

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



PJ 5 N4 v.38 1884

## SYANFOR! LIBRARIES

## LANE



AND) NATURAL SCIENCES!

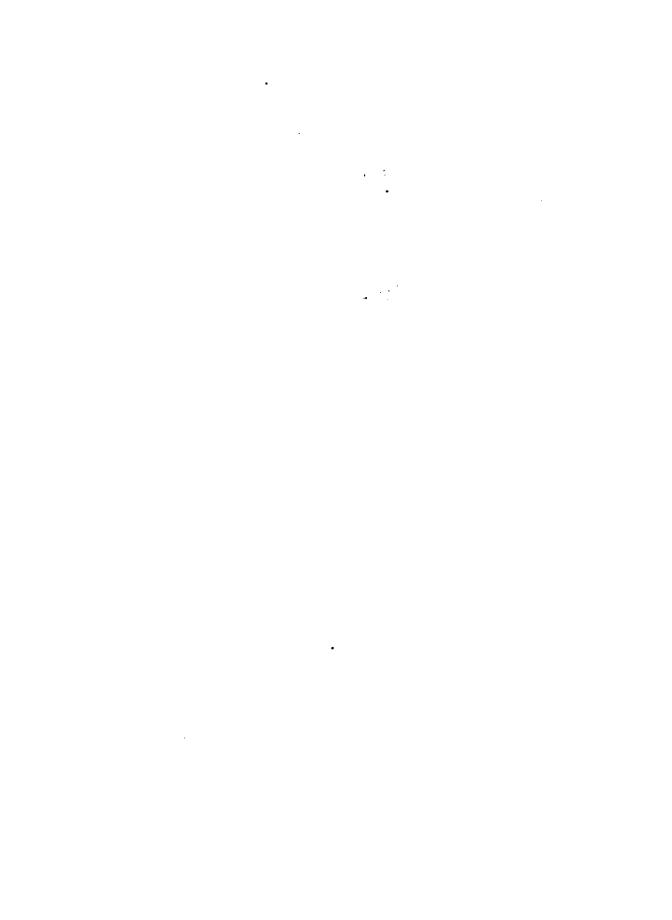



# Zeitschrift

der

# Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

'Herausgegeben

## von den Geschäftsführern,

in Halle Dr. Bartholomae, Dr. Wellhausen,

in Leipzig Dr. Krehl,

Dr. Windisch,

unter der verantwortlichen Redaction

des Prof. Dr. E. Windisch.

Acht und dreissigster Band.

Mit 4 Tafeln.

Leipzig 1884, in Commission bei F. A. Brockhaus.

5000000 FEL 15 1960 STACKS

490.5° D486 V38

AMILINAA

## Inhalt

| des acht und dreissigsten Bandes der Zeitschrift der Deuts                               | chen  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Morgenländischen Gesellschaft.                                                           |       |
| Nachrichten über Angelegenheiten der D. M. G                                             | Seite |
|                                                                                          |       |
| Protokollar. Bericht über die Generalversammlung zu Dessau                               |       |
| Personalnachrichten                                                                      | XVII  |
| Extract aus der Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kasse                         |       |
| der D. M. G. 1883                                                                        | KVIII |
| Verzeichniss der für die Bibliothek eingegangenen Schriften u. s. w.                     |       |
| IV. X                                                                                    | . XL  |
| Verzeichniss der Mitglieder der D. M. G. im Jahre 1884                                   | XLVI  |
| Verzeichniss der gelehrten Körperschaften und Institute, die mit der                     |       |
| D. M. G. in Schriftenaustausch stehn                                                     | LVII  |
| Verzeichniss der auf Kosten der D. M. G. veröffentlichten Werke .                        | LVIII |
| Ueber die Eutstehung der Çvetâmbara und Digambara Sekten. Von                            |       |
| Hermann Jacobi                                                                           | 1     |
| Beiträge zum kurdischen Wortschatze. Von A. Houtum-Schindler .                           | 48    |
| Studien zu den Gāþā's. I. Von Chr. Bartholomae                                           | 117   |
| L'Avestique Mada et la tradition persane. Von C. de Harlez                               | 133   |
| Wo wächst der Soma? Von R. Roth                                                          | 134   |
| Amuletum. Von J. Gildemeister                                                            | 140   |
| Zwei goldene Kameele als Votivgeschenke bei Arabern. Von Th. Nöldeke                     | 143   |
| Bemerkung zu dem Aufsatz von Herrn Dr. J. Baarmann: Abhandlung                           |       |
| über das Licht von Ibn al Haitam. Von Eilhard Wiedemann .                                |       |
| •                                                                                        | 145   |
| BILLIFIERITETIA MATALINSMA VAN R. ISPURT                                                 |       |
| Altorientalische Metallurgie. Von E. Reyer  Erklärung. Von Joseph und Hartwig Derenbourg | 149   |

|                                                                                | Seite       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Brahman im Mahabharata. Von Adolf Holtzmann                                    | 167         |
| Quellenstudien zur neueren Geschichte der Chanate. Von $F$ . $Teufel$ .        | 235         |
| Al-Belådhorî's Ansâb al-aschrâf Von M. J. de Goeje                             | 382         |
| Untersuchungen zur semitischen Grammätik. Von Th. Nölleke                      | 407         |
| Iranica. Von H. Hübschmann                                                     | 423         |
| Zur Geschichte des Awestakalenders. Von F. Spiegel                             | 433         |
| Der Ahuna vairya. Von R. Roth                                                  | 437         |
| Rigveda-Samhità und Samavedarcika. Von H. Oldenberg                            | 439         |
| Tigriña-Sprüchwörter. Von Franz Praetorius                                     | 481         |
| Zu Band XXXVII, 126. 451 (Etymologie von Psos). Von E. Nestle .                | 486         |
| Zu Band XXXVII, 542. Von E. Nestle                                             | 486         |
| Aus einem Briefe von Professor W. Robertson Smith                              | 487         |
| Aus einem Briefe von Dr. Bernhard Moritz                                       | 488         |
| Yaçna 36 als Text- und Uebersetzungsprobe aus dem siebentheiligen oder         |             |
| tausendsilbigen Gebete der Parsen (y. 35-41). Von Paul Theodor                 |             |
| Baunack                                                                        | 490         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                          | 100         |
|                                                                                |             |
| Philosophische Gedichte des 'Abû-l'alâ' Ma'arrî. Von A. v. Kremer .            | 499         |
| Epigraphisches aus Syrien. Von P. Schroeder                                    | 530         |
| Eine Nabatäische Inschrift aus Dmêr. Mitgetheilt von Eduard Sachau             | 535         |
| Syrische Inschriften aus Karjetên. Mitgetheilt von Eduard Sachau               | 543         |
| A Buddhistic Sanskrit Inscription from Kota By E. Hultzsch                     | 546         |
| Eine Räshtrakûta-Inschrift. Von E. Hultzsch                                    | 553         |
| Mittheilung über einige handschriftliche Erwerbungen der Königlichen           |             |
| Bibliothek zu Berlin. Von K. Vollers                                           | 567         |
| Eine Korrektur für eine unrichtige Auffassung der IX. und XI. Form             |             |
| des arabischen Verbums. Von E. Trumpp                                          | 581         |
| Bemerkungen zu den palmyrenischen Inschriften Von J. H. Mordtmann              | 584         |
| Ueber die Entwicklung der indischen Metrik in nachvedischer Zeit. Von          |             |
|                                                                                | 590         |
| Hermann Jacobi  Berichtigungen zur Neubauerschen Ausgabe des Kitâb-uluşül. Von | 550         |
|                                                                                | <b>62</b> 0 |
| W. Bucher                                                                      |             |
| Eine Inschrift aus Kampeng-phet. Von A. Bastian                                |             |
| Le Manju gisun-i buleku bithe. Von C. de Harlez                                |             |
| Das synkretistische Weihnachtsfest zu Petra. Von Gustav Rösch                  | 643         |

\_\_\_\_\_

# Nachrichten

über

Angelegenheiten

der

Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

|  | , |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

## Personalnachrichten.

Als ordentliche Mitglieder sind der Gesellschaft beigetreten:

Für 1884:

- 1049 Herr Dr. Jacob Tauber, Bezirksrabbiner in Brüx, Böhmen.
- 1050 , Richard Gottheil, A. B., aus New York, z. Z. in Berlin.
- 1051 " Arthur Anthony Macdonell, M. A., F. Corpus Christi College, Oxford.
- 1052 " Dr. M. Klein, Oberrabbiner in Gross-Becskerek, Ungarn.

# Verzeichniss der vom 21. December 1883 bis 21. März 1884 für die Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w.

#### I. Fortsetzungen.

- Zu Nr. 9a F. [28]. Académie Imperiale des Sciences de St.-Pétersbourg. Bulletin. St. Pétersbourg. — T. XXVIII, No. 4. Nov. 1883. — T. XXIX, No. 1. Déc. 1883.
- Zu Nr. 29a [157]. Society, Royal Asiatic. The Journal of Great Britain and Ireland. London. New Series. Vol. XVI, Part I. 1884. Vol. X. Part I. II. 1877. 1878. Vol. XI. Part III. 1879. (Annual Report).
- Zu Nr. 154b [76]. Gesellschaft, Deutsche Morgenländische. Wissenschaftlicher Jahresbericht über die morgenländischen Studien im Jahre 1878. Unter Mitwirkung mehrerer Fachgelehrten hrsg. von Ernst Kuhn. Zweite Hälfte. Leipzig 1883.
- Zu Nr. 155 a [77]. Gesellschaft, Deutsche Morgenländische. Zeitschrift. Leipzig. Sieben und dreissigster Band. 1883. Heft III. IV.
- Zu Nr. 202 [153]. Journal Asiatique. Publié par la Société Asiatique.
   Paris. Huitième Série. Tome II. No. 3. October Novembre Décembre 1883. Tome III. No. 1. Janvier 1884.
- Zu No. 217 [166]. Society, American Oriental. Proceedings at New Haven, October, 1883.
- Zu Nr. 294a [13]. Akademie. Kaiserliche, der Wissenschaften. Sitzungsberichte. Philosophisch Historische Classe. Wien. Jahrgang 1882: CI. Band, II. Heft; CII. Band, I. & II. Heft. Jahrgang 1883: CIII. Band. I. & II. Heft.
- Zu Nr. 294 b [14]. Akademie, Kaiserliche, der Wissenschaften. Register zu den Sitzungsberichten der philosophisch-historischen Classe. Wien. — X. Zu den Bänden 91 bis 100. 1883.
- Zu Nr. 295 a [2864]. Archiv für österreichische Geschichte. Hrsg. von der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Wien. — Vierundsechzigster Band, zweite Hälfte. 1882.
- Zu Nr. 609c [2628]. Society, Royal Geographical. Proceedings and Monthly Record of Geography. London. — Vol. VI. 1884. No. 1. 2. 3.
- Zu Nr. 1422 b [68]. Genootschap, Bataviaasch, van kunsten en wetenschappen. Notulen van de algemeene en bestuurs-vergaderingen. Batavia.

   Doel XXI. 1883. No. 1. 2.
- Zu Nr. 1456 [69]. Genootschap, Bataviaasch, van Kunsten en Wetenschappen. Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde. Batavia

- & s' Hage. Deel XXVIII, Aflevering 5. 6. 1883. Deel XIX, Aflevering 1. 1883.
- Zu Nr. 1521 [2620]. Société de Géographie. Bulletin. Paris. 7e Série, Tome IV. 4e Trimestre 1883.
- Zu Nr. 1521 a. Société de Géographie. Compte Bendu des Séances de la Commission Centrale. Paris. — 1883. No. 17—18. — 1884. No. 1. 2. 4—5. 6.
- 15. Zu Nr. 1674a [107]. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Uitgegeven door het koninklijk instituut voor de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië. 's Gravenhage. — Vierde Volgreeks. Zevende Deel. 1883.
- Zu Nr. 1831 [150]. Seminar, Jüdisch theologisches, "Fränkel'scher Stiftung". Jahresbericht. Breslau. 1884 (für 1883).
- Zu Nr. 2452 [2276]. Revue Archéologique (Antiquité et Moyen Age)
   publiée sous la Direction de MM. Alex. Bertrand et G. Perrot. Paris.
   Troisième Série. 1re Année. Nov., Dec. 1883. 2e Année. Janv. 1884.
- 18. Zu Nr. 2574 F. [1544]. Lane's Arabic English Lexicon. Edited by Stanley Lane-Poole. London. Vol. VII, Fasc. 3 (1). 1884.
- Zu Nr. 2763 [2503]. Trübner's American, European, & Oriental Literary Record. London. — New Series. Vol. IV. Nos. 9—10. 11—12. (191—194). 1883.
- Zu Nr. 2771a Q. [200] Zeitschrift für Aegyptische Sprache und Alterthumskunde. Herausgeg. von C. R. Lepsus. . . unter Mitwirkung der Herren H. Brugsch, Ad. Erman und L. Stern. Leipzig. 21ster Jahrgang. 1883. 4. Heft.
- Zu Nr. 2852 a [2595]. Общества, Императорскаго Русскаго Географическаго. Извъстія. С.-Петербургъ. Томъ XIX. 1883. Выпускъ 2. 4. Томъ XVIII. 1882. Выпускъ 2. 4.
- Zu Nr. 3411 [2338]. Cunningham, A., Archeological Survey of India. Calcutta. — Vol. XV: Report of a Tour in Bihar and Bengal in 1879—80 from Batna to Sunargaon. By Al. Cunningham. 1882.
- Zu Nr. 3528 Q. [1624]. Cusa, Salvatore. I Diplomi Greci ed Arabi di Sicilia pubblicati nel testo originale, tradotti ed illustrati. Palermo. — Volume I, parte II. (Testo.) 1882.
- 24. Zu Nr. 3545 [719]. Peshotun, Destur, Behramji Sanjana. The Dinkard. The original Péhlwi text; the same transliterated in Zend characters; translations of the text in the Gujrati and English languages; a commentary and a glossary of select terms. Bombay. Vol. IV. 1883.
- Zu Nr. 3640 [2623]. Société de Géographie Commerciale de Bordeaux.
   Bulletin. Bordeaux. 6e Année. 2e Série. No. 24. 1883. 7e Année.
   2e Série. No. 1. 2. 4. 5.
- Zu Nr. 3769 Q. [12]. R. Accademia dei Lincei. Attl. Roma. Serie terza. Transunti. Vol. VII. Fasc. 16. 1883. Vol. VIII. Fasc. 1. 2. 1883.
   3. 1884.
- 27. Zu Nr. 3863 Q. [2061]. Aruch completum sive lexicon vocabula et res, quae in libris Targumicis, Talmudicis et Midraschicis continentur, oxplicans auctore Nathane filio Jechielis . . . corrigit, explet, critice illustrat et edit Dr. Alexander Kohut. Viennae. Tom. IV, Fasc. IV. 1883.
- Zu Nr. 3868 Q. [46]. Annales de l'Extrême Orient et de l'Afrique.
   Paris. 6e Année. No. 66. 1883. No. 67. 68, 1884.

- Zu Nr. 3877 [186]. Palästina-Verein, Deutscher. Zeitschrift. Hrsg. ... von Lie. Hermann Guthe. Leipzig. — Band VI, Heft 4. 1883.
- Zu Nr. 3927 Q [1513]. Ibn Ja'iś Commentar zu Zamachśari's Mufassal.
   Nach den Handschriften zu Leipzig, Oxford, Constantinopel und Cairo auf Kosten der D. M. G. hrsg. von Dr. G. Jahn. Leipzig. Zweiter Band, erstes Heft. 1883.
- Zu Nr. 3981 Q. Gids, De Indische. Staat- en Letterkundig Maandschrift.
   Amsterdam. Zesde Jaargang 1884. Jan., Febr., Maart.
- 32. Zu Nr. 4023. Polybiblion. Revue Bibliographique Universelle. Paris. a. Partie Littéraire. Deuxième Série. Tome dix-huitième. XXXVIIIe de la Collection. Livr. 6 (Déc.) 1883. Tome dix-neuvième. XLe de la collection. Livr. 1 (Janv.), 2 (Febr.), 3 (Mars). b. Partie Technique. Deuxième Série. Tome dix-neuvième XXXIXe de la Collection. Livr. 12 (Déc.) 1883. Tome dixième XLIIe de la collection. Livr. 1 (Janv.), 2 (Febr.), 3 (Mars).
- Zu Nr. 4030. Gesells chaft für Erdkunde zu Berlin. Zeitschrift. Hrsg. von Dr. W. Koner. Berlin. XVIII. Band. Heft 6. 1883.
- Zu Nr. 4031. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Verhandlungen.
   Berlin. X. Band. No. 7. 8. 9—10. 1883.
- Zu Nr. 4221 F. Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Museum. By Charles Rieu, Ph. D., Keeper of the Oriental MSS. London.

   Volume III. 1883.
- Zu Nr. 4343. Le Muséon. Revue Internationale publiée par la Société des Lettres et des Sciences. Louvain. — Tome III. 1. 1884.
- Zu Nr. 4458. Akademie, Königlich Preussische, der Wissenschaften zu Berlin. Jahrgang 1883. No. XXXVIII—LIII.
- Zu Nr. 4558. Schlegel, Dr. G., Nederlandsch-Chineesch Woordenboek met de transcriptie der Chineesche karakters in het Tsiangtsiu dialekt. Leiden. — Deel III, aflevering II. 1883.
- 39. Zu Nr. 4572. منهاج الطالبين. Minhadj Aṭ-Ṭalibîn. Le guide des zélés croyants. Manuel de jurisprudence musulmane selon le rite de Chafii. Texte arabe, publié par ordre du gouvernement avec traduction et annotations par L. W. C. van den Berg. Batavia. Volume II. 1883.
- Zu Nr. 4626. Gesellschaft, Numismatische, in Wien. Monatsblatt. No. 2
   —5. (Sept. Dez.). 1883. No. 6 (Jan.). 1884.
- Zu Nr. 4651. Literaturblatt für orientalische Philologie. Unter Mitwirkung von Dr. Johannes Klatt in Berlin hrsg. von Prof. Dr. E. Kuhn in München. Leipzig. I. Bd. 4. Heft. 1884.

#### II. Andere Werke.

- 4659. Zu II. 7, c. δ. d. Firdusii liber regum qui inscribitur Schahname. Editionem Parisiensem diligenter recognitam et emendatam, lectionibus variis et additamentis editionis Calcuttensis auxit, notis maximam partem criticis illustravit Journes Augustus Vullers. Lugduni Batavorum.—
- Tomus I. II. III. 2. 1876 ss.

  4660. Zu III. 2, S. 133. Friederici, Karl, Bibliotheca orientalis oder eine vollständige Liste aller in Deutschland, Frankreich, England und den Colonien erschienenen Bücher, Brochüren, Zeitschriften u. s. w. über die Sprachen, Religionen, Antiquitäten, Literaturen, Geschichte und Geographie des Ostens, Leipzig, H. J. VI. Ishroang, 1876—1881. 1877 ff.
- graphie des Ostens. Leipzig. I.—VI. Jahrgang, 1876—1881. 1877 ff.
  4661. Zu II. 12, b. y. 2. Löw, Immanuel, Meleagros aus Gadara und die Flora Aramaca. Als Manuskript gedruckt. Szegedin 1883.

- 4662. Zu III. 8, b. Torp, Alf, Die Flexion des Pali in ihrem Verhältniss zum Sanskrit. Universitätsprogramm für das erste Halbjahr 1881; hrsg. von Sophus Bugge. Christiania 1881.
- Zu III. 1, b. y. Lepsius, R., Die Längenmasse der Alten. [Aus den 4663 A. Sitzungsberichten der kgl. Pr. Akademie d. W. zu Berlin. 1883. XLVI.]
- 4664. Zu III. 1, b. y. Lepsius, R., "Die ägyptischen Längenmaasse" von
- Dörpfeld beleuchtet. [Aus den Mittheilungen des Archäologischen Instituts.]
  4665. Zu III. 7. Six, J. P., Du Classement des Séries Cypriotes. [Extrait de la Revue Numismatique, troisième et quatrième trimèstres 1883.] Paris.
- 4666. Zu II. 2, e. [Richardson und Norris] Grammar of the Bornu or Kanuri Language; with Dialogues, Translations and Vocabulary. London 1853.
- Zu I. Εταιρια, Η ιστορική και εθνολογική της Ελλαδος. Δελτιον. Εν Αθηναίς. Τομος Ι, τευχος 1, 2, 1883; 3, 1884.
- 4668. Zu I. Εταιρια, Η ιστορική και εθνολογική της Βλλαδος. Karaoratikov. Ev Adquais 1882.
- 4669. Zu III. 3. de Vogüé, Inscriptions Palmyréniennes inédites. Un tarif
- sous l'empire Romain. (Extraît du journal Asiatique.) Paris 1883. 4670. Zu II. 9, g. *Matthes*, Dr., *B. F.*, Makassaarsche Chrestomathie. Oorspronkelijke Makassaarsche geschriften, in proza en poëzy uitgegeven, van aanteekeningen voorien en ten deele vertaald. Tweede Uitgave. 's Gravenhage 1883. — Vgl. Nr. 2286 [1365].
- 4671. Zu I. Zeitschrift für Keilschriftforschung und verwandte Gebiete. Unter Mitwirkung . . . hrsg. von Carl Bezold und Fritz Hommel. Leipzig. — I. Band, 1. Heft. 1884.
- 4672. Zu II. 12, c. Delitzsch, Dr. Friedrich, Die Sprache der Kossäer. Linguistisch-historische Funde und Fragen. Leipzig 1884.
- 4673. Zu II. 7, c. 4, d. *Pizzi*, Dott., Prof. *Italo*, Manuale della Lingua Persiana. Grammatica, Antologia, Vocabulario. Lipsia 1883.
- 4674. Zu I. Zeitschrift, Internationale, für allgemeine Sprachwissenschaft. Unter Mitwirkung . . . . hrsg. von F. Techmer. Leipzig. — I. Band, 1. Heft. 1884.
- 4675. Zu III. 5, b. d. Brünnow, R. E., Die Charidschiten unter den ersten Omayyaden. Ein Beitrag zur Geschichte des ersten Islamischen Jahrhunderts. Leiden 1884.
- Zu II. 12, a. µ. Gabrielis Bar Qolâ's Episcopi Nicosiensis Syri Maronitae de Tripolis Syriae excidio carmen. (Arabisch; hektographirt, 2 Blätter; e cod. Vatic. syr. 231, f. 41 v., ss.) O. O. u. J.
- 4677. Zu III. 4, b. y. Alishan, P. Léonce M., Physiographie de l'Arménie. Deux. Édition. Venise 1870.
- 4678. Zu III. 4, b. β. Alishan, P. Léonce, Deux Descriptions Arméniennes des lieux saints de Palestine. [Archives de l'Orient latin II. 2. 1883.] 4679 A. Zu III. 5, a. Langlois, Victor, Chronique de Michel le Grand,
- Patriarche des Syriens Jacobites. Traduit pour la première fois sur la version Arménienne du prêtre Ischôk. Venise 1868.
- 4680 A. Zu III. 5, b. s. Langlois, Victor, Le Trésor des Chartes d'Arménie ou Cartulaire de la Chancellerie Royale des Roupéniens comprenant tous les documents relatifs aux établissements fondés en Cilicie . . . . Recueillis, mis en ordre et publiés . . . Venise 1863.
- 4681. Zu II. 7, c. y. Salemann, C., Vsevolod Miller, Osetinskije etudy. I. II.
- Moskva 1881. 82. (Aus Kuhn, Literaturblatt für or. Philol. I.)
  4682 A. Zu III. 5, b.  $\zeta$ . Sewell, Robert, A Sketch of the Dynasties of Southern India. Compiled under the Orders of Government. Madras 1883.
- 4683. Zu III. 2, S. 133. Haug, M. Dr., Verzeichniss der orientalischen Handschriften aus dessen Nachlass. München 1876.
- 4684. Zu III. 5, c. Meyer, Eduard, Wilhelm Spitta, Direktor der vizeköniglichen Bibliothek in Kairo. Nekrolog. (Separat-Abdruck aus dem Zentralblatt für Bibliothekswesen.) Leipzig. [1884.]

- 4685 A. Zu II. 12, c. β. Bezold, Karl, Die Achämenideninschriften. Transskription des babylonischen Textes nebst Uebersetzung, textkritischen Anmerkungen und einem Wörter- und Eigennamenverzeichnisse. Mit dem Keilschrifttexte der kleinern Achämenideninschriften autographirt von Paul Haupt. (Assyriologische Bibliothek, hrsg. von Frd. Delitzsch
- und P. Haupt. II.) Leipzig 1882. 4686. Zu III. 5, b. B. Wiedemann, A., Ägyptische Geschichte. I. Abtheilung: Von den ältesten Zeiten bis zum Tode Tutmes' III. Gotha 1884. (Handbücher der alten Geschichte. I.)
- 4687. Zu II. 12, a. k. Ibn Wādhih, qui dicitur Al-Ja'qubī, Historiae. Lugduni Batavorum. — Pars prior: Historiam ante-islamicam continens. Edidit indicesque adjecit M. Th. Houtsma. 1883. — Pars altera: Historiam islamicam continens. Edidit M. Th. Houtsma. 1883.
- 4688. Zu III. 8, b. Calvo, Estanislao Sánchez, Los Nombres de los Dioses Ra, Osiris, Belo, Jehová, Elohim, Melkarte, Adonis, Endobelico, Pardjania, Brahma, Indra, Mitra, Perahom, Heracles, Apolo, Dionyso, Hermes, Afrodite, Venus, Jano, Saturno, Júpiter, Cybeles, Minerva, Proserpina, Marte, Vulcano etc., etc. Indagación acerca del origin del language y de las religiones à la luz des euskaro y de los idiomas turanianos. Madrid 1884.
- 4689. Zu III. 11, a. Meyer, Elard Hugo, Indogermanische Mythen. I. Gandharven - Kentauren. Berlin 1883.

#### III. Handschriften, Münzen u. s. w.

- Diverse orientalische Münzen, Geschenk des Bataviaasch Genoot-B. 443-500. schap.
- East India Company. One quarter Anna. 1835. Æ. B. 443. Zu III. b.  $\lambda$ .
- B. 444. Zu III. b.  $\lambda$ . East India Company. Half Cent. 1845. Æ.
- East India Company. Two Annas. 1841. East India Company. 1/4 Cent. 1845. Æ. B. 445. Zu III. b. l.
- Zu III. b. L B. 446.
- Zu III. b.  $\lambda$ B. 447. India. One quarter Anna. 1862. Æ.
- B. 448. India. One Rupee. 1862. A. Zu III. b. L
- B. 449. Su III. b. L Nederlandsch Indie. 1/4 St. 1826. Æ.
- Nederlandsch Indie. Kwart Gulden. 1840. Nederlandsch Indie. Halve Gulden. 1826. Zu III. b. l. B. 450.
- B. 451. Zu III. b.  $\lambda$ .
- Zu III. b.  $\lambda$ . B. 452. Nederlandsch Indie.  $\frac{1}{2}$  St. 1825. Æ.
- B. 453. Nederlandsch Indie. 1 G. 1840. R. Zu III. b. l.
- Indiae Batavorum. 1/2 St. 1820. Æ. Indiae Batavorum. 1 G. 1802. Æ. Zu III. b. A. B. 454.
- Zu III. b. l. B. 455.
- Zu III. b. L B. 456.
- Java. <sup>1</sup>/<sub>2</sub> St. 1811. Æ. Java. 1 St. 1799. Æ. Zu III. b. 1. B. 457.
- Zu III. b.  $\lambda$ . Straits Settlements. One Cent. 1874. Æ. B. 458.
- B. 459. Zu III. b. A Straits Settlements. Ten Cents. 1874.
- India. Straits. Half Cent. 1862. Æ. India. Straits. One Cent. 1862. Æ. **B**. 460. Zu III. b. 1.
- Zu III. b. A. B. 461.
- Foed. Belg. Trai. 1 G. 1786. R. B. 462. Zu III. b. e. Zu III. b. μ. Hong Kong. One Dollar. 1866. R. B. 463.
- B. 464. Zu III. b.  $\mu$ . Hong Kong. Twenty Cents. 1876. R.
- Zu III. b. μ. Hong Kong. Ten Cents. 1868. R. B. 465,
- B. 466. Zu III. b. μ. Hong Kong. Five Cents. 1866. Zu III. b. μ. Hong Kong. One Mil. 1866. Æ.
- Zu III. b. μ. Hong Kong. One Mil. 1866. Zu III. b. λ. East India Company. 1804. Æ. B. 467.
- B. 468.
- Zu III. b. 1. V. E. I. C. 1794. Æ. B. 469.
- B. 470. Zu III. b. 1. V. E. I. C. 1791. Æ.

Die übrigen Münzen sind noch nicht katalogisirt.

## Personalnachrichten.

Als ordentliche Mitglieder sind der Gesellschaft beigetreten:

Für 1884:

1053 Herr Dr. J. Schoenberg, in Oxford.

1054 , C. E. Gernandt, Director, in Stockholm.

1055 " Max de Berchem, in Berlin.

Durch den Ted verlor die Gesellschaft ihr Ehrenmitglied:

Herrn Professor Dr. Richard Lepsius, Oberbibliothekar und Geh. Ober-Regierungsrath in Berlin, † den 10. Juli 1884

und ihre ordentlichen Mitglieder:

- Herrn Dr. Siegfried Goldschmidt, Professor des Sanskrit a. d. Universität Strassburg, † den 31. Jan. 1884.
  - " C. Ch. Tauchnitz, Buchhändler, Leipzig, † den 16. April 1884.
  - " Dr. Franz Teufel, Bibliothekar a. d. Grossherz. Hof- und Landesbibliothek zu Karlsruhe, † den 19. April 1884.
  - , Dr. J. Th. Zenker, Privatgelehrter in Thum (Sachsen), † den 28. Juni 1884.

## Verzeichniss der vom 22. März bis 10. Juli 1884 für die Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w.

## I. Fortsetzungen.

- Zu Nr. 9a F. [28]. Académie Imperiale des Sciences de St.-Pétersbourg. Bulletin. St. Pétersbourg. — T. XXIX, No. 2. Avril 1884.
- Zu Nr. 155a [77]. Gesellschaft, Deutsche Morgonländische.
   Zeitschrift. Leipzig. Acht und dreissigster Band. 1884. Heft 1.
- Zu Nr. 202 [153]. Journal Asiatique. Publié par la Société Asiatique.
   Paris. Huitième Série. Tome III. No. 2. Février Mars. 1884.
- Zu Nr. 239a [85]. Anzeigen, Göttingische Gelehrte. Unter der Aufsicht der königl. Gesellschaft der Wissenschaften. Göttingen. — 1883.
- Zu Nr. 239 b [85]. Nachrichten von der k. Gesellschaft der Wissenschaften und der Georg-Augusts-Universität zu Göttingen. Aus dem Jahre 1883.
- Zu Nr. 609c [2628]. Society, Royal Geographical. Proceedings and Monthly Record of Geography. London. — Vol. VI. 1884. No. 4. 5. 6. 7.
- Zu Nr. 641 a Q. [22]. Akademie, Königliche, der Wissenschaften zu Berlin. Philosophische und historische Abhandlungen. Berlin. — Aus dem Jahre 1883. 1884.
- Zu Nr. 937 [162]. Society, Royal Asiatic. Journal of the Bombay Branch. Bombay. Vol. XVI. 1883 (No. XLII). 1884.
- Zu Nr. 1422b [68]. Genootschap, Bataviaasch, van Kunsten en Wetenschappen. Notulen van de algemeene en bestuurs-vergaderingen. Batavia. — Deel XXI. 1883. No. 3 en 4. 1884.
- Zu Nr. 1456 [69]. Genootschap, Bataviaasch, van Kunsten en Wetenschappen. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde. Batavia & s' Hage. Deel XIX, Aflevering 2. 1883. 3. 1884.
- Zu Nr. 1521a. Société de Géographie. Compte Rendu des Séances de la Commission Centrale. Paris. 1884. No. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
- Zu Nr. 1674 a [107]. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Uitgegeven door het koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. 's Gravenhage. — Vierde Volgreeks. Achtste Deel. 1884. 1ste Stuk.
- 13. Zu Nr. 1867 [79]. Gesellschaft, Deutsche Morgenländische. Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. Leipzig. VIII. Band, No. 3: Baethgen, Friedrich, Fragmente syrischer und arabischer Historiker herausgegeben und übersetzt. 1884.

- Zu Nr. 2327 [9]. Akademie, K. B., der Wissenschaften zu München. Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und historischen Classe. München. — 1884. Heft I. II.
- Zu Nr. 2451 F. [2274]. Commission Imperiale Archéologique. Compte-rendu. St.-Petersbourg. — Pour l'année 1881. 1883.
- 16. Zu Nr. 2452 [2276]. Revue Archéologique (Antiquité et Moyen Age) publiée sous la Direction de MM. Alex. Bertrand et G. Perrot. Paris. Troisième Série. 2e Année. Févr., Avril. 1884.
- Zu Nr. 2763 [2503]. Trübner's American, European, & Oriental Literary Record. London. — New Series. Vol. V. Nos. 1—2 (195—196), 3—4 (197—198), 5—6 (199—200). 1884.
- Zu Nr. 2771a Q. [200]. Zeitschrift für Aegyptische Sprache und Alterthumskunde. Herausgeg. von C. R. Lopsius . . . unter Mitwirkung der Herren H. Brugsch, Ad. Erman und L. Stern. Leipzig. — 22ster Jahrgang. 1884. 1. Heft.
- Zu Nr. 2853 a [2595]. Общества, Императорскаго Русскаго Географическаго. Извѣстія. С.-Петербургъ. Томъ XIX. 1883. Выпускъ 5. Томъ XX. 1884. Выпускъ 1.
- Zu Nr. 2852b [2596]. Общества, Императорскаго Русскаго l'еографическаго. Отчетъ. С.-Петербургъ. За 1888 Годъ. 1884.
- Zu Nr. 2971a [167]. Society, American Philosophical. Proceedings held at Philadelphia for Promoting useful Knowledge. Philadelphia.
   Vol. XX. No. 113. 1883. Vol. XXI. No. 114. 1883.
- Zu Nr. 3131 [3278]. Gesellschaft, Numismatische, in Wien. Zeitschrift, hrsg. durch deren Redactions-Comité. Wien. 15. Band. Jahrgang 1883. 1883.
- Zu Nr. 3450 [168]. Society, Royal Asiatic. Journal of the North-China Branch. Shanghai. New Series. Vol. XVII, 1882. Part 2. Report of the Council. 1884.
- Zu Nr. 3640 [2623]. Société de Géographie Commerciale de Bordeaux. Bulletin. Bordeaux. 7e Année. 2e Série. No. 6. 7. 8.
   10. 12. 1884.
- Zu Nr. 3641 F. [2385]. Catalogue, Bengal Library, of Books. [Appendix to the Calcutta Gazette.] Calcutta. 1883. Quarter 1. 2. 3. 4.
- Zu Nr. 3644 F. [2389]. Statement of Particulars regarding books, Maps etc., published in the North-Western-Provinces and Oudh. Allahabad. — 1883. Quarter 3. 4.
- Zu Nr. 3647 F. [2387]. Catalogue of Books printed in British Burma. Rangoon. — 1883. Quarter 2. 3. 4.
- Zu Nr. 3648 F. [2384]. Assam Library. Catalogue of Books. Assam.
   — 1883. 1883. Quarter 4.
- Zu Nr. 3769 Q. [12]. R. Accademia dei Lincei. Atti. Roma. Serie terza. Transunti. Vol. VIII. Fasc. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1884.
- 30. Zu Nr. 3863 Q. [2061]. Aruch completum sive lexicon vocabula et res, quae in libris Targumicis, Talmudicis et Midraschicis continentur, explicans auctore Nathane filio Jochielis . . . corrigit, explet, critice illustrat et edit Dr. Alexander Kohut. Viennae. Tom. IV, Fasc. V. 1884.
- 31. Zu Nr. 3868 Q. [46]. Annales de l'Extrême Orient et de l'Afrique. Paris. 6e Année. No. 69. 70. 71. 72. 1884.
- Zu Nr. 3877 [186]. Palästina-Verein, Deutscher. Zeitschrift. Hrsg.
   ... von Lie. Hermann Guthe. Leipzig. Band VII, Heft 1. 1884.

- Zu Nr. 8937 [1666]. Annales auctore Abu Djafar Mohammad Ibn Djarir At-Tabari quos ediderunt J. Barth, Th. Nöldeke, P. de Jong, F. Prym, H. Thorbecke, S. Fraenkel, J. Guidi, D. H. Müller, M. Th. Houtsma, S. Guyard, V. Rosen et M. J. de Goeje. Lugd. Bat. — Sect. II Pars III quam edidit J. Guidi, 1884.
- Zu Nr. 3981 Q. Gids, De Indische. Staat- en Letterkundig Maandschrift. Amsterdam. — Zesde Jaargang. 1884. April, Mei, Juni, Juli.
- 35. Zu Nr. 4023. Polybiblion. Revue Bibliographique Universelle. Paris. a. Partie Littéraire. Deuxième Série. Tome dix-neuvième. XLe de la collection. Livr. 4 (Avr.), 5 (Mai), 6 (Juin). 1884. b. Partie Technique. Deuxième Série. Tome dixième. XLIIe de la collection. Livr. 4 (Avr.), 5 (Mai), 6 (Juin). 1884.
- Zu Nr. 4029 Q. Catalogue, A, of Books registered in the Mysore Province. Bangalore. — 1883. Quarter 2.
- Zu Nr. 4030. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Zeitschrift.
   Hrsg. von Dr. W. Koner. Berlin. XIX. Band. Heft 1. 2. 1884.
- Zu Nr. 4031. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Verhandlungen. Berlin. — XI. Band. No. 1. 2. 3. 1884.
- Zu Nr. 4032. Gesellschaft, Afrikanische, in Deutschland. Mittheilungen. Unter Mitwirkung des Vorstandes hrsg. von Dr. W. Erman. Band IV, Heft 2. 1884.
- 40. Zu Nr. 4070. Books of the East, The Sacred. Translated by various oriental Scholars and edited by F. Max Miller. Oxford. Vol. XV. The Upanishads, translated by F. Max Miller; Part II. 1884. Vol. XXI. The Saddharma-Pundarika or the Lotus of the True Law, translated by H. Kern. 1884.
- Zu Nr. 4078. Journal of Philologie, The American. Ed. by Basil L. Gildersleeve. Baltimore. — Vol. IV. 4. Whole No. 16. December 1883.
- 42. Zu Nr. 4192 F. Böhtlingk, O., Sanskrit-Wörterbuch in kürzerer Fassung. St. Petersburg. — Fünster Theil. Erste Lieferung (哥 — (司碑). 1884.
- 43. Zu Nr. 4203 Q. Annales du Musée Guimet. Paris. Tome sixième. Le Lalita Vistara Développement des Jeux contenant l'Histoire du Bouddha Çakya-Mouni depuis sa Naissance jusqu'a sa Prédication traduit du Sanskrit en Français par Ph. Ed. Foucaux. Première Partie. Traduction française. 1884.
- Zu Nr. 4204. Revue de l'Histoire des Religions. Publiée sous la Direction de M. Maurice Vernes. Paris. — Quatrième Année. 1883. Tome VII. 2. 3. Tome VIII. 4. 5. 6. (!)
- Zu Nr. 4343. Le Muséon. Revue Internationale publiée par la Société des Lettres et des Sciences. Louvain. — Tome III. 2. 1884.
- Zu Nr. 4458 Q. Akademie, Königlich Preussische, der Wissenschaften zu Berlin. Sitzungsberichte. Berlin. — Jahrgang 1884. No. I—XVII.
- 47 Zu Nr. 4494. Himly, K., Die amtliche Beschreibung von Schöng-King. Berge und Ströme (Shan-thshwan). (Separatabdruck aus der Zeitschrift für wissenschaftliche Geographie. 4. Jahrgang.)
- Zu Nr. 4578. Davenport Academy of Natural Sciences. Proceedings. Davenport, Jowa. Vol. III, Part III. (In Memoriam. Joseph Duncan Putnam). 1883.
- Zu Nr. 4626. Gesellschaft, Numismatische, in Wien. Monatsblatt. Wien. — No. 7 (Febr.), 8 (März). 1884.

- Zu Nr. 4633 F. Memorandum of Books registered in the Hydera bad Assigned Districts. Akola. — 1883. Quarter 4. 1884. Quarter 1.
- Zu Nr. 4654. Literaturblatt für orientalische Philologie.
   Unter Mitwirkung von Dr. Johannes Klatt in Berlin hrsg. von Prof. Dr. E. Kuhn in München. Leipzig. I. Bd. Heft 5. 6. 1884.
- 52. Zu Nr. 4659. Firdusii liber regum qui inscribitur Schahname. Editionem Parisiensem diligenter recognitam et emendatam, lectionibus variis et additamentis editionis Calcuttensis auxit, notis maximam partem criticis illustravit Joannes Augustus Vullers. Lugduni Batavorum. Tomus III. 1. 3. 1883.
- 53. Zu Nr. 4660. Friederici, Karl, Bibliotheca orientalis oder eine vollständige Liste aller in Deutschland, Frankreich, England und den Colonien erschienenen Bücher, Brochüren, Zeitschriften u. s. w. über die Sprachen, Religionen, Antiquitäten, Literaturen, Geschichte und Geographie des Ostens. Leipzig. VII—VIII. Jahrgang, 1882—1883. 1883 f.
- 54. Zu Nr. 4671. Zeitschrift für Keilschriftforschung und verwandte Gebiete. Unter Mitwirkung . . . hrsg. von Carl Bezold und Fritz Hommel. Leipzig. — I. Band, 2. Heft. 1884.

#### II. Andere Werke.

- 4690. Zu III. 1, b. y. Rosellini, S., Lettere scritte dall' Egitto e non mai pubblicate. Roma 1884.
- 4691. Zu III. 4, b. β. Schultze, M., Dalmanutha. Geographisch-Linguistische Untersuchung zu Marc. 8, 10 und Matth. 15, 39. [Jahresbericht des Realgymnasiums zu Oldesloe. Ostern 1883.]
- 4692 Q. Zu IV. Camera dei Deputati. Atti Parlamentari. CCXLIII. Tornata di Sabato 15. Marzo 1884.
- .4693. Zu H. 12, b. y. Wright, W., The Book of Kalilah and Dimnah, translated from Arabic into Syriac. Oxford & London 1884.
- 4694. Zu III. 1, b. 3. Anderson, John, Catalogue and Hand-Book of the Archaeological Collections in the Indian Museum. Part II. Gupta and Inscription Galleries. Calcutta 1883.
- 4695. Zn II. 2, e. Krause, G. A., Ein Beitrag zur Konntniss der fulischen Sprache in Afrika. Leipzig 1884. (Mittheilungen der Riebeck'schen Niger-Expedition. I.)
- 4696 a. Q. Zu IV. Dutton, C. E., Tertiary History of the Grand Canon District. Washington 1882.
- 4696 b. F. Zu IV. Dutton, C. E., Atlas to accompany the Tertiary History of the Grand Canon District. Washington 1882.
- 4697 Q. Zu IV. Report, Second Annual, of the United States Geological Survey to the Secretary of the Interior 1880—81. By J. W. Powell. Washington 1882.
- 4698. Zu IV. Survey Geological United States. Bulletin. Washington.
   No. 1. 1883.
- 4699. Zu IV. Hayden, F. W., A Report of Progress of the Exploration in Wyoming and Idaho for the Year 1878. Washington 1883. (Twelfth Annual Report of the U. S. Geological and Geographical Survey of the Territories.)
- 4700. Zu H. 8, b. Dozy, R., Oosterlingen. Verklarende Lijst der Nederlandsche Woorden, die uit het Arabisch, Hebreeuwsch, Chaldeeuwsch, Perzisch en Turksch afkomstig zijn. 's Gravenhage, Leiden & Arnhem 1867.

- 4701. Zu III. 5, c. Wüstenfeld, F., Der Reisende J\u00e4c\u00e4t als Schriftsteller und Gelehrter. G\u00f6ttingen 1865.
- 4702. Zu III. 4, b. y. Mordtmann, A. D., Vergleichende Geographie Persiens. München 1874 (Sitzungsber. d. b. Ak., phil.-hist. Classe, 3).
- 4703. Zu III. 5, b. α. Mas Latrie, M. L. de, Privilége Commercial accordé en 1320 a la Republique de Venise par un Roi de Perso. Faussement attribué a un Roi de Tunis. Paris 1870. (Extrait de la Bibliothèque de l'École des Chartes.)
- 4704. Zu III. 4, b und 5, b. Dugat, G., Cours complémentaire de Géographie, Histoire et Législation des États Musulmans a l'École spéciale des Langues orientales vivantes. Leçon d'ouverture. Paris 1873.
- 4705. Zu II. 12, a. λ. Guignes, M. de, Perle des Merveilles. Mélanges de Géographie et d'Histoire naturelle, par Zeïn-eddin Omar fils d'Aboul Modhaffer, surnommé Ebn al-Ouardi, Écrivain du XIIIe Siècle. (Ausschnitt aus Notices des Manuscrits du Roi, Tome II.)
- 4706. Zu II. 2, b. Cust, Robert Needham, A Sketch of the modern Languages of Africa. Accompanied by a Language-Map. Vol. I & II. London 1883.
- 4707 F. Zu II. 7, h. δ. Bhagavata Purana, Le, ou Histoire Poétique de Krichna traduit et publié par Eugène Burnouf. Paris. — Tome quatrième par Hauvette-Besnault. 1884.
- 4708. Zu III. 8, b. Bacher, Dr. Wilhelm, Die hebräisch-arabische Sprachvergleichung des Abulwalfd Merwan ibn Ganah. Wien 1884. [S.-A. aus den Sitzungsberichten der Wiener Akademie 1884.]
- 4709. Zu II. 7, h. α. Holtzmann, Adolf, Grammatisches aus dem Mahabharata. Ein Anhang zu William Dwight Whitney's indischer Grammatik. Leipzig 1884. (Indogermanische Grammatiken. Band II. Anhang 1.)
- 4710 F. Zu II. 7, i. *Leitner*, G. W., Linguistic Fragments discovered in 1870, 1871 and 1879 relating to the Dialect of the Magadds and other wandering Tribes, the Argots of Thieves, the secret Trade-Dialects and Systems of native Cryptography in Kabul, Kashmir and the Punjab . . . . Lahore 1882.
- 4711. Zu II. 7, h. δ. Bhattanarayana, Venisanhara. A Drama. With the Commentary of Taranatha Tarkavachaspati. Ed. and publ. by Jibananda Vidyasagara. Revised Edition. Calcutta 1875.
- 4712. Zu II. 7, h. 8. Kalidasa, Ritusanhara. A Poem. Edited with a Commentary by Jibananda. Second Edition. Calcutta 1881.
- 4713. Zu II. 7, h. δ. Baradacharya, Vasantatilaka. Edited by Jibananda. Calcutta 1882.
- 4714. Zu II. 7, h. δ. Dandi, Mallikamaruta. A Drama in ten Acts. With the Commentary of Ranganath Acharya. Ed. and publ. by Jibananda. Calcutta 1878.
- 4715. Zu II. 7, h. 8. Kalidusa, Nalodaya. An epic Poem in four Cantos. With the Commentary of Prajnakara. Ed. by Jibananda. Calcutta 1873.
- 4716. Zu II. 7, h. ô. Sudraka, Mrichhakatika. A Drama in ten Acts. Ed. with a Commentary by Jibananda. Calcutta 1881.
- 4717. Zu II. 7, h. δ. Kalidasa, Sakuntala. A Drama in seven Acts. Edited with a Commentary by Jibananda. Calcutta 1880.
- 4718. Zu H. 7, h. δ. Bhava-Bhuti, Mahaviracharita. A Drama. Ed. by Jibananda. Calcutta 1873.

- 4719. Zu II. 7, h. δ. Bhava-Bhuti, Malati and Madhava. A Sanserit Drama. Ed. with a Commentary by Jibananda. Calcutta 1876.
- 4720. Zu II. 7, h. δ. Kalidasa, Malavikagnimitra. A Drama. Ed. with notes by Taranatha. Calcutta 1870.
- 4721. Zu II. 7, h. 8. Kalidasa, Pushpabana Bilashakavyam. A Poem. With an old Commentary ed. by Jibananda. Calcutta 1874.
- 4722. Zu H. 7, h. ö. Sriharsha, Ratnavali. A Drama in 4 Acts. Ed. with a Commentary by Jibananda. Calcutta 1876.
- 4723. Zu H. 7, h. δ. Sriharsha, Nagananda. A Drama. Ed. by Jibananda. Calcutta 1873.
- 4724. Zu II. 7, h. ö. Visakha-Datta, Mudrarakshasa. A Drama in seven Acts. Ed. with a Commentary by Jibananda. Calcutta 1881.
- 4725. Zu II. 7, h. δ. Rajasekhara, Biddhashalabhanjika. A Drama. Ed. with a Commentary by Jibananda. Calcutta 1883.
- 4726. Zu II. 7, h. δ. Kanchana Acharya, Dhananjayavijaya. Ed. with notes by Taranatha. Calcutta 1871.
- 4727. Zu II. 7, h. δ. Mahanataka. A Drama in 9 Acts. By Hanuman. Compiled by Madhusudana Mishra. Ed. by Jibananda. Calcutta 1873.
- 4728. Zu II. 7, h. α. Panini, Aphorism of (Aṣṭādhyāyīsūtrapāṭhas). Ed. by Taranatha. Publ. by Jibananda. Second Edition. Calcutta 1875.
- 4729. Zu II. 7, h. a. Varadaraja, The Laghukaumudi. A Sanskrit Grammar. Ed. by Jibananda. Second Edition. Calcutta 1883.
- 4730. Zu II. 7, h. σ. Jibananda, Sanskrit Sikshamanjari (Sanskrit first & second book suited to beginners). Calcutta 1883.
- 4731. Zu III. 4, b. y. Neumann, Karl Johannes, Strabons Landeskunde von Kaukasien. Eine Quellenuntersuchung. Leipzig 1883. (S. A. aus dem 13. Supplementbande der Jahrbücher für klassische Philologie.)
- 4732. Zu III. 4, b. γ. Neumann, Karl Johannes, Die Fahrt des Patrokles auf dem kaspischen Meere und der alte Lauf des Oxos. (Aus Hermes XIX. 1884. Heft II.)
- 4733. Zu III. 4, b. y. Neumann, Karl Johannes, Zur Landeskunde und Geschichte Kilikiens. Mit Beiträgen zur Kritik der Geschichtschreiber Alexanders. (Aus Fleckeisens Jahrb. für klass. Philol. 1883. Heft 8.)
- 4734 Q. Zu III. 4, b. \(\zeta\). Report on the Census of British India, taken on the 17th February 1881. Vol. I. III. London 1883.
- 4735 Q. Zu III. 4, b. ζ. Indian Empire, The. Census of 1881. Statistics of Population. Vol. II. Calcutta 1883.
- 4736. Zu II. 12, a. a. Ibn Abi Useibia. Hersausg. von August Müller. Königsberg 1884.
- 4737. Zu III. 4. L'Exploration. Revue hebdomadaire des Découvertes géographique et de la Politique coloniale. Paris. Tome XVIII, 2e Semestre 1884. Huitième Année. No. 385.
- 4738. Zu III. 8, c. Leitner, G. W., A Collection of Specimens of commercial and other Alphabets and Handwritings as also of Multiplication Tables current in various Parts of the Panjab, Sind and the North West Provinces. Lahore o. J.
- 4739 F. Zu II. 7, i. Leitner, G. W., Words and Phrases illustrating the Dialects of the Samé and Mé as also of Dancers, Mirásis and Dôms. Appendix to "Changars" and linguistic Fragments. Lahore 1882. (Selections from the Records of the Panjab Government.)

- 4740 Q. Zu II. 7, c. 8. 4, f. Lagarde, Paul de, Persische Studien. Göttingen 1884. (Abhandlungen der K. Gesellschaft d. W. zu Göttingen, Band 31).
- 4741. Zu III. 11, b.  $\delta$ . Haug, M., Essays on the sacred Language, Writings and Religion of the Parsis. Third Edition. Edited and enlarged by E. W. West. London 1884. (Cf. Nr. 2462 = 3541.)
- 4742. Zu III. 5, b. s. Тизенгаузенъ, В., Сборникъ Матеріаловъ, От-носящихся въ Исторін Золотой Орды. Томъ І. Исвлещенія изъ
- Сощиненій Арабскихъ. Санктистербургъ 1884. 4743. Zu II. 12, a. β. Howell, M. S., A Grammar of the classical Arabic Language translated and compiled from the Works of the most approved native or naturalized Authorities. In an Introduction and four Parts. Allahabad. — The Introduction and Part I, Fasc. I (The Noun). 1883.
- 4744 Q. Zu I. John Hopkins University Circulars. Published with the Approbation of the Board of Trustees. Baltimore. - No. 29. Vol. III. March 1884.
- 4745. Zu III. 4 und 5. Forchhammer, Em., Notes on the early History and Geography of British Burma. I. The Shwe Dagon Pagoda. Rangoon 1884.
- 4746. Zu III. 11, a. Bestmann, H. J., Die Anfänge des katholischen Christenthums und des Islams. Eine religionsgeschichtliche Untersuchung. Nördlingen 1884.
- 4747. Zu III. 12, a. β. 1. Mandelkern, S., Die neubearbeitete hebräischchaldzische Bibel - Concordanz. Nebst Gutachten von Fachgelehrten. Leipzig 1884.
- 4748. Zu I. Anzeiger, Bibliographischer, für romanische Sprachen und Literaturen. Hrsg. von E. Ebering. I. Band. 1883. 2tes Halbjahr. 1. Heft. Leipzig 1884.
- 4749. Zu III. 12, a. β. 2. Bickell, G., Der Prediger über den Werth des Daseins. Wiederherstellung des bisher zerstückelten Textes, Uebersetzung und Erklärung. Innsbruck 1884.
- 4750. Zu II. 12, e. a. Vosen, E. H., Rudimenta linguae hebraicae. Scholis publicis et domesticae disciplinae brevissime accommodata. Retractavit auxit sextum emendatissima edidit Dr. Fr. Kaulen. Freiburgi Brisgoviae 1884. Vgl. No. 1469 = 2039.
- 4751. Zu II. 10, c. a. Schils, G.-H., Elementa linguae Yaponicae classicae. Leodii 1884.
- 4752. Zu II. 7, с. а. Паткановъ, К. П. Матеріали для Вриянскаго
- Едоваря. Выпускъ 2. Санктиетербургъ 1884. Vgl. No. 375 599. 4753. Zu III. 3. Патікановъ, К., Ванскія Надписи и Значеніе ихъ для ссторій Передней Азій. (Aus: Журналъ Министерства Народняго Просвіщенія. Часть ССХХХ, Отд. 2.)
- . 1883. تاريخ جلسه قيصري . 1883. تاريخ جلسه
- 4755. Zu II. 7, c. a. 2. 🥇 շ խաւթ Մատենագ. ըուԹեան 🚄 այոց. Ի լոիս Էաժ . Պ. (Patkanean). U. Պետերբոիրգ. 1884.
- 4756. Zu II. 7, c. a. 2. ե արու Թիւն վարդապետի Ելամ դարեսմո Ձափաբերական ք. Ս. Պետերբոիրգ. 1884.

#### III. Handschriften, Münzen u. s. w.

B. 501. Zu I. m. Salemann, C., Index alphabeticus codicum manuscriptorum Pars. & Turc. Bibliothecae Caesareae litterarum Universitatis Petropolitanae. A. D. MDCCCLXXXII. m. Jul.

## Generalversammlung.

Die 38. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner soll am 1. bis 4. October dieses Jahres in Dessau stattfinden. Nach statutarischer Bestimmung wird zu gleicher Zeit ebenda die Generalversammlung der D. M. G. abgehalten. Den Vorsitz hat bis auf Weiteres Herr Professor Dr. J. Wellhausen (Halle a. d. Saale) übernommen. Vorträge für die Generalversammlung der D. M. G. sind bei diesem anzumelden.

Der Geschäftsführende Vorstand.

| - |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

## Protokollarischer Bericht über die in Dessau vom 1. bis 4. Oktober 1884 abgehaltene Generalversammlung der D. M. G.

## Erste Sitzung.

Mittwoch, 1. Oktober 1884, 2 Uhr.

Prof. Wellhausen (Halle), der die Verhandlungen auf Wunsch des ersten Präsidenten der allgemeinen Versammlung eröffnete, wurde durch Acclamation zum Vorsitzenden gewählt. Prof. H. L. Strack (Berlin) übernahm die Schriftführung.

Nach ein paar einleitenden Worten verlas Prof. Wellhausen, als derzeitiger Sekretär der DMG., den Sekretariatsbericht, und, im Auftrage des am Erscheinen verhinderten Bibliothekars, auch den Bibliotheksbericht; s. Beilage A und B.

Das Andenken der verstorbenen Mitglieder der DMG, und auf Anregung des Prof. Weber (Berlin) auch das des verstorbenen Buchhändlers Nikolaus Trübner wurde durch Erheben von den Sitzen geehrt.

## Zweite Sitzung.

Donnerstag, 2. Oktober, 81/e Uhr.

Das Protokoll der ersten Sitzung wurde verlesen und genehmigt. Die vier zu Berlin 1881 gewählten Mitglieder des Gesammtvorstandes, die HH. Gildemeister, Nöldeke, Pott, Wüstenfeld, welche nach den Statuten auszuscheiden hatten, wurden sämmtlich wiedergewählt. Der Gesammtvorstand besteht also aus den Herren Roth, Windisch, von der Gabelentz (Karlsruhe 1882), Bartholomae, Jülg, Krehl, Wellhausen (Halle 1883), Gildemeister, Nöldeke, Pott, Wüstenfeld (Dessau 1884).

Es folgte die Erstattung des Redactionsberichtes und des Kassenberichtes durch Prof. Windisch, s. Beilage C. Die Herren Gildemeister und Kautzsch übernahmen auf Wunsch der Versammlung die Revision.

Darauf referirte Prof. Gildemeister, gemäss dem Beschluss der Karlsruher Versammlung (1882), über den Stand der Angelegenheit der Jahresberichte der morgenländischen Studien und über die verschiedenen Vorschläge seiner Neugestaltung oder Ersetzung, s. Beilage D.

Prof. Weber schlug vor, über die Sache nicht in einer immer zufällig zusammengesetzten und diesmal wenig besuchten Generalversammlung zu beschliessen, sondern sie dem Gesammtvorstande zur Entscheidung zu überlassen. Der Vorschlag wurde abgelehnt.

## Dritte Sitzung.

Freitag, 3. Oktober, 81/2 Uhr.

Prof. Gildemeister, der als Vertreter des Vorsitzenden der gestrigen Berathung der Commission für die Wahl des Ortes der nächsten Versammlung und die diesmal zur Beschlussfassung stehende Frage einer zweijährigen Periode der Philologenversammlung beigewohnt hatte, berichtete, dass als Ort Giessen vorgeschlagen werden solle. Für den Fall der Genehmigung durch die allgemeine Versammlung beantragte er, dass Prof. Stade um Uebernahme des Präsidiums der orientalischen Section ersucht werde. Dieser Antrag wurde angenommen.

Das Protokoll der 2. Sitzung wurde verlesen und genehmigt. In Betreff der Fortsetzung, bez. Ersetzung der wissenschaftlichen Jahresberichte wurde nach längerer Debatte Folgendes beschlossen:

- 1. Die DMG. trifft mit dem von den HH. Kuhn und Klatt herausgegebenen Literaturblatt ein Uebereinkommen, wonach die Gesellschaft demselben eine Unterstützung von 'x Mark, zahlbar in zu vereinbarenden Raten nach Erscheinen von je x Heften, bewilligt. Die näheren Verhandlungen über die der Gesellschaft vom Verleger zu gewährende Gegenleistung bleiben dem geschäftsführenden Vorstande überlassen. Die Unterstützung gilt zunächst für zwei Jahre.
- 2. Dem geschäftsführenden Vorstande steht ein Einfluss auf die Redaktion des Blattes zu.
- Die Ausführung der in dem Vorstehenden enthaltenen Directiven der Generalversammlung bleibt dem geschäftsführenden Vorstande überlassen.
- 4. Es ist wünschenswerth, dass Spezialberichte über die einzelnen Fächer, wie sie für das Jahr 1881 bereits als Anhang der ZDMG geliefert sind, auch ferner nach Ermessen der Redaktion gedruckt werden.
- Ein allgemein gehaltener mindlicher Jahresbericht bleibt auch künftig nicht ausgeschlossen, sofern sich dafür geeignete und geneigte Kräfte finden.
- 6. Die Generalversammlung leistet auf die Nachlieferung und Drucklegung der rückständigen und noch nicht eingelieferten Jahresberichte für die Zeit vor 1881 vollständig Verzicht und erklärt diese Frage für ein für alle mal erledigt (Antrag Socin).

Prof. Gosche erklärte darauf, das von ihm eingelieferte, noch nicht gedruckte Manuscript zurückziehen zu müssen.

## Vierte Sitzung.

Sonnabend, 4. Oktober, 81/2 Uhr.

Von Herrn Dr. Schmidt in Hamburg war ein Vortrag schriftlich eingesandt, worin der semitische Charakter der Sprachen des Kaukasus bewiesen werden sollte. Die Versammlung lehnte es jedoch ab, den Vortrag verlesen zu lassen.

Hr. Geheimer Hofrath Fleischer kündigte das bevorstehende Erscheinen einer Sammlung seiner kleineren Schriften an.

Prof. Weber legte die Bogen 11—13 des zweiten Bandes seines Kataloges der indischen Handschriften der Berliner Bibliothek vor. Prof. Win disch berichtete über eine Reproduction der Khälsiversion der Felsenedicte des Königs Açoka, welche Prof. Bühler in der ZDMG. herausgeben wird.

Darauf wurde das Protokoll der 3. Sitzung verlesen und genehmigt. Prof. Weber beautragte, dass in § 10 der Statuten die Worte

"und über den Zustand der orientalischen Studien überhaupt" und der Relativsatz am Schluss

"welcher demnächst . . . . . unentgeltlich vertheilt wird" gestrichen werden sollten. Dieser Antrag wurde angenommen, und ebenso ein weiterer Antrag des Prof. Gildemeister, wonach an Stelle des gestrichenen Passus gesetzt werden soll

"sondern auch über die wissenschaftliche Thätigkeit derselben ein Jahresbericht erstattet und wenn möglich die Gesellschaft auch über den Zustand der orientalischen Studien überhaupt in irgend einer Form in Kenntniss erhalten werde".

Bei etwaigem Neudruck der Statuten soll der ursprüngliche Wortlaut als Text bleiben, die geänderte Fassung in kleinerer Schrift untergesetzt werden.

Auf Antrag der Kassenrevisoren Prof. Gildemeister und Kautzsch wurde für die Kassenverwaltung im Jahre 1883 Decharge ertheilt. Vor Schluss der Sitzung reichte Hr. Prof. Gosche ein Schriftstück ein, folgenden Inhalts:

In Erwägung 1) dass der vom Unterzeichneten vor längerer Zeit eingelieferte und auf  $9^1/_2$  Druckbogen abgeschätzte Theil des übernommenen Jahresberichts ohne Schuld des Verfassers, mit Ausnahme von 3 Druckbogen, nicht rechtzeitig sum Druck gelangt 1) und durch diese vom Verfasser wiederholt gerügte Verschleppung in einzelnen Partien veraltet ist und daher nachbesserungsfähig erscheinen muss, 2) auf Grund der Verhandlungen des Verfassers mit dem geschäftsleitenden Vorstande der erstere die sich anschliessenden Jahresberichte zu bearbeiten übernommen und durch jahrelange Arbeit gefördert hat, 3) dass für die Beendigung dieser als definitiver Auftrag übernommenen Arbeiten bisher keine Präclusivfrist festgesetzt und von beiden Seiten als verbindlich anerkannt worden ist,

beantragt der Unterzeichnete: a) die durch den Antrag des Herrn Prof. Socin veranlasste Abstimmung vom gestrigen Tage, welche auf der im Verhältniss zum Umfange der DMG. verschwindend kleinen Zahl von 7 gegen 2 Stimmen beruht, wieder aufheben, und b) als die unter No. 3 hervorgehobene, zur rechtlichen Erledigung dieser Fragen erforderliche, in dem vorliegenden Falle durchaus genügende Präclusivfrist die Zeit bis zu der auf nächstes Jahr fallenden Generalversammlung genehmigen zu wollen.

Dessau, den 4. Oktober 1884.

Prof. R. Gosche.

In Erwägung, dass diese Anträge des Hrn. Prof. Gosche nicht auf der Tagesordnung gestanden haben, sondern erst im letzten Augenblick der Sitzung eingereicht sind, eine weitere Sitzung aber nicht mehr anberaumt werden kann,

<sup>1)</sup> S. Bd. XXXIII p. VII, Bd. XXXV p. XVII. — Die Red.

erklärte die Versammlung nicht in der Lage zu sein, in Berathung und Beachlussfassung darüber einzutreten.

Das Protokoll der 4. Sitzung wurde verlesen und genehmigt. Zum Schluss sprach Hr. Geh. Hofrath Fleischer dem Vorsitzenden und dem Schrifführer der Sektion, vor allen Dingen aber dem Referenten Prof. Gildemeister für seine aufopfernde Arbeit den Dank der Versammlung aus.

## Beilage A.

Secretariatsbericht 1883-84.

Die Gesellschaft hat seit Oktober 1883 zwölf neue Mitglieder gewonnen. Gestorben sind sieben Mitglieder, darunter 1 Ehrenmitglied, der Geh. Oberregierungsrath Lepsius in Berlin, und 6 ordentliche Mitglieder, Staatsrath Cajetan Kossowicz in Petersburg, Dr. A. Lützenkirchen in Düren, Prof. Siegfried Goldschmidt in Strassburg, Buchhändler C. G. Tauchnitz in Leipzig, Dr. Franz Teufel in Karlsruhe, Dr. J. Th. Zenker in Thum.

Von der Zeitschrift sind 633 Exemplare versandt, nemlich an Mitglieder 475, an gelehrte Gesellschaften und Institute 39, anderweitig 119 Exemplare. Das Fleischerstipendium wurde durch Hrn. Geheimen Hofrath Fleischer an Hrn. Dr. Teufel verliehen. Ueber den Kassenbestand der Stiftung giebt der Auszug aus der Rechnung Auskunft.

In Bezug auf die Geschäftsführung ziemt es sich zunächst der Veränderung in der Zusammensetzung des Geschäftsführenden Vorstandes zu gedenken, welche durch das Ausscheiden des Hrn. Prof. Schlottmann in Halle erfolgt ist; die Gesellschaft ist diesem ihrem langjährigen Sekretär zu grossem Danke verpflichtet. Weiter ist zu berichten, dass gemäss dem Beschlusse der vorjährigen Generalversammlung an die Asiatic Society of Bengal zu ihrem 100jährigen Jubiläum im Januar dieses Jahres eine deutsche Glückwunschadresse erlassen, und dass auch dem Hrn. Geh. Hofrath Fleischer zu seinem 60jährigen Doktorjubiläum im März d. J. von dem Sekretär gratulirt worden ist.

## Beilage B.

Bibliotheksbericht für 1883-1884.

Das Wachsthum unser Bibliothek gestaltete sich im vergangenen Jahr nicht unerfreulich. Die Summe der neueingegangenen Druckwerke beläuft sich auf 144 gegen 125 im vorhergehenden Jahr. Bei 86 Nummern sind Fortsetzungen eingelaufen. Weiter hat sich die Bibliothek noch vermehrt um einen von Salemann angefertigten handschriftlichen Katalog der persischen und türkischen Codices der Petersburger Universitätsbibliothek und um den Abklatsch einer kufischen Minaretinschrift, die ihr aus dem Nachlass Teufel's und Spitta's zugefallen sind. Endlich sind unsre Sammlungen um eine grössere Anzahl orientalischer Münzen bereichert worden, die leider erst zum Theil katalogisirt werden konnten. Der Gesammtzuwachs an Handschriften, Münzen u. s. w. stellt sich auf 72 Nummern.

## Beilage C.

Aus dem Redactionsbericht für 1883-1884.

Der 38. Band der Zeitschrift ist in den Händen der Mitglieder.

Der wissenschaftliche Jahresbericht für 1881 wird noch durch einen arabischen Bericht vervollständigt werden können.

Von den weiteren Publicationen der D. M. G. ist erschienen:

- Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, Band VIII, No. 3.

  Fragmente syrischer und arabischer Historiker, herausgegeben und übersetzt von Friedrich Baethgen. 1884. 8. 7 M. 50 3. (Für Mitglieder 5 M.)
- Band VIII, No. 4. The Baudhâyanadharmas âstra, ed. by E. Hultzsch. 1884. 8. 8 M. (Für Mitglieder 6 M.)

Im Druck ist das zweite Heft des zweiten Bandes von Dr. G. Jahn's Ibn Ja'îš, das dritte Buch von Dr. v. Schroeder's Maîtrâyanî Samhitâ und das erste Heft von Professor Dr. Thorbecke's Mufaddalijât.

## Beilage D.

Referat über die Jahresberichts-Angelegenheit.

Bekanntlich ist die Frage der wissenschaftlichen Jahresberichte unausgesetzt Gegenstand der Sorge des Vorstandes und der Theilnahme der Mitglieder gewesen und fast in jeder Generalversammlung berührt oder verhandelt worden. Die Angelegenheit kam zu einer wirklichen Krise in der Versammlung zu Carlsruhe 1882. Es wurde hier der Antrag gestellt, in dem § 10 der Statuten, welcher lautet:

Der Vorstand hat dafür zu sorgen, dass der allgemeinen Versammlung jährlich — über die wissenschaftliche Thätigkeit der Gesellschaft, und über den Zustand der orientalischen Studien überhaupt ein Jahresbericht erstattet werde, welcher demnächst in möglichster Vollständigkeit gedruckt und an sämmtliche Mitglieder der Gesellschaft unentgeltlich vertheilt wird

die Worte "und über den Zustand der orientalischen Studien überhaupt" zu streichen, so dass bloss ein Bericht über die wissenschaftliche Thätigkeit der Gesellschaft übrig bleiben und die Jahresberichte, wenigstens in gegenwärtiger Form und mit der Auflage, demnächst gedruckt zu werden, fortfallen sollten.

Hierüber ist zwei Tage lebhaft verhandelt worden, und die Stimmung war derartig, dass eine Majorität auf dem Puncte war, den Antrag zu einem der damaligen Generalversammlung zu machen; es machte sich indess die Erwägung geltend, dass flieser Antrag eine Aenderung der Statuten bezwecke, über die nicht von den Anwesenden Boschluss gefasst werden könne, sondern die der nächsten Versammlung vorbehalten bleiben müsse, die man durch Annahme des

Antrags, wenn auch nicht de jure, doch de facto, voreinzunehmen, vielleicht zu binden vermeiden müsse. Da nun die Theilnehmer der nächsten Versammlung über den ausserst verwickelten Gegenstand unmöglich hinlänglich unterrichtet sein konnten, so schien eine Vorbereitung, durch welche sie über den Status causae vollständig aufgeklärt würden, nothwendig, und es ward beschlossen, eine Commission einzusetzen, welche in einem Berichte alle Gründe und Gegengründe darlege, auch um die stets abirrende Discussion in der richtigen Bahn festzuhalten und damit abzukürzen. Diese Commission solle bestehen aus 5 Mitgliedern, die bisher an der Abfassung und Redaction der Berichte hervorragend betheiligt gewesen sind, und die jeder aus seiner Erfahrung ein Gutachten abgäben über die Schwierigkeiten und Unmöglichkeiten, die der Fortsetzung der Einrichtung entgegenstehen, und über die mögliche und wünschenswerthe Reconstruction. Ein bisher an den Berichten nicht betheiligtes Mitglied solle diese Gutachten unparteiisch zu einem Ganzen zusammenfassen. Als bisherige Mitarbeiter wurden die Herren Kautzsch, Klatt, Kuhn, Müller und Socin bezeichnet; die Zusammenfassung ward mir aufgetragen. Auch Andere sind durch die Zeitschrift zur Einsendung von Aeusserungen aufgefordert worden; es hat sich jedoch nur einer betheiligt, der aber als Redacteur der Zeitschrift eine gewichtige Stimme hat, Windisch. Diese Gutachten, theils kürzer, theils ausführlicher, sind bis zum Juli 1883 bei mir eingegangen.

Die vorjährige Philologenversammlung fiel aus und es fand nur die Interimsversammlung in Halle statt, die von 5 Vorstandsmitgliedern und von zwei anderen besucht war, und in der natürlich über eine solche Angelegenheit usancemässig nicht entschieden werden konnte. Daher muss darüber in der gegenwärtigen Generalversammlung verhandelt werden, und ich beehre mich, den mir aufgetragenen Bericht zu erstatten, von dem ich hoffe, dass er dazu beitragen kann. Alle au fait zu setzen.

Wesentlich zum Verständniss gehört die Kenntniss des bisherigen Verlaufs der ganzen Jahresberichts-Angelegenheit. Meine Darstellung ist zumeist den gedruckten Protocollen der Gen.-Versammlungen und zwar mit deren eignen Worten entnommen.

#### I. Geschichte der Jahresberichte.

Nachdem die Gesellschaft 1845 gestiftet war, erstattete im Jahr 1846 in Jena Fleischer den ersten Bericht über das verflossene Jahr 1845/46, der 1847 auf 78 Seiten gedruckt erschien. Er ersuchte gleich um Unterstützung durch Beiträge von den Mitgliedern, die damals schon meist vergeblich erbeten seien.

Dieses Desiderat erscheint nun fast regelmässig in jedem Bericht und namentlich hat sich Gosche noch in seinem letzten gedruckten Bericht über 1874 geradezu mit Bitterkeit über die Nichtberücksichtigung desselben beschwert. Darum gleich hier ein Wort darüber vom Standpunct eines, der, wenn er in der Lage gewesen wäre, gern Beiträge geliefert hätte.

So begreiflich die Klage ist, so liegt es doch in der Natur der Sache, dass dem Wunsche nur von Einzelnen genügt werden konnte. Wer dem Berichterstatter nicht sehr nahe stand, konnte nicht wissen, was derselbe bedürfe und nicht zur Verfügung habe. Die grosse Masse der Quellen, aus

denen der Bericht, abgesehen von der Autopsie, zu schöpfen ist (Jonrnale, Gesellschaftsschriften, Buchhändlercataloge) ist Gemeingut, von dem vorausgesetzt werden muss, dass es dem Berichterstatter zu Gebot stehe und von ihm ausgebeutet werde. Ohne persönlich aufgefordert zu sein und genau zu wissen, welche bestimmte Leistung man von ihm begehre, ist Niemand im Stande, dem Desiderium abzuhelfen und in dieser Allgemeinheit erscheinen die Vorwürfe nicht begründet, mag der Uebelstand auch unleugbar vorhanden sein.

Schon der zweite ebenfalls von *Fleischer* verfasste Bericht über 1847 konnte wegen Verspätung nicht in Basel verlesen werden, es erschien indess der Anfang in Bd. II 1848 und die Fortsetzung, gleich mit dem über 1848. 1849 verbunden, in IV 1350.

In der Einleitung zu diesem Bericht steht nun eine für unseren Zweck sehr bemerkenswerthe Stelle, die schon alle die Schwierigkeiten angiebt, an denen jetzt das Unternehmen zu scheitern droht. Sie lautet:

"Wenn ich bei Entwerfung des ersten derartigen Ueberblickes in wohlngemeintem Eifer das von § 10 der Statuten Geforderte überschritten habe, so "ist dieses Zuviel zwar, wie es scheint, von dem grössten Theil der Gesellschaft "freundlich aufgenommen und nachträglich gut geheissen worden, dagegen fühle "ich mich nun selbst durch längere Erfahrung zu der Erklärung berechtigt und "beziehungsweise verpflichtet, dass Zeit und Kräfte eines, noch überdies viel-"fach beschäftigten Vorstandsmitgliedes, in einer amtlichen Stellung wie die "meinige, zur rechtzeitigen Ausarbeitung so umfassender und ausführlicher Be-"richte, zumal mehrere Jahre nach einander, auch bei dem besten Willen und "der grössten Anstrengung nicht ausreichen; dass daher von der andern Seite "möglichste Vollständigkeit der kurzen Literaturanzeigen in unserer Zeitschrift "das schwer zu bewältigende bibliographische Material dieser Berichte immer "mehr in Wegfall bringen und den Referenten nur den allgemeinen Entwick-"lungsgang der morgenländischen Studien, ihre wesentlichen Fort- oder Rück-"schritte und die wichtigsten neuen Erscheinungen in der einschlagenden "Literatur zu schildern übrig lassen muss. Auch hier entspricht eine aus-"gleichende Theilung der Arbeit dem wohlverstandenen Interesse der Gesell-"schaft, nicht minder als der Ankündigung im Vorwort dieser Zeitschrift. Die "gewonnene klare Einsicht in diesen Stand der Sache hat die Geschäftsführer "vor kurzem bewogen mehrere Fachgelehrte neuerdings um periodische bibliongraphische Anzeigen für die Zeitschrift zu ersuchen und durch die bis jetzt "wenigstens von einigen Seiten erhaltenen Zusagen sind sie in dem Vorsatz "bestärkt worden, im nächsten Bande selbst mit gutem Beispiel voran zu gehn." [Der letztere Plan ward nicht ansgeführt.]

Ueber 1849 (IV, 850) berichtete *Fleischer* absiehtlich kurz ohne alle Bibliographie; er verwies auf den ausführlichen Bericht bis 1849, dessen Druck 1850 eben erwähnt ist.

Ueber 1850 erschien *Rödigers* Bericht regelmässig 1851. Durch schweres häusliches Leid war er im folgenden Jahr verhindert, den über 1851 zu liefern. Ohne vorgetragen zu sein, erschien sein Bericht über 51. 52 bloss gedruckt VIII 1854.

Den nächsten über 53 sollte Arnold in Altenburg 54 liefern, war aber nicht fertig. Daher findet sich IX 1855 die erste Hälfte von Roediger's Bericht über 1854, die zweite in X 56, verbunden mit dem über 55, wogegen zwischen beiden der Arnoldische über 1853 steht.

Von jetzt an trat Gosche ein. In den meisten Versammlungen ist von ihm wenigstens ein Theil der Berichte in irgend einer Weise vorgetragen; der Druck verspätete sich mehr. Die Berichte über 1857 und 58 susammen gearbeitet erschienen sur Hälfte XIV 1860, die andere Hälfte erst XVII 1868. Ueber 1859 bis 1861 erschien der Bericht, als eigenes Heft, im Jahre 1868, also 6 Jahr später.

Diese Verzögerung hängt vielleicht mit dem Umstande zusammen, dass Gosche zuerst eine Stellung an der K. Bibliothek in Berlin hatte, wo ihm die Hülfsmittel leichter zu Gebote standen, die er nach seiner Uebersiedelung nach Halle sich nur mit viel grösserer Mühe verschaffen konnte. Sie war in Frankfurt 1861 zur Sprache gekommen, und hier wurde, um die Mittel zur Abhülfe zu berathen, eine Commission (Brockhaus, Fleischer, Reuss, Roth, Arnold) niedergesetzt. Schon damals tauchte die Idee einer Theilung der Arbeit auf; die Commission schlug vor, den Stoff in 6 Abtheilungen ev. mit Unterabtheilungen zu zerlegen und im Fall dauernder Verhinderung Gosche's solle ein Mitglied dafür sorgen, dass verschiedene Personen die Theilberichte bis zur Versammlung ausarbeiteten und vortrügen. Dies hatte indess keine weiteren Folgen.

Gosche schickte nach Augsburg 1862 den Rest des Berichts für 1857 und 1858, trug in Meissen 1863 einen Theil des Berichtes über 1862/63, in Hannover 1865 den über 1863/64 vor.

Hier in Hannover setzte man wegen des seit 1859 unterbliebenen Druckes eine neue Commission (Bertheau, Ewald, Wüstenfeld) ein. Ihrem Antrage, der die grösste Anerkennung der Arbeit Gosche's enthielt, gemäss versprach Gosche, dass bis zur nächsten Versammlung die vollständigen Berichte veröffentlicht sein sollten. In der That konnte in Heidelberg 1865 wenigstens das berichtet werden, dass 1859—61 im Manuscript vorlägen und 1862—64 in nächster Zeit eintreffen sollten. Gosche wurde auf seinen Wunsch mit der ferneren Berichterstattung unter Voraussetzung der von ihm selbst verheissenen Einhaltung der regelmässigen Frist betraut und sein über 1864/65 eingesendeter Bericht im Auszug vorlesen.

Den Bericht über 1867 legte Gosche in Halle 1867 vor und verwics für die fehlenden bis 1866 auf den Druck, verlangte aber, von dem Jahresberichte entbunden zu werden. Dies veranlasste eine neue Commission (Fleischer, Roediger, Brockhaus, Gosche, Krehl, Arnold), welche zur Annahme brachte, es solle der Bericht in 2 selbständigen Theilen unter Redaction von Fleischer und Brockhaus (Vorderasien, Ostasien) nach Unterabtheilungen von Einzelnen bearbeitet und von einem oder beiden Redactoren ein mündlicher Bericht erstattet werden. Dies solle provisorisch auf ein Jahr gelten.

Aber es ward nichts daraus; von den ersuchten Mitarbeitern hatte für Würzburg 1808 nur Steinthal etwas eingeschickt (im Druck 2 Seiten). Dagegen hatte Gosche abermals einen Bericht über 1868 ausgearbeitet, den er auch vortrug, und übernahm von neuem die Berichterstattung. Der vorjährige Beschluss ward aufgehoben, aber dem Vorstand die ausdrückliche Verpflichtung auferlegt, bis zur nächsten Vorsammlung für den Druck aller Berichte incl. 1868 zu sorgen.

In Kiel 1869 erstattete Gosche einen Bericht über 1869 und erklärte, dass eine schnellere Weiterführung des Druckes zu erwarten sei. In Leipzig 1870 entschuldigte er die Verzögerung des Druckes mit dem Umfang der Arbeit.

Endlich erschien 1871 die erste Hälfte des Berichtes über 1862—67, der ausser dem allgemeinen Theile nur China enthält, nach dem Masse des vorigen Berichtes nur <sup>1</sup>/<sub>6</sub> des Ganzen. Die zweite Hälfte steht bis jetzt 1884 noch aus.

In Halle 1872 erklärte Gosche, an beiden Pårallelgruppen 1862—67 und 1868—73 werde mit grösster Anstrengung gleichzeitig gearbeitet, so dass die vollständige Veröffentlichung alles Rückständigen bis Herbst 1874 herbeizuführen beabsichtigt sei, freilich aber erklärte er in Innsbruck 1874 wieder, es sei ihm nicht möglich gewesen, die rückständigen Jahresberichte zu liefern, und lehnte ab einen Termin zu bestimmen; wolle die Gesellschaft kurze Berichte, so müsse ein Stenograph bestellt werden.

In Rostock 1875 lief ein Brief ein, wonach er einen zu stenographirenden Bericht hätte vortragen können, falls er nicht plötzlich zu kommen verhindert worden wäre, ihn aber gleich für das nächste Heft niederschreiben wolle. Von den Resten habe er nichts drucken lassen, sie sollten aber gleich zum Abdruck kommen. Die Berichterstattung lege er nieder, wolle aber die rückständigen Lücken herstellen.

Hiernach wurde ein neuer Redactor gesucht, aber war in der Versammlung in Tübingen 1876 noch nicht gefunden. Im Gegensatz zu der Rostocker Niederlegung trug Gosche einen Bericht vor, der stenographirt ward, aber so ungenügend, dass Gosche ihn zurückzog.

Socin schlug Vertheilung der Last vor und Kuhn erbot sich zur Abfassung der nächsten Berichte unter Beihülfe Anderer, was angenommen ward.

In Wiesbaden 1877 trugen nun wirklich Kuhn, Socin und Kautssch ihre und Anderer Berichte vor, die, ergänzt bis zu Ende 1877, gedruckt werden sollten. Für die fehlenden Jahre stellten sie einen kürzeren Nachtrag in Aussicht. Zur Abkürzung der Berichte ward Ausschluss der rein geographischen Literatur, die bisher viel Raum eingenommen hatte, beliebt.

In Gera 1878 ward von dem Berichte über 1876/77 der erste Bogen, von *Pietschwann* verfasst, vorgezeigt, der nachher umgedruckt ist, und handschriftlich lag fast alles vor; man wünschte seinen Druck beschleunigt zu sehen. In der That ist er 1879 in 2 Heften unter *Kuhns* und *Socin*'s Namen, seit langer Zeit der erste, erschienen.

Kuhn und Socin konnten die Ergänzung der Lücke (von 1867—76) nicht gleich liefern; daher ward beschlossen: das Anerbieten Gosche's anzunehmen, der zuerst 1874/75 liefern wollte, von dem schon drei Bogen gedruckt waren; aber vergeblich war auf weiteres Manuscript gedrungen worden. Jedoch sollte, solchen Erfahrungen gemäss, erst gedruckt werden, wonn mindestens zehn Bogen eingeliefert seien.

Im folgenden Jahre 1879 legten in Trier Kuhn und Müller gedruckte Vorschläge für die Neugestaltung des Berichtes vor, die zum Zweck hatten unter den Mitarbeitern Einheitlichkeit der Form zu bewirken, und allen Mitgliedern jetzt aus dem Abdruck vor dem ersten Heft des Berichtes über 1876/77 bekannt sind. Der erste, die allgemeinen Grundsätze enthaltende Abschnitt ward von der Versammlung formell genehmigt.

In Stettin 1880 konnte Kuhn bereits 5 gedruckte Bogen über 1878 vorlegen, welcher Bericht 1883 unter Kuhn's Namen vollständig erschienen ist.

Weber wünschte bei dieser Gelegenheit, dass entgegen dem in Gera gefassten
Beschluss von Gosche's Bericht über 1874/75 die von ihm eingereichten bloss
91/e Bogen abgedruckt werden möchten.

Im Jahr 1881 erschien, von Kuhn und Müller redigirt, der Bericht über 1879, dem sich 1883 der über 1880, redigirt von denselben, angeschlossen hat, so dass über 4—5 Jahre eine zusammenhängende Serie hergestellt ist, die vereinigt einen stattlichen Band bilden würde. Was noch zu wünschen gewesen wäre, ist ein Namensregister in der Art des Friederici'schen, das geringen Raum (5 Seiten im Jahrgang) einnimmt und für den Gebrauch sehr wesentlich ist. Früher, als die Berichte in der Zeitschrift selbst erschienen oder nicht vollendet waren, konnte ein solches nicht gegeben werden.

So kam nun das Jahr 1882 heran, in welchem in Carlsruhe die beiden Redactoren unerwartet ihre verdienstreiche Redaction als für sie nicht weiter durchführbar niederlegten und die vorher berichteten Verhandlungen eintraten die wir heute wieder aufzunehmen haben.

Seit dieser Zeit ist nur zu bemerken, dass 1883 in Halle der Beschluss gefasst ward, jene  $9^1/2$  resp.  $6^1/2$  Bogen des Gosche'schen Berichts über 1874 drucken und ausgeben zu lassen, und dass der Redactor der Zeitschrift einige freiwillig dargebrachte Einzelberichte über 1881, 6 an der Zahl und schon 113 Seiten füllend, der Zeitschrift lose anhing. Das Verfahren ist als ein sehr glückliches zu betrachten und Hrn. Prof. Windisch auf's höchste zu verdanken, denn ohne späteren Beschlüssen vorzugreifen, erhielt es wenigstens für alle Fälle einigermassen die Continuität der bisherigen Einrichtung, falls man diese auch künftig beizubehalten belieben sollte.

Ganz wesentlich greift nun aber ein Novum in die Sache ein, das seit October 1883 erscheinende Kuhn'sche Literaturblatt für Orientalische Philologie, das bald seinen ersten Jahrgang vollendet hat. Es bringt 1) über 1883 eine vollständige Bibliographie von Klatt's Hand, zu deren Würdigung ausser anderem auch eine Vergleichung mit der Friederici'schen künftig aufhörenden für 1883 dient. Während Friederici 1573 Nummern enthält, bietet dies 904 + 1946 Nummern und ein reicheres, ja vielleicht abschliessendes Recensionenverzeichniss; 2) Recensionen, die zwar vortrefflich gearbeitet sind, aber, da ihre Zahl bis Heft 11 bloss 42 beträgt, nur einzelne Erscheinungen betreffen und keine Uebersicht über die ganze Literaturbewegung geben können, und 3) Nachrichten und Notizen, die bei dem beabsichtigten bis jetzt noch nicht durchgeführten regelmässigen Erscheinen Monat für Monat hier eine Stelle finden können, die ihnen eine Vierteljahrschrift nicht bieten kann.

Ergiebt sich aus der ganzen Tragödie, wie ich sie Ihnen vorgeführt habe, ein Resultat, so ist es folgendes: Bedürfniss ist eine vollständige und sofort am Schluss des Jahres erfolgende Berichterstattung. Dies ist aber eine unlösbare Aufgabe: soll sie sofortig sein, so kann sie nicht vollständig sein, soll sie vollständig sein, so kann sie nicht sofortig sein.

### II. Gründe der Undurchführbarkeit.

Zu einem gleichen Ergebnisse gelangen aus ihrer Erfahrung die meisten Gutachten der Commissionsmitglieder. Es wird ausgeführt, dass, nachdem ursprünglich der mündliche Bericht als die Hauptsache aufgefasst war, sehr bald der Schwerpunkt in die Drucklegung fallen musste. In der Generalversammlug ist doch immer nur ein geringer Bruchtheil der DMG. anwesend und zwar jedesmal ein sehr wechselnder. Die Fülle von Namen und kurz erwähnten Einzelheiten muss bei Anhörung eines rasch verlaufenden Vortrages dem Gedächtniss entschwinden; erst durch den Druck erreicht der Vortrag die Masse derer, für die er bestimmt ist, nur dann kann er wirklich gebraucht werden, und erfüllt seinen Zweck auch nur, wenn er gleich erscheint. Ein nach fünf oder zehn Jahren erscheinender Bericht ist kein Jahresbericht mehr, ist durch die weitere Entwicklung überholt; er hat eigentlich alles Interesse verloren und ist ein Nachschlagebuch, und selbst dies eigentlich nur dann, wenn er Register hat. Mit Ausnahme der allerersten Jahre, und auch da kaum, sind die Berichte nicht zu rechter Zeit, zum Theil sehr lange nachher, erschienen. Wenn ein für diese Arbeit so ausserordentlich begabter und so lebhast interessirter Gelehrter, wie Gosche, das rechtzeitige Erscheinen nicht hat zu Stande bringen können, so muss das an der Natur der Sache liegen. Auch bei ähnlichen Unternehmungen s. B. bei dem Jahresbericht für Geschichtswissenschaft, der doch von einer Anzahl von Berichterstattern redigirt wird, hat sich, wie Klatt bemerkt, die gleiche Erscheinung gezeigt. Als Gründe erscheinen: 1) die Zeit ist zu kurz; 2) mehr und mehr haben sich die Berichte durch das Streben nach absoluter Vollständigkeit, namentlich in Anführung von Recensionen und kleinen unbedeutenden und dilettantischen Producten erweitert; 3) die Disciplinen und die orientalische Schriftstellerei haben eine ganz andere Ausdehnung erhalten, als sie 1845 hatten, was sich schon aus der Zahl der Seiten ersehen lässt, welche die einzelnen Berichte erfordert haben.

Der erste über 1846 umfasst allerdings 78 Seiten, kann aber nicht zur Vergleichung dienen, da er mit grösserer Schrift und weitläufiger gedruckt ist. Von da an stellt sich das Verhältniss so:

```
Bericht über 1847-49 durchschnittlich . . . . 35
                   1849 (der kurze Bericht) . . . 11
                   1850 . . . . . . . . . . . . 50
                   1851/52 durchschnittlich . . . 41
                   1853 . . . . . . . . . . . . 45
                   1854/55 durchschnittlich . . . 71
Hier trat Gosche ein.
                   1856 . . . . . . . . . . . 140
                   1859-61 I nach Massgabe des
                     vorigen nur ein Sechstel, würde
                     ergeben haben durchschn.
                   1876/77 (5/4 Jahr, durchschnittl.) 237
                   1879 . . . . . . . . . . . . . . 182
```

Wie mühsam und seitraubend die Arbeit des Berichterstatters sel, davon hat wohl jeder eine Vorstellung. Ich hebe kurz hervor: er hat Bücher und Abhandlungen möglichst selbst zu sehen und ausreichende Notiz von dem Inhalt zu nehmen; von denen, die er nicht zu Gesicht bekommen kann, aus anderen Quellen sich Kenntniss zu verschaffen, dazu eine lange Zeit aus periodischen Schriften aller Art, Catalogen u. dergl., solbst aus ganz fernliegenden Wissenschaftszweigen, die man doch nicht von selbst hat, sondern mühsam aufsuchen muss, Excerpte zu machen; etwas wird letzteres allerdings erleichtert durch die Inhaltsangaben, welche einige Literaturblätter von den erschienenen Journalen mittheilen, aber doch nur vorläufig. Diese Literatur hat er nicht auf einmal vor sich, sondern muss sie allmählich benutzen, ehe er es zu einer Vollständigkeit gebrächt hat, die doch immer wieder Nachträge erfordert. Dergleichen lässt sich eigentlich nur an einer Centralbibliothek zu Stande bringen, am leichtesten in dem Falle, wenn der Referent an ihr selbst eine Stellung hat um alles gleich aus erster Hand nutzen zu können. Der Sammlung des Materials schliesst sich die Zusammenfassung und Ausarbeitung an, für die man bisher festgehalten hat, dass sie nicht eine trockene Aufzählung sei, sondern kurz das Einzelne beurtheile und in ansprechender, lebhafter, unterhaltender Form die Fortschritte der Wissenschaft kennzeichne. Gosche selbst hat uns in einer Versammlung gesagt, dass dieser Theil der Arbeit, die schriftliche Darstellung, für ihn das Schwerste und Zeitraubendste sei, und das war auch die Veranlassung, weshalb er einen Stenographen wünschte. Es mag das mit ein Grund der Verzögerung gewesen sein und davon dass er einigemal (1867. 1875) die Berichterstattung niederlegte.

Man konnte sich so wenig der Einsicht, dass die Arbeit für eine Person zu gross sei, verschliessen, dass, wie berichtet, 1861. 1867 Theilung der Arbeit beschlossen ward, ohne dass diese Versuche, weil nicht ernstlich organisirt, zu etwas geführt hätten. Erst in Tübingen 1876 wurde der Gedanke realisirt, als Kuhn und später mit ihm Socin und Müller eine wirkliche Organisation mit vielem Eifer und vieler Mühe schufen. Aber als sie zu grosse Schwierigkeiten fanden und ihre Functionen 1882 in Carlsruhe nach sechsjähriger erfolgreicher Thätigkeit niederlegten, war auch dieser Versuch misslungen.

We shall or gescheitert sei, setzen diese drei Redactoren in ihren Gutachten auseinander.

Die Frage ist wesentlich eine Personen-, resp. auch Ortsfrage.

"Wer heutzutage, sagt Socin, am Jahresbericht mitarbeiten will, muss an einem grossen Centrum sitzen, wo ihm sehr viele Bücher und Zeitschriften leicht zugänglich sind, er muss viele Zeit auf den Bericht verwenden können, er muss ein sehr ausgebreitetes Wissen besitzen und sich rasch über die grosse Fülle des neu Erscheinenden orientieren können, schliesslich muss er, damit wenigstens seine Berichte nicht allzusehr gegen die früheren abstechen, die Fähigkeit besitzen, den trockenen Stoff in eine lesbare Form zu kleiden. Naturgemäss hängt es rein vom Zufall ab. ob sich diese Bedingungen überhaupt festhalten lassen. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre zu schliessen, ist es beinahe eine Un-

möglichkeit, die nöthigen Specialisten für den Jahresbericht zusammenzubringen und ein reiner Zufall, wenn dies dem Redactor oder den Redactoren gelingt."

Ich setze hinzu: Für kleinere Fächer, deren Literatur immer wenig ausgedehnt bleiben wird, z. B. Abessinien, das Practorius für 1880 und 81 auf kaum zwei Seiten erschöpfend behandeln konnte, ist das wohl möglich, aber nicht für die umfassenden, wie Indien, Arabien und Islam, Hebräisch, den allgemeinen Theil.

Es ist daher sehr schwer gewesen Mitarbeiter zu finden. "Die Redactoren, sagt Kuhn, haben die unsäglichste Mühe gehabt, Fachgelehrte für die einzelnen Zweige zur Bearbeitung zu bewegen, aber diese haben es bald aufgeben müssen und sind nicht dauernd festsuhalten gewesen. Mehrere haben vielmehr sich ausdrücklich losgesagt. Augenblicklich fehlen Aegypten, mohammedanische Numismatik, China und Japan, auch Islam und Arabisch. Nutzlose Arbeit wird ihnen aufgelegt, indem sie alles auch wissenschaftlich Werthlose aufsuchen müssen und diese Notizen nicht gern verloren gehen lassen, wodurch die Berichte zu umfangreich werden." Zu diesem kommt nun noch, dass ja jeder Mitarbeiter für sich selbst alle die Journale durchzusuchen hat, die ein einsiger Gesammt-Referent auf einmal behandelt, so dass ein und dieselbe Arbeit vervielfältigt wird.

Ueber die Erfahrungen, welche die Redactoren gemacht haben, deren Aufgabe ist, den Bericht möglichst einheitlich zu gestalten, so dass nicht bloss Einzelberichte entsteheu, sondern ein organisches Ganze, äussert Müller:

Ein Redactor, der wirklich seine Mitarbeiter genau controliren will, hat eigentlich eben so viel zu thun, als wenn er den ganzen Bericht allein machen müsete. Auch er muse alle Titel aufzeichnen, alle Journale durchsehen und ungeeignete Specialberichte gänzlich umarbeiten, welcher letztere Fall übrigens bei ihm durchaus nicht eingetreten sei. Dennoch habe er, bei 30 Seiten, die er selbst verfasst und 105, resp. 133 Seiten, die er redigirt, darauf 2-21/2 Monat Arbeitsseit ausschliesslich verwendet. Er schlägt dies auf ein Viertel des Ganzen an, so dass für den vollständigen Jahresbericht dreiviertel Jahre mindestens zu verwenden sind. Es ist klar, dass ein Gelehrter, der zugleich Amtspflichten oder andere Arbeiten hat, diese Zeit nicht aufbringen kann.

Grösser war nun noch die Mühe, wenn Specialarbeiter ihre Beiträge ungenügend abfassten, wenn sie z. B. eklektisch verfuhren, wo oft 2/5 des Ganzen Zusätze des Redactors waren, wenn sie, wie ein nun verstorbener Gelehrter, die Aufgabe so missverstanden, dass das in der ZDMG. Gedruckte nicht verwerthet werden sollte, wenn sie mit Unlust arbeiteten, wenn sie, wie mehrfach geschehen, ihre Beiträge nicht auch nur einigermassen pünctlich einsandten.

Wenn nun etwa der Einwurf erhoben werden könne, diese Missstände lägen nicht in der Sache, sondern nur an den zufälligen Mitarbeitern, und könnten vielleicht durch Herbeiziehung Anderer beseitigt werden, so wird mit Recht erwidert, wo man diese Mitarbeiter in der nöthigen Vollständigkeit finden solle, wenn bisher die Bemühungen vergeblich gewesen seien?

So kommen diese Gutachten zu dem Schlusse, es müsse die bisherige Form aufgegeben werden.

Dazu kommt noch ein zweiter Grund, der in dem Kostenpunkt liegt. Nach den Statuten muss der Bericht den Mitgliedern gratis geliefert werden.

Die finanziellen Mittel der Gesellschaft genügen nicht, ihn in bisheriger Weise fortzuführen. Ein Bogen erfordert ca. 80 Mk. Herstellungskosten und 48 Mk. Honorar, also 130 Mk., wozu noch Redactionshonorar und vielleicht anderes kommt. Dem Vorschlag einer Verminderung des Honorars muss widersprochen werden: es ist für die mühevolle Arbeit gering, besonders wenn man berücksichtigt, dass sie auch den Verfassern wohl noch manche Kosten verursachen wird. Die Einnahmen der Gesellschaft zu vergrössern, ist nicht anzurathen; Erhöhung der Mitgliederbeiträge wäre sehr bedenklich und alle Bemühungen, von Regierungen eine grössere Unterstützung zu erhalten sind vergebens gewesen. Ein Gutachten meint, das Geld, das sie bisher kosten, konnte weit besser angewendet werden, ein anderes, das Resultat, sei Arbeit und Geld nicht werth gewesen.

### III. Gründe für Beibehaltung.

Dem gegenüber ist geltend zu machen, was für die Erhaltung der bisherigen Jahresberichte zu sagen ist, deren Aufgabe gewiss sehr Viele bedauern werden. Seit lange sind ja solche Berichte mehr und mehr Bedürfniss jeder Wissenschaft geworden: es existiren deren, und zum Theil blühende, für die verschiedenen Zweige der Naturwissenschaften und der Medicin, für Geschichte, für Theologie, classische und neuere Philologie u. a., deren Bestehen dadurch mehr gesichert ist, dass sie Verlegerunternehmungen sind.

Unter den Gutachten vertritt diese Seite das von Kautzech, welcher allerdings erklärt, lediglich von den bei seinem alttestamentlichen Bericht gemachten Erfahrungen und Beobachtungen auszugehn, bei welchen einige Gesichtspuncte in Betracht kämen, von denen bei anderen Disciplinen nicht die Rede sei. Wenn die Berichte im Allgemeinen den doppelten Zweck hätten, den Liebhaber und Fernerstehenden zu orientiren und dem Fachmann eine bibliographisch zuverlässige Auskunft zu ertheilen, so seien in diesem Gebiete diejenigen Leser die zahlreichsten, welche, ausser Stande, sich über alle Details auf dem Laufenden zu erhalten, sich möglichst rasch und zuverlässig zu orientiren wünschten; er wisse von Vielen, die nur den alttestamentlichen Bericht zu lesen erklärt hätten. Nach einem Ueberschlage seien unter 100 Mitgliedern 50, die sich nur für den alttestamentlichen Bericht interessiren würden, 18, von denen das Gegentheil zu präsumiren sei, 32, über die sich nicht urtheilen lasse. Für den anderen Zweck, über Bibliographisches genaue Auskunft zu erhalten, seien die bisherigen Jahresberichte, insbesondere in Beziehung auf Recensionen bei weitem das Vollständigste und Zuverlässigste; ihm selbst habe der Rocurs auf seine cigenen Berichte oft mühsames und zeitraubendes Herumsuchen erspart.

Ich füge ein: dies dient auch zur Richtigstellung einer Ansicht Socials, welcher äussert: Jahresberichte seien weniger für den Specialforscher berochnet, der ja die Literatur auf seinem Gebiete kenne, als für den, welcher sich über das ihm ferner liegende orientieren wolle. Vielmehr auch in seinem eigenen Fache will jeder erfahren, ob ihm etwas entgangen, und, da das stets der Fall sein wird, was ihm entgangen sei, so dass man auch sagen könnte, diesem seien sie wichtiger.

Kuutzsch sagt ferner: wenn man den Jahresbericht in blosse Bibliographie umsetzen wolle, so habe man allein den wissenschaftlichen Gesichtspunkt im

Auge, nicht den secundären der raschen Orientierung. Aber auch dieser sei unerlässlich. Wer diese sucht, braucht nicht absolute bibliographische Genauigkeit und nicht Recenaionen, die er doch nie nachschlägt, sondern ein leitendes Urtheil, er will wissen, welche wissenschaftlichen Probleme an der Tagesordnung sind. Das erfährt er nicht aus der Bibliographie. Er führt ein Beispiel an, dem sich leicht ähnliche aus anderen Fächern an die Seite stellen liessen: Wer sich über den Verlauf der durch Wellhausen's Geschichte Israels angeregten Bewegung unterrichten wolle, lerne aus den Titeln nichts, sondern wolle den Inhalt der Bücher wissen.

Selbst habe ich mehrfach von solchen, die ausser dem literarischen Verkehr und fern von Büchern leben, den dringenden Wunsch aussprechen hören, die Berichte möchten in bisheriger Weise erhalten bleiben, da sie ihnen das einzige Mittel gewährten, von der wissenschaftlichen Bewegung Kunde zu erhalten.

### IV. Vorschläge.

Während nun mit Ausnahme des letztgenannten, sämmtliche Gutachten darin übereinstimmen, dass es auf dem bisherigen Wege, sei es durch einen, sei es durch mehrere Berichterstatter unter Direction eines oder zweier Redactoren nicht gehe, kommen sie doch im Einzelnen alle zu sehr verschiedenen Vorschlägen, was an die Stelle zu setzen sei.

Erster Vorschlag: Für eine systematisch geordnete Bibliographie erklärt sich nude Klatt.

Ebenso Socia. Sie solle wenigstens vierteljährlich erscheinen, in Rubriken die Bücher, Artikel und Recensionen umfassen, mit Register am Schluss des Jahres versehen sein. Vielleicht liesse sich das durch einen Verleger mit wissenschaftlichem Redactor, den die Gesellschaft stelle, erreichen. Der Text soll wegfallen; so angenehm die Urtheile zu vorläufiger Orientirung sind, so sind sie doch in der Regel im Gefühl der Unsicherheit gefällt. (Daneben ein kurzer Vortrag, wovon gleich). Müller erklärt sich ebenfalls für eine Bibliographie und hält es für möglich, darüber mit Dr. Gregory, der doch die verwandten Journale für Schürer's Literaturblatt excerpire, oder mit Klatt in Verbindung zu treten, wofür das jetzige Redactionsgehalt verwendet werden könne. (Daneben können Specialberichte hergehen).

Dagegen ist Kautzsch. Die Beschränkung auf Bibliographie würde die Jahresberichte für eine grosse Zahl von Lesern illusorisch machen.

Zweiter Vorschlag. Für einen kurzen, in der Generalversammlung zu haltenden Vortrag, der in grossen Zügen ohne Detail ein Bild von dem Schaffen und Treiben der morg. Studien während des verflossenen Jahres entwerfe (neben einer Bibliographie) ist Socin. Dazu sei keine Statutenänderung nöthig; dies liege im Sinne der Verfasser der Statuten.

Letzteres ist ziemlich richtig; es sind dergleichen kurze Berichte einigemal erstattet, wenn der ausführliche Bericht nicht fertig war. So geschah es 1849 in Leipzig durch *Fleischer* (11 Seiten), 1860 in Braunschweig und 1861 in Frankfurt durch *Gosche* (beide Male nicht gedruckt). Ausdrücklich hat sogar *Fleischer*, sicher der beste Interpret der ursprünglichen Intentionen, 1849 in Leipzig erklärt, der kurze Jahresbericht ohne Bibliographie sei das den



### XXXII Protokollar. Bericht über die Generalversammlung zu Dessau.

Statuten Angemessene; die allzubreite Bibliographie müsse durch künftige kurze Anzeigen in Wegfall gebracht werden. Er hatte sehon in dem Bericht über 1847 gesagt, er habe im wohlgemeinten Eifer das von § 10 der Statuten Erforderliche überschritten. Indess findet sich auch die entgegengesetzte Auffassung; in Halle 1869, als die Commission auf Theilung des Berichtes antrug, sagte sie: "Der noch nicht zu bestimmende Modus des mündlichen Berichtes durch einen oder mehrere Redacteure bleibe diesen überlassen; da die Neuordnung nur provisorisch für ein Jahr sei, so werde dies noch nicht als Statutenänderung betrachtet." Hieraus folgt, dass die Commission. deren Mitglied Fleischer war, und die zustimmende Generalversammlung eine solche dauernde Einrichtung als Statutenänderung betrachtete. Vielleicht hatte sie die Worte im Auge: dass der Jahresbericht in möglich ster Vollständigkeit gedruckt werden sollte.

Dies musste angeführt werden; allerdings scheint eine Statutenänderung nicht unumgänglich.

Für diesen Vorschlag ganz allgemein gehaltener Berichte hat sich auch Kuhn in den gleich zu citirenden Worten eventualiter ausgesprochen.

Gegen ihn ist kein Gegengrund vorgebracht; ich möchte auf folgende Schwierigkeiten aufmerksam machen.

Die Uebersicht hat nothwendig zur Basis das Detail. Soll der Vortragende sich dieses selbst schaffen, so hat er zum grossen Theil dieselbe Arbeit, wie jetzt die Berichterstatter. Soll es ihm auf irgend eine Weise geliefert werden, (Gosche meinte in Tübingen, dem jeweiligen Präsidenten seien die Notizen von dem Berichterstatter, der damals noch als einziger gedacht war, zuzusenden und jener habe sie anzuordnen), so kann er zwar über seine Fächer Urtheile bilden, aber nicht über ihm fremde Fächer.

Den jedesmaligen Präsidenten mit der Uebersicht zu betrauen, hat gegen sich, dass ein gewählter häufig erst spät, zuweilen erst am Orte der Versammlung bestimmt wird; er wird auch nach ganz anderen, meist localen Rücksichten bestellt und könnte den Auftrag leicht verbitten oder aus diesem Grunde das Präsidium ablehnen Ebenso lässt sich nicht im letzten Augenblicke jedes Vorstandsmitglied darum ersuchen. Also wäre die Sache einem Freiwilligen zu übertragen, aber ein solcher ist leicht plötzlich an der Theilnahme verhindert, und dass die Zusendung immer zu rechter Zeit erfolge, ist nach den bisherigen Erfahrungen nicht verbürgt.

Dritter Vorschlag. Es sollen bloss kurze Einzelberichte gegeben werden in der Art wie Windisch es jetzt versucht hat, und diese werden, wie sie eingehen, sofort ohne Rücksicht auf andere Berichte gedruckt.

Dafür Müller; es sei nicht nöthig, dass alle Specialfächer vorkämen und auf absolute Vollständigkeit sei zu verzichten, der allgemeine Theil falle weg und ebenso ein Redactor. Aehnlich Windisch: Nur auf die wichtigsten Gebiete sei Nachdruck zu legen, auf Sanskrit und Hebräisch, wozu Klatt und Kautzsch sich bereit erklärt hätten, und Arabisch, wofür freilich noch Niemand gewonnen sei<sup>1</sup>). Anderes würde sich von selbst einfinden, da nicht vertretene Fächer

<sup>1)</sup> Es ist dies jetzt geschehen, aber auch nur für ein Mal.

vielleicht sieh schämen und sich repräsentiren lassen würden. Er und Kautzsch empfehlen dabei für den Text Vermeidung der Phrase, die meist die Unkunde über ein nichtgesehenes Buch verstecke; dies schon auch um der Verminderung der Kosten willen.

Kautzech schliesst sich im Allgemeinen an. Nur Gesehenes soll besprochen werden, das nicht Gesehene werde in eine kurze Bibliographie am
Ende des Artikels verwiesen; die Titel werden reducirt, dilettantische Arbeiten
bleiben unerwähnt und die Recensionen auf die wirklich sachkundigen und
werthvollen beschränkt. Der Redacteur der Zeitschrift muss Competens haben,
gegen notorisch über die Gebühr ausgesponnene Berichte zu protestiren und
Abkürzung zu fordern.

Auch Kuhn hatte sich erst für Berichte ohne Redactor nach Windisch's Verfahren ausgesprochen, äusserte nur die Befürchtung, die Mitarbeiter würden nicht festzuhalten sein.

In der That scheint dies das grösste Bedenken gegen den Modus. Sollten hier die Mitarbeiter eonstanter sein als da wo sie sich doch als Rad in der Maschine fühlten? und ist danach dem Verfahren die Dauer gesichert?

Vierter Vorschlag, herrührend von Kuhn, dem das letztere Bedenken überwiegend erschien und der auch bezweifelte, dass damit die Statuten erfüllt seien, und aufgestellt, als sein neues Blatt noch nicht erschienen, aber projectirt war

Er sagt: "Es kam darauf an, eine neue Basis zu finden, durch die es gelänge, alle wünschenswerthe Information möglichst an einem Orte zu concentriren und so vielleicht nebenbei die Möglichkeit zu finden, dass irgend ein dazu befähigtes Mitglied der Gesellschaft den von den Statuten ursprünglich geforderten auf der Jahresversammlung vorzutragenden Jahresbericht wieder herstelle. Dies führte aber auch wieder auf ein Literaturblatt. Auf den Versammlungen zu Gera und Carlsruhe sei eine Verbindung mit Friederici angeregt worden und einem solchen Blatt sei durch den Buchhandel nachhaltige Unterstützung zu hoffen [was sich bewahrheiten möge!]. Sobald die Haltbarkeit des Unternehmens sich beurtheilen lasse, beabsichtige er einen Antrag anzukündigen, der es in nähere Beziehung zu der DMG. bringen würde. Weitere Anträge behalte er sich für künftig vor".

Welcher Art diese Verbindung sein soll, ist nicht näher angegeben und die Vorschläge müssen erwartet werden. Es lassen sich ja verschiedene Modalitäten denken, z. B. eine, die mir vor wenigen Tagen Socin in einem Briefe mitgetheilt hat, dass gegen eine namhafte Unterstützung das Literaturblatt zu ermässigtem Preise an die Mitglieder der DMG. abgegeben werde, wodurch es an die Stelle des Jahresberichtes treten könne und unsere Casse wesentlich entlastet würde. In der That ist neben der darin gelieferten Bibliographie Klatt's eine andere überflüssig. Es käme aber darauf an, ob eine Garantie geboten werden könne, dass das Blatt ziemlich regelmässig erscheinen würde. Vielleicht würden auch einige Aenderungen im Plane erforderlich sein, um den Zwecken der DMG. gerechter zu werden.

Um alles möglichst zu erschöpfen, füge ich noch einige Vorschläge bei, die nicht in den Gutachten erwähnt sind.

Fünfter Vorschlag. In Gera wurde namentlich von Kautzsch die Idee ausgesprochen, man solle sich nach dem Beispiel der Franzosen auf Deutschland beschränken und zu diesem Zweck sich mit den ausserdeutschen orientalischen Gesellschaften in Vernehmen setzen, damit alle nach gleichem Plane arbeiteten.

Ich glaube nicht, dass dieser Vorschlag Unterstützung finden wird, obsehon dadurch die Fertigstellung des Berichtes ungemein erleichtert würde. Es war gerade der Vorzug unserer Berichte, dass sie eine internationale Wissenschaft auch international behandelten und nicht in die zufälligen Schranken eines einzigen Staates oder Volkes einzwängten.

Ein sechster Vorschlag, den ich seit längerer Zeit versochten habe, geht dahin, Bibliographie und Kenntniss des Inhalts so zu verbinden, dass in einer durchgängig sachlich, d. h. nicht theilweise alphabetisch geordneten Bibliographie von allen gesehenen und der Erwähnung werthen Büchern ganz kurz Inhalt und Richtung angegeben werde, von nicht gesehenen oder unbedeutenden bloss der Titel. Dadurch würde die zusammenhängende Darstellung unserer bisherigen Berichte ersetzt. Aehnliches sprach schon Schlottmann in Tübingen aus: er wollte eine "bibliographische Uebersicht" mit kurzen Bemerkungen über das Neue und Bedeutende.

Derselbe Zweck würde erreicht durch ein Literaturblatt nach Art des Leipziger Centralblatts. Es müssten ganz kurze Anzeigen (noch kürzer als dort und ohne Eingehen in Einzelheiten) gegeben werden, wobei gewisse Mitarbeiter je ein bestimmtes Fach oder eine bestimmte Kategorie fest übernähmen und über möglichst viele Bücher der Reihe nach, wie sie ihnen zukämen, referirten. Es müsste dann am Ende des Jahres ein zur Ergänzung dienendes Register entweder auf die Seiten verweisen, wo die Anzeigen stehen, oder Unerwähntes neu aufnehmen.

Schliesslich ist noch ein, nicht zu diesen Vorschlägen gehöriger, sondern allgemeiner Antrag mitzutheilen, der sich in Socin's Gutachten findet und davon ausgeht, dass für die Neuordnung reine Bahn geschafft werde. Er lautet:

Es möchte der Vorschlag am Platze sein, dass die Gesellschaft auf die Nachlieferung der Berichte, welche noch rückständig sind, vollständige Verzichtleistung ausspreche, damit diese Frage endlich definitiv aus der Welt geschafft werde.

Sollen zu leichterer Uebersicht die in den Gutachten gemachten Vorschläge kurz recapitulirt werden, so stellen sie sich so:

Für eine Bibliographie allein ist Klatt, für eine vierteljährige zugleich mit kurzem Vortrag Socia, zugleich mit Specialberichten Müller.

Für einen kurzen Vortrag neben einer Bibliographie Socin, eventualiter  $\emph{M\"uller}$ .

Für Einzelberichte Müller, Windisch, Kautzsch, früher Kuhn.

Für irgend eine Verbindung mit dem Literaturblatt Kuhn, Socin. Die Uebrigen haben sich bisher hierüber nicht äussern können.

Also wird für eine zugleich mögliche und zugleich wünschenswerthe Form, einzeln oder verschiedentlich verbunden, erklärt: eine Bibliographie von

zwei, kurzer Vortrag in der Versammlung von zwei, Specialberichte, wie sie Windisch begonnen von vier, und Verbindung mit dem Literaturblatt vorläufig von zwei Stimmen.

Die Meinungen gehen also in der Weise durcheinander, dass eine Formulirung, nach welcher mit ja und nein abgestimmt werden könnte, nicht thunlich erscheint. Dazu kommt, dass mit dem Vorhandensein der Klatt'schen Bibliographie, deren regelmässige Fortsetzung angenommen werden kann, als mit einer Thatsache gerechnet werden muss, die die Aufgabe der Gesellschaft vereinfacht und erleichtert, und dass in Kuhn's Literaturblatt ein Novum vorliegt, dessen Einfluss auf unsere Entschliessungen dunkel bleibt, so lange nicht bestimmte Verabredungen getroffen sind.

Indem ich nun versuche, die Fragen so zu ordnen, wie sie etwa der Versammlung gestellt werden könnten, schicke ich voraus, dass ich dabei von Bibliographie und bibliographischen Sammlungen, als nunmehr durch Klatt geboten, absehe. Danach würde zu gliedern sein:

- 1) Soll der Jahresbericht in bisheriger Weise fortgeführt werden?
  - Der etwa dies beschliessenden Majorität läge dann nothwendig die Pflicht ob, Redactoren und Mitarbeiter zu stellen und zwar sofort, damit nicht neue Unterbrechung entstehe.
- 2) Soll der Jahresbericht und sein Vortrag in der jährlichen Versammlung ganz aufgegeben und das Statut geändert werden?
- 3) Soll ein anderer Modus eingeschlagen werden?
  - a) und zwar: soll nur ein kurzer Vortrag ohne Detail bleiben, und wer soll ihn balten?
  - b) sollen die Einzelberichte, nach dem gemachten Aufang, fortgesetzt werden?
    - Beide Fragen würden sich nicht ausschliessen, sie können beide bejaht werden.
  - c) Soll mit Kuhn's Literaturblatt eine Verbindung eingegangen werden?
    So lange nichts Weiteres vorliegt, müsste dann das Nähere dem Vorstand zur Verhandlung, resp. zum Abschluss überlassen werden.

### Schliesslich ist Socin's Antrag:

Die Generalversammlung leistet auf die Nachlieferung und Drucklegung der rückständigen Jahresberichte vollständig Verzicht und erklärt diese Frage ein für alle Mal für erledigt

zur Abstimmung zu bringen.

### Beilage E.

Liste der Theilnehmer an der Generalversammlung der D. M. G. zu Dessau 1884.

- 1. Prof. Wellhausen aus Halle.
- 2. Prof. Gosche aus Halle a/8.
- \*3. Dr. Steindorff aus Berlin.
- 4. Dr. Voigt aus Leipzig.
- \*5. Dr. Zachariae aus Greifswald.
- 6. Prof. E. Kuhn aus München.
- 7. Prof. Dr. H. L. Fleischer, Leipzig.
- 8. Prof. Gildemeister aus Bonn.
- 9. Prof. E. Windisch aus Leipzig.
- 10. A. Weber, Berlin.
- 11. E. Kautzsch aus Tübingen.
- 12. Hermann L. Strack aus Berlin.
- \*13. A. Berliner aus Berlin.
- 14. A. Hillebrandt, Breslau.
- 15. H. Guthe, Leipzig.
- 16. W. Grube, Berlin.
- 17. Dr. L. v. Schroeder, Dorpat.
- \*18. Dr. A. Grünwedel.
- 19. G. Stier, Zerbst.

<sup>\*</sup> Nicht Mitglied d. D. M. G.

### Personalnachrichten

Als ordentliche Mitglieder sind der Gesellschaft beigetreten:

### Für 1884:

1056 Herr Greg. Heinrich Schils, Pfarrer in Failou (Havelange), Belgien.

1057 " Dr. Hans Voigt, Gymnasialoberlehrer in Leipzig.

1058 ,. L. H. Mills, in Hannover.

### Für 1885:

1059 Herr Dr. Albert Grünwedel, in Berlin.

1060 , Dr. Georg Steindorff, in Berlin.

1061 " Dr. H. G. Kleyn, Pfarrer in Wijngaarden, Pr. Luidholland.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihr ordentliches Mitglied: Herrn Albin Kaufmann, Professor am Gymnasium in Luzern, † d. 23. Mai 1884.

# Extract bus d. Rechnung über Einnahme u. Ausgabe bei d. Kasse d. D. M. G. auf d. Jahr 1883.

| 0 |
|---|
| H |
| F |
| ದ |
|   |
|   |
| • |
| Ξ |
|   |

|                | Lahranh                                   |
|----------------|-------------------------------------------|
| 1882.          | A. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. |
| Jahre          | 1711-1                                    |
| VOE            |                                           |
| Kassenbestand  | 00 77                                     |
| £              |                                           |
| 20784 ch. 27 4 |                                           |

| rückständi<br>Mitglieder<br>1882. | ständige Jahresbeiträge | Mitgliedor für die Jahre 1880 |     |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----|
|                                   | 성                       | £                             | 82  |
|                                   | auf                     | der                           | bis |
| auf<br>der<br>bis                 |                         | •                             |     |
| and der                           | ္မေ                     |                               |     |
| auf<br>der<br>bis                 | ž                       |                               |     |
| 29 of suf<br>der<br>bis           |                         |                               |     |
| e der                             | 258                     |                               |     |

# " Jahresbeiträge derselben für 1883 05 : 6306

|         | <ol> <li> — Vermögens-Zuwachs des Fleischer-Stipendii pro<br/>1883, It. statutenmässig darüber geführtem be-<br/>sondern Kassa-Buch und geprüftem Abschluss;</li> </ol> | 9664 of .86 & Bestand nach der Rechnung pro 1883. |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|         | Vermög<br>1883,<br>sondern                                                                                                                                              | 9664 0                                            |
| =       | :                                                                                                                                                                       |                                                   |
| 34      | I                                                                                                                                                                       |                                                   |
| :       | <b>.</b>                                                                                                                                                                |                                                   |
| 6564 34 | 13                                                                                                                                                                      |                                                   |

## , 1882. : : : 2 . 98 " 6296

# 5 M. — A Zuwachs des Fleischer-Stipendii w.o.

# Zinsen von hypothek. u. zeitweise auf Rochnungs-buch d. Allgem. D. Creditanstalt zu Leipzig angelegten Geldern. : 82 : 901

# zurückerstattete Auslagen : 20 174 ,,

| 'nterstützungen, als: | 1500 c.M. — A von der Königl. Preuss. Regierung. | — " (200 fl. rh.) von der Königl.<br>Württembergischen Regierung. |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| #                     | 3                                                | =                                                                 |
| Unters                | 1500                                             | 345                                                               |
| :                     |                                                  |                                                                   |
| i                     |                                                  |                                                                   |
| '                     |                                                  |                                                                   |
|                       |                                                  |                                                                   |

für Porti, Frachten etc., incl. der durch die Brock-

haus'sche Buchhandlung verlegten.

370 " 02"

" von der Königl. Sächs. Regiorung.

١

=

906

### r. "Zeitschrift, Band 37." Hund auf frühere Bde. Geer, "Wissenschaftl. Jahresbo- richt f. 1878, 2. Hälfe", e. 1880 u. 1881. Revision von "Ibn Ja'iš, Commentar od. Jahn Heft 7 (H. "Wissenschaftl. Jahresberichts", sowie für sonstige Geschäftsführung an die Beamten der Gesellschaft für Druck, Lithographie etc. der "Zeitschrift, Band 2. Hälfte und f. 1880", der "Abhandlungen f. d. Kunde des Morgenlandes 8. Band No. 2", von "Maitrayanî Samhita, ed. Leop. v. Schroeder, 2. Honorare für Redaction d. "Zeitschrift" und des für Buchbinderarboiten (incl. derer für die Biblio-37". des "Wissenschaftl. Jahresborichts f. 1878, 1219 ... 93 J für "Zeitschrift. Band 37" Band, 1. Heft). Unterstützung oriental. Druckwerke. Buch" und von "Accidentien". thek d. Gesellschaft in Halle) und den Rechnungsmonenten. Ausgaben. ċ : 2154 o.K. 63 .4 w. : : " 63 " Honorare, als: . 70 ١ : 874 9 = = 8704 ON. 24 J : 888 25 ١ : = 499 2154 2170 482

| 1322 ,, 21 ,, Insgemein (für Anseigen, Feuerversichorungs-Prämie für die Bibliothek in Halle, für Wechselstempel u. Coursdifferensen, f. Schreib- u. Bibliotheks-Mateorialien, f. Emballage, Verpackung u. Transport von Büchern u. Beischlüssen, für Beleuchtung und Reinigung der Sitzungs- u. Bibliotheks-Locale und für Aufwartung).  1427 A. 32 J. Ausgaben d. Buchh. F.A. Brockhaus, it. deren Rechnung v. 28. Juli 1884. | 300 " 02 " der Specification vertheilt schon mit enthalten und in der Rechnung bezeichnet sind. | 1127 , 30 , demnach verbleibende Ausgaben der Buchh. F. A. Brockhaus, incl. Provision derselben auf den, von den Publicationen der Gesellschaft im Laufe des Jahres erzielten Absatz etc., lt. Rechnung vom 28. Juli 1884. | 15830 <b>A.</b> 53 J Summa.                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 21<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | 1187 "                                                                                                                                                                                                                     | 15830 o.M.                                                            |
| 77 ". 13 ". Ueberschuss, verblieben in d. Kasse d. V. Orientalisten-Congresses su Berlin u. abgeliefert vom Herrn Professor Dr. Dillmann in Berlin durch die Buchhandlung von A. Asher & Co., Berlin.  1 " 68 " Lucrum durch Coursdifferenzen und auf eingog. Wechsel und Checks.  1427-#. 32 - durch die von der F. A. Brockhaus'schen Buchh. it. Rechnung v. 28. Juli 1884 gedeckten Ausgaben.                                | 5917 — Baaraahlung derselben, lt. Rechnung vom 28. Juli 1884.                                   | 36103                                                                                                                                                                                                                      | and d. riescher-oupening and 707 ,, 70 ,, baar) 30272 off. 56 5 w. o. |

Königl. Universitäts-Kassen-Bendant Boltze in Halle, als Monent.

F. A. Bruckhaus in Leipzig, d. Z. Kassirer.

### Verzeichniss der vom 11. Juli bis 10. November 1884 für die Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w.

### I. Fortsetzungen.

- Zu Nr. 29a [157]. Society, Royal Asiatic. The Journal of Great Britain and Ireland. London. — New Series. Vol. XVI, Part III. 1884.
- Zu Nr. 155a [77]. Gesellschaft, Deutsche Morgenländische.
   Zeitschrift. Leipzig. Acht und dreissigster Band. 1884. Heft 2 und 3.
- Zu Nr. 202 [153]. Journal Asiatique. Publié par la Société Asiatique.
   Paris. Huitlème Série. Tome III. No. 3. Avril Mai Juin. 1884.
   Tome IV. No. 1. Juillet. No. 2. Août Septembre Octobre. 1884.
- Zu Nr. 217 [166]. Society, American Oriental. Proceedings at Boston. May 1884.
- Zu Nr. 239 a [85]. Anzeigen, Göttingische Gelehrte. Unter der Aufzicht der königl. Gesellschaft der Wissenschaften. Göttingen. — 1884. Nr. 1—18.
- Zu Nr. 239 b [85]. Nachrichten von der k. Gesellschaft der Wissenschaften und der Georg-Augusts-Universität zu Göttingen. Aus dem Jahre 1884. Nr. 1—9.
- Zu Nr. 294a [13]. Akademie, Kaiserliche, der Wissenschaften. Sitzungsberichte. Philosophisch-Historische Classe. Wien. Jahrgang 1883: CIV. Band, I. & II. Heft; CV. Band, I., II. & III. Heft. Jahrgang 1884: CVI. Band, I. & II. Heft.
- Zu Nr 295a [2864]. Archiv für österreichische Geschichte. Hrsg. von der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Wien. — Fünfundsechzigster Band, erste und zweite Hälfte. 1883, 1884.
- Zu Nr. 295 f. [2876]. Fontes rerum Austriacarum. Oesterreichische Geschichtsquellen. Hrsg. von der historischen Commission der kais. Akademie der Wissenschaftan in Wien. Zweite Abtheilung. Diplomataria et Acta. Wien. XLIII. Band. 1883.
- Zu Nr. 368 [3302]. Indische Studien. Beiträge für die Kunde des indischen Alterthums. Hrsg. von Dr. Albrecht Weber. Leipzig. Siebzehnter Band, erstes Heft. 1884.
- Zu Nr. 609c [2628]. Society, Royal Geographical. Proceedings and Monthly Record of Geography. London. — Vol. VI. 1884. No. 8, 9, 10, 11.
- Zu Nr. 1232a [2899]. Verein, Historischer, für Steiermark, Mitttheilungen. Herausgeg. von dessen Ausschusse. Graz. — XXXII. Heft. 1884.

- Zu Nr. 1521 [2620]. Société de Géographie. Bulletin. Paris. —
   7e Série, Tome V. 1e Trimestre 1884. 2e Trimestre 1884. 3e Trimestre 1884.
- Zu Nr. 1521a. Société de Géographie. Compte Rendu des Séances de la Commission Centrale. Paris. 1884. No. 14, 15, 16.
- Zu Nr. 1674a [107]. Bijdragen tot de Taal- Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Uitgegeven door het koninklijk Instituut voor de Taal- Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. 's Gravenhage. — Vierde Volgreeks. Achtste Deel. 1884. 2de Stuk; 3de Stuk.
- Zu Nr. 2327 [9]. Akademie, K. B., der Wissenschaften zu München. Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und historischen Classe. München. — 1883. Heft IV. 1884. — 1884. Heft III.
- Zu Nr. 2427 Q. [32]. Akadémia, A Magyar Tudományos. Évkönyvei. Budapest. — XVII. kötet, I. darabja. 1883.
- Zu Nr. 2452 [2276]. Revue Archéologique (Antiquité et Moyen Age) publiée sous la Direction de MM. Alex. Bertrand et G. Perrot.
   Paris. Troisième Série. 2e Année. Mars, Mai-Juin, Juillet-Août. 1884.
- Zu Nr. 2727 [2905]. Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen. Hrsg. vom historischen Verein für Steiermark. Graz.

   20. Jahrgang. 1884.
- Zu Nr. 2763 [2503]. Trübner's American, European, & Oriental Literary Record. London. — New Series Vol. V. Nos. 7—8 (201—202). 1884.
- Zu Nr. 2771a Q. [200]. Zeitschrift für Aegyptische Sprache und Alterthumskunde. Herausgeg. von C. R. Lepsius . . . unter Mitwirkung der Herren H. Brugsch, Ad. Erman und L. Stern. Leipzig. 22ster Jahrgang. 1884. 2. Heft.
- 22. Zu Nr. 2852 a [2595]. Общества, Императорскаго Русскаго Географическаго. Изв'ястія. С.-Петербургь. Томъ XIX. 1883. Выпускъ 5. Томъ XX. 1884. Выпускъ 2, 3, 4, 5.
- Zu Nr. 2938 [41]. Akadémia, A Magyar Tudományos. Nyelvtudományi Közlemények kiadya a M. T. A. nyelvtudományi bizottsága. Skerkeszti Budenz J. Budapest. XVII. kötet, 3. füzet. 1883. XVIII. kötet, 1. füzet. 1883.
- 24. Zu Nr. 2939 (37). Akadémia, A Magyar Tudományos. Értesitője. A. M. T. Akadémia rendeletéből skerkeszti a fötitkar. Budapest. XVII. évfolyam, 1. 7. szam. 1883. XVIII. évfolyam, 1. 2. szam. 1884.
- Zu Nr. 2940 [42]. Akadémia, A Magyar Tudományos. Almanach csillagászati és közönséges naptárral. Budapest. — 1884.
- Zu Nr. 3100 [38]. Akadémia, A Magyar Tudományos. Érteke-zések a nyelv- és széptudományok köréből. Az osztály rendeleteből skerkesztette Gyalos Pál. Budapest. XI. kötet. I.—X. szam. 1882 f.
- Zu Nr. 3411 [2338]. Cunningham, A., Archeological Survey of India.
   Calcutta. Vol. XVII: Report of a Tour in the Central Provinces and Lower Gangetic Doab. By Al. Cunningham, 1884. Vol. XVIII.
   Report of a Tour in the Gorakhpur District in 1875—76 and 1876—77.
   By. A. C. L. Carlleyls. Calcutta 1883.
- Zu Nr. 3640 [2623]. Société de Géographie commerciale de Bordeaux. Bulletin. Bordeaux. 2e Série. 7e Année. 1884. No. 13, 14. 4e Année. 1881. No. 14. 5e Anné. 1882. No. 20. 6e Année. 1883. No. 23.
- Zu Nr. 3769 Q. [12]. R. Accademia dei Lincei. Atti. Roma. Serie terza. Transunti. Vol. VIII. Fasc. 13, 14, 15. 1884.

- Zu Nr. 3868 Q. [46]. Annales de l'Extrême Orient et de l'Afrique. Paris. 6e Année. No. 73, 74, 75, 76. 1884.
- Zu Nr. 3877 [186]. Palästina-Verein, Deutscher. Zeitschrift. Hrsg.
   ... von Lic. Hermann Guthe. Leipzig. Band VII, Heft 2, 3. 1884.
- Zu Nr. 3884a. Revue, Ungarische. Mit Unterstützung der ungarischen Akademie der Wissenschaften hrsg. von P. Hunfalvy und G. Heinrich. Budapest. 1883. IV.—X. Heft. 1884. I.—VII. Heft.
- Zu Nr. 3936 F. [3438]. Society. The Palaegraphical. Facsimiles of Ancient Manuscripts. Oriental Series. London. Part. VIII. 1883. (3 Exx.).
- 34. Zu Nr. 3937 [1666]. Annales auctore Abu Djafar Mohammad Ibn Djarir At-Tabari quos ediderunt J. Barth, Th. Nöldele, P. de Jong, F. Prym, H. Thorbecle, S. Fraenkel, J. Guidi, D. H. Müller, M. Th. Houtsma, S. Guyard, V. Rosen et M. J. de Goeje. Lugd. Bat. Soct. III pars VI quam ediderunt V. Rosen et M. J. de Goeje. 1884.
- Zu Nr. 3981 Q. Gids, De Indische. Staat- en Letterkundig Maandschrift. Amsterdam. — Zesde Jaargang. 1884. Augustus, September, October, November.
- Zu Nr. 4023. Polybiblion. Revue Bibliographique Universelle. Paris.
   a. Partie Littéraire. Deuxième Série. Tome vingtième. XLIe de la Collection. Livr. 1 (Juillet), 2 (Aout), 3 (Septembre), 4 (Octobre), 5 (Novembre). 1884.
  - b. Partie Technique. Deuxième Série. Tome dixième. XLIIe de la Collection. Livr. 7 (Juillet), 8 (Aout), 9 & 10 (Septembre & Octobre), 11 (Novembre). 1884.
- Zu Nr. 4224. Fleischer, H. L., Studien über Dozy's Supplément aux dictionnaires arabes. Leipzig. (Abdruck aus den Berichten der philol.-hist. Classe der kgl. Gesellschaft der Wissenschaften.) Drittes Stück. 1884.
- Zu Nr. 4268. Anecdota Oxoniensia. Texts, Documents and Extracts chiefly from Manuscripts in the Bodleian and other Oxford Libraries. Aryan Series. Oxford. — Vol. I, part III. 1884.
- 39. Zu Nr. 4343. Le Muséon. Revue Internationale publice par la Société des Lettres et des Sciences. Louvain. Tome III. 3, 4. 1884.
- Zu Nr. 4458 Q. Akademie, Königlich Preussische, der Wissenschaften zu Berlin. Sitzungsberichte. Berlin. — Jahrg. 1884. No. XVIII—XXIX.
- Zu Nr. 4558. Schlegel, G., Dr., Nederlandsch-Chineesch Woordenboek met de transcriptie der Chineesche karakters in het Tsiangtsiu dialekt. Leiden. — Deel III, aflevering III. 1884.
- 42. Zu Nr. 4572. منهاج الطالبين. Minhâdj Aṭ-Ṭâlibîn. Le guide des zélés croyants. Manuel de jurisprudence musulmane selon le rito de Châfi'î. Texte arabe, publié par ordre du gouvernement avec traduction et annotations par L. W. C. van den Berg. Batavia.— Volume III. 1884.
- Zu Nr. 4581. Simonyi, Zsigmond, A Magyar Kötöszók, egyattal az összetett mondat elmélete. Budapest. Ilarmadik kötet. Az alárendelő kötöszók második fele. 1883.
- 44. Zu Nr. 4626. Gesellschaft, Numismatische, in Wien. Monatsblatt. Wien. - No. 10-14 (Mai-September), 15 (Oktober). 1884.
- 45. Zu Nr. 4654. Literaturblatt für orientalische Philologie. Unter Mitwirkung von Dr. Johannes Klutt in Berlin hrsg. von Prof. Dr. E. Kuhn in München. Leipzig. — I. Bd. Hoft 7, 8 & 9, 10 & 11, 12. 1884.
- Zu Nr. 4659. Firdusii liber regum qui inscribitur Schahname. Editionem Parisiensem diligenter recognitam et emendatam, lectionibus variis

- et additamentis editionis Calcuttensis auxit, notis maximam partem criticis illustravit *Joannes Augustus Vullers*. Lugduni Batavorum. Tomus III. 4. 1884.
- Zu Nr. 4667. Εταιφια, Η ιστοφική και εθνολογική της Ελλαδος. Δελτιον. Εν Αθηναίς. Τομος Ι, τευχος 4. 1884.
- Zu Nr. 4671. Zeitschrift für Keilschriftforschung und verwandte Gebiete. Unter Mitwirkung . . . . hrsg. von Carl Bezold und Frütz Hommel. Leipzig. — I. Band, Heft 3, 4. 1884.
- Zu Nr. 4686. Wiedemann, A., Aegyptische Geschichte. Gotha. —
   Theil: Von dem Tode Tutmes' III. bis auf Alexander den Grossen. 1884.
- 50. Zu Nr. 4736. Ibn Abi Useibia, hrsg. v. August Müller. Königsberg.
   Nachträgliche Verbesserungen. 1884.

### II. Andere Worke.

- 4757. Zu III. 5, b. s. Geiger, Withelm Dr., Alexanders Feldzüge in Sogdiana. Neustadt a/H. 1884. (Programm der k. Studienanstalt zu Neustadt a/H. für das Schuljahr 1883/4.)
- 4758. Zu III. 5, b. e. Geiger, Wilhelm, Vaterland und Zeitalter des Awestä und seiner Kultur. (Sitzungsberichte der kgl. Bayr. Ak. d. W. 1884, Philos.-philol. hist. Cl. 2).
- 4759. Zu III. 8, b. Perles, Joseph, Dr., Beiträge zur Geschichte der hebräischen und aramäischen Studien. München 1884.
- 4760. Zu II. 7, c. δ. 2. Geldner, K., Ueber die Metrik des jüngern Avesta. Nebst Uebersetzung ausgewählter Stücke. Tübingen 1877.
- 4761. Zu II. 7, c. 8. 2. Bartholomae, Chr., Handbuch der altiranischen Dialekte. Kurzgefasste vergleichende Grammatik, Lesestücke und Glossar. Leipzig 1883.
- 4762. Zu II. 7, h. y. 2. Rigveda, Die Hymnen des. Hrsg. von Th. Aufrecht. Zweite Auflage. Bonn 1877.
- 4763. Zu II. 7, h. y. 2. Aitareya-Brāhmana, Das. Mit Auszügen aus dem Kommentare von Sāyanācārya. herausgeg. von Th. Aufrecht. Bonn 1879.
- 4764. Zu II. 7, c. δ. 2. Geldner, Karl. Studien zum Avesta. Erstes Heft. Strassburg 1882.
- 4765. Zu II. 12, e. J. Bacher, Dr. W., Die Agada der Tannaiten. Erster Band. Von Hillel bis Akiba. Strassburg 1884.
- 4766. Zu II. 7, c. 3. 2. Geldner, Karl F., Drei Yasht aus dem Zendavesta übersetzt und erklärt. Stuttgart 1884.
- 4767. Zu III. 7. Six, J. P., Le Satrape Mazaïos. Extrait du "Numismatic Chronicle", vol. XVI, 3e sér., p. 97—159. Londres 1884.
- 4768. Zu III. 4, b. ö. Guidi, J., Il terzo viaggio di Prscewalski. Estratto dal Bolletino della Società Geografica Italiana, Febbraio 1884.
- 4769 Q. Zu III. 12, a. β. i. Harkavy, Dr. Λ., Neuaufgefundene hebräische Bibelhandschriften. (Mémoires de l'ac. imp. des sciences de St.-Pét., VII. sér., t. XXXII, No. 8.) St.-Pétersbourg 1884.
- 4770. Zu II. 12, a. β. Ibrahim b. Naçif al-Jaziği al-Lubnani, كتاب مطالع الجوهم الغيرد في اصول الصرف والنحو النحود Beirut 1881.
- 4771 F. Zu III. 2. مطبوعات الجوائب, Verzeichniss von Druckwerken die bei der Verwaltung der Gamaib zu haben sind.

- 4772 Q. Zu II. 3, e. Kuun, Gésa, Additamentorum ad codicem Cumanum novam seriem scripsit. Budapestini 1883. (Cf. Nr. 4194).
- 4773. Zu III. 8, b. Szinnyei, József, Dr. Finn-Magyar Szótár. A Magyar Tudományos Akadémia Kiadása. Budapest 1884.
- 4774. Zu III. 8, b. Budenz József és Halász Ignácz, Zürjén Nyelvmutatványok. Budapest 1883. (Ugor füzetek, 2. szám).
- 4775. Zu II. 2, c. Krause, G. A., Proben der Sprache von Ghät in der Sahärā mit Haussanischer und Deutscher Uebersetzung. Leipzig. 1884. (Mittheilungen der Riebeck'schen Niger-Expedition. II. Cf. Nr. 4695).
- 4776. Zu IV. Van den Berg, L. W. C. Zelfverdediging. Avergedrukt uit de Indische Gids. Oct. 1884.
- 4777. Zu III. 2, S. 134. Verzeichniss der bei Ārākel in Konstantinopel verkäuflichen Bücher. Konstantinopel 1801. (Türkisch.)
- 4778. Zu II. 12, e. 3. Schultze, M., Dr., Kinnorlieder. Altebräische Dichtungen in metrischer Uebertragung. Mit erläuternden Anmerkungen. Leipzig 1879.
- 4779. Zu III. 8, b. Winkler, H., Uralaltaische Völker und Sprachen. Berlin 1884.
- 4780. Zu III. 11, b. y. Krehl, L., Das Leben und die Lehre des Muhammed. I. Theil. Das Leben des Muhammed. Leipzig 1884.
- 4781. Zu II. 5, b. δ. Muir, W., The early Caliphate. Deliv. before the University of Cambridge. The Rede Lecture 1881.
- 4782. Zu II. 7, h. η. Rám Dás Sen, Ratna-Rahasya, a Treatise on Diamonds and precious Stones. Calcutta 1884. (Neuindisch.)
- 4783. Zu III. 5, c. Chauvin, V., Pierre Burggraff, 8a vie et ses travaux. Discours lu en séance solennelle le 25. avril 1884. Liège 1884.
- 4784. Zu III. 4, b. y. Tomaschek, W., Zur historischen Topographic von Persien. I. Die Strassenzüge der Tabula Peutingerana. Wien 1883. (Aus dem Jahrg. 1883 der Sitzungsberichte der phil.-hist. Klasse der kais. Ak. d. W.)
- 4785 Q. Zu II. 12, a. k. Amari, M., Estratti del Tarih Mansuri. Palermo 1884. (Estr. dell' Arch. Stor. Sic., N. S., anno IX, 1884).
- 4786. Zu II. 7, h.  $\eta$ . (श्री)रामहाससेन, चगस्तिमतम् नाम रत्नशास्त्रम्. किवाता. 1883.
- 4787. Zu II. 7, i. Grierson, George A., Seven grammars of the Dialects and Subdialects of the Bihari Language. Part I—IV. Calcutta 1883f.
- 4788. Zu I. An Adress to the Fifth International Oriental Congress, 1881. Calcutta.
- 4789. Zu IV. Photolithographische Abbildung von "the new oriental Institute, Museum and Guest House in England".
- 4790. Zu IV. The Oriental Institute, Museum and Guest House in England. From Trübner's "Record", June 1884.
- 4791Q. Zu II. 12, a. v. Wüstenfeld, F., Der Tod des Husein ben 'Ali und die Rache. Ein historischer Roman aus dem Arabischen. Nach den Handschriften zu Gotha, Leiden, Berlin und St. Petersburg übersetzt. Göttingen 1883. (Abh. d. kön. Ges. d. W. XXX.)
- 4792. Zu III. 5, b. ζ. Schoebel, Ch., L'Histoire des Origines et du Développement des Castes de l'Inde. Paris 1884. (Extraits, nos 8 et 18, du Bull. de la Soc. ac. Indo-Chinoise, 2e Sér., T. II & III.)

- 4793. Zu III. 8, b. Hegewald, Notice sur l'étude raisonnée du Chinois. (Extrait du mémoire de l'auteur.) O. O. & J.
- 4794. Zu III. 7. Head, B., Catalogue of Greek Coins. Central Greece. (Lokris, Phocis, Boeotia and Euboea.) Edited by R. Stuart Poole. London 1884.
- 4795. Zu III. 5, b. ζ. Bhandarkar, R. G. Early History of the Dekkan down to the Mahomedan Conquest. Bombay 1884.
- 4796 Zu II. 9. De Roepstorff, F. A., A Dictionary of the Nancowry Dialect of the Nicobarese Language. In two Parts: Nicobarese-English and English Nicobarese. Ed. by Mrs. de Roepstorff. Calcutta 1884.
- 4797. Zu III. 2, S. 131. Bhandarkar, R. G., Report on the Search for Sanskrit Mss. in the Bombay Presidency during the Year 1882—83. Bombay 1884.
- 4798 F. Zu III. 2, S. 181. Lists of Sanskrit Manuscripts collected for the Government of Bombay in 1879—80 and 1881—82. O. O. & J.
- 4799. Zu III. 5, c. B. H. Hodgeon, notes of the Services of. Collected by a Friend. 1883. O. O. Not published.
- 4800. Zu II. 13, c. Rice, Lewis, Naga Varmma's Karnataka Bhasha-Bhushana. The oldest grammar extant of the Language. Ed. with an introduction. Bangalore. 1884.
- 4801 Q. Zu H. 1, b. Schiaparelli, E., Il significato simbolico delle piramide egiziane. Roma 1884. (Reale Accademia dei Lincei, Anno CCLXXXI, 1883—84.)
- 4802. Zu I. Jahresbericht der k. k. öffentlichen Lehranstalt für orientalische Sprachen. 1883. Beigabe: Unternehmungen der Mamluken gegen Cypern und Rhodus in den Jahren 1423—1444 n. Chr. Aussug aus des Geläl Ed-Din Es-Sujütī Geschichte des Sultans Al-Melik El-Aschraf Qaitbāj. Arab. & Deutsch mit Anmerkungen. Wien 1884.

Bei der Redaktion sind serner eingegangen und von ihr noch nicht an die Bibliothek abgeliesert:

- 1. L. Anderlind, Ueber die ländlichen Arbeiter in Palästina.
- J. Anderson, Catalogue and Hand-book of the Archaeological Collections in the Indian Museum (Calcutta). Part I. Asoka and Indo-Scythian Galleries.
- 3. H. Brugsch, Religion und Mythologie der alten Aegypter. Erste Hälfte.
- 4. W. A. Clouston, The Book of Sindibad (privately printed).
- Dionysii Thracis Ars Grammatica, ed. G. Uhlig (mit A. Merx, de versione Armeniaca).
- 6. K. Glaser, Ueber Bana's Parvatiparinayanataka.
- P. Gloatz, Spekulative Theologie in Verbindung mit der Religionsgeschichte. Erster Band. Zweite Hälfte.
- 8. F. Knouer, Das Gobhilagrhyasûtra.
- 9. J. Levy, Neuhebräisches und Chaldäisches Wörterbuch. Siebzehnte Lieferung.
- 10. A. Wiedemann, Aegyptische Geschichte, 2. Theil.
- 11. H. Winkler, Uralaltaische Völker und Sprachen.

(Schluss der Liste: Ende November 1884).

### Verzeichniss der Mitglieder der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft im Jahr 1884.

### T.

### Ehrenmitglieder.

Herr Michele Amari, Senator des Königr. Italien in Rom.

- Dr. O. von Böhtlingk Exc., kaiserl. russ. Geh. Rath und Akademiker, in Jena.
- Dr. H. L. Fleischer, Goheimer Rath, Prof. d. morgenl. Spr. in Leipzig.
  Dr. M. J. de Goeje, Interpres legati Warneriani u. Prof. in Leiden.
- Sir Alex. Grant, Baronet, Principal of the University of Edinburgh.
- Herr B. H. Hodgson Esq., B. C. S., in Alderley Grange, Wotton-under-Edge Gloucestershire.
  - Dr. Alfr. von Kremer. Exc., k. k. Handelsminister a. D. in Wien.
  - Dr. F. Max Müller, Prof. an der Univ. in Oxford.
- Dr. A. F. Pott, Prof. d. allgem. Sprachwissenschaft an d. Univ. in Halle. Sir Henry C. Rawlinson, Major-General u. s. w. in London.
- Herr Dr. R. von Roth, Oberbibliothekar und Professor an d. Univ. in Tübingen.
  - Dr. A. F. Stenzler, Geh. Regierungsrath, Prof. a. d. Univ. in Breslau.
  - Dr. Whitley Stokes, früher Law-member of the Council of the Governor General of India, jetzt in London.
  - Subhi Pascha Exc., kais. osman. Reichsrath, früher Minister der frommen Stiftungen, in Constantinopel.
  - Graf Melchior de Vogüé, Mitglied des Instituts in Paris.
  - Dr. W. D. Whitney, Secretär der Amerikan. Morgenl. Gesellschaft und Prof. a. d. Univ. in New-Haven, U. S. America.
  - Dr. William Wright, Prof. an der Univ. in Cambridge.

### II.

### Correspondirende Mitglieder.

Herr Francis Ainsworth Esq., Ehren-Secretär der syrisch-ägyptischen Gesellschaft in London.

- Bâbu Râjendra Lâla Mitra in Calcutta.
- Dr. G. Bühler, Professor an d. Univ. in Wien.
- Alexander Cunningham, Major-General, Director of the Archaeological Survey of India.
- Dr. J. M. E. Gottwaldt, Exc., kais, russ, w. Staatsrath, Oberbibliothekar an d. Univ. in Kasan.
- Îçvara Candra Vidyâsâgara in Calcutta.
- Oberst William Nassau Lees, LL. D., in London.
- Lieutenant-Colonel R. Lambert Playfair, Her Majesty's Consul-General in Algeria, in Algier.

Herr Dr. G. Rosen, kais. deutscher Generalconsul a. D. in Detmold.

- Dr. R. Rost, Oberbibliothekar a. d. India Office Library in London.
- Dr. Edward E. Salisbury, Präsident der Amerikan. morgenl. Gesellschaft und Prof. in New Haven, N.-Amerika.
- Dr. W. G. Schauffler, Missionar, in New York.
- Dr. A. Sprenger in Heidelberg.
- Edw. Thomas Esq. in London. Dr. Cornelius V. A. Van Dyck, Missionar in Beirut.

### ш.

### Ordentliche Mitglieder<sup>1</sup>).

Herr Dr. Aug. Ahlquist, Prof. in Helsingfors (589).

- Dr. W. Ahlwardt, Prof. d. morgenl. Spr. in Greifswald (578).
- Karl Ahrens, Gymnasiallehrer in Plön (Holstein) (1011).
- Dr. Hermann Almkvist, Prof. der Vergl. Sprachforschung a. der Univ. in Upsala (1034).
- Arthur Amiaud, Prof. in Paris (998).
- Antonin, Archimandrit und Vorsteher der russischen Mission in Jerusalem (772).
- Carl von Arnhard, Gutsbesitzer in München (990).
- G. W. Arras, Director der Handelsschule in Zittau (494).
- Dr. Joh. Auer, Prof. am akadem. Gymnasium in Wien (883).
- Dr. Siegmund Auerbach, Rabbiner in Halberstadt (597).
- Dr. Th. Aufrecht, Prof. an der Univ. in Bonn (522).
- Freiherr Alex. von Bach Exc. in Wien (636).
- Dr. Wilhelm Bacher, Prof. an der Landes-Rabbinerschule in Budapest (804).
- Dr. Seligman Baer, Lehrer in Biebrich a. Rh. (926).
- Lic. Dr. Friedrich Baethgen, Docent an der Univ. in Kiel (961).
- Dr. O. Bardenhewer, Professor in Münster i/Westf. (809).
- Dr. Jacob Barth, Professor an der Univ. in Berlin (835).
- Dr. Christian Bartholomae, Professor an der Univ. in Halle (955).
- Basset-René, professeur à l'École Supérieure des Lettres in Algier (997).
- Dr. A. Bastian, Professor and d. Univ. in Berlin (560).
- Dr. Wolf Graf von Baudissin, Prof. an d. Univ. in Marburg (704).
- Dr. Gust. Baur, Consistorialrath, Prof. und Universitätsprediger in Leipzig (288).
- J. Beames, Commissioner of Orissa, in Hooghly, Bengal, India (732).
- G. Behrmann, Hauptpastor in Hamburg (793).
- Dr. Wilhelm Bender, Prof. der Theol. in Bonn (983).
- R. L. Bensly, M. A., Fellow and Librarian of Gonville and Caius College in Cambridge (498).
- Max de Berchem, in Berlin (1055).
- Adolpho Bergé Exc., kais. russ. wirkl. Staatsrath, Präsident der kaukas. archäolog. Gesellschaft in Tiflis (637).
- Dr. Ernst Ritter von Bergmann, Custos des k. k. Münz- und Antiken-Cabinets in Wien (713).
- Aug. Bernus, Pastor in Basel (785).
- Dr. E. Bertheau, Gch. Regierungsrath u. Prof. d. morgenl. Spr. in Göttingen (12).

<sup>1)</sup> Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Nummer und bezieht sich auf die nach der Zeit des Eintritts in die Gesellschaft geordnete Liste Bd. II. S. 505 ff., welche bei der Anmeldung der neu eintretenden Mitglieder in den Nachrichten fortgeführt wird.

### XLVIII Verzeichniss der Mitglieder der D. M. Gesellschaft.

- Herr Dr. Carl Bezold, Privatdocent a. d. Univ. in München (940).
  - Dr. A. Bezzenberger, Prof. an der Univ. in Königsberg (801).
  - Dr. Gust. Bickell, Prof. an der Universität in Innsbruck (578).
  - Freiherr von Biedermann, königl. sächs. General-Major z. D. in Bautzen (189).
  - A. S. Binion, Custos a. d. Peabody Institute Library in Baltimore, U. S. A. (1023).
  - Rev. John Birrell, D. D., Professor and Universität in St. Andrews (489).
  - Dr. Maurice Bloomfield, Prof. a. d. John Hopkins University, Baltimore, Md. U. S. A. (999).
  - Dr. Eduard Böhl, Prof. d. Theol. in Wien (579).
  - I)r. Fr. Bollensen, Prof. a. D. in Witzenhausen an d. Werra (133).
  - A. Bourguin, Pastor, Vals-le-Bain (Ardêche), Frankreich (1008).
  - Dr. Peter von Bradke, Privatdoc. an d. Univ. Giessen (906).
  - M. Fredrik Brag, Adjunct an d. Univ. in Lund (441).
  - Dr. Edw. Brandes in Kopenhagen (764).
  - Rev. C. A. Briggs, Prof. am Union Theol. Seminary, New York (725).
  - Dr. Ebbe Gustav Bring, Bischof von Linköpingsstift in Linköping (750).
  - J. P. Broch, Prof. der semit. Sprachen in Christiania (407).
  - Dr. H. Brugsch-Bey, K. Legationsrath in Teheran (276).
  - Rud. E. Brünnow in Vevey (1009).
    - Lic. Dr. Karl Budde, Professor an der ev.-theol. Facultät in Bonn (917).
  - Ernest A. Budge B. A., Assist. Departm. Orient. Antiqu. Brit. Mus. London (1033).
  - Dr. Budie, Cand. theol. in Halle (1044).
  - Frants Buhl, Prof. der alttestamentl. Wissenschaft a. d. Univ. in Kopenhagen (920).
  - Freiherr Guido von Call, k. k. österreich-ungar. Legationssecretär in Constantinopel (822).
  - L. C. Casartelli, M. A., St. Bede's College, Manchester (910).
  - Alfred Caspari, Königl. Gymnasial-Professor in München (979).
  - Dr. C. P. Caspari, Prof. d. Theol. in Christiania (148).
  - Dr. P. D. Chantepie de la Saussaye, Prof. der Theol. in Amsterdam (959).
  - Dr. D. A. Chwolson, w. Staatsrath, Prof. d. hebr. Spr. u. Literatur an der Univers. in St. Petersburg (292).
  - Hyde Clarke Esq., Mitglied des Anthropolog. Instituts in London (601).
  - Lic. Dr. Carl Heinr. Cornill, Docent an der Univ. und Repetent am Seminarium Philippinum in Marburg (885).
  - Heinrich Graf von Coudenhove in Wien (957).
  - Edw. Byles Cowell, Professor d. Sanskrit an d. Universität Cambridge (410).
  - Rev. Dr. Mich. John Cramer, Ministerresident der Verein. Staaten von Nord-Amerika in Born (695).
  - Dr. Sam. Ives Curtiss, Prof. am theol. Seminar in Chicago (923).
  - Dr. Georg Curtius, Geh. Hofrath, Prof. d. class. Philologie an d. Univ. in Leipzig (530).
  - Robert N. Cust, Barrister-at-law, late Indian Civil Service, in London (844).
  - Dr. Ernst Georg Wilhelm Deecke, Rector des Gymnasiums in Buxweiler (742).
  - Dr. Berth. Delbrück, Prof. an d. Univ. in Jena (753).
  - Dr. Franz Delitzsch, Geh. Kirchenrath und Prof. d. Theologie an d. Univ. in Leipzig (135).
  - Dr. Friedrich Delitzsch, Prof. an d. Univ. in Leipzig (948).
  - Dr. Hartwig Derenbourg, Prof. an der École spéciale des langues orientales vivantes in Paris (666).
  - Dr. F. H. Dieterici, Prof. der arab. Litt. in Berlin (22).
  - Dr. A. Dillmann, Prof. der Theol. in Berlin (260).

- Herr Dr. Otto Donner, Prof. d. Sanskrit u. d. vergl. Sprachforschung an d. Univ. in Helsingfors (654).
  - Sam. R. Driver, Rev. Canon, Christ Church in Oxford (858).
  - Dr. Johannes Dümichen, Professor an der Univ. in Strassburg (708).
  - Dr. Georg Moritz Ebers, Professor and d. Univ. in Leipzig (562).
  - Dr. J. Eggeling, Prof. des Sanskrit an der Univ. in Edinburgh (763).
  - Dr. Egli, Pastor emerit. in Engehof b. Zürich (925).
  - Dr. J. Ehni, Pastor emer. in Genf (947).
  - Karl Ehrenburg, stud. phil. z. Z. in Berlin (1016).
  - Dr. Adolf Erman, Privatdocent an der Univ. in Berlin (902).
  - Dr. Carl Hermann Ethé, Prof. am University College in Aberystwith (641).
  - Waldemar Ettel, cand. theol. in Berlin (1015).
  - Prof. Dr. Julius Euting, Bibliothekar d. Univ.-Bibl. in Strassburg (614).
  - Edmond Fagnan, attaché à la Bibliothèque Nationale, Paris (963).
  - Dr. Fredrik A. Fehr, Praes. d. Consistoriums u. Pastor primarius in Stockholm (864).
  - Hermann Feigl, Amanuensis a. d. k. k. Universitätsbibl. in Wien (1045).
  - C. Feindel, Dragomanats-Eleve bei der k. deutschen Gesandtschaft in Peking (886).
  - Dr. Winand Fell, Religionslehrer am Marzellen-Gymnasium in Cöln (703).
  - Fr. Fraidl, Prof. d. Theol. in Graz (980).
  - Dr. Ernst Frenkel, Gymnasialoberlehrer in Dresden (859).
  - Dr. Ludwig Fritze, erster Seminarlehrer in Drossen (1041).
  - Major George Fryer, Madras Staff Corps, Deputy Commissioner in Rangun (916).
  - Dr. Alois Ant. Führer, Prof. of Sanscrit, St. Xavier College, High School, Bombay (973).
  - Dr. Julius Fürst, Rabbiner in Mannheim (956).
  - Dr. H. G. C. von der Gabelentz, Prof. an d. Univ. in Leipzig (582).
  - Dr. Charles Gainer in Oxford (631).
  - Dr. Richard Garbe, Professor an d. Univ. in Königsberg (904).
  - Gustave Garrez in Paris (621).
  - Dr. Lucien Gautier, Prof. der alttest. Theologie in Lausanne (872).
  - Dr. Wilhelm Geiger, Gymnasiallehrer in München (980).
  - Dr. H. Gelzer, Prof. an der Univ. in Jena (958).
  - C. E. Gernandt, Director in Stockholm (1054).
  - Rudolf Geyer, stud. phil. in Wien (1035).
  - Dr. Hermann Gies, Dragoman bei der kais, deutschen Botschaft in Constantinopel (760).
  - Lic. Dr. F. Giesebrecht, Professor in Stettin (877).
  - Dr. J. Gildemeister, Prof. der morgenl. Spr. an d. Univ. in Bonn (20).
  - Rev. Dr. Ginsburg in Virginia Water, St. Anns Heath, Chestsey (Sussex) (718).
  - Wladimir Girgass, Prof. d. Arabischen bei der orient. Facultät in St. Petersburg (775).
  - K. Glaser, Professor am k. k. Staats-Gymnas. zu Triest (968).
  - Dr. Ignaz Goldziher, Docent an d. Univ. und Secretär der israelit. Gemeinde in Budapest (758).
  - Dr. R. A. Gosche, Prof. d. morgenl. Spr. an d. Univ. in Halle (184).
  - Rev. Dr. F. W. Gotch in Bristol (525).
  - Richard Gottheil, A. B., in Berlin (1050).
  - Lic. Dr. Julius Grill, Ephorus am theol. Seminar in Maulbronn, Württemberg (780).
  - Lic. Dr. B. K. Grossmann, Superintendent in Grimma (67).
  - Dr. Wilh. Grube, Privatdocent a. d. Univ. Berlin (991).
  - Dr. Max Grünbaum in München (459).
  - Dr. Max Th. Grünert, Professor and Univ. in Prag (873).
  - Ignazio Guidi, Prof. des Hebr. und der semit. Spr. in Rom (819).
  - Jonas Gurland, Hofrath und Magister in Nowomoskowsk (771).
  - Lic. Herm. Guthe, Professor an der Univ. in Leipzig (919).

Herr Dr. Herm. Alfr. von Gutschmid, Prof. an der Univ. in Tübingen (367).

- Rev. Robert Gwynne in London (1040).
- Dr. Julius Caesar Haentzsche in Dresden (595).
- S. J. Halberstam, Kaufmann in Bielitz (551).
- J. Halévy, in Paris (845).
- Dr. F. J. van den Ham, Prof. an d. Univ. in Groningen (941).
- Anton Freiherr von Hammer Exc., k. u. k. Geh. Rath in Wien (397).
- Dr. Alb. Harkavy, Professor d. Gesch. d. Orients an der Univ. in St. Petersburg (676).
- Dr. C. de Harlez, Prof. d. orient. Spr. an der Univ. in Löwen (881).
- Dr. Martin Hartmann, Kanzler-Dragoman bei dem k. deutschen Consulat in Beirut (802).
- Dr. M. Heidenheim, theol. Mitglied des königl. College in London, d. Z. in Zürich (570).
- Dr. Joh. Heller in Innsbruck (965).
- Dr. G. F. Hertzberg, Prof. an d. Univ. in Halle (359).
- Dr. K. A. Hille, Arzt am königl. Krankenstift in Dresden (274).
- Dr. A. Hillebrandt, Professor an der Univ. in Breslau (950).
- K. Himly, kais. Dolmetscher a. D. in Halberstadt (567).
- Dr. F. Himpel, Prof. d. Theol. in Tübingen (458).
- Dr. Val. Hintner, Professor am akad. Gymnasium in Wien (806).
- Dr. Hartwig Hirschfeld in Berlin (995).
- Dr. Reinhart Hoerning, Assist. Ms. Dep. British Museum, London (1001).
- Dr. A. F. Rudolf Hoernle, Principal Cathedral Mission College, Calcutta (818).
- Lic. C. Hoffmann, Pastor in Frauendorf, Reg.-Bez. Stettin (876).
- Joh. Hollenberg. Gymnasialoberlehrer in Bielefeld, Rheinprov. (972).
- Adolf Holtzmann, Prof. am Gymn. u. Privatdocent an d. Univ. zu Freiburg (934).
- Dr. Fritz Hommel, Secretär an der Hof- und Staatsbibliothek und Docent an d. Univ. in München (841).
- Dr. Edw. Hopkins, Columbia University, New York City, U. S. A. (992).
- Dr. M. Th. Iloutsma, Adj. Int. Leg. Warn. in Leiden (1002).
- Clément Huart, Dragoman der französischen Gesandtschaft in Constantinopel (1036).
- Dr. A. V. Huber, in München (960).
- Dr. H. Hübschmann, Prof. an der Univ. in Strassburg (779).
- Dr. Eugen Hultzsch, Doc. a. d. Univ. in Wien (946).
- Dr. Christian Snouck Hurgronje in Leiden (1019).
- Dr. Hermann Jacobi, Prof. an der Akademie in Münster (791).
- Dr. G. Jahn, Docent an der Univ. u. Oberlehrer am Kölln. Gymn. in Berlin (820).
- Dastur Jamaspji Minocherji, Parsi Highpriest in Bombay (1030).
- Dr. Julius Jolly, Prof. an d. Univ. in Würzburg (815).
- Dr. P. de Jong, Prof. d. morgenl. Sprachen an d. Univ. in Utrecht (427).
- Dr. B. Jülg, Prof. d. klassischen Philologie u. Litteratur und Director des philol. Seminars an d. Univ. in Innsbruck (149).
- Dr. Ferd. Justi, Prof an d. Univ. in Marburg (561).
- Dr. Abr. Wilh. Theod. Juynboll, Prof. des Arabischen in Delft (592).
- Dr. Adolf Kaegi, Professor am Gymnasium und Doc. an der Univ. in Zürich (1027).
- Dr. Isidor Kalisch, Rabbiner in Newark, N. J., N.-America (964).
- Dr. S. J. Kämpf, Prof. an der Universität in Prag (765).
- Dr. Adolf Kamphausen, Prof. an d. evang.-theol. Facultät in Bonn (462).
- Dr. Joseph Karabacek, Professor and d. Univ. in Wien (651).
- Dr. David Kaufmann, Prof. an der Landes-Rabbinerschule in Budapest (892).
- Dr. Fr. Kaulen, Prof. an d. Univers. in Bonn (500).

Herr Dr. Emil Kautzch, Prof. an der Univ. in Tübingen (621).

- Pastor Kayser in Menz bei Königsborn bei Magdeburg (1038).
- Dr. Camillo Kellner, Oberlehrer am königl. Gymn. in Zwickau (709).
- Dr. H. Kern, Professor and d. Univ. in Leiden (986).
- Lic. Dr. Konrad Kessler, Docent der Theologie und der orient Spr. und Repetent an d. Univ. in Marburg (875).
- Dr. Franz Kielhorn, Prof. a. d. Univ. in Göttingen (1022).
- Dr. H. Kiepert, Prof. an d. Univ. in Berlin (218).
- Rev. T. L. Kingsbury, M. A. Easton Royal, Pewsey (727).
- Dr. M. Klamroth, Gymnasiall. in Altona (962).
- Dr. Johannes Klatt in Berlin (878).
- Dr. G. Klein, Rabbiner in Stockholm (931).
- Rev. F. A. Klein in Sigmaringen (912).
- Dr. M. Klein, Oberrabbiner in Gross-Becskerek, Ungarn (1052).
- Dr. P. Kleinert, Prof. d. Theologie in Berlin (495).
- Dr. Heinr. Aug. Klostermann, Prof. d. Theologie in Kiel (741).
- Dr. Friedrich Knauer, Privatdocent an der Univ. in Dorpat (1031).
- Dr. A. Köhler, Prof. d. Theol. in Erlangen (619).
- Dr. Kaufmann Kohler, Rabbiner in New-York (723).
- Dr. Samuel Kohn, Rabbiner und Prediger der israelit. Religionsgemeinde in Budapest (656).
- Dr. Alexander Kohut in Grosswardein, Ungarn (657).
- Lic. Dr. Eduard König, Docent an der Univ. u. Oberlehrer an der Thomasschule in Leipzig (891).
- Dr. J. König, Prof. d. A. T. Literatur in Freiburg im Breisgau (665).
- Dr. Rudolf Krause, prakt. Arzt in Hamburg (728).
- Dr. Ludolf Krehl, Geh. Hofrath, Prof. an d. Univ. und Oberbibliothekar in Leipzig (164).
- Dr. Mich. Jos. Krüger, Domprobst in Frauenburg (434).
- Dr. Abr. Kuenen, Prof. d. Theologie in Leiden (327).
- Dr. E. Kuhn, Prof. an der Univ. in München (712).
- Dr. E. Kurz, Gymnasiallehrer in Burgdorf, Cant. Bern (761).
- Graf Géza Kuun von Ozsdola in Budapest (696).
- Dr. Paul Bernard Lacome, Prof. des Bibelstudiums der Pariser Provinz des Dominicanerordens, z. Z. in Voldersbrück, Tirol (1028).
- W. Lagus, w. Staatsrath, Exc., Professor in Helsingfors (691).
- Dr. J. P. N. Land, Prof. in Leiden (464).
- Dr. W. Landau, Oberrabbiner in Dresden (412).
- Dr. S. Landauer, Docent an der Univ. in Strassburg (882).
- Dr. Carlo Landberg, z. Z. auf Reison in Arabien (1043).
- Dr. Carl Lang, Lehrer an der Victoriaschule in Aachen (1000).
- Dr. Charles R. Lanman, Prof. des Sanskrit, Harvard University, Cambridge, Massachusetts, N.-America (897).
- Fausto Lasinio, Prof. der semit. Sprachen an d. Univ. in Florenz (605).
- Dr. Lauer, Regierungs- u. Schulrath in Merseburg (1013).
- Dr. Lefmann, Prof. an der Univ. in Heidelberg (868).
- Dr. Oscar von Lemm, in St. Petersburg (1026)
- Dr. John M. Leonard, Professor of Greek and Comparative Philology in the State University of Cincinnati, U. S. A. (733).
- Dr. Ernst Leumann Professor a. d. Univ. Strassburg (1021).
- Right Rev. Dr. J. B. Lightfoot, Bishop of Durham Auckland Castle, Bishop Auckland (647).
- Giacomo Lignana, Professor der morgenl. Spr. in Rom (555).
- Dr. Arthur Lincke in Paris (942).
- Dr. Bruno Lindner, Docent an der Univ. in Leipzig (952).
- Dr. J. Löbe, Kirchenrath in Altenburg (32).
- Dr. L. Loewe, Seminardirector, Examinator der morgenl. Sprachen im Royal College of Preceptors in Broadstairs, Kent (501).

Herr Dr. Immanuel Löw, Oberrabbiner in Szegedin (978).

- Dr. Wilhelm Lotz, Prof. d. Theol. an der Univ. in Wien (1007).
- Dr. Alfred Ludwig, k. k. Ordentl. Universitätsprofessor in Prag (1006).
- Jacob Lütschg, Cand. orient. in St. Petersburg (865).
- C. J. Lyall, B. S. C., in London (922).
- Dr. G. Lyon in Cambridge, Mass., U. S. America (1004).
- Dr. Arthur Anthony Macdonell, F. Corpus Christi College, Oxford (1051).
- Dr. E. I. Magnus, Prof. and Univ. in Breslau (209).
- David Samuel Margoliouth, Fellow of New College, Oxford (1024).
- Lic. Karl Marti, Pfarrer in Buus, Baselland, und Doc. d. Theol. a. d. Univ. in Basel (943).
- Abbé P. Martin, Prof. an der kath. Univ. in Paris (782).
- Dr. B. F. Matthes, Agent der Amsterd. Bibelgesellschaft in Haag (270).
- Dr. J. F. McCurdy, Professor, Princeton, New Jersey, N.-A. (1020).
- Dr. A. F. von Mehren, Prof. der semit. Sprachen in Kopenhagen (240).
- Dr. Ludwig Mendelssohn, Staatsrath, Prof. and Univ. in Dorpat (895).
- Dr. A. Merx, Professor d. Theologie in Heidelberg (537).
- Dr. Ed. Meyer, Docent an der Univ. in Leipzig (808).
- Dr. Leo Meyer, k. russ. w. Staatsrath und Prof. in Dorpat (724).
- Dr. Friedr. Mezger, Professor in Augsburg (604).
- Dr. Ch. Michel, Professor an der Univ. Lüttich (951).
- L. H. Mills, in Hannover (1059).
- Dr. J. P. Minayeff, Prof. an der Univ. in St. Petersburg (630).
- Dr. O. F. von Möllendorff, Kais. Deutscher Viceconsul in Hongkong (986).
- P. G. von Möllendorff, kais. deutscher Vicesonsul in Shanghai (690).
- Dr. med. A. D. Mordtmann in Constantinopel (981).
- Dr. J. H. Mordtmann, Dragoman bei der kais. deutschen Botschaft in Constantinopel (807).
- Dr. Ferd. Mühlau, Staatsr. u. Prof. d. Theol. an d. Univ. in Dorpat (565). Sir William Muir, K. C. S. I., LL. D., in London (437).
- Herr Ir. Aug. Müller, Professor an d. Univ. in Königsberg (662).
  - Dr. D. H. Müller, Professor an der Univ. in Wien (824).
  - Dr. Ed. Müller, The University College of South Wales and Monmouthshire Cardiff (834).
  - Dr. Abr. Nager, Rabbiner in Rawitsch (584).
  - Dr. Eberh. Nestle, Gymnasialprofessor in Ulm (805).
  - Dr. B. Neteler, Vicar in Ostbevern (833).
  - Dr. Karl Joh. Neumann in Halle a. d. S. (982).
  - Dr. John Nicholson in Penrith, England (360).
  - Dr. George Karel Niemann, Professor in Delft (547). - Dr. Friedrich Nippold, Professor d. Theol. in Jena (594).
  - Dr. Nicolau Nitzulesku, Professor in Bukarest (673).

  - Dr. Theod. Nöldeke, Prof. d. morgenl. Spr. in Strassburg (453).
  - Dr. J. Th. Nordling, Professor in Upsala (523).
  - Dr. W. Nowack, Professor d. Theol. in Strassburg (588).
  - Dr. Johannes Oberdick, Gymnasial-Director in Breslau (628).
  - Dr. H. Oldenberg, Prof. an der Univ. Berlin (993).
  - Dr. Julius Oppert, Membre de l'Institut, Prof. am Collège de France in Paris (602).
  - Dr. Conrad von Orelli, Professor an d. Univers. in Basel (707).
  - August Palm, Professor in Mannheim (794).
  - Keropé Patkanian Exc., kais. russ. wirkl. Staatsrath und Professor an d. Univ. in St. Petersburg (564).
  - Dr. C. Pauli in Leipzig (987).
  - Z. Consiglieri Pedroso, Prof. de Historia no Curso Superior de Lettras in Lissabon (975).

- Herr Dr. Joseph Perles, Rabbiner und Prediger der israelitischen Gemeinde in München (540).
  - Dr. E. D. Perry, Columbia College, New York (1042).
  - Prof. Dr. W. Pertsch, Geh. Hofrath, Oberbibliothekar in Gotha (328).
  - Darabshah Dastur Peshutonji Behramji, B. A., Avesta and Pehlavi Scholar, Sir Jamsetji Z. College, Parsi Highpriest, Wadiaś Feritemple Chandanawadi, Bombay (1029).
  - Rev. John Peters, Ph. D. in New York (996).
  - Peter Peterson, Professor d. Sanskrit in Bombay (789).
  - Dr. W. Petr, k. k. Prof. der alttestamentl. Exegese und der semit. Philologie an d. Univ. in Prag (388).
  - Dr. Friedr. Wilh. Mart. Philippi, Professor and d. Univ. in Rostock (699).
  - Rev. Geo. Phillipps, D. D., President of Queen's College in Cambridge (720).
- Dr. Bernhard Pick, ev. Pfarrer in Alleghany, Pa. (913).
- Dr. Richard Pietschmann, Custos der Kön, und Univ.-Bibliothek in Breslau (901).
- Theophilus Goldridge Pinches, 1st Class Assistant, British Museum, London (1017).
- Dr. Richard Pischel, Prof. an der Univ. in Kiel (796).
- Dr. A. Plasberg, Progymnasial director in Sobernheim, Rheinpr. (969).
- Stanley Lane Pople, M. R. A. S., in London (907).
- George U. Pope, D. D., in Bangalore (649).
- Dr. Geo. Fr. Franz Praetorius, Prof. an d. Universität in Breslau (685).
- Dr. Justin V. Prašek, K. K. Professor am Staatsgymnasium in Kolm, Böhmen (1032).
- Dr. Eugen Prym, Prof. an der Univ. in Bonn (644).
- M. S. Rabener, Directionsleiter an der israelit. deutsch-rumänischen Central-Hauptschule und Director des Neuschotz'schen Waiseninstituts in Jassy (797).
- Dr. Wilhelm Radloff, w. Staatsrath, Prof. in Kasan (635).
- Julius Rainiss, Prof. d. Theol. u. Stiftsbibliothekar in Zircz, Ungarn (966).
- Edward Rehatsek Esq. in Bombay (914).
- Lic. Dr. Reinicke, Pastor in Jerusalem (871).
- Dr. Leo Reinisch, Professor and Universität in Wien (479).
- Dr. Lorenz Reinke, Privatgelehrter und Rittergutsbesitzer auf Langförden im Grossherzogth. Oldenburg (510).
- Dr. E. Renan, Mitglied des Instituts, Prof. der Sem. Sprachen an der Sorbonne in Paris (433).
- Dr. F. H. Reusch, Prof. d. kathol. Theol. in Bonn (529).
- Dr. E. Reuss, Prof. d. Theol. in Strassburg (21).
- Dr. Charles Rice, Chemist Department Public Charity & Corr., New York (887).
- Dr. E. Riehm, Prof. d. Theol. in Halle (612).
- Fr. Risch, cand. theol. in Walsheim bei Landau (1005).
- Dr. James Robertson, Professor of Orient. Languages in Glasgow (953).
- Dr. Joh. Roediger, Bibliothekar der Kön, und Univ.-Bibliothek in Königsberg (743).
- Dr. Albert Rohr, Docent an der Univ. in Bern (857).
- Gustav Rösch, ev. Pfarrer in Hermaringen a. d. Brenz (932).
- Baron Victor von Rosen, Prof. an der Universität in St. Petersburg (757).
- Lic. Dr. J. W. Rothstein, and . höheren Töchtersch. in Halle a/S. (915).
- Gustav Ru dloff, Superintendent in Wangenheim bei Gotha (1048).
- Dr. Franz Rühl, Prof. an der Univ. in Königsberg (880).
- Lic. Dr. Victor Ryssel, Docent an d. Univ. u. Oberlehrer am Nicolai-Gymnasium in Leipzig (869).
- Dr. med. Saad in Chanekîn bei Bagdad (1046).
- Dr. Ed. Sachau, Prof. d. morgeni. Spr. an der Univ. in Berlin (660).

Herr Mag. Carl Salemann, Bibliothekar d. k. Univers. zu St. Petersburg (773).

- Dr. Carl Sandreczki in Passau (559).
- Archibald Henry Sayce, M. A., Prof. a. d. Univ. in Oxford (762).
- Dr. A. F. Graf von Schack, grossherzogl. mecklenburg-schwerin. Legationsrath und Kammerherr in München (322).
- Ritter Ignaz von Schäffer, k. k. österreich.-ungar. bevollmächtigter Minister u. ausserord. Gesandter in Washington, U. S. A., und Generalconsul für Egypten in Kairo (372).
- Dr. Wilhelm Schenz, königl. Lycealprofessor in Regensburg (1018).
- Celestino Schiaparelli, Ministerialrath und Prof. des Arab. an der Univ. in Rom (777).
- Gregor Heinrich Schils, Pfarrer in Failoll, Havelange, Belgien (1056).
- A. Houtum-Schindler, General in persischen Diensten, General-Inspector der Telegraphen, Teheran (1010).
- Dr. Emil Schlagintweit, Assessor in Kitzingen (626).
- O. M. Freiherr von Schlechta-Wssehrd, k. k. Hofrath in Wien (272).
- Dr. Konstantin Schlottmann, Prof. d. Theol. in Halle (346).
- Joh. Mich. Schmid, Pfarrer in Frohnstetten, Bayern (1047).
- Dr. Otto Schmid, Prof d. Theologie in Graz (938).
- Dr. Johannes Schmidt, Prof. an der Univ. Berlin (994).
- Dr. Wold. Schmidt, Prof. d. Theol. an d. Univers. in Leipzig (620).
- Dr. Leo Schneedorfer, Prof. der Theologie an d. Univ. in Prag (862).
- Dr. George H. Schodde, Prof. an d. Capital University, Columbus, Ohio, U. S. A. (900).
- Dr. J. Schoenberg, Indian Institute, Oxford (1053).
- Dr. W. Schott, Professor an d. Universität in Berlin (816).
- Dr. Eberhard Schrader, Prof. an der Univ. in Berlin (655).
- Dr. W. Schrameier in Bonn (976).
- Dr. Paul Schröder, kais. Deutscher Consul in Beirut (700).
- Dr. Leopold v. Schroeder, Docent an der Univ. in Dorpat (905).
- Dr. Fr. Schröring, Gymnasiallehrer in Wismar (306).
- Dr. Schulte, Prof. in Paderborn (706).
- Dr. Martin Schultze, Rector des Realgymn in Oldesloe (790).
- Emile Senart in Paris (681).
- Dr. Chr. F. Seybold, cand. theol. in Heilbronn (1012).
- Henry Sidgwick, Fellow of Trinity College in Cambridge (632).
- Dr. K. Siegfried, Prof. der Theologie in Jena (692).
- Dr. J. P. Six in Amsterdam (599).
- Dr. Rudolf Smend, Prof. an der Univ. in Basel (843).
- Henry P. Smith, Prof. am Lane Theological Seminary in Cincinnati (918).
- Dr. R. Payne Smith, Very Rev. the Dean of Canterbury (756).
- Dr. W. Robertson Smith, Lord Almoner's Professor of Arabic and Univ. in Cambridge (787).
- Dr. Alb. Socin, Prof. an d. Univers. in Tübingen (661).
- Dr. Rudolf von Sowa, K. K Gymnasiallehrer in Mährisch Trübau (1039).
- Dr. F. Spiegel, Prof. d. morgenl. Spr. an d. Univ. in Erlangen (50).
- Dr. Samuel Spitzer, Ober-Rabbiner in Essek (798).
- Dr. William O. Sproull, Prof. an der Univ. Cincinnati, Ohio (908).
- Dr. Bernhard Stade, Prof. der Theologie in Giessen (831).
- R. Steck, Prof. d. Theol. a. d. Univ. in Bern (698).
- Dr. Heinr, Steiner, Professor d. Theologie in Zürich (640).
- P. Placidus Steininger, Prof. des Bibelstudiums in der Benediktiner-Abtei Admont (861).
- Dr. J. H. W. Steinnordh, Consistorialrath in Linköping (447).
- Dr. M. Steinschneider, Schuldirigent in Berlin (175).
- Dr. H. Steinthal, Prof. der vergl. Sprachwissenschaft an der Universität in Berlin (424).

Herr Dr. Lud. von Stephani Exc., k. russ. wirkl. Geheimer Rath und Akademiker in St. Petersburg (63).

- Dr. J. G. Stickel, Geh. Hofrath, Prof. d. morgenl. Sprachen in Jena (44).
- G. Stier, Director des Francisceums in Zerbst (364).
- E. Rob. Stigeler, Rector in Reinach (746).
- Dr. Hermann L. Strack, Prof. d. Theol. in Berlin (977).
- J. J. Straumann, Pfarrer in Muttenz bei Basel (810).
- Dr. F. A. Strauss, Superintendent u. königl. Hofprediger in Potsdam (295).
- Victor von Strauss und Torney Exc., Wirkl. Geh. Rath in Dresden (719).
- Georges D. Sursock, Dragoman des k. deutschen Consulats in Beirut (1014).
- Aron von Szilády, reform. Pfarrer in Halas, Klein-Kumanien (697).
- A. Tappehorn, Pfarrer in Vreden, Westphalen (568).
- Dr. Jacob Tauber, Bezirksrabbiner in Brüx, Böhmen (1049).
- Dr. Emilio Teza, ordentl. Prof. an d. Univ. in Pisa (444).
- T. Theodores, Prof. der morgenl. Sprachen am Owen's College in Manchester (624).
- Dr. G. Thibaut, Principal, Benares College in Benares (781).
- Dr. J. H. Thiessen, Docent an der Univ. in Berlin (989).
- Alex. Thompson, stud. ling. or. in St. Petersburg (985).
- Dr. H. Thorbecke, Professor and . Univ. in Heidelberg (603).
- Dr. C. P. Tiele, Professor an der Univ. in Leiden (847).
- W. von Tiesenhausen, Exc., kais. russ. wirkl. Staatsrath in St. Petersburg (262).
- Dr. Fr. Trechsel, Pfarrer in Spiez, Canton Bern (755).
- Dr. Trieber, Gymnasiallehrer in Frankfurt a. M. (937).
- Dr. E. Trumpp, Prof. an der Univ. in München (403).
- Dr. P. M. Tzschirner, Privatgelehrter in Leipzig (282).
- C. W. Uhde, Prof. u. Medicinalrath in Braunschweig (291).
- Dr. H. Uhle, Gymnasialprofessor in Dresden (954).
- Dr. Max Uhle, Assist. am Kgl. Ethnol. Museum in Dresden (984).
- Dr. J. Jacob Unger, Rabbiner in Iglau (650).
- Dr. J. J. Ph. Valeton, Prof. d. Theol. in Groningen (130).
- Dr. Herm. Vámbéry, Prof. an d. Univ. in Budapest (672).
- Dr. Hans Voigt, Gymnasial-Oberlehrer in Leipzig (1057).
- Dr. Wilh. Volck, Staater. u. Prof. d. Theol. an d. Univ. in Dorpat (536).
- Lic. Dr. K. Vollers, Assistent an d. Königl. Bibliothek zu Berlin (1037).
- Dr. Marinus Ant. Gysb. Vorstmann, emer. Prediger in Gouda (345).
- G. Vortmann in Triest (243).
- Dr. Jakob Wackernagel, Professor an d. Univ. Basel (921).
- Rev. A. William Watkins, M. A., King's College, London (827).
- Dr. A. Weber, Professor and Univ. in Berlin (198).
- Dr. G. Weil, Professor der morgenl. Spr. an der Univ. in Heidelberg (28).
- Dr. H. Weiss, Prof. der Theol. in Braunsberg (944).
- Dr. J. B. Weiss, Professor der Geschichte a. d. Univ. in Graz (613).
- Dr. J. Wellhausen, Prof. a. d. Univ. in Halle (832).
- Dr. Heinrich Wenzel, z. Z. in Oxford (974).
- Dr. Joseph Werner in Frankfurt a. M. (600).
- Lic. H. Weser, Prediger in Berlin (799).
- Dr. J. G. Wetzstein, kön. preuss. Consul a. D. in Berlin (47).
- Rev. Dr. William Wickes, Prof. in Oxford (684).
- Dr. Alfred Wiedemann, Doc. a. d. Univ. in Bonn (898).
- F. W. E. Wiedfeldt, Pfarrer in Estedt bei Gardelegen (404).
- Dr. Eug. Wilhelm, Professor in Jena (744).
- Monier Williams, Professor des Sanskrit an der Univ. in Oxford (629).
- Dr. Ernst Windisch, Professor and d. Univ. in Leipzig (737).
- Fürst Ernst zu Windisch-Grätz, k. k. Oberst in Wien (880).
- Dr. M. Wolff, Rabbiner in Gothenburg (263).

Herr Dr. Ph. Wolff, Stadtpfarrer in Tübingen (29).

- Rev. Charles H. H. Wright, D. D., M. A., Ph. D. in Belfast (553).
- W. Aldis Wright, B. A. in Cambridge, Trinity College (556).
- Dr. C. Aug. Wünsche, Oberlehrer and. Rathstöchterschule in Dresden (639).
- Dr. H. F. Wüstenfeld, Professor und Bibliothekar an d. Univ. in Göttingen (13).
- Dr. Heinrich Zimmer, Prof. an der Univ. Greifswald (971).
- Dr. L. Zunz, Seminardirector in Berlin (70).

In die Stellung eines ordentlichen Mitgliedes sind eingetreten:

Das Voitel-Heine-Ephraim's che Beth ha-Midrasch in Berlin. Die Stadtbibliothek in Hamburg.

- "Bodleiana in Oxford.
- " Universitäts-Bibliothek in Leipzig.
- " Kaiserl. Universitäts- und Landes-Bibliothek in Strassburg.
- "Fürstlich Hohenzollern'sche Hofbibliothek in Sigmaringen.
- "Universitäts-Bibliothek in Giessen.

Das Rabbiner-Seminar in Berlin.

The Rector of St. Francis Xavier's College in Bombay.

Die Universitäts-Bibliothek in Utrecht.

- "Königl. Bibliothek in Berlin.
- "Königl. und Universitäts-Bibliothek in Königsberg.
- "K. K. Universitäts-Bibliothek in Prag.
- "Universität in Edinburgh.
- "Königl. und Universitäts-Bibliothek in Breslau.
- "Königl. Universitäts-Bibliothek in Berlin.
- "Bibliothek des Benedictinerstifts St. Bonifaz in München.
- "Universitäts-Bibliothek in Amsterdam.
- " Nationalbibliothek in Palermo.
- "Kaiserl. Universitätsbibliothek in St. Petersburg.
- "Königl. Universitätsbibliothek in Greifswald.
- "Königl. Universitätsbiblothek in Kiel.

Der Mendelsohn-Verein in Frankfurt a. M.

Die Universitäts-Bibliothek in Basel.

The Union Theological Seminary in New York.

Die Somogyische (Stadt-) Bibliothek zu Szegedin.

### Verzeichniss der gelehrten Körperschaften und Institute, die mit der D. M. Gesellschaft in Schriftenaustausch stehen.

- 1. De Indische Gids (J. H. de Bussy), Amsterdam.
- 2. Die Redaccion de la Revista de Cieucia historicas in Barcelona.
- 3. Das Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Batavia
- 4. Die Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften in Berlin.
- 5. Die Gesellschaft für Erdkunde in Berlin.
- 6. The Bombay Branch of the Royal Asiatic Society in Bombay.
- 7. Die Magyar Tudományos Akadémia in Budapest.
- 8. Die Asiatic Society of Bengal in Calcutta.
- 9. Das Real Istituto di Studj superiori in Florenz.
- 10. Die Königl. Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen.
- 11. Der Historische Verein für Steiermark in Graz.
- Das Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indië im Haag.
- 13. Das Curatorium der Universität in Leiden.
- 14. Die Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland in London.
- 15. Die Royal Geographical Society in London.
- 16. Das Athénee oriental in Louvain.
- 17. Das Musée Guimet in Lyon.
- 18. Die Königl. Bayer. Akademie der Wissenschaften in München.
- 20. Die American Oriental Society in New Haven.
- 21. Monsieur le Directeur des Annales de l'Extrême-Orient in Paris.
- 22. Die École spéciale des langues orientales vivantes in Paris.
- 23. Die Société Asiatique in Paris.
- 24. Die Société de Bibliographie (Polybiblion) in Paris.
- 25. Die Société de Géographie in Paris.
- 26. Die Société académique indo-chinoise in Paris.
- 27. Die Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg.
- 28. Die Kais. Russ. Geographische Gesellschaft in St. Petersburg.
- 29. Die Société d'Archéologie et de Numismatique in St. Petersburg.
- 30. Die K. Accademia dei Lincei in Rom.
- 31. The North China Branch of the Royal Asiatic Society in Shanghai.
- 32. The Smithsonian Institution in Washington.
- 33. Die Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien.
- 34. Die Numismatische Gesellschaft in Wien.
- 35. Der Deutsche Verein zur Erforschung Palästinas in Leipzig.

### Verzeichniss der auf Kosten der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft veröffentlichten Werke.

Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Herausgegeben von den Geschäftsführern. I—XXXVIII. Band. 1847—84. 503 M. (I. 8 M. II—XXI. à 12 M. XXII—XXXVIII. à 15 M.)

Früher erschien und wurde später mit obiger Zeitschrift vereinigt:

Jahresbericht der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft für das Jahr 1845 und 1846 (1ster und 2ter Band). 8. 1846—47. 5 M. (1845. 2 M. — 1846. 3 M.)

D. M. G. 3 M.)

· · · · · Register zum XXI.—XXX. Band. 1877. 8. 1 M. 60 Pf. (Für Mitgl. der D. M. G. 1 M. 20 Pf.)

Da von Bd. 1—7 u. 11—18 der Zeitschrift nur noch eine geringe Anzahl von Exemplaren vorhanden ist, können diese nur noch zu dem vollen Ladenpreise abgegeben werden. Bd. 8, 9, 10, 26 und 27 können einzeln nicht mehr abgegeben werden, sondern nur bei Abnahme der gesammten Zeitschrift, und zwar diese auch dann nur noch zum vollen Ladenpreise. Vom 21. Bande an werden einzelne Jahrgänge oder Hefte an die Mitglieder der Gesellschaft auf Verlangen unmittelbar von der Commissionsbuchhandlung, F. A. Brockhaus in Leipzig, zur Hälfte des Preises abgegeben, mit Ausnahme von Band 26 und 27, welche nur noch mit der ganzen Serie, und zwar zum vollen Ladenpreise (à 15 M.) abgegeben werden können. Exemplare der Hefte 3 und 4 d. 26. Bandes stehen einzeln noch zu Diensten.

— Supplement zum 20. Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht über die morgenländ. Studien 1859—1861, von Dr. Rich. Gosche. 8. 1868. 4 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)

—— Supplement zum 24. Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht für October 1876 bis December 1877, von Dr. Ernst Kuhn und Dr. Albert Socin. 2 Heste. 8. 1879. 8 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 4 M.)

(NB. Diese beiden Hefte werden getrennt nicht abgegeben.)

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1878, von Dr. Ernst Kuhn und Dr. Albert Socin. I. Hälfte. 8. 1880. — II. Hälfte. 8. 1883 (I. & II. Hälfte complet: 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1879, von Dr. Ernst Kuhn und Dr. August Müller. 8. 1881. 5 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 50 Pf.)

--- Supplement zum 34. Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1880, von Dr. Ernst Kuhn und Dr. August Müller. 8. 1883. 6 M. (Für Mitgl. der D. M. G. 3 M.) Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, herausgegeben von der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. I. Band (in 5 Nummern). 1859. 8. 19 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 14 M. 25 Pf.)

Die einzelnen Nummern unter folgenden besondern Titeln:

[Nr. 1. Mithra. Ein Beitrag zur Mythengeschichte des Orients von F. Windischmann. 1857. 2 M. 40 Pf. (Für Mitgl. der D. M. G. 1 M. 80 Pf.) Vergriffen].

Nr. 2. Al Kindî genannt "der Philosoph der Araber". Ein Vorbild

seiner Zeit und seines Volkes. Von Gst. Flügel. 1857. 1 M. 60 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 20 Pf.)

Nr. 3. Die fünf Gathas oder Sammlungen von Liedern und Sprüchen Zarathustra's, seiner Jünger und Nachfolger. Herausgegeben, übersetzt und erläutert von Mt. Haug. 1. Abtheilung: Die erste Sammlung (Gatha ahunavaiti) enthaltend. 1858. 6 M. (Für Mitgl. d. D. M. G. 4 M. 50 Pf.) Nr. 4. Ueber das Catrunjaya Mahatmyam. Ein Beitrag zur Geschichte

der Jaina. Von A. Weber. 1858. 4 M. 50 Pf. (Für Mitgl. d. D. M. G. 3 M. 40 Pf.)

- Nr. 5. Ueber das Verhältniss des Textes der drei syrischen Briefe des Ignatius zu den übrigen Recensionen der Ignatianischen Literatur. Von Rich. Adlb. Lipsius. 1859. 4 M. 50 Pf. (Für Mitgl. der D. M. G. 3 M. 40 Pf.)
- Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. II. Band (in 5 Nummern). 1862. 8. 30 M. 40 Pf. (Für Mitglieder d. D. M. G. 22 M. 80 Pf.) Nr. 1. Hermae Pastor. Aethiopice primum edidit et Aethiopica latine vertit Ant. d'Abbadie. 1860. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G.

Nr. 2. Die fünf Gathas des Zarathustra. Herausgegeben, übersetzt und erläutert von *Mt. Haug.* 2. Abtheilung: Die vier übrigen Sammlungen enthaltend. 1860. 6 *M.* (Für Mitglieder der D. M. G. 4 *M.* 50 *Ff.*)

- Nr. 3. Die Krone der Lebensbeschreibungen, enthaltend die Classen der Hanefiten von Zein-ad-din Käsim Ibn Kutlübugå. Zum ersten Mal herausgegeben und mit Anmerkungen und einem Index begleitet von Gst. Flügel. 1862. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.)
- Nr. 4. Die grammatischen Schulen der Araber. Nach den Quellen bearbeitet von Gst. Flügel. 1. Abtheilung: Die Schulen von Basra und Kufa und die gemischte Schule. 1862. 6 M. 40 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 80 Pf.)
- Nr. 5. Katha Sarit Sagara. Die Märchensammlung des Somadeva. Buch VI. VII. VIII. Herausgegeben von Hm. Brockhaus. 1862. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.)
- III. Band (in 4 Nummern). 1864. 8. 27 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 20 M. 25 Pf.)
- Nr. 1. Sse-schu, Schu-king, Schi-king in Mandschuischer Uebersetzung mit einem Mandschu-Deutschen Wörterbuch, herausgegeben von H. Conon von der Gabelentz. 1. Heft. Text. 1864. 9 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M. 75 Pf.)
- Nr. 2. 2. Heft. Mandschu-Deutsches Wörterbuch. 1864. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.)
- Nr. 3. Die Post- und Reiserouten des Orients. Mit 16 Karten nach einheimischen Quellen von A. Sprenger. 1. Heft. 1864. 10 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 7 M. 50 Pf.)
- Nr. 4. Indische Hausregeln. Sanskrit u. Deutsch herausg. von Ad. Fr. Stenzler. I. Açvalâyana. 1. Heft. Text. 1864. 2 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 50 Pf.)
- IV. Band (in 5 Nummern). 1865—66. 8. 25 M. 20 Pf. (Für Mitgl. d. D. M. G. 18 M. 90 Pf.)
- Nr. 1. Indische Hausregeln. Sanskrit u. Deutsch herausg. von Ad. Fr. Stenzler. I. Açvalâyana. 2. Heft. Uebersetzung. 1865. 3 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 25 Pf.)
- Nr. 2. Cantanava's Phitsûtra. Mit verschiedenen indischen Commentaren, Einleitung, Uebersetzung und Anmerkungen herausg. von Fr. Kielhorn. 1866. 3 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 25 Pf.)
- --- IV. Band. Nr. 3. Ueber die jüdische Angelologie u. Daemonologie in ihrer Abhängigkeit vom Parsismus. Von Alx. Kohut. 1866. 2 M. (Für Mitgl. d. D. M. G. 1 M. 50 Pf.)
  - Nr. 4. Die Grabschrift des sidonischen Königs Eschmun-ezer übersetzt

Nr. 5. Kathà Sarit Sagara. Die Märchensammlung des Somadeva. Buch IX—XVIII. (Schluss.) Herausgegeben von Hm. Brockhaus. 1866. 16 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 12 M.)

V. Band (in 4 Nummern). 1868—1876. 8. 37 M. 10 Pf. (Für Mitgl. der D. M. G. 27 M. 85 Pf.)

Nr. 1. Versuch einer hebräischen Formenlehre nach der Aussprache der heutigen Samaritaner nebst einer darnach gebildeten Transcription der Genesis mit einer Beilage von A. Petermann. 1868. 7 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 5 M. 65 Pf.)

Nr. 2. Bosnisch-türkische Sprachdenkmäler von O. Blau. 1868. 9 M. 60 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 7 M. 20 Pf.)

Nr. 3. Ueber das Saptacatakam des Hâla von Albr. Weber. 1870. 8 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.)

Nr. 4. Zur Sprache, Literatur und Dogmatik der Samaritaner. Drei Abhandlungen nebst zwei bisher unedirten samaritan. Texten herausgeg. von Sam. Kohn. 1876. 12 M. (Für Mitglieder d. D. M. G. 9 M.)

Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. VI. Band (in 4 Nummern). 1876-1878. 8. 39 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 29 M. 25 Pf.)

No. 1. Chronique de Josué le Stylite, écrite vers l'an 515, texte et traduction par P. Martin. 8. 1876. 9 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M. 75 Pf.)

Nr. 2. Indische Hausregeln. Sanskrit und Deutsch herausgeg. von Ad. Fr. Stenzler. II. Påraskara. 1. Heft. Text. 1876. 8. 3 M. 60 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 70 Pf.)

Nr. 3. Polemische und apologetische Literatur in arabischer Sprache zwischen Muslimen, Christen und Juden, nebst Anhängen verwandten Inhalts. Von M. Steinschneider. 1877. 22 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 16 M. 50 Pf.)

Nr. 4. Indische Hausregeln. Sanskrit und Deutsch herausg. von Ad. Fr. Stenzler. II. Paraskara. 2. Hoft. Uebersetzung. 1878. 8. 4 M. 40 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M. 30 Pf.)

VII. Band (in 4 Nummern) 1879—1881. 8. 60 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 45 M.)

No. 1. The Kalpasûtra of Bhadrabahu, edited with an Introduction, Notes, and a Prakrit-Samskrit Glossary, by H. Jacobi. 1879. 8. 10 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 7 M. 50 Pf.)

No. 2. De la Métrique chez les Syriens par M. l'abbé Martin. 1879. 8. 4 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)

No. 3. Auszüge aus syrischen Akten persischer Märtyrer. Uebersetzt und durch Untersuchungen zur historischen Topographie erläutert von Georg Hoffmann. 1880. 14 M. (Für Mitgl. d. D. M. G. 10 M. 50 Pf.) No. 4. Das Saptacatakam des Hâla, herausg. von Albrecht Weber. 1881. 8. 32 M. (Für Mitgl. d. D. M. G. 24 M.)

--- - VIII. Band. No. 1. Die Vetalapancavinçatika in den Recensionen des Civadása und eines Ungenannten, mit kritischem Commentar herausg. von Heinrich Uhle. 1881. 8. 8 M. (Für Mitgl. der D. M. G. 6 M.) VIII. Band. No. 2. Das Aupapâtika Sûtra, erstes Upânga der Jaina. I. Theil. Einleitung, Text und Glossar von Dr. Ernst Leumann. 8. 1883. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.)

-- VIII. Band. No. 3. Fragmente syrischer und arabischer Historiker, herausgegeben und übersetzt von Friedrich Baethgen. 1884. 8. 7 M. 50 Pf. (Für Mitglieder 5 M.)

VIII. Band. No. 4. The Baudhayanadharmasastra, ed. E. Hultzech. 1884. 8. 8 M. (Für Mitglieder 6 M.)

Vergleichungs-Tabellen der Muhammedanischen und Christlichen Zeitrechnung pach dem ersten Tage jedes Muhammedanischen Monats berechnet, herausg.

- von Ferd. Wüstenfeld. 1854. 4. 2 M. (Für Mitgl. d. D. M. G. 1 M. 50 Pf.)
- Biblioteca Arabo-Sicula, ossia Raccolta di testi Arabici che toccano la geografia, la storia, le biografie e la bibliografia della Sicilia, messi insieme da Michele Amari. 3 fascicoli. 1855—1857. 8. 12 M. (Für Mitglieder d. D. M. G. 9 M.)
- Appendice alla Biblioteca Arabo-Sicula per *Michele Amari* con nuove annotazioni critiche del Prof. *Fleischer*. 1875. 8. 4 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)
- Die Chroniken der Stadt Mekka, gesammelt und auf Kosten der D. M. G. herausgegeben, arabisch und deutsch, von Ferdinand Wüstenfeld. 1857—61.

  4 Bände. 8. 42 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 31 M. 50 Pf.)
- Biblia Veteris Testamenti aethiopica, in quinque tomos distributa. Tomus II, sive libri Regum, Paralipomenon, Esdrae, Esther. Ad librorum manuscriptorum fidem edidit et apparatu critico instruxit A. Dillmann. 1861. 4. 8 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.)
- Fasc. II, quo continentur Libri Regum III et IV. 4. 1872.

  9 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M. 75 Pf.)
- Firdusi. Das Buch vom Fechter. Herausgegeben auf Kosten der D. M. G. von Ottokar von Schlechta-Wssehrd. (In türkischer Sprache.) 1862.

  8. 1 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 75 Pf.)
- Subhi Bey. Compte-rendu d'une découverte importante en fait de numismatique musulmane publié en langue turque, traduit de l'original par Ottocar de Schlechta-Wssehrd. 1862. 8. 40 Pf. (Für Mitgl. d. D. M. G. 30 Pf.)
- The Kamil of el-Mubarrad. Edited for the German Oriental Society from the Manuscripts of Leyden, St. Petersburg, Cambridge and Berlin, by W. Wright. Ist Part. 1864. 4. 10 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 7 M. 50 Pf.) IId—Xth Part. 1865—74. 4. Jeder Part 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. & 4 M. 50 Pf.) XIth Part (Indexes). 1882. 4. 16 M. (Für Mitglieder d. D. M. G. 12 M.)
- Jacut's Geographisches Wörterbuch aus den Handschriften zu Berlin, St. Petersburg, Paris, London und Oxford auf Kosten der D. M. G. herausg. von Ferd. Wüstenfeld. 6 Bände. 1866—73. 8. 180 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 120 M.)
- Ibn Ja'is Commentar zu Zamachsari's Mufassal. Nach den Handschriften zu Leipzig, Oxford, Constantinopel und Cairo herausgeg. von G. Jahn. I. Baud. 1. Heft. 1876. 2. Heft. 3. Heft. 1877. 4. Heft. 1878. 5. Heft. 1880. 6. Heft 1882. 4. Jedes Heft 12 M. (Für Mitglieder der D. M. G. à 8 M.)

  II. Band. 1. Heft. 4. 1883. 12 M. (Für Mitgl. d. D. M. G. 8 M.)
- Chronologie orientalischer Völker von Alberûn: Herausg. von C. Ed. Sachau.

  2 Hefte. 1876—78. 4. 29 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 19 M.)
- Malavika und Agnimitra. Ein Drama Kalidasa's in 5 Akten. Mit kritischen und erklärenden Anmerkungen herausg. von *Fr. Bollensen.* 1879. 8. 12 *M.* (Für Mitglieder der D. M. G. 8 *M.*)
- Maitrayanî Samhita, herausg. von Dr. Leopold von Schroeder. Erstes Buch. 1881. 8. 8. M. (Für Mitgl. d. D. M. G. 6 M.)
- II. Buch. 8. 1883. 8 M. (Für Mitgl. der D. M. G. 6 M.)
  Katalog d. Bibliothek der Deutschen morgenländ. Gesellschaft. I. Druckschriften und Aehnliches. 1880. 8. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)
  II. Handschriften, Inschriften, Münzen, Verschiedenes. 1881. 8.
  3 M. (Für Mitgl. d. D. M. G. 1 M. 50 Pf.)
- Zu den für die Mitglieder der D. M. G. festgesetzten Preisen können die Bücher nur von der Commissionsbuchhandlung, F. A. Brockhaus in Leipzig, unter Francoeinsendung des Betrags bezogen werden; bei Bezug durch andere Buchhandlungen werden dieselben nicht gewährt.

|     |                 |                                         |        |       |        |        |       |                |        |       |      | Seite |
|-----|-----------------|-----------------------------------------|--------|-------|--------|--------|-------|----------------|--------|-------|------|-------|
| An  | eigen: Houtsm   | a's Ibn V                               | Vādih, | ange  | zeigt  | von    | Th. I | Völde          | ke. —  | - Cru | el's |       |
|     | Die Sprachen    | und Völk                                | er Eur | opas, | ang    | gezeig | t vor | Dr.            | Win    | kler. | _    |       |
|     | Hamburger's R   | eal - Ency                              | clopäd | ie fü | r Bi   | bel u  | nd I  | 'almu          | ıd, a  | ngeze | igt  |       |
|     | von J. J. Ung   | jer .                                   |        |       |        |        |       |                |        |       |      | 153   |
| _   | — de Harles     | s's De l'e                              | xégèse | et d  | e la   | corre  | ction | des            | texte  | ave:  | sti- |       |
|     | ques, angezeigt | von F.                                  | Spiege | ı     |        |        |       |                |        |       |      | 492   |
| _   | - Certeux       | und Carn                                | oy's L | 'Algé | rie t  | raditi | onnel | le, a          | ingez  | igt v | on   |       |
|     | Felix Liebrech  | ht. — B                                 | rauns' | Japa  | nisch  | e Mà   | rcher | un             | d Sag  | en,   | an-  |       |
|     | gezeigt von F   | elix Liel                               | recht. |       | Jahn'  | s Ibi  | ı Ja' | îš, s          | ıngeze | igt v | 70n  |       |
|     | H. Thorbecke.   | — Zur                                   | Litera | tur d | les Io | htilå  | al-n  | nad <b>a</b> h | ib, s  | ngeze | igt  |       |
|     | Ign. Goldzihe   |                                         |        |       |        |        |       |                |        |       | ٠.   | 655   |
|     |                 |                                         |        |       |        | _      |       |                |        |       |      |       |
| Ger | ralversammlung  |                                         |        |       |        | •      |       |                |        |       |      |       |
| Ber | chtigung. Von   | Th. Nöi                                 | ldeke  |       |        |        |       |                |        |       |      | 654   |
|     | trag zu den A   |                                         |        |       | Voi    | G.     | Büh   | ler            |        |       |      | 683   |
|     | trag zu der In  |                                         |        |       |        |        |       |                |        |       | ·    | 684   |
|     |                 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |        |       |        |        |       |                | •      | ·     | •    | -     |
| Na  | enregister )    |                                         |        |       |        |        |       |                |        |       |      |       |
|     | register        |                                         | •      | •     | •      | •      | •     | •              | •      | •     | ٠    | 685   |
| Ta  | ln :            |                                         |        |       |        |        |       |                |        |       | Za   | Seite |
|     | Epigraphisches  | aus Syri                                | en. 2  | Tafe  | ln     |        |       |                |        |       |      | 530   |
|     | Eine Nabatäise  | •                                       |        |       |        | Taf    | el    |                |        |       |      | 585   |
|     |                 |                                         |        |       |        |        |       |                |        |       |      |       |

# Ueber die Entstehung der Çvetâmbara und Digambara Sekten.

#### Von

#### Hermann Jacobi.

Die Nachrichten, welche die Jainas über die Spaltung ihrer Kirche in die beiden Sekten der Çvetâmbara's und Digambara's bewahrt haben, sind zum Theile wenigstens schon bekannt. Die Digambara Legende über die Entstehung der Cvetambara Sekte hat allerdings nur theilweise Lewis Rice im dritten Bande des Indian Antiquary in einem Aufsatze über "Bhadra Bahu and Śravana Belgola" bekannt gemacht. Dort wird die Geschichte Bhadrabahu's und seiner Wanderung nach dem Süden während einer Hungersnoth im Heimathland nach der Rajavali Kathe, einem Werke in Altkanaresisch, mitgetheilt. Er bemerkt p. 157, dass die in der Heimath verbliebenen Mönche wahrscheinlich als von der reinen Lehre Abgefallene betrachtet worden seien, weil sie durch die Nothlage der Hungersnoth zu Abweichungen von dem rechten Wandel gezwungen worden seien, und schliesst dann mit den Worten: "the great Svetambara secession appears, according to the same (the history), to have arisen out of the irregularities of that period of distress\*. Die Angaben und Folgerungen des Herrn Lewis Rice werden vollständig — bis auf einzelne Missverständnisse — bestätigt durch das im Verlaufe mitzutheilende Bhadrabahucarita 1). Dieses enthält ausserdem noch manche interessante Notizen, welche auf die in so peinliches Dunkel gehüllten Vorgänge, die zur jetzigen Zweitheilung der Jainakirche geführt haben, Licht werfen. Durch die Veröffentlichung des Bhådrabåhucarita werden die Mittheilungen des Herrn Lewis Rice nach ihrer wichtigsten Seite hin ergänzt und in ihrer wahren Bedeutung erkannt.

Die bei den Çvetambara's über die Entstehung der Digambara Sekte geläufige Legende hat Professor A. Weber "Ueber das Kupakshakauçikaditya des Dharmasagara" in den Sitzungsberichten der kön. Akademie der Wissenschaften zu Berlin XXXVII p. 796 fgg. im Auszuge bereits mitgetheilt. Mir war dieselbe in der inhaltlich fast gleichen, wenn auch bedeutend älteren Fassung bekannt, welche

<sup>1)</sup> So heisst die Schrift im Texte selbst IV. 174, während die Unterschriften der Kapitel Bhadrabahucarites aufweisen.

die Sanvat 1179 (1123 n. Chr.) von Devendraganin verfasste Vritti zum Uttaradhyayana Sûtra enthält. Die Erzählung steht dort im dritten Adhyayana als die letzte derjenigen, die von der Entstehung der Schismen (nihnavas) handeln. Ich will dieselbe in Text und Uebersetzung mittheilen, weil es ja immerhin von Interesse ist, den genauen Wortlaut der bis jetzt ältesten Fassung der Legende zu kennen. Dieselbe ist in Prakrit geschrieben; in Sprache und Stil unterscheidet sie sich nicht von der aus gleicher Quelle früher von mir in dieser Zeitschrift Bd. 34 p. 291 Anm. mitgetheilten Legende von Kûlavalaka.

Zur Herstellung des Textes bediente ich mich zweier Manusscripte des Uttaradhyayana Sütra meiner Sammlung. A ist eine schön geschriebene Handschrift aus dem Samvat Jahre 1611; B eine schlecht geschriebene, aber im Uebrigen recht gute Handschrift aus Samvat 1660. (Siehe die Liste meiner Handschriften in dieser Zeitschrift Bd. 33 p. 694).

Bei der Anfertigung der Uebersetzung haben mir die in Sanskrit geschriebenen Kathanaka's, die aus dem Commentar zum Uttaradhyayana Sûtra ausgezogen sind, nicht unwesentliche Dienste geleistet. Die Sanskrit Kathanaka's schliessen sich enge an ihr Prakrit Original an, ohne eben eine Uebersetzung desselben zu sein. Gerade bei schwierigeren Stellen ist die Wiedergabe so frei, dass sie zur Lösung der betreffenden Schwierigkeit meist nichts bietet.

#### Text.

chavvāsasaehim 1) nauttarehim taiyā siddhim gavassa Vīrassa | to Bodiyāna ditthī Rahavīrapure samuppanne. || 2)

teṇaṃ kaleṇaṃ teṇaṃ samaeṇaṃ Rahavīrapuraṃ nāma kabba-daṃ ³); tattha Dīvagaṃ nāma ujjāṇaṃ; tattha ajja-Kaṇhā âyariyā samosaḍhā. tattha ego Sivabhūī nāma sahassamallo ⁴). so rāyāṇaṃ uvagao: tumaṃ olaggāmi ⁵) tti. raṇṇā bhaṇiyaṃ: parikkhāmi. tāva rāte ⁶) aṇṇayā bhaṇio: vacca māighare susāṇe kaṇhacauddaste baliṃ dehi. surā pasuo ²) ya diṇṇo. anne ya purisā bhaṇṇyā ⁶): eyaṃ bīhāvejjaha. so gaṃtūṇa māibaliṃ dauṇa, chuhiomi tti, tatth' eva susāṇe taṃ pasuṃ paulettā ⁶) khāite ya. gohā ¹o) sivārāvehiṃ bheravaṃ kareṃti. tassa romubbheo vi na kajjai. tāhe uddhaṭṭhio gao. tehiṃ siddhaṃ ¹¹). vittī diṇṇā ¹²).

annaya so raya jahe anavei, jaha: Mahuram genhaha: te savvabalenam utthaiya 13). tato adurasamamte gamtunam bhanamti:

<sup>1)</sup> A chavàº. 2) Diese Gatha ist der Avaçyaka Nijjutti 8, 92 entlehnt; siehe Weber a a. O. p. 796. Dort lautet der erste pada: chavvasasayai navuttarăi; der zweite pâda hat denselben metrischen Fehler wie oben, der durch Streichung von taiyâ, mit dem ich nichts anzufangen weiss, leicht zu beseitigen 4) A sàho. 3) A kambadam. 5) A olagami. 6) A râyâe. 8) B bhaniya. 9) B Randglosse: prapacya. 10) B Randglosse: subhatāb. 13) B uddhāiyā. 11) A sittham. 12) A cinnâ.

amhehim na pucchiyam, kayaram Mahuram vaccamo; raya avinna-vanijjo 1). te gumguyamta acchamti. Sivabhût agao bhanai 2): kim bho 3) acchaha? tehim siddham. so bhanai: do vi genhamo samam ceva. te bhanamti: na sakka do bhaehim 4) ghettum; ekkekkae ya bahukalo laggai. so bhanati: jam dujjayam, tam mamam deha! bhanio: janeijahi. bhanai:

çûre tyâgini vidushi ca vasati janah, sa ca janad gunî bhavati; | guṇavati dhanam dhanac chrih crimaty âjñā tato rājyam. ||

evam bhanitta pahavio Pandu-Mahuram; tattha paccamtani tavium araddho; dugge thio. evam tava, java nagarasesam jayam, paccha nagaram avi gahiyam. uvavitta tenam ranno niveiyam 5). tutthena bhaniyam: kim demi? so cimtium bhanati: jam mae gahiyam, tam sugahiyam; jahicchio bhavissami tti. evam hou tti.

evam so bāhirim <sup>6</sup>) himdamto addharatte agacchai vā na vā. tassa bhajjā tāva na jemeti sueti vā, jāva nā "gao bhavai. sā nivviņņā annayā māyaram sāvadhei <sup>7</sup>): tumha putto diyahe diyahe <sup>8</sup>) addharatte ei; aham jaggāmi, chuhāiyā acchāmi. tāhe tīe bhaṇṇai: mā dāram dejjāhi; aham ajja jaggāmi. so dāram maggai. iyarīe ambādio bhaṇio ya: jattha imāe velāe ugghādiyāṇi dārāṇi, tattha vacca! bhaviyavvāe teṇa maggamteṇa ugghādiyāṇi dārāṇi, tattha vacca! bhaviyavvāe teṇa maggamteṇa ugghādio <sup>9</sup>) sāhūṇa <sup>10</sup>) padissao diṭṭho. tattha gao vaṃdati sāhū <sup>11</sup>). bhaṇai: pavvāveha maṃ! ne'cchāmti. sayam eva loo kao <sup>12</sup>). tāhe se liṃgam diṇṇaṃ. te vihariyā. puṇo vi āgayāṇam raṇṇā kaṃbalarayaṇam se diṇṇaṃ. āyarieṇa vi: kiṃ eteṇa jaṭṇaṃ, kiṃ gahiyaṃ? ti bhaṇiūṇa tassa aṇāpucchāe phāliyam nisejjāo kayāo. tao kasāio.

annaya jinakappiya vannijjamti:

jiṇakappiya ya duviha:
pāṇipāyā paḍiggahadharā <sup>13</sup>) ya; |
pāuraṇam apāuraṇā
ekkekkā te bhave duvihā. ||

Ityadi. so bhanai kim esa evam na kirati? tehim bhaniyam: eso vocchinno. tena bhaniyam: mamam na vocchijjati tti; so ceva paralogatthina kayavvo. tatra 'pi sarvatha nihparigrahatvam eva creyah. suribhir uktam: dharmopakaranam evai 'tat, na tu parigrahas; tatha hi:

jantavo bahavah santi durdriçâ māmsacakshushām, |
tebhyah smritam dayartham tu rajoharanadhāranam. | 1 ||
asane çayane sthāne nikshepe grahane tathā |
gātrasamkucane ce 'shṭam teṇa pūrvam pramārjanam. | 2 ||
tathā ca: santi sampātimāh sattvāh sūkshmāç ca vyāpino 'pare, |
teshām rakshānimittam ca vijneyā mukhavastrikā. | 3 ||

<sup>1)</sup> A rayo avijjo. 2) B bhaṇaha. 3) B to. 4) B bhâgehim. 5) B uvaghittittà [am Rande âgatya] tao niveiyam tena raṇṇo; A vivetiya. 6) A evam nṇâvâ. 7) A savaḍdei. 8) A 2. 9) B ugghāḍao. 10) A sāhu. 11) A om. 12) A kāo. 13) A pariggaha.

bhavanti jantavo yasmad bhaktapaneshu keshucit, kim ca: tasmat tesham parikshartham patragrahanam ishyate. 4 samyaktvajňanacílani tapac ce 'tí 'ha siddhaye, | tesham upagrahartham hi smritam civaradharanam. | 5 cîtavâtâtapair damçair maçakaiç câ 'pi kheditah | ma samyaktvadishu dhyanam na samyak samvidhasyati. 6 tasva tv agrahane vasmåt kshudrapranivinacanam, jňanadhyanopaghato 1) va mahadoshas tathai 'va hi. | 7 | yah punar atisahishnutayai 'tadantarena 'pi na dharmabadha-

kah, tasya nai 'tad asti. tatha ca "ha:

va etan varjayed doshan dharmopakaranad rite, | tasya tv agrahanam yuktam, yah syaj jina iva prabhuh. | 8 | sa ca prathamasamhanana eva; na ce 'danim tad asti 'ty adikaya yuktyo 'cyamano 'py asau kammadosena civaraiyam chaddetta gao.

tassa Uttara bhagini ujjane thiyassa vamdiy agaya. tam ca datthûna tie vi cîvaraiyam savvam chaddiyam 2). tahe bhikkhae pavittha ganiyae dittha. ma amhe 3) logo virajjihiti 4) tti 5) ure se pottî baddhâ. sa ne 'cchati, tenam bhaniyam: acchau, esa tava devayae dinna. tena ya do sisa pavvaviya: Kodinno Kottaviro ) ya. tao sisana paramparam phaso jao.

evam ke 'pi labdhâm api bodhim mithyatvodayan naçayanti.

## Uebersetzung.

Im Jahre 609 nach dem Nirvana Mahavîra's entstand in Rathavtrapura die Boţika Irrlehre |

In jener Epoche, in jener Zeit gab es einen Flecken Namens Rathavîrapura. Dort war ein Park Namens Dipaka. Dort war ein Abt Namens Arya Krishna eingekehrt. Dort war ein gewaltiger Haudegen 7) Namens (Svabhûti. Der ging zum Könige (und sprach): ich will dir dienen b). Der König sagte: ich werde dich auf die Probe stellen. Dann sagte er einst in der Nacht: Geh und bring an der Mutter Grabe 9) im Kirchhofe in der Neumondsnacht eine Spende dar. Und er gab ihm dazu Rum und ein Schlachtthier. Zu anderen Leuten aber sagte er: Jaget ihm Schrecken ein! Jener ging, brachte die Spende der Mutter, briet aber das Thier und verzehrte es, weil er sich hungrig fühlte. Die Diener machen einen schreckenerregenden (Lärm) durch (Nachahmung von) Schackalgeheul. Ihn aber gruselte es nicht einmal. Dann ging er in aufrechter Haltung weg. Jene berichteten darüber 10). Er wurde angestellt.

<sup>1)</sup> B jûanam dhyanopaghatam va. 2) A samdamvvachamdiyam. 4) B virajjihisi. 5) A om. 6) A kotthaviro. 7) sahasramalla, ein Kämpfer, der es mit Tausenden aufnimmt? 8) olaggâmi ava + V lag. Das Präsens steht in diesen Erzählungen häufig für das Futurum; allerdings nur vartamånasamîpe. 9) måighare eigentlich Haus der 10) siddham oder sittham wie Weber: Ueber das Saptaçatakam des Hala vv. 574, 776 liest siţha Das Wort ist p. p. p zu sâhei, sâhai, das er

Einstmals als der König sie leauftragte, Mathura zu erobern, brachen sie mit dem ganzen Heere (dahin) auf. Als sie noch nicht weit gegangen waren, sagten sie: Wir haben nicht gefragt, nach welchem (dem nördlichen oder dem südlichen) Mathura wir ziehen sollen; der König kann nicht um Auskunft angegangen werden. So stehen sie rathlos murmelnd 1) zusammen. Da kam Çivabhúti und sagte: Was steht ihr da? Sie sagten es ihm. Er sagt: Wir wollen beide (Städte) auf einmal erobern. Sie sagen: Beide können nicht mit Theilen (des Heeres) genommen werden, und für jede einzeln ist viel Zeit nöthig. Er sagt: Die schwer zu erobernde gebt mir! Auf die Antwort, er solle es versuchen, sagte er:

Einem Helden, Freigebigen und Weisen hängt die Menge an; wegen des Anhangs wird er tüchtig; der Tüchtige erlangt Reichthum, aus Reichthum kommt Ansehen; dem Angesehenen wird Macht und danach die Herrschaft zutheil.

Nachdem er so gesprochen, brach er nach Pandu-Mathura auf. Dort begann er die Nachbarorte zu brandschatzen, während er sich selbst in befestigter Lage hielt. Als er mit allem bis auf die Stadt tabula rasa gemacht hatte, eroberte er auch die Stadt. Heimgekehrt berichtet er es dem Könige. Erfreut sagte derselbe: Was soll ich dir geben? Er überlegte und sagte: Was ich nehme, soll zu rechten genommen sein; wie mir beliebt, will ich mich benehmen. "So sei es".

So treibt er sich ausser Hause herum, kommt zuweilen um Mitternacht heim, zuweilen auch nicht. Seine Frau isst nicht und geht nicht zu Bett, bis er nach Hause kommt. geschlagen sagte sie einst zu (dessen) Mutter: Dein Sohn kommt Tag für Tag um Mitternacht heim und ich muss aufbleiben und hungern. Jene antwortete: Mach' ihm nicht die Thüre auf; ich will heute aufbleiben. Er will die Thüre (öffnen). Sie schalt?) ihn und sagte: Wo zu dieser Zeit die Thüren geöffnet sind, dahin magst du gehen. Er suchte und sah das Kloster der Mönche offen. Dorthin ging er und begrüsste die Mönche. Er sagt: weihet mich! Die wollen es nicht thun. Er nahm selbst die Tonsur vor. Darauf wurde er recipirt. Er ging fort. Bei seiner Rückkehr gab ihm der König einen kostbaren Mantel. Der Abt aber sagte: Was sollen die Mönche damit? Warum hat er ihn angenommen? Und ohne ienen um Erlaubniss zu fragen, zerriss er (den Mantel) und machte Sitzteppiche 3) daraus. Darüber wurde jener zornig.

aus der Vçàs ableitet. Wenn siddha die richtige Lesung wäre, würde sahei auf Sanskrit sadhayati zurückgehen.

<sup>1)</sup> gumgnyamtā cf. Marāthi: gumgnem to be heavy and senseless, to buzz, hum, sing.

In der Legende von Külavalaka (siehe oben) wird ambadei mit tadayati wiedergegeben. Diese Bedeutung kann es hier zur Noth auch haben.

<sup>3)</sup> nisejjä. Die Sanskritversion hat pådapraunchana, was den Lappen zum Trocknen der Füsse bei Weber a. a. O. näher kommt.

Ein andermal wurde über die Jinakalpikas vorgetragen:

Zweierlei Jinakalpikas giebt es: solche die in der (blossen) Hand und solche die in einem Napfe Almosen sammeln; beide zerfallen wieder in zwei Unterabtheilungen, je nachdem sie Kleider tragen oder nicht etc.

Er sagt: Warum wird diese (Lebensweise) nicht geübt? Der (Lehrer) sagte: Sie ist ausser Brauch gekommen. Er sagte: Für mich ist sie nicht ausser Brauch gekommen; sie soll von dem geübt werden, der nach dem Himmel verlangt. Ueberhaupt 1) ist vollständige Besitzlosigkeit vorzuziehen. Der Süri sagte: Das ist ein Hülfsmittel des religiösen Lebens, kein Besitzthum. Nämlich: Viele Wesen sind schwer sichtbar für solche, deren Aug' aus Fleisch; Drum wird den Besen zu tragen angeordnet zu deren Schutz. 1. Beim Sitzen, Liegen, beim Stehen, wenn man hinlegt und zu sich nimmt,

Oder die Glieder streckt, soll man mit jenem kehren allererst. 2. Manche Wesen sind Flugthiere, andre winzig und überall; Wisse, um deren Schutz willen hält man den Schleier vor den Mund. 3. Da in mancher Speise und Trank oftmals Thiere zu finden sind, So wird zu deren Wahrnehmung das Tragen eines Napfs gewünscht. 4. Rechten Wandel und Askese, Wissen, Tugend erstrebe man; Daher zu deren Ausübung ist Kleidertragen anberaumt. 5. Geplagt von Kälte, Wind, Hitze, von dem Fliegen- und Mückenschwarm,

Möchte einer im Nachforschen des Rechten nicht voll Eifer sein. 6. Weil aber ohne Ausrüstung man kleiner Wesen Mord begeht, Daraus entsteht die Todsünde: Wissens und Denkens Untergang. 7.

Wer aber auch ohne Ausrüstung vermöge grosser Abhärtung den Dharma nicht verletzt, für den ist sie eben nicht nöthig. So heisst es:

Wer ohne diese Ausrüstung jene Sünden vermeiden kann, Für den ist sie nicht nothwendig, der ist wie Jina, unser Herr. 8.

Ein solcher ist von der ursprünglichen Leibeszähigkeit, die es jetzt nicht mehr giebt. — Trotzdem ihm mit solchen Gründen zugesprochen wurde, ging er doch wegen der Schuld früherer Handlungen fort und legte die Kleider ab.

Seine Schwester Uttara kam zu ihm in den Park, um ihn zu begrüssen. Als sie ihn (nackt) sah, legte auch sie alle Kleider ab. Als sie so zum Almosensammeln in die Stadt ging, wurde sie von einer Buhlerin gesehen. Diese band ihr ein Tuch um die Brust, damit das Mannesvolk keinen Eckel gegen sie (die Frauenzimmer) fasse. Sie wollte es nicht (leiden). (Ihr Bruder aber) sagte: So bleibe es; eine Gottheit hat es dir gegeben. Er weihte zwei Schüler:

<sup>1)</sup> Hier geht die Sprache in Sanskrit über, um weiter unten mitten im Satze zum Präkrit zurückzukehren. Das Sanskrit eignete sich aber mehr zur Argumentation, vergl. den ähnlichen Uebergang zum Sanskrit in dem Kälikäckryakathänskam, Zeitschrift Bd. 34 p. 272 l. 39.

Kodinna und Kottavira. Zwischen den Schülern entstand Streit (? phaso).

So vereiteln einige beim Umsichgreifen des Irrthums die erlangte bessere Einsicht.

Ehe wir weitergehen, können gleich jetzt hier diejenigen Erwägungen, zu denen die mitgetheilte Legende Veranlassung giebt, erledigt werden.

Zunächst ist zu bemerken, dass auch bei den Çvetâmbara's wenigstens in der Theorie völlige Naktheit als besonders verdienstlich für Asketen angesehen wurde. Denn nicht nur Mahavira selbst legte 13 Monate nach seiner Pravrajya jegliche Kleidung ab 1), sondern auch andere Asketen konnten dieses thun 2). Einem Acela oder nackten Mönche ist es erlaubt, seine Scham zu bedecken; es geht aber nicht aus der in der Note angegebenen Stelle hervor, dass es unerlässlich war, das katibandhana zu tragen. Da sich diese Vorschriften in den heiligen Büchern der Cvetambara's finden, so haben sie bei dem abweichenden Gebrauche ihrer Anhänger für uns ein ganz besonderes Gewicht. Denn, was auch immer in späterer Zeit die Çvetâmbara's festgesetzt haben mögen, die von ihnen anerkannte heil. Schrift gestattete hinsichtlich der Kleidung jedem grosse Freiheit: man durfte bis zu drei Kleidungsstücken tragen und man durfte ganz nackt gehen 3). Diesen ursprünglichen Zustand haben die Çvetâmbara's selbst aufgegeben, weil ihnen die Lebensweise eines Jinakalpika bei der fortgeschrittenen Verweichlichung nicht mehr durchführbar erschien. Bei ihnen bewirkte wahrscheinlich die Schamhaftigkeit und das fortgeschrittene Austandsgefühl die Milderung des strengen, rohen Mönchsideales. Ihnen stehen die Digambara's als Zeloten gegenüber, die das ursprünglich nur für die Bevorzugten und Frömmsten geltende Ideal zur Norm für Alle erheben wollen. Selbstredend ist dies nur eine Vermuthung; denn da die Digambara's den Siddhanta der Çvetambara's verwerfen, so können die aus den Lehren desselben gezogenen Schlüsse für die erstere Sekte keine Beweiskraft haben. Ob aber die verlorenen Angas der Digambara's im Einzelnen dieselben Bestimmungen wie die der Cvetambara's enthalten haben, darüber wäre es müssig Vermuthungen auszusprechen.

Die mitgetheilte Legende verräth nun in allen Details deutlich den Charakter des Erfundenseins. Çivabhûti musste ein aussergewöhnlich kräftiger und eigenwilliger Mensch sein, wenn er den Beschwerden des Nacktgehens physisch und moralisch gewachsen sein sollte. Das war der leitende Gedanke des Erfinders der Legende. Aber nicht nur die Einzelheiten sind unhistorisch,

<sup>1)</sup> Âcârânga Sûtra I, 8, 1, v. 3. Kalpasûtra 117. 2) Âcârânga S. 1, 7, 7 § 1. 3) Âcâr. S. I, 7, 4—7.

sondern auch die Beziehung der Hauptpersonen zu dem Schisma, da die ältere Tradition davon nichts weiss, im Gegentheil Çivabhûti als einen Sthavira, als ein Glied in der Kette der rechtgläubigen Kirchenlehrer bezeichnet. In der Sthaviravali des Kalpasûtra (siehe meine Ausgabe § 13 v. 1 lesen wir:

vamdami Phaggunittam ca Goyamam Dhanagirim ca Vasittham | Kuccham Sivabhûim pi ya Kosiya Dujjimta-Kanhe ya. ||

Ich verehre Phalgumitra, den Gautama, und Dhanagiri den Väsishtha, auch Çivabhûti, den Kautsa, und Durjaya-Krishna, den Kauçika.

Da Dujjimta-Kanhe im Acc. Plur. steht, so könnte man vermuthen, dass dujjimta nicht ein Beiname des Kanha, sondern Name eines zweiten Sthavira gewesen sei. Ich entschliesse mich aber für erstere Möglichkeit, weil auch in v. 14 der gleiche pluralis majestatis gebraucht wird. Die nur in einer Classe von Handschriften vorkommende Prosaversion dieses Theiles der Patriarchenliste entscheidet nichts, da in ihr der Name gänzlich fehlt. Doch können wir daraus schliessen, dass Durjaya-Krishna kein Kirchenoberhaupt, wahrscheinlich nicht ein Lehrer, sondern nur ein berühmter Zeitgenosse Civabhûti's war. Sein Beiname Durjaya, d. h. der Schwerzubesiegende giebt ihn als einen Glaubensstreiter zu erkennen. Es kann nun keinem Zweifel unterliegen, dass der Gvabhûti und der schwerzubesiegende Krishna der Sthaviravali dieselben sind wie die gleichnamigen Hauptpersonen unserer Legende. Erhält dieselbe also in diesem Punkte durch die bedeutend ältere Sthaviravali eine Bestätigung, so wird auf der anderen Seite ihr Inhalt widerlegt. Denn wenn von Çivabhûti wirklich die Digambara Sekte gestiftet worden wäre, so würde er sicher nicht als ein Lehrer und Kirchenhaupt von den Çvetambara's aufgeführt werden. Wenn der Erzählung von dem Verhältniss Civabhüti's und Krishna's ein historischer Kern innewohnt, wie des letzteren Beiname zu bestätigen scheint, so war der Antagonismus beider Lehrer sicher nicht so principieller Art, wie uns die Legende glauben machen möchte. Ein Streit hat also wahrscheinlich zwischen Civabhüti und Krishna bestanden, vielleicht behauptete auch ersterer, dass die (oder einige) Mönche nackt gehen könnten — so etwas könnte man aus dem Namen ('ivabhûti's schliessen — aber da er und nicht Krishna als Haupt der Lehre angesehen wurde, wie aus der Uebergehung des letzteren in der prosaischen Sthaviravali hervorgeht, so erhellt, dass es sich nur um eine Contraverse untergeordneter Bedeutung gehandelt habe. Die Legende nun hat die verdunkelte Erinnerung an dieselbe benutzt, um eine Erklärung der Entstehung der Digambarasekte zu geben. Den wahren Sachverhalt hatten die Cvetambara's vergessen: das dürfte aus meiner Analyse der Legende mit Sicherheit hervorgehen, wenn man auch nicht in allen Einzelheiten meiner Auseinandersetzung beistimmen möchte.

Diese Ansicht, dass die oben mitgetheilte Legende mit der thatsächlichen Spaltung der Kirche in die beiden rivalisirenden Sekten in keinem Zusammenhange steht, wird weiter durch den Umstand bestätigt, dass die Digambara's von einem Çivabhûti und Krishņa nichts wissen. Nach ihnen hat sich die Çvetâmbara Sekte nicht direct aus der der Digambara's, dem Mûlamârga, entwickelt, sondern aus der Ardhaphâlaka-Sekte, die ihrerseits sich frühe von dem echten Jainathum absonderte. So wenigstens wird die Sache in dem Bhadrabâhucarita des Ratnanandin dargestellt, von welchen ich eine ausführliche Inhaltsangabe und am Schlusse dieser Abhandlung den Text selbst mittheilen will.

Die Abfassung der genannten Schrift fällt in die letzte Hälfte des 15. oder die erste des 16. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung, wie daraus hervorgeht, dass im Texte selbst die Entstehung des Luākāmatam sam. 1527 erwähnt wird und ein Ms. sam. 1616 geschrieben ist. Der Verfasser ist Ratnanandin der Schüler des Anantakirti; er wurde geweiht von Lalitakirti und schrieb sein Werk Hirakaryoparodhatah 1).

Das Werk selbst hat einen wesentlich polemischen Inhalt, und erinnert insofern an Dharmasagara's Kupakshakauçikaditya. ist aber in 498 Sanskritversen abgefasst und zerfällt in vier Pariccheda, die bis auf wenige Citate und die Schlussstrophen der Kapitel aus Cloken bestehen. Der Stil ist im ganzen gewandt und fliessend, doch zeigt er die der Epigonenzeit besonders eigenthümliche Vermischung des epischen Stiles mit dem der Kavya, resp. den gelegentlichen Aufputz der Erzählung mit poëtischen Flittern, die nicht vom Vorwurf der Abgenutztheit frei sind. gegnet es dem Verfasser, dass er zuweilen die Construction vermachlässigt I, 84, 88; IV, 1, 45. Auch hat er sonst in gramma-Lischer und lexikalischer Beziehung manches Eigenthümliche. Besonders auffallend ist die Erweiterung der Pronominalstämme durch Einschub von ak: take = te IV, 22, takaiḥ = taiḥ IV, 151; yakah = yah I, 40: ahakam = aham I, 109, mayakâ = mayâ I, 49; tvakam = tvam I, 64, tvayaka = tvaya IV, 9, der Gebrauch von va = iva I, 21. 27. 31. 42. 44. 47. 50. 70. 127, II, 91, III, 59. Bemerkenswerth ist auch die Form apraishit, ferner adi in Eigennamen wie Ratnadinandi für Ratnanandi IV, 173, Candradigupti III, 89, Khamanadihadi IV, 26, die häufige Verwendung von aksha(n) für indriya. Unbekannt oder unbelegt waren bisher folgende Worte: ajanya = upadrava IV, 21. 23; ama zusammen I, 52; (açanâyâpipâsâ III, 38 nur im Çat. Br.); kacâra = sarovara II, 13. 37, kadadhvaga Ketzer III, 85; kayasthiti = ahara II, 57, III, 28. 91; kutastana woherkommend, wie möglich IV, 99, fem. i IV, 88; ghatam atet = sidhyet IV, 92. 94; (tami Nacht

<sup>1)</sup> Der Name Hîra findet sich um dieselbe Zeit in dem Namen des 60. Patriarchen der Gurvâvalî Dharmasâgara's, Hiravijayasûri geb. sam. 1583,

III, 71 wenig belegt) (tuj Sohn I, 101 sonst nur vedisch); durådhi I, 34; nårya = naratva I, 104; nairgranthya IV, 106; nautana = nūtana IV, 143. piprikshu == pipricchishu II, 17; puṭabhedana == pura IV, 46; proshadha == Pråkr. posaha III, 15; bhandiman Betrug IV, 90. 152; madhyesabham I, 91; meṇḍya? IV, 18; ropikā Samen IV, 129; lepa Speise III, 31. 36. 64. 98, IV, 72. 76; vaāka Vagabund III, 50; vaṭtaka oder vaddaka == golikā I, 53. 54. 60; varshiyas alt IV, 16; vijaya == vishaya II, 5, IV, 1; çadaka == akshata II, 26; çishṭi == ājnā III, 44. 46; çophita == çophin III, 51; santḍa == samīpa IV, 134; samavasṛti I, 10; sāmçayika (geschr. çāṃs) Namen einer Sekte IV, 132; sāddāla oder sāṭṭāla Palast I, 30 (suma Blume I, 21. II, 70); surallaka == kambala III, 81; saubhikshya III, 86; sphetayanti.

Viele der angeführten Eigenthümlichkeiten finden sich übrigens auch in anderen Werken der Digambara's wieder.

Der Inhalt des Bhadrabahucaritra, der viel reichhaltiger ist, als man nach dem Titel erwarten sollte, ist nun folgender 1):

1. Pariccheda. Nach dem Mangala und der Angabe des Gegenstandes (I, 7) wird nach üblicher Puranen-Weise Mahavira mit Çrenika im Gepräche eingeführt. Ersterer erklärt auf die Frage des letzteren, dass es drei Kevalin's und fünf Çrutakevalin's geben würde, nämlich 1) Gautama, 2) Sudharman, 3) Jambû, und 1) Vishnu, 2) Nandimitra, 3) Aparajita, 4) Govardhana, 5) Bhadrabahu (18). Was M. von letzterem erzählte, dass will der Verfasser im Auszuge mittheilen (20).

In Paundravardhana liegt die Stadt Kottapura<sup>2</sup>) (36), dort herrschte der König Padmadhara, dessen Gemahlin Padmaçri war. Sein Hauspriester war Nagaçarman, dessen Gemahlin Somaçri. Letztere gebiert einen Sohn (44), der Bhadrabahu genannt wird (48). Govardhana erblickte einst den Bh. beim Ballspiel, erkennt dabei dessen künftige Grösse und lässt ihn von dessen Vater sich als Schüler übergeben (74). Nach beendigtem Unterrichte kehrt Bh. nach Hause zurück, und vertheidigt siegreich in der sabha die Jainalehre, deren Anhänger der König wird (97). Bh. erklärt seinen Eltern Mönch werden zu wollen (100). Diese geben zuerst nicht ihre Zustimmung, bekehren sich dann aber selbst und schicken Bh. zu Govardhana, der ihn weiht (114). Bh. führte einen sehr frommen Wandel und wird von Govardhana zum Nachfolger ernannt.

<sup>1)</sup> Für die erste Hälfte ist die Inhaltsangabe aus der Rajavali Kathe bei Lewis Rice a. a. O. zu vergleichen. Von den vielfachen Abweichungen sind die meisten ohne Bedeutung; wichtiger ist nur, dass der König von Kottapura (Kotikapura) Candragupti und nicht Candragupta genannt wird. Wahrscheinlich ist dabei an den stets den Indern wohlbekannten Maurya König von Paţaliputra nicht zu denken.

<sup>2)</sup> Die Beschreibung des Landes und der Stadt sind stehende Gegenstände der Jainapoesie; siehe z. B. die Panegyrik Magadha's und Rajagriha's im Paricishtaparvan I. 7—21.

2. Pariccheda. Bh. wird nach Go.'s Tode Ganadhipa (4). In Ujjayini herrschte Candragupti (7), seine Gemahlin ist Candracri (9). Der König sieht einst 16 Traumbilder (19), deren Bedeutung von dem mittlerweile herbeigekommenen Bh. erklärt wird (29): 1) Kein König werde fürder die Gelübde ablegen; 2) die Kenntniss der 11 Angas und der Pûrvas werde schwinden (pancame kale); 3) Schismen werden entstehen: 4) eine zwölfjährige Hungersnoth wird hereinbrechen; 5) die Götter werden nicht mehr auf die Erde kommen; 6) die Kshatriyas werden den Glauben nicht schützen; 7) die Menschen werden niedrigen Göttern anhängen; 8) die Religion wird Schaden leiden; 9) Im Geburtslande des Jinas wird seine Lehre schwinden und im Süden ihren Wohnsitz nehmen: 10) niedrige Leute werden die Stellung der Höheren einnehmen; 11) Niedrige werden die Herrschaft erlangen; 12) ungerechte Könige werden kommen; 13) die Gelübde werden nicht mehr gehalten werden; 14) die Könige werden gegen die Religion handeln und morden; 15) die Jainamönche werden den Königen nicht gehorchen; 16) die Wolken werden nicht mehr regnen (48). Darüber erschreckt wird der König Mönch und übergiebt das Reich seinem Sohne (54).

Bh. erkennt, dass eine zwölfjährige Hungersnoth ausbrechen werde, und beschliesst, mit seinem Gana auszuwandern (66). Trotz der Bitten reicher Laien wandert er mit den Mönchen nach den Karnata Lande, weil die Vorschriften für den Lebenswandel während der Hungersnoth nicht gehalten werden könnten (87). Dagegen lassen sich Ramalya, Sthülabhadra und Sthülacarya mit ihrem Anhange bewegen zu bleiben.

3. Pariccheda. Bh. bleibt mit Candragupti in einer Höhle zurück, während der von ihm zu seinem Nachfolger ernannte Viçakhäcarya mit den übrigen Mönchen nach dem Coladeça weiterzieht (13). Bh. und Ca. fasten, da keine Laien in der Nähe sind. Ca. wird von Bh. in den Wald geschickt. Eine der Jainalehre ergebene Göttin versucht, ihn mit Lebensmitteln zu versehen, scheitert aber an Ca.'s Festhalten an den Vorschriften über das Almoseneinsammeln. Zuletzt zaubert sie eine Stadt hervor, wo Ca. das Essen annehmen kann. Er bedient Bh. bis zu dessen Tode (45).

In Avanti war unterdessen die Hungersnoth ausgebrochen. Von allen Seiten wird das Land von Bettlern, Vagabunden etc. überschwemmt. Die dadurch entstehende Unsicherheit nöthigt die Mönche auf Bitten der Laien zu Abweichungen von dem vorgeschriebenen Lebenswandel (76). Dazu gehört auch das Tragen eines Mantels und eines ardhaphälaka (?) auf dem Haupte (?) (86).

Als die Hungersnoth vorüber, verlässt Viçakha den Apacideça und gelangt zu der Höhle Bh.'s. Er will zuerst Candragupti nicht anerkennen, weil er glaubt, derselbe habe in dem menschenleeren Walde die Gelübde nicht halten können. Dann aber stellt sich die Unbescholtenheit Ca.'s heraus. Alsdann ziehen Alle nach Kanyakubja.

4. Pariccheda. Die im Lande zurückgebliebenen Mönche werden von Vicakha nicht anerkannt. Ramalya, Sthülabhadra und Sthülacarya suchen ihre Anhänger zu beruhigen und zur Rückkehr zu der strengen Lebensweise zu bewegen. Aber vergeblich. Die aufsässigen jüngeren Mönche ermorden den ihnen lästigen Sthülabhadra (18). Dieser wird ein Vyantara und nimmt Rache an seinen Mördern. Doch wird er von diesen zuletzt besänftigt und lässt von seinen Verfolgungen ab. Er wird als Kuladeva Paryupasana bis heutzutage verehrt (29). Die abtrünnigen Mönche bilden eine neue Sekte, die der Ardhaphalaka's, die ihre eigenen Sütras macht (38).

In späterer Zeit herrschte in Ujjayint ein König Candraktrti, dessen Gemahlin war Candraçri. Ihre Tochter Candralekhâ wurde von den Ardhaphâlakamönchen unterrichtet. Sie wird die Gemahlin Lokapâla's Königs von Valabhi, Sohn des Königs Prajâpâla mit der Prajâvati (42). Sie lässt die Ardhaphâlaka-Mönche unter Jinacandra aus Kanyakubjâ nach Valabhi kommen (46). Der König zieht den Mönchen entgegen, kehrt aber, als er sie weder nackt noch bekleidet sah, entrüstet um (51). Die Königin schickt den Mönchen deshalb Kleider. Sie legen dieselben au und werden nun vom Könige empfangen und geehrt (53). So entstand die Çvetâmbara Sekte aus der der Ardhaphâlaka's, 136 Jahre nach dem Tode Vikrama's (55). Ihre heil. Schriften sind von Jinacandra verfasst'). Darin wird das Essen der Kevalin's, 2) die Erlösung der Frauen in diesem Leben, 3) die der nicht besitzlosen Mönche und 4) die Vertauschung des Fötus des Mahâvîra gelehrt (57).

- ad 1) Mit der absoluten Glückseligkeit eines Kevalin verträgt sich nicht, dass er Nahrung zu sich nimmt. Letzteres setzt Hunger, dieser Sündhaftigkeit voraus. Hunger findet sich nur bei einem mit karman Behafteten, also nicht beim Jina. Hunger ist Lust zu essen und beruht auf Bethörung (moha), von der der Jina frei ist. Derselbe ist vitaraga; andere Mönche werden nur uneigentlich so genannt (70). Die Çvetambara's sagen, dass die Ernährung nur zur Erhaltung des Körpers diene, und dass sie nach den verschiedenen Wesen verschieden sei. Wie kann aber ein Jina essen, da er das Tödten so vieler Wesen sicht? Oder isst er wie ein gewöhnlicher Mensch Reines oder Unreines? Wenn er ohne an der Sünde des Tödtens theilzunehmen, solche Nahrung geniesst, dann steht er noch unter den Laien. Nimmt er aber an jener theil, dann fällt seine Herrlichkeit vollends ins Wasser (81).
- ad 2) Wenn auch ein Weib schwere Busse übt, erlangt sie doch nicht die Befreiung. Sie hat zwar mit dem Manne den (menschlichen) jiva gemein, aber mit den weiblichen Thieren das weibliche Geschlecht: hätte sie nun wegen der erstern Gemeinschaft.

Die Çvetâmbara's versetzen in ungefähr dieselbe Zeit ihren Sthavira Candra, der den Candragaccha stiftete Vergl Klatt, Extracts from the historical records of the Jainas Ind. Ant. XI.

Anspruch auf die Befreiung, so hätten es die weiblichen Thiere wegen der letzteren (85). Ihres Geschlechtes wegen steht sie eben niedriger (88). Giebt es denn Bilder weiblicher Tirthakaras mit allen Merkmalen ihres Geschlechtes? Wenn es solche gäbe, wären sie ein Betrug (90). Das Weib erlangt keine anderen höheren Stufen der Vollkommenheit, wie viel weniger die der Allwissenheit (94).

ad 3) Wenn ein nicht besitzloser Mönch selig werden könnte, warum hätte denn Rishabha seiner Herrschaft und Allem entsagt? Die Gegner behaupten, dass Kleider etc. kein Besitz, sondern nöthige Ingredienzien zur Ausübung der Religion seien. Doch in den Kleidern halten sich Läuse etc. auf, die beim Gebrauche Schaden leiden könnten. Auch beim Betteln um die Kleidung werden unreine Leidenschaften erregt. Wenn die Gegner behaupten, dass sie wegen der in der Jetztzeit unmöglichen Durchführung des Jinakalpa den Sthavirakalpa angenommen hätten, so ist das unrichtig. Denn beiden Kalpa's ist die Nacktheit gemein, der Unterschied ist ein innerer. Kleidertragen und andere Genüsse kommen nur den Laien zu. Die Gvetämbara Mönche sind nicht besser als letztere (122).

ad 4) 83 Tage nach der Befruchtung soll der Fötus des Mahavira aus dem Uterus der Divanandi, der Frau des Vrishadatta') in den der Frau des Siddhartha durch Indra translocirt sein. Warum hat Indra die Translocation nicht gleich vorgenommen? Und wie konnte er den Fötus reinigen? Wie konnte letzterer reif werden, nachdem die Nabelschnur zerrissen war? (132).

Nrikuladevå, die Tochter Lokapåla's mit Citralekhå, welche ebenfalls den Çvetåmbara's ergeben war, heirathete Bhûpàla, König von Karahåta. Letzterer lässt auf Wunsch seiner Gattin die Çvetåmbara Mönche aus Valabhi kommen. Als er sie aber bekleidet sah, kehrt er entrüstet um. Deshalb bewog die Königin die Mönche, nackt zu gehen, worauf der König sie anerkennt. So entstand der Yapanasangha (152).

Die Çvetambara's theilen sich in viele Sekten. Im Jahre 1527 nach dem Tode Vikrama's entsteht das Luākamata (156). Ein Çvetambara Namens Luāka aus dem Pragvatakula stürzt die Jinabilder. Auch diese Sekte theilt sich wieder in mehrere (160).

Preis der wahren Lehre und Schluss (175).

So weit die Nachrichten der Digambara's über die Entstehung der Çvetambara Sekte. Dieselben haben zwar genug des Legendenhaften, aber scheinen nicht so mährchenhaft zu sein, wie die Erzählung ihrer Gegner.

<sup>1)</sup> Bei den Çvetâmbara's lauten die beiden letzten Namen resp. Devânandî und Rishabhadatta. Divânandî sieht wie eine absichtliche Verstümmelung des Namens aus, um denselben an divâkirti Barbier, anklingen zu lassen.

Zunächst erscheint es glaubwürdig, dass die Spaltung der Kirche in sehr frühe Zeit hinaufreicht, weil sich nur so die gänzliche Verschiedenheit der Literaturen beider Sekten bei der sonst so grossen Uebereinstimmung ihrer Dogmen erklären lässt. Ebenso vereinigt sich leicht mit dem, was wir sonst wissen, dass die Digambara's nach dem Süden gewandert sind. Wahrscheinlich hat das auch im Winter mildere Klima des Südens das Nacktgehen der Mönche begünstigt, sei es, dass sich dort die alte Lebensweise erhalten, oder dass die Consequenz des Systems dort leichter durchgeführt und auf alle Mitglieder des Ordens ausgedehnt werden konnte.

Die Digambara Tradition bringt das erste Schisma in Zusammenhang mit Bhadrabahu, den sie den letzten Crutakevalin nennen; dessen Schüler Sthülabhadra gilt ihnen schon als ein Abtrünniger, der sich nicht an der Auswanderung nach dem Süden betheiligte, nachher zwar zur Bekehrung rieth, aber doch, wenn auch erst nach diesem Leben, für die Partei der Ketzer gewonnen wurde. Da nun die Cvetâmbara's den Sthûlabhadra zum letzten Crutakevalin machen, so könnte man glauben, dass die Digambara absichtlich die Tradition ihrer Gegner in ihrem Interesse verdreht hätten. Aber wie ich schon in meiner Ausgabe des Kalpasûtra (Introduction p. 11) nachgewiesen habe, hatte die Ansicht der Digambara's, dass Bhadrabahu der letzte Crutakevalin gewesen sei, auch bei den (vetambara's Anhänger. Erklärt sich vielleicht so die eigenthümliche Bezeichnung der ersten Patriarchen als Crutakevalin's, dass mit diesem Titel die vor der ersten Kirchentrennung lebenden Patriarchen belegt wurden? Wie dem auch immer sei, die Verketzerung des Sthülabhadra bei den Digambara's scheint dafür zu sprechen, dass mit Bhadrabahu die Einheit der Kirche aufhörte.

Die Erzählungen der ('vetambara's über Bhadrabahu gewinnen nunmehr ein höheres Interesse. Obschon sie sehr von denen der Digambara's abweichen, haben sie doch mit denselben einige bedeutsame Züge gemein. Im Pariçishtaparvan IX wird folgendes berichtet: (cf. Ind. Stud. XVI p. 214 note).

itaç ca tasmin dushkâle karâle kalarâtrivat | nirvâhârtham sâdhusañghas tîram nîranidher yayau. || 55 || agunyamânam tu tadâ sâdhûnâm vismritam çrutam: | anabhyasanato naçyaty adhîtam dhîmatâm api. || 56 || sañgho 'tha Pâţaliputre dushkâlânte 'khilo 'milat; | yad añgâdhyayanoddeçâdy âsîd yasya tad âdade. || 57 || tataç cai 'kâdaçâ 'ñgâni çrîsañgho 'melayat tadâ, | Drishţivâdanimittam ca tasthau kimcid vicintayan. || 58 || Nepâladeçamârgastham Bhadrabâhum ca pûrviņam | jñâtvâ sañghaḥ samâhvâtum tataḥ praishîn munidvayam. || 59 ||

Mit der hier nur so kurz angedeuteten "bösen Zeit" ist offenbar dasselbe gemeint, was bei den Digambara's die zwölfjährige Hungersnoth ist. Vermuthlich wird auf die unruhigen Kriegszeiten

angespielt, welche den Sturz der Nanda's und die Besitzergreifung der Herrschaft durch Candragupta begleiteten. Denn letzterer ist nach den Jainas mit Bh. († 170 AV) ungefähr gleichzeitig, da er 155 AV. den Thron bestiegen haben soll. Der Zug des Sangha nach dem Meeresufer erklärt sich nach der anderen Tradition als die Auswanderung nach dem Süden (Coladeça, Apactdeça). Der Verfall der Lehre (v. 56) veranlasste ein Concil zu Pațaliputra, auf welchem die Anga's gesammelt wurden. Von der Entstehung einer Sekte wie der der Digambara's wird zwar nichts gesagt, aber der Verfall der Lehre und das Concil sind schon wichtige Anhaltspunkte für die Annahme, dass damals die Kirchentrennung eintrat. Verdächtig ist ferner, dass Bh. dem Concile fern bleibt und sich desswegen selbst dem Banne aussetzt. Auch dass er in Nepal schwierige Busse übte, erinnert an sein Leben in der Höhle, wovon die Digambara's er-Endlich ist auch in der Cv. Erzählung das Verhältniss Bhadrabahu's zu Sthûlabhadra ein eigenthümliches; denn obschon er ihm die Kenntniss der 14 Pürva überliefert, verbietet er ihm doch, seinerseits mehr als die ersten 10 Pûrva zu verkündigen. Jedenfalls deutet dies auf eine Spannung zwischen Lehrer und Schüler.

Ueberblicken wir alles, was in beiden Ueberlieferungen durch die gemeinschaftlichen Züge wie ein historischer Kern durchschimmert, so scheint folgende Hypothese nicht allzu gewagt. Im zweiten Jahrhundert nach dem Nirvana war Magadha der Schauplatz wiederholter Kämpfe, aus denen es als der Kern eines grossen Reiches hervorging. Die kleinen Fürstenthümer auf beiden Ufern des Ganges waren zu einer Herrschaft zusammengeschweisst worden, und durch die Eroberung weiter Reiche war das Kaiserreich der Nanda's und Maurya's entstanden. Die kriegerischen Zeitläufte waren für die Reinheit der in Magadha entstandenen, dort und in den Nachbarländern namentlich ausgebreiteten Religionen des Buddha und des Jina gefährlich. Daher ist es erklärlich, dass ein Theil der Anhänger des letzteren nach friedlicheren Ländern auswanderte. Dies geschah als Bhadrabahu Oberhaupt der Kirche war. Auf der Wanderschaft und in der Ferne, unter neuen Verhältnissen und fremder Bevölkerung mochten sich allmählich Aenderungen in der Lebensweise der Mönche einstellen, namentlich mochte das überlieferte Wort des Herrn allmählich verloren gehen und die ursprünglichen umfangreichen Offenbarungen durch compendiösere Werke ersetzt werden. Eine plötzliche Spaltung scheint nicht eingetreten zu sein, sondern erst später, als nach hergestellter Ruhe Mönche aus dem Süden in die Heimath zurückkehrten, wurde man sich des Unterschiedes bewusst. Bhadrabahu scheint der religiösen Entwickelung der auswandernden Mönche die Richtung auf strengere Askese gegeben zu haben. Denn beide Ueberlieferungen zeigen ihn uns als ernsten Büsser: das Eremitenleben, welches er nach den Digambara's in der Höhle führte, widerspricht sogar dem Geiste des Bettelmönchordens; denn dabei wäre eine Ernährung durch Betteln unmöglich. So denke ich mir, dass begünstigt durch das heissere Klima des Südens die dort weilenden Mönche zum Gebote des Aufgebens der Kleidung gelangten.

Was nun die Digambara Tradition von der Entstehung der Ardhaphalaka Sekte erzählt, muss, da die ('vetambara's nichts Entsprechendes berichten, zunächst mit Vorsicht aufgenommen werden. Oder sollte man damit in Verbindung bringen, dass die Cvetambara's nach ihren eigenen Aussagen den Jinakalpa aufgegeben haben? Schwierigkeit macht der Name der Sekte selbst, da sich in unseren Wörterbüchern phâlaka in einer irgendwie entsprechenden Bedeutung nicht findet. Es scheinen damit Lumpen, zerfetztes Zeug gemeint gewesen zu sein, da phâlaka wohl eine falsche Sanskritisirung eines Prakrit phâlaya von den Stamme phâla Sanskrit sphâtayâmi zerreissen ist.

Erst aus der Ardhaphâlaka Sekte soll sich die der Cvetambara's entwickelt haben. Der Schauplatz ist Valabhi, das bekanntlich eines der Centren des Jainismus gewesen ist. Aber die Namen der Könige Prajapala von Ujjayini und Lokapala von Valabhi sind offenbare Fiktionen; dasselbe gilt von der Erzählung, deren Motiv nachher bei Lokapala's Schwiegersohn Bhupala von Karahata nur umgekehrt wiederkehrt. In beiden Fällen soll die Neigung des Königs die Mönche zu Aenderungen in ihrer Lebensweise geführt haben; im ersteren Falle zur Anlegung von Kleidern, wodurch die Cvetambara Sekte entstand, im letzteren zur Ablegung derselben unter Beibehaltung der sonstigen Lebensweise und der Dogmen der Çvetâmbara's, was die Entstehung der Yapana Sekte veranlasste. Die Anhänger der letzteren waren also scheinbare Digambara's.

Wenden wir uns nun zu den Angaben über die Entstehung der eigentlichen Çvetambara Sekte, so ist zunächst das Datum 136 nach Vikrama zu beachten. Dasselbe würde mit dem Jahre 1 der Calivahana Aera zusammenfallen. Das ist sehr auffällig und wird es noch mehr, wenn man die Angabe der Cvetambara's in Betracht zieht, dass die Digambara's sich 609 der Vikrama Aera von der Mutterkirche losgelöst haben sollen. Dies Datum kann nämlich so nicht richtig sein. Denn da ('ivabhûti als der 17. und Candilya'), der identisch oder wenigstens gleichzeitig mit dem Devarddhiganin gewesen zu sein scheint, als der 32. in der Reihe der Kirchenhäupter aufgeführt wird, 980 oder 993 nach Mahavira gelebt haben soll, so musste Civabhûti etwa im fünften oder sechsten Jhd. nach Mahavîra das höchste Lehramt verwaltet haben. Nun ist aber

<sup>1)</sup> Die Prosa Sthaviravali des Kalpasûtra hat Samdilla, während die in Versen an der entsprechenden Stelle Deviddhi-khamasamana hat. Im Kalpadruma wird Skandilacarya als derjenige genannt, welcher in Mathura 993 AV. den Siddhanta aufschreiben liess, was Devarddhi 13 Jahre früher in Valabhi gethan haben soll. Meine Ausgabe des Kalpasûtra p. 117.

sam. 609 gleich 1079 A. V.; Çivabhûti wäre danach also später als Devarddhiganin. Das Datum sam. 609 ist also entweder gänzlich falsch und aus der Luft gegriffen, oder die Cvetambara's haben, die Vikrama mit der Vîra Aera verwechselt, wie mir äusserst wahr-Dann wäre also die angebliche Entstehung der Digambara Sekte in das Jahr 609 A. V., 139 Vikrama oder 4 Çaka zu setzen. Das Nahebeieinanderliegen der beiden Daten für die Entstehung der Çvetâmbara Sekte, Çaka 1, und die der Digambara Sekte, Caka 4, springt somit in die Augen. Sollen wir nun daraus schliessen, dass die definitive Spaltung der Kirche sich in dieser Zeit vollzogen hat, oder dass man dies Ereigniss ohne weitere thatsächliche Veranlassung in den Anfang der üblichen Zeitrechnung verlegt habe? Letzteres würde gewiss sein, wenn die Angaben beider Sekten auf das Jahr Caka 0 hinwiesen; die damit und untereinander bestehende Differenz der Daten macht die Vermuthung wiederum ungewiss. Trotzdem bleibt ein Verdacht übrig, der uns warnt, die Daten als positiv oder historisch anzunehmen. Jedenfalls steht nach dem Angeführten fest, dass die Entstehung des jetzigen Verhältnisses der beiden Sekten zu einander, resp. des historisch bekannten Zustandes der Kirche von den Jaina's selbst in eine sehr frühe Zeit verlegt wurde.

Ueberblicken wir unsere Untersuchung, so ergeben sich uns folgende mehr oder weniger sichere Resultate.

- 1) Unter Bhadrabahu (c. 350 v. Chr.) wanderte ein Theil der Jaina Mönche nach dem Süden aus. Sie befolgten strengere asketische Regeln als die in der Heimath zurückgebliebenen Brüder.
- 2) Die Verschiedenheit des Wandels und der Lehre zwischen der südlichen und nördlichen Kirche, obgleich schon frühe bemerkt, bildete sich erst einige Jahrhunderte später, etwa gegen Anfang unserer Zeitrechnung, zu dem jetzigen Gegensatz zwischen Digambara's und Cvetambara's aus.
- 3) Beide Sekten sind nicht als reine Vertreter des ursprünglichen Jaina Mönchthums anzusehen, sondern beide haben den ursprünglichen Zustand einseitig weiter gebildet.

Zum Schlusse noch eine Bemerkung von weiterer Tragweite. Die Unterscheidungslehre der beiden Sekten betrifft, wie aus den in dem Kupakshakauçikâditya und dem Bhadrabâhucarita von beiden Seiten in wesentlich gleicher Weise angegebenen Differenzpunkten hervorgeht, nur untergeordnete Fragen der Lehre. Der Hauptunterschied beruht in dem Wandel. Die so grosse Uebereinstimmung in der Lehre kann nicht durch gegenseitige Ausgleichung erklärt werden. Denn zwei einander verketzernde Sekten werden nicht Neuerungen in der Lehre von einander entlehnen, sondern jede wird eine auftretende Abweichung von der alten Lehre der andern Sekte als eine neue Ketzerei anrechnen. Auch ist zu beachten, dass der Hort des Digambarathums Südindien, der des Çvetâmbarathums Nord- und Westindien war; dies hätte wohl die separatistische

Ausbildung der Lehre bei den beiden, um verschiedene räumlich weitgetrennte Mittelpunkte gruppirten Sekten veranlassen können. Aber nichts derart ist eingetreten; im Gegentheil: beide Sekten bedienen sich sogar einiger Compendien gemeinschaftlich, obgleich recht wohl bekannt ist, zu welcher Sekte die Autoren gehörten. Da nun, wie wir gesehen haben, die Trennung der beiden Sekten in ziemlich frühe Zeit verlegt werden muss, so muss angenommen werden, dass seit jener Zeit, etwa dem Beginne unserer Zeitrechnung keine wesentliche Aenderung in der Lehre eingetreten ist. Ja ich möchte noch weiter gehen und behaupten, dass sich seit Bhadrabâhu wenig in der Lehre verändert hat, da die Çvetâmbara's ihn als Autor vieler Werke, Niryukti's etc., anführen, und er bei den Digambara's in hohem Ansehen steht. Ich spreche diese meine Ansicht hauptsächlich denen gegenüber aus, welche unter Berufung darauf, dass die heil. Schriften der Cvetambara's erst tausend Jahre nach Mahavîra niedergeschrieben worden sind 1), die uns bekannte Lehre der Jainas als ein spätes Product betrachten wollen. Im Gegentheil scheint die Jainalehre während ihres mehr als zweitausendjährigen Bestehens nur geringe Aenderungen erlitten zu haben. Das folgt auch daraus, dass die uns bekannten Jaina Irrlehren meistens nur untergeordnete l'unkte der Lehre betreffen. Der Grund für die Conservirung der alten Lehre scheint mir der zu sein, dass ihre Ideen und Termini mit denen der späteren Philosophie incommensurabel waren, also von letzterer nicht beeinflusst werden konnten. Sie waren gewissermassen versteinert und wurden in dem Zustande von Generation zu Generation unverändert überliefert. Die Philosophie der Jainas ist wie eine todte Sprache: sie wird gelernt und gebraucht, aber sie kann sich nicht weiter entwickeln.

Ich gehe nun dazu über, den Text des Bhadrabahucarita nach Handschriften des Deccan College mitzutheilen.

A. eine gutgeschriebene Handschrift aus dem Samvatjahre zwei 1616 Bhahrapada, badi 11, Sonntag. No. 647; 40 Blätter von 8 Zeilen auf jeder Seite.

B. fehlerhaft und schlecht geschrieben, sam. 1687 Paushya badi 8. No. 648; 32 Blätter mit 13 Zeilen auf der Seite. Auf den Rändern beider Mss. namentlich von A finden sich Erklärungen schwieriger Wörter und Stellen.

Beide Mss. gehen auf einen codex archetypus zurück (cf. I, 71. II, 87. III, 100. IV, 1), jedoch sind sie nicht direkte Abschriften daraus (cf. IV, 18).

Ich habe die zahlreichen Schreibfehler namentlich von B nicht notirt. Meistens lag die Verbesserung auf der Hand oder wurde das Richtige von dem anderen Ms. supplirt. Was von Bedeutung schien, findet man am Ende angegeben.

<sup>1)</sup> Siehe übrigens meine abweichende Auslegung dieser Ueberlieferung in der Einleitung zum Kalpasütra p. 15 fg.

### Bhadrabâhucarita des Ratnanandin.

```
sadbodhabhanuna bhittva jananam antaram tamah |
yah sanmatitvam apannah, sanmatih sanmatim kriyat. | 1 |
vrisha-bham Vrishabham vande vrishabhankam vrisharcitam
vrishatirthapranetaram bhettaram karmavidvisham. | 2 |
parameshthipadaptanam parameshthipadaptaye
parameshthipadau vande satyam ca parameshthinam. | 3 |
århatī bhāratī pûjyā lokālokapradīpikā
rajo vidhuya no nityam tanotu vimalam matim! | 4 |
sveshtarthasiddhikaranaç caranah santu gauravah
gauravaptah sucarapais tarapair me bhavambudheh! | 5 |
caktya hino 'pi vakshye 'ham gurubhaktya pranoditah |
criBhadrabahucaritam, yatha jñatam gurûktitah, | 6 |
yac chrutam mugdhabuddhinam mithyamohamahatamah |
dhunute, tanute cuddhajainamarge 'malam matim. | 7 |
    atha 'tra Bharate varshe vishaye Magadhabhidhe |
puram Rajagriham bhati Purandarapuropamam. | 8 |
nataceshanripacrenih Crenikah creyasam nidhih |
bhavukah palakas, tasya Celant mahisht "cita. | 9 |
ekada 'sau viçan natho viditva vanapalatah |
Vipuladrau Mahavirasamavasritim agatam | 10 |
paranandathum apanno 'caladdevam vivandishuh |
tauryatrikavararavabadhirikritadigmukhah. | 11 |
nirikshya surasamsevyam kevalojjvalarocisham
nutva natva samabhyarcya tasthivan narasamsidi. | 12 |
dvidhådharmam jinodgitam açravit praçrayanvitah,
pranipatya tato 'prakshit karau mukulayan nripah: | 13 |
devå 'tra dushame kåle kevalacrutabodhakåh |
kiyanto 'gre bhavishyanti, kim kim ca 'to bhavishyati? | 14 |
crutvá tadíyam vyáháram vyájahára girám patih |
gambhiraghananirghoshair modayan bhavyakekinah: | 15 |
mayi muktim ite, rajan, Gautamakhyah Sudharmavak
Jambûnama bhavishyanti trayo 'mî kevalekshanah; | 16 |
vicvacrutavido Vishnu-Nandimittr'-Âparâjitâh
turyo Govardhano bhadro Bhadrabahus tada 'ntimah: | 17 |
crutakevalisimanah pancai 'te 'tra maharshayah, |
bodho dharmo dhanam saukhyam kalau hinatvam eshyati. 🛭 18 🖡
Bhadrabahubhavam vrittam (renika "to nicamyatam, |
vacchrute 'nyamatotpattir budhyate mugdhamanasaih. | 19 |
Crenikena yatha cravi criViramukhanirgatam,
tatha ham adhuna vacmi samasena guruktitah. || 20 ||
     Jambûdvîpo 'tha vikhyâta âdyo 'nâdir apî "ritah |
kulabhûdharasamsevyo nripo va vipulaçriya. | 21 |
```

```
tadiyabhalayad bhati Bharatam kshetram uttamam.
tamálapattravat tasya deco 'bhút Paundravardhanah; | 22 |
dhanadhanyajanakirna gomandalavimanditah |
grama yatra nripayante mahisht kulasamkulah; | 23 |
phalada vihitacchayah sameritanam prithueriyah
craddhavante naga yatra kshamadharasudarcanah: [24]
nadimátrikasaddevamátrikakshetramanditá |
cintamaniyate yatra sveshtasasyaprada mahi; | 25 |
sarasyo yatra rajante salivarijalocanaih
pumsam pramodakarinyo dvijarajivirajitah | 26 |
prasanna darçaniyanga dharavadhva mukhaçriyah |
yadiyan susaman drashtun kutukad va vijrimbhitah; 27 yugman
prasútigehe 'rishtakhya, jambuke vancakadhvanih, |
bandho gaje, chade chedo, yatra bhangas tarangake, | 28 |
capalyam tu kapau, naktam koke çoko, mado dvipe,
kautilyam stribhruvor yasmat, tato 'sau nirupadravah. 29 yugmam
tatra Kottapuram ramvam dyotate nakakhandavat |
agadhottungasaddalaih khatikacalagopuraih. | 30 |
prottungaçikhara yatra "babhuh prasadapanktayah |
kalankam va vidhor loptum ketuhastaih samudyatah. | 31 |
nananekamahanarghyamanimanikyamanditah
kanatkanakakumbhoruprasaratkiranotkaraih | 32 |
vicitrasicavollocacriyam cakrur nabhongane
vicadáh punyapindábhá bhavyasevvá jinálaváh; | 33 | vugmam |
vatratyas tyagino lokah sadaya api nirdayam
duradhim Dhanadasya pi samakarshur nirantaram, | 34 |
vittam yesham jinejyadau, cittam yesham vrishe 'rhatah, |
nutir yesham ganishv eva, natir yesham jinakrame,
tatratyas te 'khila loka rejire dharmavartanat. | 36 |
tatra babhayate bhûpah khyatah Padmadharabhidhah |
karadikritanihçeshabhûpâlo nijatejasâ, | 37 |
svaprajavat prajaloki çaktitrayavirajitah
jitantararishadvargo vah sanmarge samudyami. | 38 |
babhûva tanmahadevî Padmaçrih Çrîr ivâ para;
purodha Nagacarmahya asit tasya mahikshitah, | 39 |
vivekî viçadasvanto vedavidvaviçaradah,
na candro dvijarajo 'pi na ca 'pi garudo yakah. i 40
satimatallika namna Somaçris tatpriya 'bhavat |
candránaná vicálákshí rúpápástasuránganá. | 41 |
bhanor vibhe 'va, candrasva candrike 'va, daya yateh, |
çikha dipasya va "sakta tasya "sit sa sulakshana. | 42 |
kamam ramramyamano sau kantaya kantaya samam
aninayat sukham kalam pritya Ratya yatha Smarah. 143 1
punyat prasúta sa tanyi punyalakshanalakshitam |
tanujam smarasamkaçam, subodham va sati matih. | 44 |
subhe cubhagrahe lagne cubhe tatas tada muda |
vittam viçranayamasa yacakebhyo yathepsitam. | 45 |
```

```
kaminikalaganorungityadundubhiyadanaih
  tasya janmotsavan cakre ketumalavalambanaih. | 46 |
  tajjanmato jana sarve supramodam prapedire,
  súryodayad iva bjani, cakora va vidhúdayat. | 47 |
  bhadramkaro bhadramûrtir balo 'sau bhadramanasah
  Bhadrabahur iti khyatim praptavan bandhuvargatah. | 48 |
  so 'rbhakah sundarakaro lalito lalanajanaih |
  kadacin na sthito mahyam, karat karatale caran. | 49 |
  dine dine tada balo vavridhe sadgunaih samam
  kalanidhih kalabhir va jagadanandadayakah. | 50 |
  saubhagyadhairyagambhiryarûparañjitabhûtalah
  kramat kumaratam prapya reje 'marakumaravat. | 51 |
  Bhadrabahukumaro 'sau savayobhir ama muda |
  kalavijňanaparino ramamano 'vatishthate. | 52 |
      ekadâ dîvyatâ tena kumârair bahubhih samam
  divyaKottapurasya 'nte svecchaya vattakair alam | 53 |
  ekaikopari vinvastā vattakās tu travodaca:
  svakaucalyad drutam teshu nipapata caturdaçah. | 54 |
  tada 'ganyagunaih purno Govardhanaganadhipah |
  mandito munimandalya vidhus taraganair iva | 55 |
  vimalikritavicvacah sadbodhendukarotkaraih
  prollasatprithucaritracancaccaruvibhushanah | 56 |
  cikirshur Nemitirthecayatram Raivatakacale
  viharan kva 'pi pûtatma Kottapuram avapa saḥ. || 57 ||
  tatpurabhyarnam ayatam vikshya digvasasam vrajam
  apipalan kumaras te kridantas trastacetasah. | 58 |
  tesham madhye sudhir eko Bhadrabahukumarakah |
  tasthivams tatra cuddhatma viveki hrishtamanasah. | 59 |
  taın kumaram vilokya 'sau Govardhanaganadhipah |
  upary upari kurvanam vattakams tame caturdaça | 60 |
  svasvante cintayamasa nimittajnah crutantagah:
  ity uktam Vîradevena pura kevalacakshusha: | 61 |
  mahatapa mahateja bodhambhonidhiparagah
  bhavyambhoruhacandamcur Bhadrabahur bhavishyati. | 62 |
  nimittair lakshanaih so 'yam samutpanno 'vabudhyate, |
  iti niccitya yogindrah kumaram tam vaco 'vadat | 63 |
  dantalicandrikadyotapradyotitadigantarah:
  bho kumara mahabhaga, kimnama kimkulas tvakam, | 64 |
  kimputro? vada vakyam mam! nicamye 'ti vaco varam
  namam namam guroh padau provaca pracrayanvitah: | 65 |
 Bhadrabahur aham namna, bhagavan, dvijavamçajah,
 Somacrivam samudbhûtah Somaçarmapurodhasah. | 66 ||
Jagada tam tato yogi, mahabhaga, nidarçaya
ta vakinam nicantam me! crutva 'sau hrishtamanasah | 67 |
anayan nijam geham vinayanatamastakah.
tadiyau pitarau vikshya "gacchantam tam mahamunim | 68 |
Praphullavadanau kshipram muda samudatishthatam.
```

vidhaya vinatim bhaktya pradayi varavishtaram. | 69 | upavican munis tatro 'dayadrau va divakarah. sajanih Somaçarma 'to vyacashte vihitanjalih: | 70 | sanatho, natha, jato 'ham tvatpadambhojavikshanat, | mamakam samabhûd adya pûtam geham tvadagate: | 71 | vibho mayi kripam kritva krityam kimcin nirûpyatam! vyajahara tato yogi gira praspashtam ishtaya: | 72 | bhayadiyatmajo, bhadra, Bhadrabahusamahyayah bhavitá 'yam mahabhagyo viçvavidyaviçaradah. | 78 | tato me diyatam esho 'dhyapanaya mahadarat, | castrani sakalany enam pathayami yatha cirat. | 74 | guruvyaharam akarnya babhana sapriyo dvijah | mahanandathum apanno mukulikritya satkarau: | 75 | yaushmako 'yam suto, deva; kim atra paripricchyate? pathayantu kripam kritva castrany enam anekacah! | 76 | iti tadvakyato nitva kumaram sthanam atmanah cabdasahityatarkadicastrany adhyapayad bhricam. | 77 | gurupadeçât so jñâsic châstrâni sûkshmadhîr api; sûkshmekshano 'pi kim dîpam vina vastu vilokate? | 78 | sadbuddhinavam aruhya gurunavikanoditam | vinayanilayogat sa çastrabdheh param aptavan. | 79 | tato vijňapayamasa praphullanananirajah kudmalikritahastabjo gariyamsam gunair gurum: | 80 | prabho, prabhuprasadena vidya labdha maya 'mala; janmadebhyo 'pi pitribhyo bhricam tvam upakarakah. | 81 | pitarah pranibhir labhya nunam janmani janmani: abhishtaphalada 'bhyarcya sadvidya durlabha janaih. | 82 | ajñapayati ced devas, tarhi yami nijalayam. nigadye 'ti guror ajñam adaya sa kritajñakah | 83 | nâmam nâmam ganâdhicapadambujayugam muda -- | hitopadeshta mate 'va balasya nityaço guruh — | 84 || ityadi tadguname citte kurvan samyaktvabhushanah | ajagama nijagaram: santo hi gunaraginah. | 85 | rupayauvanasampannam hridyavidyavibhasuram | pitarau svatmajam víkshya paramám mudam apatuh. | 86 | na "nandayati kim hema mudrikajatito manih? pitarau tam parishvajya dorbhyam sampritacetasau | 87 | kshemadikam mithah prishtva, tasthivan sa svasadmani | vidyavinodair bandhûnam anandam janayan bhricam. | 88 | tatra 'sav anyada Padmadharabhûpatisamsadam | cikirshur jinadharmasyo 'ddyotam loke samasadat | 89 | akharvagarvatungadricringarudhair mahoddhataih panditair manditam ramyam vadavidyavicaradaih | 90 | svagallajhallarijrimbhanninadena nijecchava | nartayadbhir mahavidyanatim ururasanvitam. | 91 | Bhadrabahum mahabhattam drishtva "yatam viçam patih | purodhasah sutam jñatva viçvavidyavicakshanam | 92 |

```
bahu sammanayamasa manojnair asanadibhih;
 dattvå "cirvacanam so 'pi madhyesabham upåvicat. | 93 |
 kurvams tatra mahavadam samam viprair madoddhataih
 syadvadakaravalena sakalams tan ajijayat. || 94 ||
 vidhuya vadinam tejo nijam aviçcakara sah, |
 mahodayo viçuddhatma candradınam yatha ravih. | 95 |
pratibodhya mahipadims tatra jainaprabhavanam
akarshin nitaram dhiman atmavidyaprabhavatah. | 96 |
grihitajinamārgena bhūbhujā tushtacetasā
prattam bahu dhanam tasmai kshaumabharanapurvakam. | 97 ||
tatah svavasam apa 'sau. ne "drig vagmi kavir bhuvi |
vadí ca gamakah ko 'pi vijňaní vinayi parah; | 98 |
ittham samvarnitah khyatim param apa budhottamaih.
ekada pitarau proce pracrayat sadgira sudhih: | 99 |
bhavabhramanabhito 'ham samjighrikshus tapo 'dhuna, |
ajňapayanti cet pritya, tarhi grihnami carmane. | 100 |
bhashitam bhashitam tabhyam crutvai 'tad duhkhadam tujah:
putre dam te vaco vaktum na yuktam nishthuram katu. | 101 |
kutra, putra, vapus te 'dah kadaligarbhayan mridu,
kvå 'yam vratagraho 'sahyo mahatam api durdharah? | 102 |
bhunkshvå 'dhunå sukham bålye pancendriyasamudbhavam! |
grahantyam tatah, suno, vardhikye vimalam tapah. | 103 |
vacas tadiyam akarnya bravit tatam sadaçayah:
vratahînam vrithâ, tâta, nâryam nirgandhapushpavat. | 104 |
ekato grasate mrityur, ekato grasate jara
mohinam dehinam deham; ka "ça tatra mahatmanam? | 105 |
vårdhikye 'pi punah pråpte jaråjarjaritångake,
tata, trishnaspade tatra kva tapah, kva japo, vratam? | 106 |
bhogas tu bhogibhogabha duhkhadas tapakarakah
apatamadhurakara vipake 'tiva duhkhadah. | 107 ||
samsårasågare 'såre kugatikshårajivane
yatananakrasamkirne taranyam dharmam anginam. | 108 |
momuhiti mudha mudho, na cai 'teshu vicakshanah;
tato hakam grahîshyami samyamam çivasadhanam. | 109 |
ityadivividhair vakyair bhadro 'sau samabubudhat |
pitradın nikhilan bandhun mahamohanibandhanat. | 110 |
tato nidecatas tesham nirvedahitamanasah |
ayasit samyamam lipsur Govardhanaganagrimam. | 111 |
praņamya pracrayat proce sudhis tam vihitānjalih:
dehi, devå, 'malam diksham karmamarmaniyarhanim! | 112 |
tadvákyákarnanád yogi babháshe bháshitam varam:
vidhehi, vatsa, saphalyam samyamena "tmajanmanah! | 113 |
guror anugrahât so 'pi prâvrâjît parayâ mudâ |
hitvå sangam dvidhå dhiro dehiduhkhanibandhanam. | 114 |
nirdosho varavrittadhyo bhasuro lokabandhavah |
n iram bara pathastho 'pi reje 'sau ravibimbavat. | 115 |
munimulagunodaramaniharavirajitah
```

```
udyaddayarasasvadi priyapathyavaco 'vadat. | 116 |
grihnan prattopayogini cilasale, niyantrayan
durvaramaramatangam, murcham chindan parigrahe, | 117 |
kshepayan kshapadaharam svasvarupahitaçayah,
sůtroktagamanálápáçanam kurvan viçuddhadhíh, | 118 |
yathoktadananikshepamaladyujihanam acrayan,
jitapañcakshadurvaji shadavaçyakam adadhat, | 119 |
vicelalocabhûçayyasnaneshu sthitibhojane
adantadhavane cai 'kabhakte jitaparishahah, | 120 |
guror anugrahâd dhimân dvâdaçângîm apîpathat,
                                                      kulakam
modayan sakalam sangham, vahan vinayam ulbanam. 121 pancabhih
crutam sampūrnatam aptam iti samcintya Bhadradoh
crutabhaktya samadaya kayotsargam sthitah prage. | 122 |
tada suranarah sarve samabhyetya 'tibhaktitah |
cakruh pûjâm pramodena Bhadrabahumahâmuneh. | 123 |
gambhiryena jitambhodhih, kantya nirjitaçitaguh,
tejasa jitasaptaçvo, dhairyena jitamandarah; | 124 |
ityádi gunamánikyamálálamkárabhásurah |
nihçeshajagadanandadayakah sürir ababhau. | 125 |
Govardhano gani jñatva samagragunasagaram
svapade vojavamasa Bhadrabahum ganagrime. | 126 |
bhasayan nijabhabharam, mahamohatamo haran
cucubhe sa guroh sthane helir va pûrvabhûdhare. | 127 |
vikhyatottungavamce jananam urugunam, dehinam deham uddham,
hridya vidya 'navadya, gunagurugurupadaravinde 'tibhaktih, |
gambhiryaudaryadhairyaprabhritigunagano, varyavrittani, prabhutvam,
craddha crijainamarge çaçikaraviçadanantakirtau supunyat. | 128 |
          vimalabodhasudhambudhicandrakam
          gurupadodayabhûdharabhaskaram |
          lalitakirtim udaragunalayan
          bhajata Bhadrabhujam muninayakam! | 129 |
```

iti çriBhadrabâhucaritre acaryaçriRatnanandiviracite Bhadrabâhujan-madîkshâgrahaṇavarṇano nama prathamaḥ paricchedaḥ samaptaḥ.

```
ganî Govardhanaç câ 'tha vidhâya vividham tapaḥ | prânte prâyam samâdâya caturdhâ "râdhanârataḥ || 1 || samâdhina 'n̄gam utsrijya prapede tridaçâspadam | devadevîgaṇair jushṭam pushṭam paramasampadā. || 2 || tato gaṇādhipo Bhadraḥ poshayan sakalam gaṇam, | toshayan nikhilân bhavyân, dûshayan durmatam babhau. || 3 || kurvan kuvalayânandam, kiran dharmāmritam bhuvi, | munitârâgaṇâkīrṇaḥ çacî 'va vijahāra saḥ. || 4 || Avantīvijaye 'trâ 'tha vijitâkhilamaṇḍale | vivekavinayânekadhanadhânyâdisampadā || 5 || abhâd Ujjayinī nâmnā puri prākāraveshṭitâ | crijināgārasāgārimunisaddharmamaṇḍitâ. || 6 ||
```

```
candravadatasatkirtic candravan modakrin nrinam
Candraguptir nripas tatrà cakac carugunodayah, 7
jñanavijñanapartno jinapûjapurandarah |
caturdha danadaksho yah pratapajitabhaskarah. 8
Candracrir bhâmini tasya candramahçrir iva 'para |
satimatallika jata rūpadigunacalini. | 9
ekadâ sau viçam nathah prasuptah sukhanidraya
nicayah paccime yame vatapittakaphatigah 10
imán shodaça duḥsvapnán dadarçà "çcaryakárakán: |
kalpapadapacakhaya bhangam; astamanam raveh; † 11 |
tritiyam titaüprakhyam udyantam vidhumandalam;
turiye phaninam svapne phanadyadacamanditam; | 12
vimānam nākinām kamram vyāghutantam vibhāsuram;
kamalam tu kacarastham; nritvantam bhûtavrindakam; # 13 #
khadvotoddyotam adrakshit: prante tucchajalam sarah
madhye çushkam; hemapatre çunah kshirannabhakshanam; | 14 |
çakhamrigam gajarûdham: abdheh kûlapralopanam:
váhvamánam tathá vatsair bhúribhárabhritam ratham;
rajaputram mayarudham; rajasa pihitam punah
ratnaracim kanatkantim; yuddham ca 'sitadantinoh. 16
svapnan iman vilokya sav abhût vismitamanasah |
piprikshur yoginam kimcit phalam tesham cubhacubham. | 17 |
    atha 'sau vividhan deçan viharan gananayakah |
dvirdvådaçasahasrena munibhih samyutah cubhat | 18 |
Vicalapuram ayatas tasthivan bhavyapunyatah
tatra nirjantukasthane bahyodyane cubhacayah. | 19 |
phalitam tadprabhavena vanam nanaphalotkaraih:
vanapalas tato jäätvä tan mähätmyam mahamuneh, | 20 |
phaladhikam tato latva jagama nripasamnidhim
sumadikam puraskritya jagada vacanam varam: | 21 |
rājams, tvadīyapuņyena Bhadrabāhugaņāgraņīh
ajagama tvadudyane munisamdohasamyutah. i 22 🎚
samākarnya vacas tasya Candraguptir vicam patih |
paramām mudam āpannaḥ çikhī 'va ghananisvane. 🛚 23 🖠
bahu vittam dadau tasmai; cikirshur ganivandanam,
anandabherikam ramyam dapayitva naradhipah 🖟 24 🖟
gitanartanatûryadyaih samantadinripair yutah
nirjagama mahabhûtya vanditum samyatadhipam. 25
samasadya sa sûricam paritya pracrayanyitah,
samabhyarcya guroh pådåv abgandhasadakådikaih, 26
prananama mahabhaktya kramad anyamunin api;
saptatattvanvitam dharmam açraushid guruvakyatah. | 27 |
tato 'tibhaktito natva maulimanditamaulina |
mukulikritahastabjah papracche 'ti crutekshanam: 4 28 |
niçâyâm aham adrâksham svapnan shodaçakân iman |
suradrucakhabhangadims, tatphalam kathaye "ça mam! | 29 |
niçamya bhashitam bhaupam babhana bhashitam svayam | •
```

```
iti nirvedam asadya bhavabhramanabhitadhih |
rajyam svasûnave dattva, gatva gehe 'tisambhramat, | 54 |
kshamapya sakalan bandhun, samasadya gurum tatah, |
pracrayat prarthayamasa diksham bhayayiraktadhih. | 55 |
ganino 'nujñayâ bhûpo hitvâ sangam dvidhâ sudhth |
jagraha samyamam cuddham sadhakam civacarmanah. | 56 |
    athai kasmin dine bhadro Bhadrabahuh samayayau |
creshthino Jinadasasya kayasthityai niketane. | 57 ||
drishtva 'sau paramanandat pratijagraha yoginam.
tatra cûnyagrihe cai 'ko vidyate kevalam cicuh | 58 |
jholikantargatah shashtidivasapramitas tada |
'gaccha gaccha' vaco 'vadit, tac chrutva munina 'dbhutam | 59 |
çiçur uktah punas tena: kiyanto 'bdah, çiço, vada! |
'dvådaçabdan, mune!' proce; niçamya tadvacah punah | 60
nimittajñanato 'jñasîn munir utpatam adbhutam:
caraddvådacaparyantam durbhiksham madhyamandale | 61 |
bhavishyatitaram ce 'ti kripardramanasa munib
antarayam vidhaya "çu tato vyaghutito grihat. | 62 |
samabhyetya "tmanah sthanam, samahûya nijam ganam, |
vyajahara vaco yogi tapahsamyamayrimhanam: | 63 |
varshadvadaçadurbhiksham bhavita 'trai 'va, yoginah!
dhanadhanyajanakirno jananto 'yam sukhakarah | 64 |
cůnyo bhavishyati kshipram taskarançipalunţanaih.
tatah samyaminam yuktam na 'tra deçe 'tidarune. | 65 |
nikhilena ganene 'ti pratipannam guror vacah;
vijihîrshus tato jato ganî ganasamanvitah. | 66 |
crutve 'ti sakalah craddha abhvetva muninavakam
pranipatya vacah procur vinayanatamastakah: | 67 |
vijihirsham samakarnya, bhagayan, bhayatam, atah |
kshobham eti mano 'smakam bhaktibharavaçıkritam. | 68 |
svaminn, atra kripam kritva sthivatam sthiracetasa.
yato gurum vina sarve bhavanti paçusamnibhah. | 69 |
padmākaro vinā padmam, nirgandham na sumam yathā
bhâti dantam vina danti: tadvad bhavyo gurum vina. || 70 ||
iti tadvákyato 'vocac: chráddháh, crinuta madvacah!
dvådaçåbdam anavrishtir madhyadeçe bhavishyati, | 71 |
durbhiksham rauravam ca 'pi; tato yuktam na yoginam
kadacid atra samsthatum vratabhangabhayatmanam. | 72 |
crutva sakalasanghena giram gurumukhoditam |
karau kudmalatam nîtva ganî vijnapitah punah: | 73 |
bhagavan, sarvasangho 'sti dhanadhanyaprapuritah |
viçvakaryakaro daksho dharmabharadhuramdharah. | 74 |
vidhāsyāmas tathā yadvad dharmasyā 'tyantavartanam,
na 'vrishter api bhetavyam, sthatavyam cuddhacetasa! | 75 |
creshthi Kuveramitrakhyas tadai 'vam samudaharat: |
vipulam vidyate vittam tvatprasadena me 'tulam. | 76 |
prattam na kshinatam eti Dhanadasye 'va yaddhanam,
```

```
dasye yathepsitam danam dharmakarmadihetave. | 77
Jinadasas tatah creshthi proce madhuraya gira:
koshtha vividhadhanyanam vidyante vipula mama, 4 78 🖁
ye tu varshaçatena 'pi na kshiyante pradanatah,
ka varta dvadaça 'bdanam tucchakalavalambinam! | 79
hînadînadaridrebhyo rankayankadiduhkhine
dasye yathepsitam dhanyam; durbhiksham kim karishyati? | 80 |
tato Mådhavadattaklivo vijnapavati: me, prabho,
vartate sakala sampat pratita punyaposhita; | 81 |
tatsaphalyam vidhasyami patradanadibhir bhricam
saddharmayrimhanena 'pi. Bandhudattas tato 'vadat: | 82 |
deva, devaprasadena santi me vipulah çriyah; |
vidhasye casanoddyotam danamanakriyadibhih.
ityadi sakalaih sanghair gani vijnapito 'bravit: |
samadhaya manah, çraddha, madvacah çrinuta "darat! | 84 |
sangho 'yanı suravçikshabhah samarthah sarvakarmasu; |
tathá 'pi ná 'tra yogyá "sthá carucaritradharinam. " 85 ||
patishyatitaram raudram durbhiksham duhkhadam nrinam;
dhanyayad durlabho bhayi samyamah samyamaishinam. | 86 |
sthåsyanti vogino ve 'tra, te na påsyanti samyamam.
tato 'smad viharishyamo 'vacvam Karnatanivrijam. | 87 |
viditva viçvasangho 'sau gurûnam açayam punah |
Ramalya Sthulabhadrakhya Sthulacaryadiyoginah | 88 |
pranamya prárthavámása bhaktyá samsthitihetave;
çrâddhânâm uparodhena pratipannam tu tadvacah. 489
Râmalyapramukhâs tasthuḥ sahasram dvadaça 'rshayaḥ;
Bhadrabáhugani tasmác cacála varacarvayá. | 90 |
dvadaçarshisahasrena parito gananayakan
dyotate sma sudhamçur va tarataralirajitah. | 91 |
taddece vicaranti cârucarită nirgranthayogîçvarâh
padminyo 'pi ca rajahamsavihaga, yatrai 'va bhagyodayah, |
ity uktam hi pura nimittakuçalais, tat tathyatam açritam,
tatratyah suguruprayanajacuca procur mithas te janah. | 92 |
         dharmato jinapateh susaparya
         dharmato 'naghaguroh paricarya |
         dharmato 'malakulam vibhavaptir
         bobhaviti hi, tatah sa vidheyah | 93 |
```

iti çriBhadrabahucaritre acaryaçriRatnanandiviracite shoqaçasvapnaphalakathanaguruviharakarano nama dvitiyah paricchedah.

atha 'sau viharan sadhur Bhadrabahuh çanaih çanaih | prapa mahatavim, tatra çuçrava gaganadhvanim. 1 | çrutva mahadbhutam çabdam nimittajñanatah sudhih | ayur alpishtham atmiyam ajñasid bodhalocanah. || 2 | tada sadhuh samahuya tatrai 'va sakalan munin |

Viçakhacaryam apannam jñatva sadgunasampada 🛭 3 🥫 daçapûrvadharam dhiram gambhiryadigunanvitam | svakiyaganarakshartham svapade paryakalpayat. | 4 | samarpya sakalam sangham babhana sau punar vacah: madayur vidyate 'tyalpam, sthasye 'to 'tra guhantare. | 5 | bhavanto viharanty asmåd dakshinapatham uttamam sanghena mahata sardham, tatra tishthantu saukhyatah! | 6 | crutvá gurůditam proce Vicákhagananáyakah: | muktva gurum katham yamo vayam ekakinam, vibho? 7 Candraguptis tada 'vadid vinayan navadikshitah: | dvadaçabdam guroh padau paryupase 'tibhaktitah. | 8 guruņā vāryamāņo 'pi gurubhaktah sa tasthivān, | guruçishtiyaçad anye tasmac celus tapodhanah | 9 guror virahasambhûtaçuca samvignamanasah: ta eva kirtitah cishya, ye gurvajnanuvartinah. | 10 | Vicakho viharan surir iryanihitalocanah parito munisanghena dakshinapatham ulbanam, | 11 | bodhayan sakalan bhavyamç Coladeçam samasadat. dyotayan chasanam jainam, pathayan navadikshitan. 🛭 12 🖟 tasthau tatra ganadhiçah kurvan dharmopadeçanam. atha Bahur viçuddhatma Bhadrapûrvah sutattvavit | 13 | nirudhya nikhilan yogan yogi yogaparayanah | samnyasavidhim adaya tasthau tatra guhantare. | 14 | Candraguptir guros tatra kurute paryupasanam, sagaranam abhavena kurvanah proshadham param. 🖟 15 guruņo 'ktas tada çishyo: vatsa, tan nai 'va yujyate; | kuru kantaracaryam tvam yatho ktam çrijinagame! 🛊 16 🎚 giram guruditam ramyam pramanikritya samyatah | pranamya gurupadabjau bhramaryai sa vyactcarat, | 17 bhramams tatra sa bhikshartham pañcanam çakhinam adhaḥ. 🛭 Vanadeví viditvá tam gurubhaktam dridhavratam | 18 | vatsalā jinadharmasya tatrā "gatya svayam sthitā | paravritya nijam rûpam ekenai 'va svapanina | 19 | darçayanti çubhasvântâ pâdapâdho dhutâm parâm paramannabhritam sthalim sarpihkhandadimanditam. | 20 | tac citram tatra vîkshya sau cintayamasa manase: siddham çuddham api bhojyam na yuktam datrivarjitam. | 21 tato vyaghutitas tasmād asadya gurum anamat; yad drishtam tatra, tat sarvam samacashte guroh purah. | 22 | guruna camsitah cishyo: vatse 'dam vihitam varam; Pratigrahadividhina dattam datra hi grihyate. | 23 | Candraguptir dvittye 'hni natva "haraya yoginam jagama 'nyamahijeshu tatra 'lokishta kevalam || 24 || navyajambunadamatram paramannadipuritam. munis tatra 'py ayogyatvam viditva 'pasarat tatah. | 25 | gatva gurum vavande 'sau, tadvrittam samacıkathat. | sûrina çamsitah çishyo: bhavya, bhavyam tvaya kritam; 26

```
na yuktam yatinam etat svayam anyannasevanam.
Candraguptis tritiye 'hni pravandya gurupankajam | 27 |
kâyasthityai cacala 'sau; tatra 'py ekakinim striyam |
vilokyâ 'yogyatâm matvâ virarâma tato javât. | 28 |
gurum abhyetya vanditva punas tad vrittam alapat.
tad akarnya samacashte dikshitam camsayan guruh: | 29 ||
yad uktam agame, vatsa, tad eva 'nushthitam tvaya;"
na yuktam, yatra vamai ka, yatinam tatra jemanam. 30 |
caturthe 'hni gurum natvâ lepārtham vyacaran munih.
jñatva dridhavratam dhiram devya tam cuddhacetasam | 31 |
nagaram nirmitam tatra sagarijanasamkulam.
gacchams tatra munir vikshya nagaram nagarair bhritam | 32 |
pravishtas tatra sagarair vandyamanah pade pade |
jagraha ruciraharam prattam craddhair yathavidhi. 🛭 33 🎚
kritva 'sau paranam gatva svasthane tvaritam gurum |
prananama mahabhaktya; prishto 'sau ganina tatah: | 34 |
parana vihita, vatsa, nairantaryena? so 'vadat:
bhagavan, ekam asannam drangam aloki gacchata; | 35 |
lepas tatra krito, deva, nairantaryena sampratam.
guruna çamsitah çishyah: sûtroktam vihitam tvaya. 36 ||
Candraguptimunir bhaktya vivekavinayatmakah
paranam tatpure kurvann upaste gurupankaje. 37
bhayasaptaparityakto Bhadrabahur mahamunih |
açanayapipasottham jigaya çramam ulbanam. | 38 |
caturdha "radhanam cuddham aradhya vidhina sudhih |
cuddhopayogam adhaya dehanihsprihamanasah
samādhinā parityajya deham geliam rujām munih |
nakilokam pariprapto devadevinamaskritah. 40
    Candraguptimunis tatra cañcaccaritrabhûshanah |
alikhya caranau cara guroh samsevate sada. 41 🛊
vaibhavam vinayo vidya viveko vipulam yaçah |
matibhûtyâdayo 'nye 'pi bhavanti gurubhaktitah. 🖟 42 🖟
gurubhaktya bhaved yatra maharanye mahat puram, |
tatra 'bhishtam phalam kim na kalpavallye 'va vindate? ! 43 |
dânam tapo japo dhyânam kshamākshajayasatkriyāh |
guruçishtim vina sarve vritha nirnathasainyavat. | 44
viditve 'ti sada bhavya iha 'mutra sukhaishinah |
kurvantu çrigurûpastim sevâbhishtaphalapradam. [ 45 ]
     Râmalya Sthûlabhadrâdya Avantyam ye tu samsthitah |
guroh çishtim samullanghya, teshâm tatphalam ucyate. | 46 |
atha 'khilajananteshu durbhiksham samapipatat |
nitaram duhkhadam nrinam darunam shashthakalavat. | 47 🎚
tadá Kuveramitrádyá aniváryam Kuveravat |
hinadinadaridrebhyo dadur danam dayalavah. | 48 |
anyadeçabhava loka durbhikshena 'tiduhkhitah |
viditya vishaye 'vantyam saubhiksham saukhyakaranam ! 49 |
itas tatah samajagmuh kshudha kshinakalevarah: |
```

```
ranka vanka gataçanka babhûvus tatra bhûricah. | 50 |
kecit tvagasthimatrangah kshutpipasatipiditah
vyadhitah cophitah kecin mriyante 'nye 'tiduhkhitah. | 51 |
kshipanti svaçiçûn kecit, khâdanty anye çavâdikân,
grasaikartham sutam mata hanti, putro 'pi mataram. | 52 |
diyamanam kvacic chrutva dhavantas te 'grato 'gratah |
kecil luthanti bhûpithe, pidyante 'nye ratanti ca. | 53 |
anta ranka bahi ranka vithyam ranka pade pade |
çvasitaç ca mritah kecit, sa "sid rankamayı tatah. | 54 |
ekadâ "hâram âdâya Râmalyâdyâ vane gatâh, |
munir ekah sthitah paçcat. vîkshya ranka bhritodaram | 55 |
militva bahavas te tu nirdayakrûracetasah
vidarya jatharam tasya tad annam drag abhakshayan. | 56 |
muner upadravam ghoram niçamya 'tiva bhishanam |
haharavakulam jatam nikhilam nagaram drutam. | 57 |
sarve sambhûya sagara vyakulibhûtamanasah |
duhkhadavanalamlana asedur munimandalim. | 58 |
natva vijnapayamasur gurum muniganavritam:
bhagavan, bhishanah kalah kritanto va samayayau. | 59 |
tato no 'nugraham kritva pramanikriyatam vacah:
madhyepuram, vanam tyaktvå, tishthantu yatayo 'khilah, | 60 |
vatha 'smakam bhavet svasthyan samyatanam ca rakshanam:
bhavatam cuddhabodhanam yatha 'ranyam tatha puram. | 61 |
zraddhair abhyarthita bhûyo 'ngîcakrus tadvaco yaram;
ramyatas taih samanita madhyedrangam mahotsavat. | 62 |
akshita jäätibandhena bhinnabhinnacrayeshu te |
asthivamso khilas tatra samyamahitacetasah. 63
prativarsham pataty evam durbhiksham duhkhakaranam;
rada te yanti lepartham, rankah syuh prishthatas tada | 64 |
radanto dehi dehi 'ti vaco dinam dayamayam.
zantum tebhyo na labhyeta "harartham munisattamaih. | 65 |
zadayanti tada çraddha yashtyadyaih kshinavigrahan,
🕶 ilapanti varakas te, rudanti dînamanasah. | 66 |
widhaya vighnam ayanti munayo 'tidayalavah |
🖿 an nirîkshya kvacic câ 'pi dattadvâram niketanam. | 67 |
🖼 igara vyakulibhûtah samajagmur guroh purah, 📗
wijňaptim cakrire natvá bhaktibháravaçíkritáh: | 68 |
陆 im kāryam adhunā, nātha? rankair vyāptā 'khilā mahî; |
 kshanaikam na jano dvaram udghatayati tadbhayat. | 69 |
 diva na paryate paktum, tato 'nnam niçi pacyate;
 Malo 'yam yishamo bhimo dharmadhyamsakaro 'sahah. | 70 |
 tatas tamyam samadaya patrair asmanniketanat |
  sadannam svácraye nitvá bhavanto rankasádhvasát | 71 |
  tatrai 'va vasare yate kurudhvam bhojanam punah!
  Pramanikuruta 'smakam vacah sarvasukhapradam! | 72 |
  tac chrutva tan punah procur vimriçya 'khilasamyatah:
  tavad evam vidhasyamo, yavat kalo na çobhanah. 73
```

```
ity udîrya "dadhuh patram alabûjam amargagah |
bhikshukaçvabhayat te 'to grihîtva yashtikaın kare. | 74 |
svasvacrame samaniya bhaktam te gehigehatah |
aharam dadate 'nyonyam svayam margaparicyutah | 75 |
dattvá ca vasater dváram gavákshasya prakácatah.
ity acaranti te nityam kapathasya 'valambinah. | 76 |
anvadai 'ko munih kaccit kshinangah sanghavarjitah |
bhikshâmatram kare kritvâ niçîthe niryayau tatah, | 77 |
prâviveça Yaçobhadraçreshthino varasadmani.
grihinî gurvinî tasya Dhanaçrînamadharinî . 78 ||
vilokya bhishanam rupam yashtipatradisamyutam
dhvante 'sau rakshasabhrantya tatrasa nitaram hridi. | 79 |
tadbhiya 'pîpatat tasya bhrûno, vibhramakarakan |
munir vyaghutitas tasmat, tada haharavo 'bhavat. | 80 |
sagarah samyatan prapya procire giram uttamam:
vinashto, munayah, kalah, cruyatam no vacas tatah! | 81 |
etac ca vishamam rupam jananam bhitikarakam |
dhritva surallakam çîrshe paridhaya 'rdhaphalakam; | 82 |
naktam bhaktam samaniya vasare kuruta 'çanam! |
yavan na çobhanah kalas, tavad evam vidhiyatam! | 83 ||
kale manjulatam prapte punas tapasi tishthata!
tad abhyupagatan vakyam tesham sakalasadhubhih; | 84 |
ity acarantas te prapuh çaithilyam tu çanaih çanaih
pratyûhâdivrateshû 'ccaih kim na kuryuh kadadhvagah? | 85 |
    ittham tu dvadaçâbdeshu gateshu bahuduhkhatah |
suvrishtih susthitih saukhyam saubhikshyam samajayata. | 86 |
atha 'pacijanapadad Vicakhagananayakah
uttarapatham agacchan samskrito munisattamaih, | 87 |
Bhadrabahur gurur yatra tasthau, tatra "sasada sah; |
guror nishedhikam kena vavande vinayanvitah. | 88 |
Candradiguptimunina vanditah surisattamah;
katham craddham vina 'tra 'sthan? ne 'ty esha prativanditah. | 89 |
taddine munibhih sarvair upavasam kritam cubham
sågåråbhavam manvånaiç, Candraguptis tato lapat: | 90 |
bhagavan, bhûrisagaram nagaram nagarair bhritam
vidyate vipulam, tatra kriyatam kayasamsthitih! | 91 ||
saccaryahridayas te tat paranartham prapedire
sakalatrair varaçràddhair vandyamanah pade pade. | 92 |
vidhaya vidhina "haram ajagmus te nijaçrayam. |
tatrai 'kâm kundikâm varnî vismrito vanapattane; | 93 ||
sa gatas tâm punar latum ne "kshate tatra tat puram, l
kundikam çakhiçakhastham vyalokishtai 'va kevalam. | 94 |
adaya tam tada varni prapya tad gurum alapat.
tad adbhutam niçamya 'sau cintayamasa manase: || 95 ||
ayam viçuddhacaritraç Candraguptir mahamunih,
tadiyapunyato nûnam devata 'riracat puram. | 96
Vidhuguptim praçasya "sav aprakshid viçadaçayam |
```

```
tatratyam sakalodantam prativandya ca tam punah. || 97
na yogyo yatinam lepo matve 'ti surakalpitah, |
prayaccittam tato 'grahi munina sûrijalpitam. || 98 || tada 'khilaganena 'pi grihîtam ganinah sphutam, |
tato 'sau viharan sûrih Kanyakubjam samapatat. || 99 ||
     aghaghanapavamanah saccaritravadhanah
     mihirakarasudhama çuddhabodhaikadhama |
     phalinanaganivece tatpurodyanadece
     munivaraganapûrnah sûrivargo 'vatîrnah. | 100 ||
           n i r a n t a r a n a n t a gatatmavrittim
           nirastadurbodhatamovitanam |
           criBhadrabahûshnakaram vicuddham
           vinamnamimi "hitasatasiddhyai. | 101 ||
```

iti criBhadrabahucaritre acaryacriRatnanandiviracite dvadaçavarshadurbhikshavarnanaViçakhacaryagamano nama tritiyo 'dhikarah.

```
Sthûlacaryabhidhena 'tha samakarnya gananvitam |
Vicakhacaryam ayatam ayacivijayad iha | 1 |
tam drashtum preshitah çishya, gatas te sûrisanınidhau;
tatra 'sau vanditah sarvair munibhir bhaktitatparaih. || 2 ||
vihita gaņina tena tesham na prativandana,
kim idam darçanam nûtnam adritam ce 'ti bhashitam. || 3 ||
crutva te 'titrapapanna vyaghutya tad gurum jaguh. |
RamalyaSthulabhadrakhyau Sthulacaryas trayo 'py amih | 4 |
ekîkritya khilan sadhûn procire te mitho vacah:
kim karyam adhuna 'smabhih? ka sthitic ca sukhaprada? | 5 |
Sthûlâcâryas tadâ vriddho vyajahâra vaco varam:
çrinudhvanı mamikam vacam, sadhavo, 'bhishtasaukhyadam! | 6 ||
jinoktamargam açritya hitva kapatham anjasa |
kurudhyam civasamsiddhyai chedopasthapanam param! | 7 ||
na teshâm tad vacah prîtyai sâdhûnâm hitam apy abhût:
pittajvaravatām kim na sitā 'pi katukāyate? | 8 |
tato 'nye munayah procur yauvanoddhatabuddhayah: |
yad uktam tvayaka, sûre, tat te vaktum na yujyate; | 9 ||
vato 'tra vishame kale dvavimcatiparishahan
kshutpipasantarayadın kah saheta 'tiduhsahan? | 10 |
bhavantah sthavirah kimcin na vidanti cubhacubham.
sukhasadhyam imam margam muktva ko dushkaram caret? | 11 |
vriddhacaryas tatah proce: nai 'tad darçanam uttamam, |
kimpakaphalavad ramyam adhuna 'gre 'tiduhkhadam. | 12 ||
můlamargam parityajva kapatham kalpayanti ve,
bhramanti te bhavaranye, Marîcyadya yatha pura. || 13 ||
na 'yam margo bhaven muktyai param svodarapûrtaye.
kecit taduktito bhavya mulamargam prapedire, | 14 |
kecit taduktya satya 'pi munayah kopam agatah.
```

8

Bd. XXXVIII.

```
jajvaliti na kim taptam tailam çitambuna 'pi hi? 🛭 15 📙
kupitas te tada procur: varshiyan esha vetti kim
vakti 'tham vatulibhûto vardhikye va matibhramat? | 16 ||
vriddho 'yam yavad atra 'sti, tavan no na sukhasthitih. |
iti samcintya te papas tam hantum matim adadhuh. | 17 |
dushtaic candair jadair mendyair dandair dandair hato hathat
jîrnacaryah çubhasvantah kritva kûtam duraçayaih. || 18 ||
kuçishyanam hi çiksha 'pi khalamaitrî 'va duhkhada.
mritva "rtadhyanatah so 'pi vyantarah samajayata. | 19 ||
viditvå 'vadhibodhena devo 'sau pürvasambhavam
cakara munimanyanan nitaram durupadravam || 20 ||
renûpalâgnivarshâdyair vadann iti vaco bhriçam: |
tatha 'janyam vidhasye vo, yatha me vihitam pura. | 21 |
sarve tam ûcuh samtrasta jñatva guruvaram take:
kshamasva mamakînago, deva, 'jñanad vinirmitam! | 22 ||
yadî 'mam vipatham tyaktvâ grahîshyatha susamyamam,
tada janyad vimokshye vas. te tad akarnya samjaguh: | 23 |
durdharo mûlamargo 'yam, na dhartum çakyate tatah; |
nityam gurutvāt te pūjām vidhāsyāmo 'tibhaktitaḥ. | 24 |
nitva 'tivinayac chantim kupitam vyantaramaram,
guror asthi samaniya, tatra samkalpya te gurum, | 25 |
nityam añcanti, vandante; loke 'dya 'pi lapanti tam |
khamanadihadi 'tyakhyam kshapanasthiprakalpanat. | 26 |
tatha tacchantaye kashthapattika 'shtangulayata |
caturasra sa eve 'yam iti samkalpya pûjita. † 27 ||
yathavidhi paristhapya pujitah so 'rdhaphalakaih;
parityaktam tatas tena ceshtitam vikriyamayam. : 28
Paryupasananama 'sau kuladevo 'bhavat tatah;
bhaktya mahiyate 'dya 'pi varigandhakshatadikaih. | 29 |
ato 'rdhaphâlakam loke vyânace matam adbhutam |
kalikalabalam prapya salile tailabinduvat. | 30 |
crîmajjinendracandrasya sûtram samkalpya te 'nyathâ |
vartayanti sma durmarge janan müdhatvam açritan. || 31 ||
yatha svayam samarabdham vrittam pancakshalolupaih
nirankuçais, tatha sûtre sûtritam nijabuddhitah. | 32 ||
    evam bahutare kale vyatikrante 'bhavat pure |
Ujjayinyam viçam nathaç candravac Candrakırtivak; | 33 |
Candracrih Crir iva khyata tasya 'gramahishi cubha;
dampatyoc Candralekhâkhyâ tayor jâtâ "tmajâ varâ. | 34 |
sa 'bhyase munimanyanam çastrani samapipathat; |
vicakshana 'bhavad, bhupa, lavanyadigunanvita. 📊 35 📊
Saurashtravijaye 'tha 'sti Valabhipuram uttamam; |
prajapalah Prajapalananına tatra nayanvitah : 36 |
nijapratapatapena tapitakhilacatravah;
Prajavatí gira rajňi tasya sie carulakshana. | 37
Lokapalabhidhas tokas tayoc caruguno bhavat
rûpasaubhagyasampanno jñanavijñanaparagah. | 38
```

```
Prajapalah svaputrartham Candrakirtinripatmajam
pramodát prárthayámása Candralekhám gunojjvalám. | 39 ||
upayamya kumaro 'sau tam kanyam navayauvanam |
bobhujiti taya bhogan Çacya va suranayakan. | 40 |
kramat samprapya punyena prajyam rajyam pitur muda |
cakara Candralekham tam sadagryamahishipade. | 41 |
Lokapâlo nripah sartham kurvan nâmâ "tmano bhricam |
vidhatte viçadam rajyam nataçeshamahipatih. | 42 ||
ekada "nandacitto 'sau rajnya vijnapito nripah:
nåthå, 'smadguravah santi Kanyakubjakhyapattane; | 43 |
tan anayaya vegena jagatpûjyan madagrahat.
priyapriyataya bhûpas tadvaco manayan muda, | 44 ||
taml latum preshayamasa tatrai 'va "tmiyasajjanan.
gatva natva bhriçam bhaktya gurûms te tatra samsthitan. || 45 ||
taih samabhyarthita bhûyo vinayad Ardhaphalakah; |
Jinacandradayah prapur Valabhiputabhedanam. | 46 ||
akarnya "gamanam sadhusanghasya dharaniçvarah |
vanditum nihsasara "çu paranandathutam itah | 47 ||
turyatrikavararavabadhirikritadigmukham
samantamatyapaurastyaparivaraparishkritah. | 48 |
vilokya dûratah sâdhûn vismayâd ity açintayat:
kim etad darçanam nindyam loke 'tra svavidambakam? | 49 |
na nagna vastrasamvîta ne "kshyante yatra sadhavah,
gantum na yujyate no 'tra nûtnadarçanadarçanat. | 50 ||
vyaghutya bhûpatis tasman nijam mandiram îyivan.
jñátvá rájñí narendrasya mánasam sahasá sphutam || 51 ||
guruņām gurubhaktyā sā prāhiņot sicayoccayam.
tair grihitani vasamsi muda tani taduktitah. | 52 |
tatas te bhûbhritâ bhaktyâ pûjitâ mânitâ bhriçam:
kim akaryam na kurvanti ramaragena ranjitah? | 53 |
dhritani çvetavasamsi taddinat samajayata
Cvetambaramatam khyatam tato 'rdhaphalakan matat. | 54 |
mrite Vikramabhûpâle shattrimçadadhike çate
 gate 'bdanam abhûl loke matam Çvetambarabhidham. || 55 ||
 bhunakti kevalajñanî, strînam moksho 'pi tadbhave,
 sådhûnam ca sasanganam, garbhapaharanadikam; | 56 |
 idrigagamasamdoham viparitam jinoditat |
 vyarîracat sa mûdhâtmâ Jinacandro gaṇâgraṇîḥ. | 57 ||
     anantasaukhyata yasya, na tasya "harasambhavah; |
 yady asti, tarhi jäyeta vyäghäto 'nantaçarmanam. | 58 ||
 iti hetoh sadoshatvam jinadevasya jäyate. || 59 ||
 bobhaviti bubhuksha 'dya sadbhave vedyakarmanah, '
 bhuktih kevalinam tasman na yukta doshadayini. || 60 ||
 kshinamohajine vedyam svakaryakarane 'kshamam |
 8vakiyaçaktirahitam dagdharajjuvad añjasa. | 61 |
 mohamûlam bhaved vedyam kshudhâdiphalakârakam,
 tadabhave 'kshamam vedyam chinnamûlatarur yatha. | 62 |
```

```
bhoktum iccha bubhuksha syat, se 'ccha 'pi mohasambhava; |
tadvinace jinendrasya katham syad bhuktisambhavah? | 63 |
tad yatha: | viraktasye 'ndriyartheshu guptitritayam iyushah |
muneh samjayate dhyanam karmamarmanibarhanam. 164 |
dhyanat samyarasah cuddhas, tasmat svatmavabodhanam;
vidadhati tato 'çeshamohaniyakshayam sudhih. | 65 |
kshinamohi tato bhûtva kritva ghatitrayakshayam |
cukladhyanasina yogi kevali syad vibhasurah. | 66 |
mukto 'shţadaçabhir doshais tripto 'nantasukhamritaih
lokálokollasadbodho bhunkte 'sau kevali katham? | 67 |
doshah kshudhadayah kecid vidyante cej jinaprabhoh,
katham syad vitarago 'sau cuddhatma doshavicyutah? | 68 |
audasînyajushah sadhôh kurvato bhojanadikam
yadi syad vitaragatvam, tarhi kevalino na kim? | 69 |
vâtulânâm pralâpo 'yam bhaven na tu manîshinâm, |
yatas tatro 'pacarena vitaragatvakalpana. | 70 |
tanusthitir na ca "haram vina kva 'pi 'ha driçyate, |
kevalajňanibhis tasmad aharo grihyate 'nicam. | 71 |
nokarmâ karmanâmâ ca kavalo lepanâmabhâk
ojac ca manasahara aharah shadvidho matah. | 72 |
dehinām evam āhāras tanusthitikāraņam,
tanmadhye kavalaharad anyasmad va tanusthitih. 🛭 73 🖡
karmanokarmakaharagrahanad dehasamsthitih
bhavet kevalinam cai 'tat sammatam no mate sphutam. | 74 |
ahosvit kavalaharapurvika 'ngasthitir bhavet"
tvayai 'vam kathyate? tatra samsiddha vyabhicarini. | 75 |
ekakshajatijîveshu lepaharo hi sambhavet
deveshu manasahara ojaç ca khagajatishu | 76 |
uktam ca 'nyatra | nokammam titthayare,
             kamman nare ya, manaso amare,
                   kavalaharo narapasu,
              pakkhi ojjo, nage leo. | 1 |
tato hetor na svapne 'pi grasaharam vadet sudhih.
atha 'stu tasya vedyena bubhukshaparikalpanam. | 77 |
katham bhunkte jinah paçyan jantunam vividham vadham?
jino Ipajñanivac chuddham açuddham va bhunakti kim? | 78 |
abhavena 'ntarayanam kurute yadi bhojanam, |
craddhebhyo 'py atihinatvam apnuyat tarhi garhitam. | 79 |
vilokya mamsaraktadın antarayan karoti cet,
tada sarvajnabhavasya tena pratto jalanjalih. | 80 |
kevali kavalaharam karoti 'ti vadanti ye,
tatha 'pi tena lajjante durmatasavamohitah. | 81 |
    atha tasmin bhave strinam moksham ye nigadanti, te |
duragrahagrahagrasta janah kim va 'tivatulah? | 82 |
tapo 'tidurdharam ghoram kurute yadi yoshita, |
tatha 'pi tadbhave nûnam muktis tasya daviyasî. | 83 |
```

```
stripumsayos tu jivasya 'viçeshatvena niçcayat |
mokshavaptir nu narinam katham na 'tra prajayate? | 84 ||
yady asti jivasamanyad, etah stritvaviçeshatah,
måtangidhivarimukhyah kim na vanti civam tada? | 85 |
yonav açuddhata nityam sravatprasravanadibhih,
artavam jäyate tasam pratimasam vininditam. | 86 |
yonikakshakucasthane sûkshmaparyaptamanushah |
sada striņām prajāyante tadangasya svabhāvatah. | 87 |
prakritih kutsita tasam lingam ca 'tyantaninditam.
tato na samyamah sakshan; muktic ca 'pi kutastani? | 88 |
strîrûpatîrthakartrînam tallingakucamanditah |
vidyante vihitah kva 'pi pratimaç cen, nigadyatam! | 89 |
pakshahanir na cet, santi; santi ced, bhandimaspadam.
iti doshadvayavaptau na strinam çivasambhavah. | 90 |
CakriKeçavaRâmâjamandaleçâdisatpadam
tathai 'va crutakaivalyam manahparyayabodhanam | 91 |
ganecasûryupâdhyâyapadam strînâm bhaven na cet, |
katham sarvajňatá tásám jagatpůjyá ghatám atet? | 92 | yugmam |
kulinah kuçalo dhirah samyami sangavarjitah |
nirjitakshah puman eva vrintte muktimaninim | 93 |
    nirgranthamargam utsrijya sagranthatvena ye jadah |
vyacakshate civam nrinam, tadvaco na ghatam atet. | 94 |
sasangatvena nirvanasadhanam vadi vidyate,
prajyam rajyam katham tyaktam Adidevena? brûhi me! | 95 |
kulino 'pi mahavidya adyasamhanananvitah |
naro nirgranthatabhavan na nirvati sulakshanah. | 96 |
sacelakambalam dandabhikshamatradisamyutam
sådhuna no 'pakaranam grihyate mokshakankshina. | 97 |
grahaņāc civarādinām likshāyūkācrayo bhavet;
nikshepadanatas tesham calanac ca vadho 'nginam. | 98 |
celabhyarthanaya 'dainyam labdhe syan mohamohitah;
tatah samyamatahanir; nairmalyam ca kutastanam? | 99 |
tatah sangadvayatyaktam jinalingam pracasyate
sasamyaktvasya jivasya mokshasaukhyasya sadhane. | 100 |
"samyamo jinakalpasya duḥsadhyo 'yam yato 'dhuna, j
vrittam sthavirakalpasya tasmad asmabhir acritam." | 101 |
må vadai 'tad vaco 'sabhyam ajñåtvå lakshanam tayoh,
yatah sthavirakalpe 'pi nai 'va 'sti sangasamgamah. | 102 |
atha 'bhidhiyate tavaj jinakalpakhyasamyamah, |
muktikantaparishvangasaukhyam bhunkte yato munih. | 103 |
samyaktvaratnasadbhûshavijitendriyavajinah
vidanty ekadaçangam ye crutam ekaksharam yatha, | 104 |
kramayoh kantakam bhagnam cakshushoh samgatam rajah |
svayam na sphetayanty, anyair apanitam abhashanam; | 105 |
dadhanah satatam maunam adyasamhananaçritah
kandaryam kanane çaile vasanti tatinitate; | 106 |
shadmasam avatishthante pravritkale 'ngisamkule |
```

```
jate marge niraharah kayotsargam samaçritah; | 107 |
nairgranthyapadam apanna ratnatritayamanditah
nirvanasadhane nishthah cubhadhyanadvaye ratah | 108 |
vatavo niccitavasa jinavad viharanti vai:
tasmāt te jinakalpākhyā gaditā gaņanāyakaiļi. | 109 |
atha sthavirakalpa ye jinalingadhara varah
munayah cuddhasamyaktvasudhasamdhautacetasah | 110 |
yukta mulagunair ashtavimçatipramitailı çubhaih
dhyanadhyayanasamlina dhritapancamahavratah | 111 |
pañcâcararata nityam daçadha dharmamanditah
brahmavrateshu samnishtha bahyantargranthavarjitah | 112 |
trine manau pure 'ranye mitre 'mitre sukhe 'sukhe |
samanamatayah çaçvan mohamanamadojjhitah, | 113 |
dharmopadeçato 'nyatra sada 'bhashanadharinah |
crutasagaraparinah kecana 'vadhibodhagah, | 114 |
manahparyayinah kecid grihnanty avadhitah pura |
caru pancagunam piccham pratilekhanahetave; | 115 |
viharanti ganaih sakam nityam dharmaprabhavanam |
cekriyante suçishyanan grahanam poshanam tatha; | 116 |
sthaviradivrativratatranaposhanacetasah:
tatah sthavirakalpasthah procyante sûrisattamaih; | 117 |
sampratam kalikale 'smin hinasamhananatvatah |
sthaniyanagaragramajinasadmaniyasinah. | 118 |
kalo 'yam duhsaho, hinam çariram, taralam manah, |
mithyamatam ativyaptam, tatha 'pi samyamodyatah; | 119 |
uktam ca
                   varisasahasseņa purā
              jam kammam hanai, tena kaena |
                   tam sampai variseņa hu
            nijjarai hinasamhanane.
grihnanti pustakadyam ye yogyam samyaminam cuci |
savadyasambhavapetam munayo mokshakankshinah: | 120 |
idrik sthavirakalpah syat sakalopadhivicyutah;
esha grihasthakalpo 'nyo, yatra celadidharanam. | 121 |
nanu grihasthakalpo 'yam kalpitah panduramçukaih? |
param akshajasaukhyaya, na ca 'yam çivaçarmane. | 122 |
     kathayanti katham mudha Vardhamanajineçinah |
garbhapaharanam nindyam vivekavikalaçayah? | 123 |
Divanandyah striya garbhe Vrishadattadvijanmanah
avatírne jine Víre tryacítidivasa gatah. | 124 |
tato bhikshukulam jñatva Çakras tam garbham apayat |
Siddharthanripateh patnyan. katham etad vaco bhavet? | 125 |
Vajriņā tat kulam pūrvam viditam va na kim? vada!
viditam cet pura, kim na bhrûnapaharanam kritam? | 126 |
na jñatam cet, katham garbhaçodhanadikriya krita?
na krita ced, viçeshalı kaç tirtheçaparamartyayol ? | 127 |
tatha ca chinnanalo 'sau katham anyatra vardhate?
chinnavrintam phalam yadvat kshanat kshinatvam ricchati. | 128 |
```

```
"ropika "ropita 'nyatra vardhate 'sau na kim tatha?" |
 må vadai 'tad, yato måtritulyå så, sutavat phalam. | 129 |
 matur anyatra vinyase bhrunasya vada kim gatam?
 bahudûshanayad vakyam tavakam tapakam satam. | 130 |
 evam bahuvidhair vākyair viruddhaiḥ çāstrasaṃcayam |
 prakalpya te janan mudhan samcayatvam aninayan. | 131 |
tatah samcayikam jatam matam dhavalavasasam
evam svakalpite märge vartante te durāçayāḥ | 132 |
     tadbhaktaLokapalakhyamahikshicCitralekhayoh
suta Nrikuladevákhyá babhúva varalakshapá. 🛭 133 🖡
adhyaishta nekacastrani santde svaguros tu sa |
kalakulakanatkantirupapastasurangana. | 134 |
avāpa tāratāruņyam tāruņyoddhatanripriyam.
: thá 'sti Karahatakhyam drangam dravinasambhritam. | 135 |
tacchasta 'varyavíryo 'bhûd bhûpo Bhûpalanamabhak;
kanyam tam kamaniyangim pramodat parinitavan. || 136 ||
sa sit sakalarajñishu mukhya punyavipakatah; |
taya 'ma vipulan bhogan bhunkte 'sau vipulapatih. | 137 |
anyada 'vasaram prapya rajnya vijnapito nripah: |
svāmin, madguravah santi puravo matpituh pure. | 138 |
anayayata tan bhaktya dharmakarmabhiyriddhaye!
nicamya tadvaco bhûbhrid ahûya 'matyam anjasa | 139 |
Buddhisågaranamanam apraishtl latum adarat.
 asadya 'sau gurûn natva pravarapraçrayanvitah | 140 |
 bhûyo 'bhyarthanaya 'matyah pattanam nijam anayat. |
 niçamya "gamanam tesham mudam apa param nripah. | 141 |
 mahata "dambarena 'sav acalid vanditum gurûn;
 důrád álokya tán sádhůn dadhyáv iti suvismayát: | 142 |
 aho nirgranthataçûnyam kim idam nautanam matam?
 na me 'tra yujyate gantum patradandadimanditam. | 143 |
 vyaghutya bhupatis tasmad agatya nijamandiram
 bhashate sma mahadevim: guravas te kumargagah | 144 |
 jinoditabahirbhûtadarçanaçritavrittayah ; |
Parigrahagrahagrastan nai 'tan manyamahe vayam. | 145 |
taya manogatam rajno jnatva 'gad gurusamnidhim,
natva vijňapayamasa vinayanatamastaka: | 146 |
bhagavan, madagrahad agryam grihntta 'marapûjitam |
nirgranthapadavim pûtâm hitvâ sangam mudâ 'khilam! | 147 |
Trarîkritya te rajñya vacanam vidusha 'rcitam |
Latyajuh sakalam sangam vasanadikam anjasa. | 148 |
kare kamandalum kritva picchikam ca jinoditam |
lagrahur jinamudram te dhavalamcukadharinah. | 149 |
vicam patis tato gatva 'bhimukham bhûrisambhramat |
na cå 'tibhaktitah sådhûn madhyepattanam anayat. | 150 |
tada 'tivelam bhûpadyaih pûjita manitas takaih |
dhritam digvasasam rûpam, acarah sitavasasam, | 151 |
 gurucikshatigam lingam natavad bhandimaspadam;
```

```
tato Yapanasangho 'bhût tesham kapathavartinam. | 152 |
Cvetamcukamatad evam matabhedah cubhatigah
ahamkritivacat kecit, kecit svavaranacrayat, | 153 |
svasvacrayabhida kecit, kecid duhkarmapakatah,
tato babhûvur bhûyamso mithyamohamalimasat. | 154 |
    mrite Vikramabhûpâle saptavimçatisamyute
pañcadaçaçate 'bdanam atite çriputa 'param. | 155 |
Luñkamatam abhûd ekam lopakam dharmakarmanah.
dece ca Gaurjare khyâte vidvattājitanirjare | 156 |
Anahallapattane ramye pragvatakulajo 'bhavat |
Lunkabhidho mahamani çvetamçukamataçrayı. || 157 ||
dushţatma dushţabhavena kupitah papapanditah |
tîvramithyatvapakena lunkamatam akalpayat | 158 |
surendrarcyam jinendrarcam tatpûjam danam uttamam |
samutthapya sa papatma pratipo jinasutratah. | 159 |
tanmate 'pi ca bhûyamso matabhedah samaçritah.
kalikalabalam prapya dushtah kim kim na kurvate? | 160 |
bahudha durmatair evam mohandhatamasa "vritaih |
jinoktamulamargo 'sau nirmalah samalikritah. | 161 |
tatha 'pi na pramadyanti santas tatra sukhaishinah;
mahamanim rajoliptam kim na grihnanti saddhiyah? | 162 |
malinah kim bhaved dharmo nihçaktasya 'paradhatah? |
na hi bheke mrite 'mbhodhih prapnoti putigandhitam. | 163 |
viditvà 'saratam anyamateshy evan sadarçanam |
vitanvantu matim sarvadarçina darçite 'dhvani. | 164 |
nirambaramanohari nirabharanabhasurah
daçashtadoshanirmukta apto, na 'nyah kshudhadibhak. | 165 |
tadánanendusambhûtasyadvadamritagarbhitam
viruddhatatigam çastram çasyate, na 'nyajalpitam. | 166 |
nirgrantho granthayukto 'pi ratnatritayarajitah,
udgiranti gurum ramyam tam, anyam nai 'va granthilam. | 167 |
çraddhâtavyam trayam ce 'ti hitvâ 'nyamatadurmatim |
tatha niccitya tattvani grahyam samyaktvam uttamam. | 168 |
    Crenikapracnato 'vocad yatha Virajinecvaralı,
tatho 'ddishtam maya 'tra 'pi jñatva çrijinasûtratalı. | 169 |
yah çriKoţţapure jitâmarapure Somadicarmadvijât
asid ekagunakaro 'ngajavarah Somacriyam sucriyam |
prottîrno 'malabodhadugdhajaladhim çritva garîyogurum,
bhadro 'sau mama Bhadrabahuganapah pradyotatam manase! 170
nirbhûsho 'py atibhasuralı kritaratikshepât sada triptimân
nirlepo 'pi nirastavedyavibhavat sadbodhadrik saukhyabhak |
kâmoddâmakaripramardanaharili pañcâkshakakshânalah
so 'rhan no vitanotu väñchitasukham bhaktya 'rhato 'bhishtutah! 171
         saddrishtimûlam crutatoyasiktam
         suvrittacakham pragunodgamadhyam |
         daksham sada 'bhishtaphalapradane
         cridharmadevadrumam acrayantu! | 172 |
```

vådibhendramadapramardanaharelı çilâmritâmbhonidheli çishyah çrimadAnantakirtiganinah satkirtikantajushah | smritvå criLalitådikirtimunipam cikshågurum sadgunam cakre carucaritram etad anagham Ratnadinandi munih | 173 | Bhadradoccaritam vaktum çakyate 'lpadhiya katham? | tatha 'py avistaram dribdham Hîrakaryoparodhatah | 174 | çvetamçukamatodbhûtimûdhan jñapayitum janan | vyarîracam imam grantham na svapandityagarvatah. | 175 |

iti criBhadrabahucaritre acaryacriRatnanandiviracite evetambaramatotpattiyapanasanghotpattivarnano nama caturtho 'dhikarah samāptaḥ.

iti criBhadrabahucaritram samaptam.

### Varia lectio.

I v. 3 a, b, c A oshtao B oshtio; c A pado, B padan. v. 7 c AB cruddha. v. 9 c B bhavakah. v. 11 d B mukham. v. 16 d B okshinah. v. 22 d B pauravardhanah. v. 30 c B sattalai. v. 45 a b B crubhe, b A subhe. v. 53, 54, 60 A vaddaka, erklärt golika. v. 64 d B kimnāma. v. 69 dB pradāya. v. 71 a AB jātodya. v. 72 dB ishṭaṃ vā. v. 78 dB vilokyate, A 1. hd. v. 128 dB kīrtiḥ.

II v. 12 a AB praksham. v. 26 d AB sadaka<sup>0</sup>. Das Metrum verbietet cattaka zu lesen. v. 45 d B vardhikyo. v. 64 a B samadvadaça. v. 87 d AB karnaţanivritam A am Rande deçam.

III v. 49 c A vijaye. v. 54 c AB svasitaç ca. v. 63 a B jñata. v. 66 d A urspr. rudamta verbessert rudamti, B rudamti. v. 100 c AB varyo. Unterschrift B viracite abhishtasukhapraptyai tritiyo 'dhikaraḥ.

IV v. 1 a AB Obhidhanotha. v. 18 a A maudyair; c d B jîrnacaryas tato (l. tatah) kshimo (l. kshipto) gartte kûţena tatra taih. v. 25, 27 AB samkalya. v. 60 a A bobhivîti, B bobhuvîta; b B karmmani. v. 107 b A gisakule. v. 122 a A pamduramçukah, B ocuka. v. 131 d A camsaya, B camcaya. v. 132 a A camsayikam, B camço. v. 138 b AB rajña. v. 139 a AB anapayata. v. 147 a und v. 157a eine Silbe zu viel: es liegt die moderne Aussprache bhagvan und Anhilla zu Grunde. v. 156 d AB nijjare. Unterschrift statt yapana A apali, B. payali.

# Nachträge und Berichtigungen.

Von den p. 9 angeführten Stellen, in denen die Construction vernachlässigt ist, kann I, 84 durch Interpretation, IV, 1 durch Conjectur, wie im Text geschehen, berichtigt werden. Eine weitere Eigenthümlichkeit ist, dass der Aorist Causativi für den Aorist des einfachen Verbum gebraucht wird: ajijayat I, 94; samapipathat IV, 35; anînayan IV, 131.

p. 10 lies bhandiman, ibid. lies sphetayanti und füge die Stelle: IV, 105 hinzu.

p. 12 Zeile 5 von oben lies Sthulacarya statt Sthulabhadra, und streiche demgemäss p. 14 Zeile 16 die Worte "nachher zwar zur Bekehrung rieth, aber doch wenn auch erst nach diesem Leben für die Partei der Ketzer gewonnen wurde". Das Resultat meiner Untersuchung wird durch den zu spät aufgedeckten Irrthum nicht alterirt.

## Beiträge zum kurdischen Wortschatze.

Van

#### A. Houtum-Schindler.

Schon seit einigen Jahren war ich mit dem Zusammenstellen eines kurdischen Wörterverzeichnisses beschäftigt, als ich vor zwei Jahren das von Hrn. Prof. F. Justi in 1879 herausgegebene "Dictionnaire Kurde-Français par M. Auguste Jaba" und die in 1880 veröffentlichte "kurdische Grammatik" des Prof. Justi erhielt. Diese Werke ersparten mir den grössten Theil meiner Arbeit: ich stellte mir jedoch die Aufgabe die im Dictionnaire fehlenden Wörter zu sammeln und sie als einen Nachtrag zu ihm der DMG. mitzutheilen. Ich hatte gute Gelegenheiten kurdische Wörter zu sammeln, namentlich als ich mich im Jahre 1881 für einige Zeit in Saudjbulagh im Persischen Kurdistan aufhielt. Später ging ich nach Chorasan und dort in der Nähe der Türkisminen und im Norden von Nischapur, Wo die Amarlû Kurden ansässig sind, konnte ich auch mein Wörter-Verzeichniss bereichern. Fortwährend auf Reisen begriffen fehlen mir bei meiner Arbeit die für etymologische Vergleichungen nöthigen Bücher, um jedoch meine Arbeit nicht ferner den Gefahren der Reise auszusetzen beschloss ich die Einsendung derselben nicht weiter aufzuschieben und ist meine Hoffnung, dass sie, trotz aller Mängel, als kleiner Nachtrag der grossen Arbeit des Prof. Justi dienen werde.

#### Erklärung der Abkürzungen.

A. Wörter des von den Amarlû Kurden gesprochenen Dialectes. Die Amarlû Kurden wurden in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts auf Befehl des Nadir Schah von Kurdistan nach Chorasan versetzt. Sie bestehen jetzt aus ungefähr 500 Familien, die in fünf tireh vertheilt sind. Die Namen dieser fünf Zweige sind: Begi-arlû, Urkutanlû, İzullû, Heftad dû millet, Bai. Der Häuptling des ersten Zweiges war auch immer Häuptling des ganzen Stammes. Im Anfange dieses Jahrhundert's war der Häuptling der Amarlû ein Muḥammed Hussein Chan, dessen ältester Sohn, Hussein Chan, nachdem er einige Jahre in seines Vaters Stelle gesessen, auf Befehl des Asef ed dauleh, Statthalters von Chorasan, ungefähr im Jahre 1830, in Meschhed

44

lebendig begraben wurde, der jüngere Sohn, Zohrab Chan wurde vom Vater des jetzigen Ilchant der Kurden von Qûtschan und Budjnurd geblendet. Der Sohn des Hussein Chan, Kurdo Chan I, starb vor einigen Jahren, und der Sohn dieses letzteren, Kurdô Chân II, ist jetzt Häuptling des Amarlû Stammes. Dieser Stamm ist im Nordwesten von Nischapur im Thale des Safid rûd zwischen den Districten von Bar und Bar i M'adén (in welchem die Türkisminen), wohnhaft. Das Thal wird mit verschiedenen Namen benannt, Kurdistan, Châk i Amarlû, Djulgeh i Mârûs, Derreh i Safid rûd, u. s. w. Der Safidrûd hat seine Quelle ungefähr 70 Kilometer von Nischapûr und bewässert Felder der Nischapûr Ebene einige Kilometer im Westen der Stadt. Die Amarlu sind Schtiten (ší'ah). Die Perser schreiben diesen Namen 'Ammarlû, andere Formen sind Emranlû, Enbarlû, Emmarlu.

ar. arabisch.

armenisch. arm.

В. belûcî.

- B. Wörter des von den Bachtfari Stämmen gesprochenen Dia-Bachtiaren oder Grossluren, jetzt in zwei grosse Theile, Haftleng und Tschaharleng, und viele Zweige eingetheilt, sind in den wilden Gebirgsgegenden zwischen Ispahan Schuschter, Burûdjird und Gulpargan wohnhaft; ihre Grenze im Norden ist der Dizfül Rüd, im Süden ziehen sie bis Beh bahan und die Berge der Mamaseni.
- Ch. Wörter die ich in Chorasan, namentlich in der Umgegend der Türkisminen im Bâr i M'adén Districte, gesammelt habe.
- Einige in Fars, Schiraz bis Büschehr, und im Süden von F. Kermân, in Djîruft, Rûdbâr u. s. w. vorkommende Wörter.
- (ł. Wörter des Gûrânî Dialectes. Die den Gûrânî Dialect sprechenden Stämme sind im Westen von Kermanschah in der Umgegend von Kerind ansässig, werden in zwei Theile, Gûrân i Siyah und Güran i Satid eingetheilt und nennen sich Schitten. Die Gürân i Sîyah, auch manchmal nach ihrem Hauptzweige, Guran i Qal'ah i Zandjiri genanut, bestehen aus 16,000 Familien, die in Zelten und Dörfern wohnen. In diese Zahl sind 4000 sunnitische Diaf Familien, die im Norden bis nach Sinna ziehen, inbegriffen. Dieser Theil stellt der Regierung 1000 Soldaten, deren Befehlshaber in Gahwareh, östlich von Kerind, seine Residenz hat. Die Zweige der Guran i styah sind Qal'ah i Zandjîrî, Kalchâni, Nîrîzî, Tâïschî, Tofangtschi, Biaméhî, Tachtgahî. Die Güran i Safîd wohnen bei Kerind und Biwanidj und bestehen aus 6000 Familien; sie stellen auch 1000 Soldaten.
- Gi. gilanisch.
- J. Dictionnaire Kurde-Français par Auguste Jaba publié par F. Justi, St. Pétersbourg 1879.

- Ju. Kurdische Grammatik von Ferd. Justi; St. Petersburg, 1880.
- K. Kurdische Wörter, namentlich von dem Kelhûr Dialecte.
- L. Dialect der Luren, Kleinluren, oder Feilf, des Pischkuh Theiles, deren Hauptort Chorremabad ist und welche zwischen Burüdjird und Dizfül wohnen. Sie sind meistens Nomaden und alle Schitten.
- M. Dialect des Mukri Stammes, welcher in der Umgegend von Saüdjbulägh im Süden des Urûmîah See's ansässig ist. Die Mukri sind Sunniten.
- Ma. Dialect von Mazanderan.
- np. Die persische Sprache wie sie heute gesprochen wird.
- P. Persische, jedoch selten gebrauchte und obsolete Wörter.
- Pa. Wörter der Parsen von Kerman und Yezd.
- Pehl. Pehlewî.
- t. türkisch.
- S. Dialect von Sô, einem Dorfe zwischen Ispahân und Kaschan. Dieser Dialect wird von höchstens 500 Familien der in der Umgegend von Sô liegenden Dörfer gesprochen. In Natanz, etwas östlich von Sô wird er wenig gebraucht.
- Se. Dialect von Semnan.
- Z. Dialect des grossen Zenganeh Stammes, wie auch anderer kurdischer Stämme in der Kermanschah Provinz. Dieser Dialect ist fast dem Lurischen gleich. Man findet den Zenganeh Stamm bis bei Ram Hormûz; der grösste Theil desselben befindet sich etwas östlich von Kermanschah.

Wie schon oben bemerkt habe ich meine Wörter des Mukrî Dialectes in Saûdjbulagh gesammelt; ich hatte dazu die Hülfe eines ntelligenten Kurden, welcher des Arabischen, Türkischen und Persischen mächtig war, sowie des Qâdî von Sâûdjbulâgh. Lefragte ich viele Dorfbewohner und Nomaden. Die Amarlu und Chorasan Wörter sammelte ich während meines Aufenthaltes in den Türkisminen. Ich war nicht so glücklich einen in Grammatik bewanderten Menschen zu finden, habe mich daher mit einfachen Wörtern begnügen müssen. Die Amarlû Kurden sind besonders Die im Wörterverzeichnisse vorkommenden Mazanderani und Gilani Wörter habe ich von zweien meiner Leute die von Barfurûsch und Rescht stammen. Die Wörter des Gûrânî Dialectes habe ich von einem Major der Güran i Safid, welcher mich einige Jahre lang auf meinen Reisen begleitete; er sprach auch türkisch und arabisch und war intelligenter als es persische Offiziere gewöhnlich sind. Meine Zenganeh Wörter habe ich von einem anderen meiner Leute, der drei Jahre mit mir war, jetzt nach seiner Heimath, Harsin, östlich von Kermanschah, gegangen ist. Endlich war der in Sô, zwischen Kaschan und Ispahan, wohnende englische Telegrapheninspector, Herr R. Mc. Gowan, so freundlich mir eine Liste der dort gebräuchlichen Ausdrücke zu senden. Andere Wörter habe ich entweder auf meinen Reisen, an Ort und Stelle, wie Parsi in Kerman, Semnant in Semnan, F. in Fars (Schtraz, Kazerun, Dalikt, u. s. w.) in Kerman (Sardstr, Djīrutt, Rudbar), Ba. zwischen Schuschter und Ispahan, L. in Chorremabad, u. s. w. gesammelt, oder Büchern, wie "Melgounot's essai sur les dialectes de Mazanderan et de Ghilan" und Dorn's "Caspia" entnommen. Von diesen letzteren kommen in meinem Wörterverzeichnisse nur wenige vor. Ich habe nur solche Wörter, welche sich in Jaba's Wörterbuch nicht vorfinden, angeben wollen, habe jedoch auch einige gleich geschriebene aber anders ausgesprochene Wörter verzeichnet.

Bemerkung zu Ju. XIX, das Gebiet der kurdischen Sprache. Unter Tahmasp I. († 1575) wurden nach Scheref ed-din (3. Abtheilung des III. Buches der Tartch i Akrad) Stahmansur, Tschigint 1) und Zenganeh Kurden nach Chorasan versetzt. Etwas später, unter Abbas I. († 1630) wurden die Schädirlû, Kewanlû und Z'afranlû, und unter Nadir Schah († 1747) die Amarlu in Chorasan angesiedelt. Von den ersteren drei Stämmen konnte ich nichts vernehmen. Die Kêwanlû sind jetzt zerstreut und wohnen in Dörfern um Meschhed, Tschinaram und Radkan; die Schadirlu, jetzt der mächtigste, und die Z'afranlû, jetzt der zahlreichste Stamm, wohnen in den fruchtbaren Gegenden von Qûtschân, Budjnûrd, Schirwân, eben noch da wo sie ursprünglich von Schah Abbas angesiedelt wurden um die nördliche Grenze von Chorasan gegen Uzbegen und Turkomanen zu bewachen. Die Kurden von Mazanderan und Gilan wurden von Agha Muhammed Chân dorthin versetzt. Die Kurden, welche bei Teheran, Weramin und Qazwin angetroffen werden, ziehen im Winter nach Kermanschah und wohnen nur im Frühjahr dort; im Sommer ziehen sie auf den Elburz bei Firûzkûh, Teheran, und in die Gebirge von Tårôm, nördlich von Qazwîn; einige bleiben auch den ganzen Sommer bei Weramin. Die von Istachri und anderen alten Geographen genannten Kurden sind wahrscheinlich räuberische Nomaden überhaupt, oft Araber, gewesen. Vgl. Ibn Challikan (Mc. Guckin de Slane's Uebersetzung) III, 514: "The Kurds are descended from Amr Muzaikiva. They settled in the country of the Persians, and there propagated their race. Their offspring was very numerous and received the name of Kurds\*. Hier hätten wir also Kurden genannte Araber, wahrscheinlich die jetzt in Persien hausenden 'Amri, 'Arab genannten aber persisch sprechenden Stämme. Oft hörte ich einen Dieb einfach Kurd und Kurt nennen. Im ganzen Azerbardjan heisst der Dieb Kurd. Die meisten Perser verstehen unter Kurd einen sunnitischen Kurden, und nennen schütische Kurden und Luren, Lek oder Luren.

Das von Herrn Floyer in Kermanschah zusammengestellte kurdische Wörterverzeichniss scheint noch nicht veröffentlicht worden zu sein, obwohl es schon 1877 angezeigt wurde (Ju. XXXI). In

Zu bemerken, dass die Tschiginî "Kurden" genannt werden; sie sind jetzt ein Stamm der Pischküh Feili Luren.

dem von Hrn. Floyer verfassten Werke "Unexplored Baluchistan etc.", London 1882, sind 11 Seiten "Observations on some dialects of western Baluchistan and others akin to them". Der Verfasser giebt 44 kleine Sätze in Balûtschî, Afghânisch und Kurdisch, sagt aber nicht, welchen kurdischen Dialect er angiebt. Wir können nur annehmen, dass er die Wörter in Kermanschah gesammelt hat, und in Kermanschah sind fast alle Kurdenstämme vertreten. Auch sind seine Uebersetzungen nicht immer richtig, ist sein Kurdi oft nur etwas verändertes np., und sind seine Bemerkungen höchst naiv; z. B. Satz 1, "Come here" ist übersetzt Kurdi: rra (werah?) li men, oder bowa li men, was eigentlich "come to me" heisst; Satz 6, "Don't forget it" ist im Kurdî mit "faramûsch makan" wiedergegeben, welches das np. "faramûsch makun" ist; der Kurde sagt "le bîr maker"; Satz 4, "Don't make a noise", im np. "bang mazan", bemerkt der Verfasser dass, "bang zadan is a book expression", während doch dieser Ausdruck in ganz Persien gebräuchlich ist. Auf Seite 394 giebt Herr Floyer eine kleine Liste der von ihm in Chomain entdeckten Wörter und fügt zu "the list is not long enough to trouble the unphilological reader and the terms belong peculiarly to this place". Diese Wörter sind: 1. ja'ada, Weg; 2. tahnaf, Strick; 3. wasut, Verstümmlung von biûst (balutschi buscht) steh still; 4. tigh, Balken; 5. sirr, steiniger Grund; 6. sú, Wassertopf; 7. wakhin, beeile dich. Von diesen sieben Wörtern sieht sogar der "unphilological reader" gleich, dass drei (1, 2, 4) in ganz Persien gebräuchlich sind. Drei andere (3, 6, 7) werden in Kurdistan, Luristan und dem Lande der Bachtiaren angewendet, nur ein Wort (5) ist mir unbekannt.

Alphabet.

| Vocale: a â e ê  | i fo | 5 u û i     | ü ai au ei.                          |
|------------------|------|-------------|--------------------------------------|
| Consonanten: • b | s d  | بة ض        | ڻ g                                  |
| p پ              | ن ک  | t ط         | ა 1                                  |
| t ت              | r ر  | <b>پ</b> ظـ | J l das doppelte l,<br>wie im Rus-   |
| <u>t</u> ث       | j z  | ٤ '         | r m sischen mit der<br>Zunge hart am |
| ج ď              | žژ   | ال غ        | on Gaumen.                           |
| š š              | s س  | f ف         | ъ h                                  |
| ζ þ              | » š  | ۹ ق         | y w                                  |
| ż. X             | ۽ ص  | k کي        | y ی                                  |

### Wörterverzeichniss.

```
app, appeh, A. Onkel, Vater's Bruder (J. 279 a).
âtî'm, S. Waise; ar. yatîm (J. 28b).
aztaw, S. Sonne; np. aftab (J. 2a).
a'γeh, S. Mann; aqa?
a Jaran, S. ich kaue.
ârzéng, Z. die durch Wind und Wetter verursachte dunkle Farbe
   auf den Bäumen; np. zeng, Rost;
a'raq, M. Schweiss; ar. 'araq.
ara'i, G. für; np. beraî;
â'rû, S. heute; M. âûrô (J. 29).
a'rgineh, S. Gipfel eines Berges; comp. ar von altbaktr. hara, Ge-
   birge Arborz, Elburz, etc.
art, S. Mehl; np. ard )
irt, A. Mehl; np. ard
ar, S. Mühle.
arû's S. Braut; ar. 'arûs.
ârâ', G. warum?;
ar, A. Feuer; M. aur, G. L. Z. J. agir; Pehl. atar.
ăză', M. brav, tapfer (J. 7 a).
azů', Z. Stelle hinter den Backenzähnen, wo keine Zähne; J. azů,
   Backenzähne.
àzkû'h, G. wilde Birne; J. askûk.
ázô', G. mannbare Jungfrau; Pa. yen ázáb (J. 281 b);
armiji, Maz. Igel; Melgunof, aramdiji; vgl. Darmesteter, Etud. iran. 55.
urr urr, A. das Brüllen (J. 284 b).
âž inâ bâwet, G. darum; np. az în bâbet;
ažká, G. woher?; np. az kujá.
ážúán, M. treiben; Praes. und Fut. dažôm; Perf. ážúám; Part.
   azuau getrieben; J. azutin, courir.
ažmárdin, M. zählen; Praes. und Fut. dežmérim; Perf. ažmardim;
   Particip. azmeráů: J. azmartin: np. šimurdan.
ustûn, A. Säule, np. sitûn (J. 9b).
istaq, A. Schafbock.
á'sik, M. Antilope; np. ahû; J. B. ask; (pehl. ahûk, ahîk, Minoche-
   herji Pehl. (Hoss. 58, 192); k erscheint unter ähnlichen Ver-
   hältnissen auch in båsk, birûsk u. s. w.
astû'r, M. dick: J. grossier, impoli; np. astewar.
a'sin, M. G. Eisen; np. ahen; A. hasin (J. 439).
astê, M. Feuerstein, auch bard astê wie im G.; J. berhasteh, hasteh
   batterie de fusil, ber pierre.
a'sip, M. Pferd, np. asp; A. hasp; S. asm;
asa'reh, Z. Stern, np. sitareh; M. astereh; S. astareh.
isfi', Z. L. weiss: Maz. isfeh; np. safid.
asr, Z. G. Thräne; J. stir, istir, histir.
```

```
isperék, Z. Que holz des Spaten, worauf der Fuss gestellt wird;
   M. aspereh; J. spireh, appui; ispartin, sipartin, appuyer; np.
   sipareš.
astů, M. J. Hals; A. ustů; comp. np. sitůn, Säule; A. ustůkúr;
   J. ustûkûr.
aspena', M. Spinat; gr. σπινάχιον; np. isfina); Maz. isfina (J. 8).
astandin, M. nehmen, Praes. und Fut. astdenim; Perf. astandim;
    Partic. astenraû, genommen.
asman qurreh, Z. Donner; F. qurrehterak; A. qurriš; vgl. quri J. 317.
asma'n, M. Himmel; asman aûrô zôr mayšûš ê; der Himmel ist
   heute sehr (stark) bedeckt; S. asimûn; A. asmîn; np. asman.
aspe', M. Laus; J. ispi; G. S. aspest; Maz. isfij; np. sepes.
aste reh kilik dår, M. Komet; kilik - Schwanz.
âšiq A. Trommelschläger (Petermann, Reisen 447 hat aus der Gegend
    von Aamuda, zwischen Nisibin und Mardin, die Bedeutung
    "Zigeuner" für 'āšiq, J.).
arreh kemer, Ch. Rückrat, (wörtlich Lenden-Säge, np. arrah, J.).
aškaút, M. Höhle; L. Ba. iškeft; np. šekeft (J. 260).
ašíq bûn, M. lieben; ar. 'ašiq (J. 279).
ašewa'n, M. Müller; np. asiaban (J. 11).
aš, M. Mühle; A. eš (J. 11).
ištan, G. selbst; ištan — im — it — iš — man — tan — šan, ich,
    du, er, wir, ihr, sie selbst (np. χīštan J.).
uštúr, S. Kamel; M. ûštur; Maz. šeter; np. šutur; A. brauchen
    das t. deweh (J. 445).
iță'at ker, M. gehorsam; ar. iță'at (J. 12).
istaurah, saurah, A. steril (J. 9).
aqı'm, Ch. steril; ar. 'aqım.
à'ya, M. Häuptling (J. 12).
ayzû neh, M. Schnalle; J. ayzûm.
anjenin, M. zerschneiden; Praes. deanjenim; Perf. anjenim; Part.
    anjenraû; np. anjidan (J. 21).
ana, G. dort; np. anja.
angustileh, M. Fingerring; A. angelûs, hangelûsk (J. 453).
alûda'r, M. Dachbalken; lit. Pflaumenbaum.
ályi, Z. Pferdeherde; t.
alét, Z. G. Pfeffer.
```

olúh 🎉, S. Geier; Gi. Âleh, Adler, Geier; Alehmaut, das bekannte Schloss der Assassinen im Norden von Qazwin; P. Aluh, Adler, Vide Ibn Challikan Biogr. Imad ed din al Ispahani (J. 19). alūbalū kewtleh, M. wilde Kirsche (np. ālū bālū, georg. alubali, thusch alubal, J.). alqa'r, A. eiserner Ring, der das Eisen am Pfluge hält; ar. hal-

qah (J. 144). å'ltkûlû', A. Johanniskäfer (d. i. Käfer des Ali? J.)

āmru, Z. G. Birne; M. harmt; J. hirmt; A. imrud; Pehl. hormod.

Bd. XXXVIII.

```
Amû'r, M. Pflug.
ámů, S. Vater's Bruder; ar. 'ammů (J. 280).
a'meh, S. Vater's Schwester; ar. 'ammah (J. 284).
âû, M. dieser; plur. awan (J. 13).
û, S. Wasser; np. ab; S. û i čam, Thräne (J. 14).
āwā; Z. jener; K. auweh (J. 27).
âûr, M. Feuer; âûr kirdin, das Feuer anzünden; âûr kužâwah, das
    Feuer ist aus, lit. ist getödtet; np. kuštan, tödten für aus-
   löschen wird oft gebraucht (J. 17).
awri'sim, M. Seide; np. abrisum; S. awresum (J. 1).
awara', G. hungrig; awara'i, Hunger (np. awarah Vagabund).
awr, S. Wolke; np. abr. (J. 25).
urqa'n, A. Steppdecke; t. yûryan (J. 25).
a'wah, M. dieser; J. awî, awê.
a'wanah, M. diese, plur. von awah; J. ewan.
awe, awender, M. dort; J. aûweh.
âûrô, M. heute, (âwah rô, dieser Tag); S. ârû; A. îrû; np. imrûz (J. 29).
awis, M. G. Z. schwanger; Maz. awisin; J. awis; comp. Pehl. Bunde-
   hesch apûs, apûstan; np. abistan; A. awisteh.
aûsa'l, M. in diesem Jahre, np. imsal; A. isal (J. 30).
awe stî, M. jetzt (J. 15).
awandeh, M. soviel; A. wa qata; J. hindeh, hind.
aûla yeh, M. auf dieser Seite; np. in la.
aûla', M. auf jener Seite; np. an la (J. 27).
â'wleh, Z. Pocken; G. âûlah; np. âbleh.
ulû'feh الوفه, Z. Kuhfutter, ein aus gâwdâneh und Wasser be-
   reiteter Brei (J. 283).
awi'teh kerdin, G. aufhängen.
awi'tin, G. hangen (J. 449).
ô'neh, G. jener; plur. ônaneh; np. an, anha.
awi'reh, S. schwanger.
âwrû', S. Augenbraue; np. âbrû.
Aûka, G. wohin?
awitin, M. werfen; Praes. und Fut. dawejim; Perf. awitim; Particip.
   awîtûyeh geworfen, awêjer werfend; J. awîtin, hawîtin.
هُ إِلَى اللهُ ¿ Z. das Kind; ar. عيل اله (J. 285).
û'rteh, A. in der Mitte, drinnen; t. ûrtâ (J. 25).
idi'kah, M. anderer, adj., bei Garzoni kedin, kedi, = idi und Re-
   lativpronomen; hier steht Relativpronomen am Ende des Wortes;
   J. idi, encore.
iwa'reh, Z. Abend; A. iwar; J. eiwar.
éqareh, Z. soviel; np. in qadr; F. iyezer.
ila, Z. auf dieser Seite; np. in la.
e rah, M. hier, auch lera; J. erwah.
e'sik, M. Knochen (J. 444).
```

```
isiwet, M. Pfeffer (türk. issi-ot (d. i. warmes Kraut) Ingwer, J.).
é'stir, M. Maulthier; J. astîr; np. astar.
ina, G. dieser; plur. inaneh (J. 21).
înă, G. hier; np. înjâ.
iseh, G. jetzt (J. 457).
iki, G. jemand; np. yeki, einer (J. 462).
âyém, G. Mann, homo; np. âdam (J. 4).
ineh, G. so.
ezink, A. Brennholz; np. hizum (J. 443).
ineh, A. Freitag, P. adineh (J. 31).
eš, A. Mühle (J. 11).
i'gdeh, A. Elaeagnus angustifolia; np. sanjed; t. ideh.
baske's, M. Mittelholz, Führstange des Pfluges; von bask, Arm;
   keš von kešan, ziehen?
bang, M. Stimme, Ruf, Lärm; np. (J. 37).
bang histin, M. rufen.
bainja'n, M. Solanum melongena; np. badinjan (J. 33).
bališt, Z. S. Kissen; np. (36).
ba'sik, bask, M. A. Unterarm, auch oft für den ganzen Arm gebraucht;
   auch Abhang eines Berges; np. bazû (J. 35).
baqela', M. Bohne; im np. heisst nur die Saubohne so, in Sau'jbulay
    werden alle Bohnen so genannt; ar.; A. baqeli (J. 36).
bal, M. G. Z. Flügel; im Z. auch Blatt eines Baumes; Maz. Unter-
    arm (J. 36), vgl. pal.
balû't, Z. Eiche; ar. balût; gewöhnlich heisst die Eiche dar balût
    und die Eichel balûţ (J. 82), vgl. belü.
bå lamirk, Z. Ellenbogen; von bala oben, über, mirk, Arm?
ba'lgeh, A. Kissen; comp. deutsch Balg (J. 36).
bawa kal, A. Z. Grossvater; J. bab kali; lit. der alte Vater.
ba'bizni, M. Vater der Frau; Z. bab i Jin.
bapi'r, M. Grossvater, lit. der alte Vater.
bawe'sik hatin, M. gahnen; J. bawišk, das Gähnen.
balbal kirdin, M. blöken, der Schafe; onomat. Ausdruck; A. barbar,
baweši'n kirdin, M. fachern; J. bawešin.
ba'tman, M. Gewicht = 1 russ. pûd = 8 styék oder háfteh;
    1 styck = 4 háftdirhem = 8 séhdirhem; 1 séhdirhem =
    2 dô dirhem = 4 dirhem; 256 dirhem = 1 ba tman.
bal, S. Spaten; np. bil; vgl. biel (J. 65).
baba, S. Vater, M. bab; G. bawuk; Pa. bawg; Z. bawa.
ba zají, bazají, S. Grossvater.
bâysû'reh, S. Vater des Mannes, Schwiegervater; comp. zasûr,
   χasûreh u. s. w.
bazneh, M. Armband.
ba, M. der Wind; np. bad; Z. bae (J. 32).
ba'qah, M. Heugarbe; Z. ba'yeh; J. baq.
baz, Z. scheckig.
```

båe, Z. der Wind; båe zelån der Nordwind; A. be, s. bå. båzirgån, Z. Kleinhändler (J. 35).

bâhû, Ch. Unter- und Oberarm; np. bâzû, vgl. bâsik.

bar, S. Thür, Thor; bar darambas (sic) mache die Thür zu; bar takimna, öffne die Thür; np. bar.

bara't mi'reh, S. Bruder des Mannes, der Schwager.

bera'z, M. Schwein; Z. weraz; Maz. geraz; np. guraz; comp. Ortsname Borazjan bei Abû Sehr (Buschir) (J. 42).

barmû'r, M. Halsband der Frauen (d. i. Brust-, Schulter-Ring; np. muhur, J.).

bareh, M. eine Art Teppich; comp. np. barek, ein aus Kameelhaar verfertigtes Tuch; J. berik, ber.

bersû'rkeh, M. Schabe; Blatta orientalis.

bereže'r, M. unten, unter; np. zîr (J. 44).

bareh, A. der Erste; v. t. bir, eins? (J. 47).

bar, G. draussen (von bar Thür).

berå tûteh, G. der Ringfinger, Bruder des tûteh, kleinen Fingers.

bard, M. Ba. L. F. G. Stein; J. ber.

bárzí, G. Höhe.

berin, G. messen.

bertan, K. schneiden (J. 47).

berzûr, A. oben; berzîr unten (J. 44).

bérčî, A. hungrig (J. 44).

búrdí, A. Dreschkarren, auch čary i burdí.

bezangoréh, Ch. Stachelschwein.

bizma'r, M. grosser Nagel; ar. masmar; Z. bismar (J. 50).

biza'ûtin, M. schütteln; J. bizaftin.

bizín. M. G. Ziege (J. 50).

bizinmižék, G. (Ziegensauger), eine grosse Eidechse, die der Sage nach die Milch der Ziegen saugt; wird im np. bozlísek (der Ziegenlecker?) genannt; comp. basilisk? M. bizinmiž.

bizû'tin, M. springen, bewegen; dabizûm, ich springe; bizûtim, ich sprang; bizûtû, gesprungen, bewegt; P. bezîdan.

buzastir, A. altes Schaf.

bas. Z. der Riemen; np. bast.

basterpi'er, M. übermorgen: np. pasferda (baster np. pastar).

bastin, M. binden; de bastim, ich binde; bastim, ich band; bastrau, gebunden (J. 51).

baru, Z. kleiner Erddamm für Erleichterung der Felderirrigation (np.). badeau's, G. kleine Eule; A. bayequ's (t. bayequ's, J.).

ban, G. oben; comp. np. ban, bam, Dach (J. 36).

bânârû'z, G. die Woche.

bazšīn, M. schenken; dabazšīm, ich schenke; bazšīm, ich schenkte; bazšīm, geschenkt; A. debazšīnam, ich schenke; bazšāndim, ich schenkte; np. bazšīdan (J. 39).

bučûr, A. eine Art Baum.

beražu'i, M. oben; auch beražu'r (von bera J. 41 -42 und žor 231; J.).

bérân, M. Schafbock; J. barân; G. Z. waran; Maz. wareh; np. barreh; A. bary, baryîk; Pehl. barrûn, arrûn, baryûn.

buzl, M. Hass, Neid; ar. Geiz; bazilin, hassen (vgl. J. 40).

barz, Z. hochliegender Grund, auch waraz (J. 44).

berú'sik, M. Blitz, auch berú'sù; B. lé dédá, es blitzt; A. birûšk; J. birûsk.

berambér, M. gleich; np. beraber (J. 42).

bočí, M. warum? (J. 38).

bičak, A. Messer (J. 38).

barás, M. eine der Leprosie ähnliche Krankheit; weisse Flecken zeigen sich auf Backe, Hand, Rücken, u. s. w.; die Haut ist sehr trocken; Krankheit ist nicht ansteckend, nicht erblich, aber unheilbar. Man schreibt ihre Ursache einem zu starken Genusse von Zwiebeln, Linsen und Ziegenfleisch zu; das Letztere namentlich soll im Winter sehr schädlich sein. Ar. baras, Leprosie; Ch. fleckig; Türkis mit weissen Flecken auch abras und abres, (ar. baras, Elephantiasis).

barda's, M. Mühlstein, bard-as (J. 42).

bar i dast, M. das Innere der Hand, die flache Hand.

birdin, M. tragen, bringen; Praes. u. Fut. débam; Perf. birdim; Part. berá'ú; A. birin, bringen; az de wum, ich bringe; az birim, ich brachte; np. búrdan (J. 48).

bayteh, Ch. eine 2 Jahre alte Ziege; bayteh miš, altes Schaf (np. bayteh). birža'ndin, M. braten; deberže'nim, ich brate; birža'ndim, ich briet; birži'ü, gebraten; np. berišteh kerdan (J. 44).

barandir, A. 2 Jahr altes Schaf (J. 46).

bari'n, M. regnen; bariù, geregnet (J. 34).

bert'n, M. schneiden; Praes. débirim; Perf. birt'm; part. bira'u; np. burt'dan (J. 48).

bar, A. Brust; J. P.

baš, M. G. Z. Theil; M. st baš, ein Drittel, čûârt baš ein Viertel; G. Z. beš seyumi, beš čărumi (np. bažš, J.).

bat, Z. Enterich; J. outarde, oie.

bulk, Ch. Niere (np. pulk, J.).

balg, Z. Blatt, Feder; bal, was eigentlich Flügel bedeutet, wird auch für Blatt angewendet; J. belg; np. barg.

balmek, Z. nasturtium officinale; np. barmek.

bulbul, Nachigall; Z. drei Arten dieser 1. Bulbul, singt gut; 2. Sèreh (np. sar? Star) singt schlecht; 3. Bûrehpalam, singt gar nicht. bilk, A. Augenlied; P. pilk.

bulwayeh, A. Ch. Schwalbe (np. bâlwâyah, J.).

belådåčûn, M. wanken; Praes. belådåde-čim; Perf. belådåčûm; Part. belådåčû; J. dåčûn mit vorgesetztem belå, S. 54.

belalûk, Z. Weichsel, Gebirgskirsche; bel, Gebirge? alûk, np. alû, Pflaume, Kirsche; J. belalûk nom d'un arbrisseau.

belü, G. Eiche; ar. balût; vgl. bâlût.

balkum, G. vielleicht; np. balkeh (J. 55).

ban, Z. Band; J. ben; np. band.

beniest, M. der Gummi der pistacea mutica (dar i ben); J. benüst. burehpalam, Z. Sieh bulbul und bureh.

bûk, A. J. M. Braut, M. bûk hênân, heirathen; G. wowi, wewi; Z. bôwi, böü; Pehl. wiwak; P. bîwek; comp. bi, biweh, Wittwe. bûreh, M. kleine Ente, Taucher, schwarze Ente; vgl. bûr.

bül, Z. Asche (ar. bils cineres alkali? J.).

bûr, Z. A. grau (Pfeffer und Salz); J. brun.

buz, A. weiss; t. Eis (J. 59).

bûşqol, A. Schafexcrement; np. piškil (J. 80).

bûsabebê, bôsabebê, M. darum; t. bû sabeb.

bo'erah kirdin, M. brüllen (Kuh), onomat., J. bôrin.

bûâ'r, M. Furt; Z. weâr; J. bûr, bûhur; np. gudâr, guzâr.

bûq, bôq, M. Frosch; J. baq; Pa. waq; Maz. wak.

bûz, M. eine Art Ulme ohne Früchte; sehr hartes Holz; Schmuck der kurd. Friedhöfe; G. L. Z. wiz; der im np. qarahâyâc genannte Baum (russ. wjaz, J.).

bûn, M. sein, haben; steht für np. bûdan, šudan, daštan, hastan; ham, ich bin; bûm, ich war; bebah, sei; dabim, ich werde sein, auch rêm; bûyah, gewesen, geworden; bû, seiend (J. 60).

bû'čkera, G. klein; J. bučûk.

ba, be, bo, M. für, in, nach, von; χôm be dastî χolâi dadam, ich ergebe mich in Gottes Hand; bomâlê nardim, ich schickte nach Haus; dilim bâû juwânî dasûtâ, mein Herz brannte um den Jüngling (J. 32).

bê, A. Wind, vgl. bâ.

benij, Ch. Wiege.

bisk, A. Locke, Zopf (J. 51).

bibi, A. Grossmutter (np.).

bi, M. Weide (salix); G. wi; np. bid (J. 65).

bi, A, Wittwe; np. biweh (J. 63).

bir, M. Brunnen: ar. (J. 65).

bid, Z. Quitte; M. be; np. beh (J. 61).

bi'stin, M. hören; J. behistin.

bên, M. Nase, Geruch; A. behîn; J. bihin.

ben kirdin, M. riechen (act.); A. behin kirdin; J. bihin.

ben dadan, M. riechen; au kewei bo amin henat zor bent le deh, das Rebhuhn, welches du mir brachtest riecht stark, (jenes Rebhuhn für mich brachtest viel Geruch giebt), Relativpron. ausgelassen.

bi'wir, M. Beil; J. biwir.

bir kirdin, M. erinnern; bir, Gedächtniss (J. 65).

betal, M. A. Vieharzt; ar. betar (J. 67).

biel, M. ein hölzerner Spaten, Schüppe; im np. Spaten im Allgemeinen; vgl. bâl, pieh.

bideréng, G. gleich; np. be yek reng?

bezing, M. ein grosses Sieb; im A. ein kleines Sieb; G. Z. wizeng (J. 66).

```
bikelik, M. unnütz; v. kelik, np. kelleh, Kopf?
bêrî, A. Schafstall (J. 66).
paki, Ch. Rasiermesser (np.).
pål, G. Blatt, Feder; np. bål (J. 81), vgl. bål.
papia, G. zu Fuss; F. papati (J. 85).
pasu neh, G. Ferse; A. paneh, vgl. panieh (J. 73).
pawa neh, M. Beinring der Frauen; np. paband; im A. heisst so
    ein eisernes Armband, von Frauen getragen.
papú, Z. Schmetterling (J. 75).
påkúsk, Z. Namen eines Baumes; J. alkekenge.
páčik, A. Hose (np. pāčah, J.).
paší, M. dann, nachher; coar rožan nagoš bû, paší mird, er war
    vier Tage krank, dann starb er. A. påšė (J. 71).
pål dådin, M. anlehnen; J. påldån; np. pahlû dådan, selten gebraucht.
paj, M. keines Beil.
pak dawén, M. ehrlich; np. pak damen.
på nieh, M. Ferse; J. pani, vgl. pasuneh, pasneh.
pårs åkerû, S. (der Hund) bellt.
på rekah. Z. im vorigen Jahre; M. pår (J. 70).
påldúm, Z. Packsattelriemen; J. påldûm.
parsu, A. Rippe; J. côte.
pit, Z. Nase eines Menschen (J. 74).
papû, M. Wiedehopf; Z. ptpû (J. 85).
pačí a, S. übermorgen.
pač, S. Rücken.
pač i čam, S. Augenlied.
pičerin, M. zerreissen; depičerenim, ich zerreisse; pičerandim, ich
    zerriss; pičeraû zerrissen (vgl. čarand, J. 127).
pučúk, M. klein (J. 74).
parengéh, Z. Schreckensteine; von parin, springen und gah, Ort;
    Flussübergang.
pirj, M. Haarflechte; J. pirč; A. pirč, Haar im Allgemeinen.
péreh, S. vorgestern (np. paran, pari, J.).
pirû'n, S. Hemd; np. pîrâhan (J. 77).
purd, S. Brücke; J. pyr; M. pird, vgl. pel.
pirsin, M. fragen; depirsim, ich frage; pirsim, ich frug; pirsraû
    gefragt (J. 76).
parasû', M. Rippe; baktr. peresû (J. 71).
parasile rkah, M. Schwalbe (np. يرستوک , gr. περιστερά, J.)
pir, M. voll; np. pur (J. 75).
prišk, M. Funken; J. pirizk.
purzû'reh, Z. aus Kuhfladen bereitetes Brennmaterial, auch Dünger.
parasan, G. finden, suchen; wie im np. Justan auch für finden und
     suchen gebraucht wird.
parin, K. finden, suchen.
parin, G. springen; np. paridan (J. 77).
pažnúćš, M. Nachmittag (d. i. nach dem Gebet, von núeš, J. 424).
```

pedeh, A. leere Stelle hinter den Backenzähnen. pist kom, M. Buckel; lit. krummer Rücken. pašneh pe, Z. Ferse, Hacken: S. pašneh; baktr. pašna; vgl. panieh. pasin, S. Abend (d. i. der spätere (Theil des Tages) np. pasin). pistiend, M. Gürtel; J. pist; np. pustband. pastak, M. Jacke, kurzer Rock. piši leh, M. Katze: der Kater beisst gurpeh, np. gurbeh: Z. piši; G. pišik, piši; Gi. piča; J. pišik, pisik. pisteh, Z. Knöchel der Finger; Knacken der Knöchel, pisteh sikestin. pistu'. Z. kleine im Gürtel getragene Pistole (J. 80). pas, G. Z. A. Schaf; J. pez. pišk, Z. Feuerfunken, Wassertropfen, Spreu; J. pesik. pišku tin, M. blühen; Praes. dapiškum; Perf. piškutim; Part. piškûtû: np. siguftan, sikûftan (J. 52). pismin, M. niesen: Praes. depismin: Perf. pismim; Pa. parešneh; Zaza püres (vgl. Tomaschek, Pamir-dialekte 128). pili'teh, M. Ch. Lampendocht; J. pilteh; ar. fittleh; im Z. wird der gewebte Lampendocht peliteh, der gedrehte Docht fittleh genannt. palk, M. fruchttragende Ulme; im np. Narwan, Narwand, Ulmus montana (gr. πτελέα, J.). pala', Z. Schuh mit Hacken: J. pilaw. palah, M. gut, überall bewässertes Land; nimeh palah, schlecht, halb bewässertes Land (aram. palah, s. Socin, die neuaramäischen Dialekte S. 223. J.). pelamar birdin, G. aufhängen (np. pakmurdah, palmardah (hängend, welk), cf. J. 78a penult. pamek, G. L. Baumwolle; im Bundehe's pimbek; np. pambeh (J. 82) pamó, M. Baumwollenstaude, die Baumwolle heisst lókah. pamodáneh, M. Baumwollensaame; np. pambehdáneh. penåndin, A. schlagen. pawalgah, Ch. Platz wo Schafe gemelkt werden (J. 72). pu'er, S. Knabe: Pehl. puhr: lat. puer. pur. M. Schwester, auch Vater's Schwester. Tante (J. 83). püš, Z. Heu. pitz. Z. G. np. Nase eines Thieres: Pa. Nase der Menschen und Thiere (J. 59). pôla', M. Stahl: J. půla: np. fůlad, půlad. pů lekeh i másí. M. Fischschuppe; půlek Knopf, Flitter u. s. w. wie im np. (J. 84). pôza'r. A. Schuh, Sandale: B. ebenso: np. på afzar. pur, A. Kopfhaar (J. 83). pë kewa. M. zusammen (d. 89). piest, M. Haut, Borke: np. pust (d. 84). pe. A. M. J. Z. Fuss (J. 85). pel, Z. Brücke; np. pul; vgl. purd. pesi'm, S. Mittag (vgl. pašiw Nachtessen, 72? J.). pie rie. M. vorgestern; Z. perekah; S. pereh; Pehl. parir; J. per.

pis, M. geizig; A. Se. Z. schlecht; J. sale, désagréable, indécent. pi'st, M. Schmutz; im np. Leprosie; comp. np. pisah, fleckig, scheckig; Pa. pisk; Pehl. peseh, Leprosie (J. 87-88). pekeni'n, M. lachen; Praes. pedékenim, Perf. pe'kenim (J. 344). piả û, M. Mann, homo; piả wekeh, das Männchen (vgl. piàgeh (J. 85). pe'a, G. Z. der Mann, Leute (vgl. das vor.). pêmâ', Z. Mass; pêmât kirdin, messen. pêwa'n, M. messen; Praes. dépêwum; Perf. pêwa'ın; Part. pêwrâ'û; J. piwan; np. pemûdan. pewana'n, M. kleben; Praes. pewa'denim; Perf. pewana'm; Part. pewanraû; np. pewand kerdan. pizék, Z. Rotz, namentlich von Schafen; von půz, Nase. pečík, M. das Gestell des Spinnrades (d. i. Fuss, Füsschen? J.). pe'stah, M. lederner Wasserschlauch; J. pist; A. pûš; von pust, piest, Haut. pêmerah, M. Spaten. pi'û, M. Talg; np. pih. pia geh, G. Männchen, Männlein; vgl. piaû. pišwér, G. vor (J. 88). piå kirdin, G. finden, suchen; np. pedå kerdan (J. 86). pteh, Maz. hölzerne Schaufel; comp. btel. pik, A. Flöte (J. 294). pek. A. Wade (J. 72; aus pelek?). pil, A. Schulter; J. 90. tamiri', A. Zopf. taûn, M. Pest; ar. t'aûn (J. 273). tâyén, M. Amme; J. dâin; np. dâyeh. tašín, M. Z. rasieren; Praes. de taším; Perf. taším; Part. tašráû (J. 96). taš, G. L. Z. Gi. Sense, Sichel; J. M. Pa. das. tâu'i, Z. Sarg; ar. tâbût (J. 91). ta'teh, Z. Onkel, Vater's Bruder; J. dat. taptap, M. grosse eiserne mit hölzerner Zunge versehene Glocke für Maulthiere und Kamele. tapl, M. Trommel; ar. tabl. tuyli, Ch. ein 1 Jahr altes Schaf (np. tuqli, J.). táreh, Z. Gras; Pehl. tárek. tardást, M. fleissig; np. selten gebraucht. tirsa'n, M. fürchten; ich fürchte, détirsim; ich fürchtete, tirsa'm; gefürchtet tirså û (J. 98). tirsanûk, M. feige, furchtsam; np. tarsnak; J. tersûnek. turbét, Z. Von den Schiften beim Beten gebrauchte Stücke Thon, welche von Kerbela, wo das Grab Husein's, gebracht, als heilig angesehen werden; ar. turbet, ein Grab (J. 96). tárzeh, M. Hagel. tarazů', Z. Wage; Sternbild Orion; M. tarazů'; mîl, der bewegliche

Theil derselben an dem die Becken hängen (J. 404); qes, die

Faden der Wage.

```
tiriw, Z. Rettig; arm. tiriw; np. turb (J. 102).
tarz i diki, M. anders; ar. tarz, np. diger (J. 275).
tary kirdin, G. verlassen; ar. tark (J. 98).
tarekéh. G. Zündhütchen; von np. tarekidan. zerspringen, zersplittern,
    G. tarkián (J. 99).
terš, M. sauer; np. turš, turuš (J. 99).
ternababileh, M. Mauerschwalbe; ar. ضيرًاببيل; der np. semsirbal,
    t. uzun qanad (J. 1).
tiršukéh. M. Sauerampfer; J. teršůk.
tiršik. A. eine saure Pflaume (np. turušah J.).
tasi, Maz. Stachelschwein (np. tasi, J.).
tast, Z. metallene Schüssel; im np. wird das ar. tast für irdene
    und metallene Schüsseln gebraucht (J. 100).
tesi, Z. kleines Spinnrad für Bindfadendrehen (J. 100).
tižieh. Z. Pulver in der Pfanne: M. tezeh: J. tizik.
tašnavá n. S. Durst.
tofeng vistin. K. schiessen: lit. Flinte werfen: tofeng natin, G. schiessen;
    M. tofeng hawitin (J. 101).
tefá k. M. Heu.
tef, Z. Speichel; np. tuf (J. 101).
taqala' kirdin, G. Ch. anstrengen.
taqáş, A. Rache: v. ar. taqád.
teger, G. Hagel: np. tegerk (J. 111).
tugu, A. kleine Hirse, panicum?
taly, A. Teich: np. istaly.
talà'n. Z. Falke: np. terlan.
til, S. Bauch (J. 188b).
tal, S. bitter; M. G. Z. tal; np. taly (J. 92).
teleh, M. Falle (J. 93).
tund, M. hart (np.).
talu kah. M. laut.
tül i zari, Z. Regenbogen.
tanya, M. G. allein: np. tanha: F. tanha G. 106).
tanbal (tambal). M. G. dunan; im up. ist tambal, faul (J. 105).
tin, S. Körper: np. tan (J. 105).
timban, S. Hosen, Unterhosen; Z. tuman; np. tumban (J. 276).
tawa'nin, G. K. können; np. tawanistan.
towistá'n, G. Sommer; S. táwastún; np. tábistán (J. 93).
tuá stin. M. wünschen, suchen: np. zwastan (J. 296).
tušk. M. ein Jahr alte Ziege: A. Ch. čewuš (np. čapuš Bock, J.),
    vgl. tüşdir.
tur. M. Rettig: comp. tiriw, turb ol. 102).
tó lah. M. Rache: Z. J. tol.
tútun, M. Taback; Wort tembakú unbekannt (J. 107).
tua ndin. M. schmelzen: datu enim, ich schmelze: tua ndim, ich schmolz;
    titandra u. geschmelsen: tuener, der Schmelsende; inp. täwänidan J.).
```

```
tô'ül, Z. Stirn; M. tîwul.
tů reh, Z. wollener Sack; J. tůrik.
tûž, Z. Sahne; J. tû: tûž, sac à lait.
tůšdír, A. 2 Jahre alte Ziege (J. 100).
tur, Z. wild, unbändig; qatir i tur, ein unbändiges Maulthier (J. 277).
tôbzi', M. Kraft, Gewalt; batôbzi mit Gewalt; t. topûz, Keule, Scepter?
tawá'b, M. schliesslich.
tûi, A. Heirath; P. tûi, Fest; A. az tûi dekem, ich heirathe (J. 109).
to, M. Ei, Same; mit Ausnahme des Huhneies, hilkeh (J. 108).
tú tiá, M. Z. Collyrium, Surrogat für Zinkoxyd Collyrium, comp.
    Ruhtutia; tutia der Kurden wird aus Russ, saurem Rebensaft
    und Butter präparirt (J. 107).
tiwar, S. Beil; np. tebér; Maz. tûr (J. 101).
tû, M. Maulbeere; np. tût (J. 107).
tawirk, Z. Hagel; np. tagerk (J. 111).
tawirdi'lekeh, Z. Hagel und Regen zusammen.
tû'leh, Z. junger Hund; im np. ist tûleh ein Jagdhund wie im A.;
    wird auch für junger Hund gebraucht, auch tuli (J. 101).
ta reh, Z. Otter; np. Fuchs (J. 108).
tû lekî, Z. Pflanzenableger; kleine, junge Pflanzen; np. tûleh, malva
    sylvestris (J. 109).
táwiluk, Z. ein der Tamariske ähnlicher Baum.
túreh, A. Weintraube (J. 98).
tunuk, Ch. eng; np. teng (J. 105).
tekúl, M. Borke; J. tôwil, écorce.
tinů, M. durstig; tinů yeh, Durst; J. teni, tiniti.
tiž, M. G. Z. scharf; A. túž; np. tíz (J. 111).
temisik, M. Pocken.
tiyeh, M. Rückgrat; tiyeh i pišt î insânî ager šikâ, damrêi, bricht
    das Rückgrat des Menschen, so stirbt er (der Mann), (np. tiy,
    tiyeh J.).
tekal-dan, M. rühren; tekali dedam, ich rühre; tekalimda, ich rührte;
    tekaldraû, gerührt; J. tikil kirin, teklaweh kirin.
téhalsûn, M. reiben; téhaldesûm, ich reibe; témhalsû, ich rieb; téhal-
    surâû, gerieben (J. 248).
tir, Z. Loos, von tir kešan (lit. Pfeil ziehen) loosen (J. 110).
ter, A. M. kleiner wollener Sack; Z. turch (J. 107, 108).
tayeh, Z. Ziegenbock; K. np. tekeh (J. 103).
tiwul, G. Stirn; vgl. tôul.
tůmáô, G. Sperm; tú, Ei, Hode; np. toym; áô, Wasser, np. áb; (J. 108).
tižáu, G. Zündhütchen, auch Salpetersäure; comp. tižieh (J. 111).
jáljálú keh, M. Spinne (von np. jál, vgl. skr. gálika, np. zajál,
    jûlah, J.).
jareh, M. grosser irdener Wasserkrug; ar. jarreh; engl. jar (J. 115).
Jál, A. Brunnen (J. 125), s. čáláů.
jar, Z. Flechte, Rolle; Baumwolle, Wolle, Haare werden in jar
    gedreht oder gerollt um sie biegsam und weich zu machen.
```

jûša'n, Z. Arzuei.

jôgeléh, M. Wassergraben.

ja tiri, Z. kleine Stücke der Stengel und Kapseln der Baumwollenstaude, die sich in der Baumwolle befinden und ausgelesen werden müssen. J. origanum majorana. jarî k, M. einmal, jar-yek; J. jar fois. janbaz, M. Z. Pferdehändler. ja jik, Z. G. Harz, Gummi; Pehl. zitk; Pa. jitk; vgl. žeh. jánmárg, Z. Mandragora; np. jawánmarg (J. 113. 119). jâil, A. jung; ar. jâhil (J. 114). jaw, A. baumwollenes Zeug; J. linge, toile, von np. jameh. jeri't, G. Z. Speer; np. jerid (J. 115) vgl. jelid. jazt, G. Anstrengung, ar. jahd (J. 122). jug, Z. kleiner Steinhügel; Bacht., L. čuk, čuq, čika; Bundeheš, čikat; (vgl. J. 74 b, Zeile 13). jumba'z, Z. Reitkameel; ar. jammazeh (J. 117). jeli'd, M. kurze Lanze, Speer; vgl. jerit. jum', M. die Woche; ar. jum'ah, Freitag; Ch. jum'ah, die Woche, auch jûmeh (J. 118). jegén, M. Binse, weiches Rohr, zum Mattenflechten verwendet; J. jonc. jamjaméh, Z. Stellen im Morast und Wiesen mit Gras bedeckt, aber ohne festen Boden; man sinkt ein und kommt nicht wieder jimia'n, K. schütteln, wackeln; np. jumbidan, G. jundin. jema'nin, K. schütteln; np. jumbanıdan. linik, G. Kleider. janja'l, Z. Dreschkarren mit kleinen Rädern ohne Reifen. jigerband i bûz, A. Lunge; lit. weisse Leber. jûr hani, G. anders, auf andere Art; np. jûr: ar. tor? jû'tin, G. kauen; np. jowidan (J. 121), vgl. jûn. jûtlâ'q, Bilbas in Sulduz, Knöchel des Fusses. jûla', Z. M. Weber: Pehl. jóláh; J. julfa (J. 117 ab). juwa'l, M. wollener Sack; J. čuwal. jûn, M. kauen; dejûm, ich kaue; jûm, ich kaute; juwau, gekaut; np. jowidan; vgl. jútin. jaut, M. Eichel. juwanu', M. Fohlen, junges Pferd; junger Mann; comp. kur, kurreh, Fohlen und junger Mann (J. 119), vgl. jehaneh. juk, A. Ch. Joch; P. yûγ; np. juγ; engl. yoke. jew'î, M. Harz, Gummi; Pa. jitk, Pehl. zitk; vgl. jajik (J. 114). jû, M. J. S. Graben, Wassergraben; np. júi; P. yuwiya; Pehl. jói (J. 119). juwa'n, M. hübsch; np. jung. jû swerdin, M. kochen; auch jûs yoardin; np. jûsidan, jûs yûrdan. jûsa'nin, M. kochen; act. np. jûsanîdan. jûáu, Z. G. Antwort; ar. jawâb (J. 119).

```
jûti'r, M. Ackerbauer; von jût, (np. juft) das Paar (der Ochsen),
    daher der Pflug; J. jûtkar, jûtiar.
jûmehxa'û, S. Bett, Bettzeug; np. jameh i xwab, Schlafkleider.
jîgeh, jîgeh i nûstin, M. Bett; G. yageh; J. jîa, jîgeh; Pa. jageh.
Jûtbándeh, M. Ackerbauer.
jtáz, M. Mitgift der Braut; ar. jeház; Z. jtház (J. 122).
ji'weh, M. Quecksilber; np. žiweh (J. 232).
jian, M. Theil; dojian, halb; seh jian, Drittel.
jiwik, M. Zwillinge; np. juftek, von juft Paar (J. 122).
jeha neh, A. 1 Jahr altes Fohlen, männlich; comp. juwaneh.
jehéh, A. Gerste; np. jô (J. 121).
čálů k, M. dorniger Busch.
čá rekeh, Z. Dachs.
čala'ů, M. Brunnen; S. jal.
ca'uri, G. M. Z. Fett; np. carbî.
čak, M. gut, schön (J. 125).
čanehga'h, M. Kinn (J. 132).
caq, G. fett; np. (J. 125).
ča'reh, G. Gesicht; np. čehreh.
čaqů', G. Hammer; np. čakuš; np. čaqû, Federmesser (J. 125).
čal, M. Z. niedrig, tief.
ča'ndin, M. streuen, säen; Praes. dečeinim; Perf. čandim; Part.
    čándráů; np. afšándan (J. 126).
čuzů', M. Stachel.
čérmeh, M. Z. weiss; (np. Schimmel, J.).
čargi'nah, S. Korb.
čust, M. fleissig; P. (np. behend").
čapaléh, Z. Ohrfeige.
čat, A. was?
čičék, Z. Muster der Teppiche; t. čiček Blume (J. 127).
ček, Z. Hammer; np. čakuš (J. 129).
čaqčaqéh, Z. cichorium.
čeft, Z. G. krumm (np. jaft, J.).
čekčékileh, M. Fledermaus; comp. J. čekačikan, zwitschern (J. 125).
čúma, A. warum? (J. 136).
čemů'š, M. unbändig, wild (J. 261).
čuna'r, Z. rothe Rübe; np. čuqunder; vgl. čawandar.
činar, Z. Pappel; np. činar, Platane. Die Araber von Chuzistan
    nennen den Lotusbaum (np. konår) činår; der Platanenbaum im
    Z. heisst möj (J. 138).
čemgi'r, Z. schielend.
čengal, Z. eine Art mit Butter gebackenes Brod (np.).
čánčeh, Z. Casserolle; np. čamčeh Löffel.
čelangér, Z. Schlosser; J. čelinger.
čengan, Z. eine kleine, vom Müller als Weizen- und Mehlmaass
    gebrauchte Schüssel.
```

čúlah, S. Baumwolle; comp. šíleh, np. rothes baumwollenes Zeug; hindust. sílå? čilik, M. schmutzig; np. čirk (J. 128). cándeta, M. wie viel; up. candta. <sup>8</sup>cun, G. wie (J. 134). čigin, K. gehen (J. 134). čimčík, 1) A. Grille; 2) G. Löffel (np. čamčalı). čaltů'q, M. Reispflanze; np. čaltůk, šaltůk. čelůén, M. auf welche Art, wie? (J. 136 a, 137). čiré', A. Lärm. čóm, M. Fluss, Strom (J. 120). čuwa'n, G. M. Z. Hirt; F. čîpû; np. čûpân (J. 133, 258). čawandár, M. rothe Rübe; np. čuqundar; F. čúndar; vgl. čunar. cô'lekeh, M. Sperling. čûy, Z. kleine Pfeife; t. čîbuq? ců, Z. G. S. Stock; np. cûb (J. 133). čů'leh, Z. np. Stachelschwein. cu'pi, Z. Hochzeitstanz; hat seinen Namen von den Stöcken, mit welchen die den Hochzeitszug begleitenden Männer bewaffnet sind. Die Männer folgen den Musikanten, tanzen und schlagen sich gegenseitig tactmässig auf die Stöcke. Oft artet der Tanz in eine grosse Schlägerei aus. Die meisten Nomadenvölker Persiens tanzen diesen Tanz (J. 133). cun, A. gehen: K. cigin; J. cun; A. ich gehe, décum; ich ging cum; gehe, Imperat. becu (J. 134). čawuk, G. fleissig; t. čabuk (J. 123). čehrin, G. laut rufen (J. 129). čeh, A. Gebirge; comp. číå. čík, A. Stern; comp. arm. asty; čík è haft beréh, die Pleiaden. číl, M. bunt, scheckig; kepk i číl, eine Art Rebhuhn bei Saûjbulagh. cia, Z. Hügel; comp. jug, ceh (J. 136). čima'n, Z. Rasen, Wiese; np. čemen (J. 131). čûl, G. L. Z. Wüste (J. 134). čít, L. Buchsbaum; dar i čít. čû'χeh, Ch. Kameelwolle; A. čôq; P. čûχâ (J. 133). cemend, Ch. Rosenstrauch, dessen Rosen zur Bereitung des Rosenwassers dienen; seine Blumen heissen gul i gulabi. číréh, A. Lampe; np. čirá y (J. 127). čůčík, A. Sperling; Ch. čeyůk; J. čewik, čůk. čimčík, A. Staar. čewůš, Ch. eine 1 Jahr alte Ziege (np. čapuš, Bock). haşil, M. Korn; ar. (J. 139). hesâr, M. Z. Hof; S. has; ar. hişâr (J. 142). halalı. M. Turban. haz lê kirdin, M. wünschen; hazim lê dekeh oder hazî lê dekem. ich wünsche; hazim le kird, hazî le kirdim, ich wünschte; haz

le keraû, gewünscht; vom ar. hazz? (J. 143).

```
hilehhileh, M. das Wiehern des Pferdes.
yam, M. von Europa importirtes baumwollenes Zeug; ar. yam (J. 149).
χάủn, M. Traum; χάủn ditin, traumen (J. 165).
yal, Z. Muttermaal, Tättowirung; yal zadin, tättowiren; np. yal (J. 149).
yar, S. Schwester (J. 166), vgl. yang.
zásrů', S. Schwiegermutter; Z. zasů'reh; M. J. zasů', zůsí'; np.
    χušú', Schwiegermutter, χusúr, Schwiegervater; Pehl. χusreh,
Schwiegervater; A. χāsī', Schwiegermutter, auch χāséh; Ch. χόδ.
zanehšu i, M. gastfrei.
χάnů, M. Stube; np. χά neh, Haus.
ya'meh, Z. die als Schreibfeder benutzte Binse; Pehl. yameh (J. 149).
χά, Z. Ei, Hode; np. χάyeh (J. 150).
χâs, Z. G. gut; J. χâs, pur, propre; ar. γâs, gewählt, nobel u. s. w.
χάn kirdin, G. dreschen.
zá'nin, G. lachen; np. zandídan (J. 344).
za weh kirin, A. auslöschen.
yang, A. Schwester; vgl. yar.
záleh, A. Staub; comp. J. zôli, Asche.
yası', A. Mutter der Frau, Schwiegermutter (J. 164).
zuba's, Z. abwesend.
yera'b, M. schlecht (J. 153).
yori, M. Z. Schafwolle (J. 442).
χοτά ndin, M. jucken, kratzen; Praes. deχôre nim; Perf. χοτά ndim;
    Part. zorandra'û; np. zara'ndan (J. 162).
χer, χêr, M. rund.
yarek, M. kleine Spindel für Bindfadendrehen; comp. yer.
zere'neh, M. Stelle hinter den Backenzähnen, wo keine Zähne.
zarkûl, Z. lit. asini membrum; eine Pflanze, deren Blüthen dicht
    beisammen auf einem Stengel, ungefähr wie bei der Hyacinthe,
    stehen. In Fars wird die Blume kir i zar genannt; comp. J.
    kuleh, membre viril.
χarengezeh, Z. grosse Fliege, Bremse; lit. Eselbeisser (np. χar-gaz, J.).
zirzir, Z. Schnarchen, Todesröcheln. Von einer Familie, die mitten
    im Winter Getreide, Mehl, Lebensmittel einkauft, sagt man
    sie ist zirzir", d. i. dem Tode nahe, da alle ansehnlichen Fami-
    lien ihren Wintervorrath im Herbst kaufen. J. xirxir, râle;
    yireh yir, ronflement. Der Ausdruck wird im np. für Schnarchen
    gebraucht (J. 154).
zirnůk, M. ein kleiner Gallapfel.
zarsayoʻl, Z. Eseldünger; comp. zaʻleh, zoli, Staub, Asche (von zar
    Esel und np. sukālah [Hunde-] Koth, J.).
🗶 arwezéh, Z. Wassermelone; np. yarbûzeh, yerbûzeh (J. 154).
Xiri's, Z. Asphodel, als Gemüse gegessen; np. siri's.
Xárik, K. Thon, Erde, Schlamm; G. herreh; A. hardeh; J. yert, herî.
χerift, M. Z. G. dumm; np. χirift, altersschwach, zweite Kindheit;
    ar. 2araf (J. 155).
Xazûr, A. Vater der Frau (J. 155).
```

```
64
```

```
yizmet, Z. Ch. Dienst; ar. yidmet (J. 152).
zistin, K. werfen (J. 156).
zaša, M. ein aus Ziegenwolle gewebter Sack.
zelûmeh, Ch. junges Lamm.
χolandínowa, M. drehen; owa wird an alle Personen und Zeiten
   gesetzt: dezolénmowa, ich drehe; zolendmówa, ich drehte;
   χolendra'ûowa, gedreht (von χôl Kreis, J. 146, 181).
χul, S. Asche; M. χoleme's; J. χôli, χôl.
χila'h, S. der Abtritt; ar. χala; np. Pehl. χala (J. 157).
zilteh, Ch. Sack; ar. zeriteh (J. 158).
χoleme's, M. Asche; S. χul (J. 165).
χola, M. Gott; np. χoda (J. 152).
zálteh, zalíteh, Z. Halsband eines Hundes.
yalúz, M. Holzkohle; comp. yol, yûl, Asche.
zenkan, M. sinken; Praes. dezinke'm, ich sinke; zenka'm, ich sank;
   χenka'û, gesunken (J. 160).
yena', M. lawsonia inermis; ar. hinna; J. yeneh.
yanûzî'r, M. Bräune, Diphtheritis etc.; Z. yenûzil; (ar. yanâzîr
   Scrofeln, J.).
yôi'din, Z. schlafen.
χοά rdin, M. essen; dechô m, ich esse; χοά rdim, ich ass; χοτά û,
   gegessen; np. zûrdan; comp. zô, zôa, Geschmack (J. 163).
yôi ndin, M. lesen; dayô inim, ich lese; yôi ndim, ich las; yôindraû,
   gelesen; zôinér, lesend; J. zandin; np. zandan.
χύχ, M. grosse Apricose, Nectarine; ar. (J. 162).
yewê', M. Salz; G. zôû; J. zô; P. zewû, der Geschmack; A. zeh.
yo'ar, M. Schwester; S. yar; Pehl. yuh; np. ywaher; arm. k'uir (J. 166).
χû'ar, M. Z. Sonne; Ba. L. χûr; Pehl. χūr; np. χūršid (J. 162).
χü, Z. 1 bis 3 Jahr altes Schwein; np. χûk, Schwein.
χό sik, Z. M. Schwester, vom Bruder so genannt; eine Frau nennt
   ihre Schwester diti; Pehl. χūh (J. 165).
χôa'stin, M. suchen, wünschen, wollen; G. tûastin; np. χwastan (J. 161).
yos kirdin, M. anzünden (eigentl. heilen", wohl euphemistisch wie
   derman Heilmittel und Schiesspulver, J.).
yôa'r kirdin, M. biegen; yôar, krumm; A. yar (J. 160).
zôdi'n, Z. Traum, das im Schlaf gesehene.
yôdí yin, Z. träumen, Schlaf sehen (vgl. J. 165).
χό'r, Z. unten, unter; P. χår, χwàr; comp. χôarezm, χwarezm, χwa-
   -zem (zamtn) das niedrige Land, Provinz im Süden des Aram
   See's (J. 160).
yôrri, zori, M. Z. Schafwolle (J. 442).
yô'am, K. ich selber, selbst; yô'et, du selbst; yô'i, yô'emân, yô'etâ
   zô yan, er, wir, ihr, sie selbst (J. 160).
zôa rawa, M. unten, unter; comp. zôr.
χόh, A. Schweiss; P. χû: A. χόh dekeh, er schwitzt; χόh deya,
   schwitzte (J. 160).
```

χôréh, A. Blattern, Pocken; J. χûrî, bouton au visage; np. Krebsgeschwür, Cancer.

χiza'n, A. Kinder, junge Leute (np. χizan kriechend, von χizidan, kriechen wie die Kinder, J.).

χθ'wet, M. Zelt; ar. χθmah (J. 168).

χėn, M. Blut; L. Ba. χin; np. χûn (J. 165).

χiz, M. Sand; J. γiz, sablonneux.

χil, Ch. Rotz (np.).

χaw, A. Traum; np. χwab (J. 160).

dar, Se. Maz. A. M. G. Pehl. L. Z. Baum, Stock, Holz; arm. dar (J. 170).

dar i juft, Z. Pflug.

dar i uníšk, Z. trocken aussehender Baum mit kleinen gelben Blättern; J. todter Baum.

dar i sitr; Baum dessen Blätter und Früchte bei dem Todtenwaschen benutzt werden; M. nennen den Baum mürtik (np. mürd, myrtus?), ar. sidr, Lotusbaum.

dar i kêkúm, auch kêkub, Buchsbaum; der čit der Perser und Luren. dar i mazû', M. Eiche; Maz. mazûdar.

darû', A. Arznei; M. Enthaarungsmittel für Männer, Präparat von Kalk und Schwefelarsenik; darû-gérm, A. Pfeffer (J. 171).

da'da, S. Schwester.

dawén, M. Saum eines Kleides; np. damen (J. 172).

dal, L. G. Z. Geier; M. daláš (np. dal, dalah, J.).

da vik, M. Mutter; np. tayeh, Amme; A. dak.

da'û, M. Netz; J. daw; np. dam.

då-kå'l, Z. Grossmutter; lit. die grosse Mutter.

dådå kirdin, Z. bellen; gemål dådå makereh, der Hund bellt.

das, M. Z. Sense, Sichel, Baummesser in Mazanderan; Pehl. taš; np. daš (J. 171).

dan, A. M. geben; M. dedam, ich gebe; dam, ich gab; deran, gegeben; gieb, Imp. beder; A. az de dayim, ich gebe; az dam, ich gab; gieb, bidah; G. danin, geben; K. dayin; np. dadan (J. 173).

dana'n, M. wegschaffen, hinlegen; dedenem, ich lege hin; damna, ich legte hin; damna, hingelegt (J. 172).

daništin, M. sitzen; dadaništim, ich sitze; daništim, ich sass; daništū, gesessen; np. nišestan; comp. daništin (J. 172).

dalik, G. Mutter (J. 172).

da, G. Mutter, auch dada; dapi'r, G. Grossmutter (J. 169).

dandeh, S. Wespe (vgl. np. dund?)

dandeh 'asal, S. Biene, lit. Honigwespe; ar. 'asal, Honig.

da, M. in, an; dasti da girfan i awi na, er steckte die Hand in ihre Tasche; kaus da pem kird, ich zog Schuhe an; wird wiederholt, da mängi Şafer da, im Monat Şafer (J. 169. 196).

daber kirdin, M. ankleiden (J. 46).

dabi'tin, M. sieben; dadabējim, ich siebe; dambīt, ich siebte; dabejraŭ, gesiebt; dabejer, siebend; np. biytan (J. 64).

dapôšin, M. bedecken; dedapôšim, ich bedecke; da-m-pôši, ich bedeckte; dapôšrá û, bedeckt: np. pûšidan.
dut, S. Mädchen, Tochter; dut i kiah, Jungfrau, lit. Mädchen der Stube; dut i waqt i kar, heirathsfähiges Mädchen; G. dit, dîteh:

Z. dit; Pehl. doyt; np. duytar; Z. diteh (J. 176).

dûy, M. Spinnrad; np. dûk.

dayl, M. G. Ernte; J. deyel; ar.

dadan, M. Zahn; Z. danan; np. dandan (J. 176).

dádeh, S. Bruder.

dar kirdin, M. auskleiden.

dáriškenéh, M. G. Z. ganz Persien, Arsenik und Quecksilber.

derma'n, M. Arznei, Medicin; comp. A. darû; np. derman, dermaneh, artemisia (santonica?); Bundehes, dermaneh i dastek, der in der Wüste wachsende Wermuth; im np. werden viele für Brennholz dienende Sträucher derman genannt; derma'n i risanowa', M. Brechmittel (J. 180).

dúrumbeh, S. trockene Reiser, Sträuche; comp. dermân.

dérik, G. Dorn eines Baumes; Z. dirik; M. durû; die Dörner eines Strauches werden wie im np. zar genannt.

durů', M. Dorn; durů i másî, Fischgräte; Pa. adůr (J. 181).

darú sah, M. Schusterpfrieme; np. derefs (J. 179).

darmán, Z. arm; np. darmándeh, arm, verlassen.

durû', G. M. Z. Lüge; np. durôy; M. durûezin, Lügner (J. 180).

darzin, Z. Nadel, G. darzi; np. darzi, Schneider, darzeh, Naht (J. 178). drûn, M. nähen; dedrûm, ich nähe; drûm, ich nähte; druau, genäht;

J. dirûn, dorûn; G. durânin (J. 181).

dera'ndin, M. zerreissen; dedere'nim, ich zerreisse; derandim, ich zerriss; derandraû, zerrissen; np. derantdan, dertdan (J. 177).

dera'widan, M. ernten; dederûm, ich ernte; derûm, ich erntete; derawau, geerntet; Pehl. drûdan; P. derawidan; np. derô kerdan (J. 181).

drem, dirhem, M. Gewicht, vide bâtman (J. 180).

dárkah, M. Thür; P. dar gâh; J. dargeh (J. 180).

dar, A. draussen (J. 176).

dreng, M. spät; P. direng; np. dir; A. diréng (J. 180).

dirázt, S. Baum; np. S. dirazt í yûz, Wallnussbaum, dirazt i wâyûm, Mandelbaum (J. 178).

derwa'n, M. Riegel; np. darban, Thürhüter (J. 180).

dárawá, M. draussen (J. 179).

dargistín, A. Verlobung; comp. Z. dazīra'n; M. dastgīra'n (J. 180).
diz, M. G. Dieb; np. duzd (J. 182).

dizin, M. stehlen; dedizim, ich stehle; dizim, ich stahl; dizrat, gestohlen; G. dizin; np. duzdidan (J. 182).

dazů M. Faden zum Nähen; A. dazè (J. 182).

dazira'n, Z. Verlobung; comp. M. dastgiran (J. 183b).

dizgin, Z. eiserner Haken oder Stachel, den man Kalbern auf diz E. Nase bindet wenn man sie von der Milch abgewöhnen will; de J.

Stachel sticht die Kuh, die dann ausschlägt; J. dizgtn, Zügel; vom ar. (J. 182).

dažgír, M. grosses Sieb um Kalk, Kies u. s. w. zu sieben; vom t. taš, Stein, np. giriftan, greifen, lit. Steingreifer.

dužmin, M. Feind; np. dušman (J. 183).

das, G. die Hand; np. dast (J. 183).

dastgîrâ'n, M. lit. das Handnehmen, Verlobung; s. dazîrân.

dast pe kirdin, M. anfangen (J. 184, 20).

dastréh, M. Handtuch, Halstuch (J. 184).

dastadúm, Z. Führstange des Pfluges (d. i. Griff des Schwanzes (Endes), J.).

dasma'l, M. Handtuch; np. dastmal (J. 184, 4).

dastmia'n, A. Ch. Führstange des Pfluges (d. i. Mittelgriff, J.).

d'ába, M. Vogel; âû d'aba dâlas hêyah, dieser Vogel ist ein Geier; Chodzko daybah (J. 171).

daq, A. fest, hart; Ch. kieseliger, steiniger, harter Boden; np. daq we laq, steinige Wüste.

degél, M. mit; degel lašker i padišah dawai kird, er kampfte mit des Königs Heer; mit == gegen (J. 187).

diga'n, G. Zahn.

dilt, G. hohl, drinnen.

dal, Z. Weibchen, Hündin; G. del; griech. θηλύς (J. 199).

damka nah, M. Viscum album, wächst auf Eichen, der klebrige Saft wird von Frauen zur Bereitung eines Enthaarungsmittels verwendet.

dámeh, M. Blasebalg; auch Athem; S. dímeh, Sturm (np. damah). dama nčeh, M. grosse Pistole; t. tapanjeh (J. 175).

dúmā, Z. G. hinten, hinter, nachher; M. demā (J. 195).

dumă', Z. morgen; gewöhnlich dumă sô, morgen früh (ar. sobḥ); comp. dumă, nachher, hinten.

dam, G. Z. Mund; comp. J. dew; A. daw (J. 189, 186).

dimeh, s. dámeh.

dínik, G. Rippe; np. dandeh.

dania'n, G. verlieren (vgl. dunda, S. 190, 348? J.).

dengi haur, M. Donner; deng, Stimme; J. hûr, Sturm (J. 190).

dénik, M. Kern einer Frucht, Korn; J. dendik; np. daneh.

Chanistin, M. wohnen; comp. danistin (J. 172).

daništů, M. Einwohner, Einheimischer.

Clándeh, M. das Holz des Pfluges, an welchem das Pflugeisen befestigt ist (eigentl. Rippe, np. dandeh, dessen echt kurd. Form dinik ist, J.).

déngi, Z. F. Zündhütchen.

dandan i miškan, A. Paraphrase für Reis, lit. Mäusezähne.

daw, A. Trommel (J. 186).

dûka'l, M. G. Rauch; J. dukal; arm. dûz.

dewi't, M. ein Mann, der seine Frau einem anderen für Bezahlung leiht; Z. Hahnrei im Allgemeinen (ar. dayyûth, J.).

dôšín, M. melken; dadôším, ich melke; dôším, ich melkte; dôšraū, gemelkt; np. důšídan (J. 192).

dû, M. S. Z. Rauch; np. dûd (J. 191).

dûpišik, M. A. Scorpion; J. dôpištik, scarabée, peutêtre ce mot signifie le scorpion; dûwpišk, le scorpion; dieses Wort wurde mir als "das aus zwei Theilen bestehende Thier" erklärt, von pišik Theil; ist aber wahrscheinlicher dûw, np. dum, Schwanz, pišik, pištik, vorn; der Scorpion hält den Schwanz nach vorn, oder vielleicht, pištik von pišt der Rücken, weil der Schwanz über dem Rücken getragen.

dû'ceh, Z. Russ; Spinngewebe (aus dûdceh, np. dûdeh? J.)

dawa'r, L. Z. Zelt.

déweh, A. anderer (J. 196, 10).

déweh, A. Kameel; t. (J. 196).

dû, M. Z. Buttermilch: J. dû, petit lait, boisson fait avec du lait et de l'eau; ist aber die t. airan, welches Wort J. richtig mit lait de beurre wiedergiebt; np. dûγ; andere Dialecte dû, dô.

dáwah, M. aus Kuhfladen präparirtes Brennmaterial; ar. dawa, Arznei? dödéng, Z. Schnee und Regen zusammen.

düg, M. das Fett des Schafschwanzes; comp. J. dunk, np. dumbeh. dük, M. Kameelhöcker.

duza'm, M. Leprosie; erbliche, unheilbare Krankheit; M. sagen jedoch, dass Leute, bei welchen sich die Krankheit soeben erklärt hat, von den warmen Bädern bei Mosul geheilt werden; comp. baras; ar. juðam (J. 115).

dû'ek, Z. gestern; J. dûeke; A. dûkeh.

dû'enê, M. gestern; dûênê subhênî, gestern morgen (J. 196).

dû keres, Z. Grille.

dû'ke, K. gestern; J. dûeke.

dû'mineh, S. Bergrücken; np. dâmeneh, Bergabhang.

dôbór, S. Ziegenbock.

dûm, S. Gesicht (J. 199).

dû'lwah, S. der Schrank; np. dûlâbčeh (J. 195).

dûwčik, A. Schwanz; J. dûw, np. dum.

dihtn, A. blödsinnig, verrückt (J. 200).

déhwun, S. Mund (np. dahan, dahun).

dáhnuk, Z. Schnabel; np. dahn, dahan, Mund; nuk, Schnabel.

duhû', A. gestern; J. dûh, dûhî, dûhin.

déhkeh, G. Dorf; np. dehkedeh, lit. zehn Häuser.

di'teh, Z. Jungfrau, Mädchen; so nennt auch der Mann gewöhnlich seine Frau (np. duxt).

di'ti, Z. Schwester, von Frauen so benannt.

di'tin, M. sehen; debinim, ich sehe; ditim, ich sah; ditraû, gesehen; np. didan; K. diyin; G. diyan (J. 198).

dešt, Z. G. Wüste; np. dašt (J. 185).

dešt, Z. hinaus, heraus, draussen (das vorige Wort adverbial verwendet, J.).

```
dėlak, Z. 1 Jahr altes Kameel (vgl. telaq).
des, Z. Mutter's Schwester, Tante (J. 199).
di'zeh, M. metallene Casserolle; np. dizi ist ein irdener Topf (J. 199).
děše', M. es schmerzt (J. 30).
dik, A. Hahn; ar. (J. 199).
dinj, M. bequem.
disa'n, M. nochmals (J. 199).
dit, K. er giebt (J. 174b).
dil, G. Gefangener.
rà u, M. Jagd; râ u ker, Jäger; J. raw.
rast botin, M. aufstehen.
ra'nin, G. stossen, treiben (vgl. rewandin J. 208).
rá geh, G. Weg (np. ráh und gàh, vgl. seirán-gàh J. 250).
rabirdin, M. vergeben; Praes. radebirim; Perf. rabirdim; Part.
    rabirdû (J. 201).
raketin, A. schlafen, Schlaf (J. 204).
rays, G. Tanz; ar. rays (J. 209).
rey, Z. Schaf- und Ziegen-Dünger; J. riz, fiente de vaches, buffles.
rayt, A. Ch. Pflugbaum, Pflugbalken, auch der ganze Pflug.
reč, A. Fusstapfen; J. rič, trace, vestige.
rehek, Ch. eine saure Pflaume.
rede'n, M. Bart; redenspi, (Weissbart) Greis; J. redin.
reš, M. J. K. schwarz (J. 207).
résbaseh, M. kleine Taucherente; von res, schwarz, t. bas, Kopf?
   comp. bûreh.
riša nowah, M. erbrechen, brechen, vomere. Praes. deršemowah;
   Perf. rešamôwa; Part. rešenawa (J. 299).
rasén, Z. Bindfaden aus Haar; Se. rasán; np. rismán (J. 207).
rišta nin, G. giessen; np. riztan (vgl. J. 216).
rustambû'î, Ch. eine Art wohlriechende Melone (d. i. Duft des
   Rustam? vgl. np. dastanbûi, J.).
rezi'n, M. faulen; Praes. derizim; Perf. rezim, Part. reziû; J. rizîn.
rez, Z Reihe; J. riz.
raz, S. Garten; gewöhnlich für Weingarten und dann mit angur,
   also raz i angûr, gebraucht; rez, riz, np. Weintraube und Wein-
   garten (J. 206).
rižá ndin, M. giessen; darežim, ich giesse; rižándim, ich goss; rižáú,
   gegossen; rezindeh, giessend; np. riytan (vgl. J. 216).
raži', M. Kohle; J. režû.
rágeh, M. Schildkröte; J. rag.
riq, M. Ärger; J. rik.
riq girtin, M. ärgern (sich?).
raq, M. fest, trocken, hart; J. req; in einem um 1670 geschriebenen
   pers. Buche finde ich den Ausdruck såbûn i reqt für trockene,
   harte Seife.
rike'w, M. Steigbügel; ar. rekab (J. 209).
ramek, Z. Pferdeheerde; vgl. rówah; np. rameh (J. 209).
```

```
rim, M. G. Lanze; ar. rumh (J. 210).
ramá'nin, G. Galopiren des Pferdes.
rami'dan, G. rennen; K. rami'an; np. ramidan, weglaufen (J. 210).
ram, G. die Flucht; comp. ramidan.
ranju'r, Z. krank; np.
rind, A. J. schön, gut; Z. klug, geschickt, durchtrieben; np. durch-
   trieben, auch rindeh, Schwindler, durchtriebener Mensch.
rôž, M. Sonne, Tag; J. G. Z. růž, rôž; M. rôž hátě dar, die Sonne
   geht auf; rôž awa, die Sonne geht unter; rôž berôž, täglich; rû,
   A. Sonne; rû boland wûyeh, die Sonne ist aufgegangen; S. rû,
   Tag (J. 212).
rûna'k kirdin, M. anzünden.
rûnâ'k, M. hell; ar. ronaq (J. 215).
rûmét, M. Gesicht (J. 214, vgl. 211, 24).
rût, M. nackt; F. Z. lût; J. rut; np. luyt, lûyt (J. 205).
rût kirdin, M. entkleiden, lit. nackt machen.
růtbů nawâ, Kleider ablegen, lit. nackt werden; Praes. růtdebmowâ;
    Perf. rûtbûmowâ; Part. rûtbôwawâ.
rua'l, Z. Ufer eines Flusses (J. 212).
ru'teh, Z. kleiner, einem Sperling ähnlicher Vogel mit weissem Gefieder.
rûya neh, S. Fluss; np. rûdyaneh (J. 212).
rû'yeh, S. Eingeweide, Gedärme; Pa. rûti; Pehl. rodik; np. rûdeh
    (J. 213).
rù'ilah, S. (larten; comp. np. rùidan, wachsen (np. rùd-lày, J.).
rûn, Z. Butter; np. ròyan; G. riwan (J. 214).
ruwa's, G. Fuchs; np. rubah; Z. ruwa; s. rèwi (J. 213).
rûmal, (4. Kopftuch (np.).
rówah, M. Pferdeherde; vgl. ramek.
rua'n, M. wachsen, nur von Pflanzen; Praes. deruim; Perf. ruam;
    Part. rûâ'û; das Wachsen der Menschen, gâûrâ bûn, lit. gross
    werden; np. rûîdan.
ruhtu'tia, M. schwarzes Zinkoxyd, Zink; Collyrium; ruh, np. rui,
    Zink; s. tûtîa, von dûd, Rauch? (Vide Burhân i Qat'a.)
ròyin, M. gehen; darôm, ich gehe; rôyim, ich ging; rôyû, gegangen;
    np. raftan (J. 209).
rehéh, A. Bart (J. 215).
rūništim, A. ich sass; rūdenim, ich sitze; rū'nah, Imperat. sitze
    (J. 214).
riy, G. Sand; np. rig (J. 217).
rèwi, M. Fuchs: J. ruwi, rewi: s. ruwas.
riyolah, M. Eingeweide, Gedarme; G. Z. liyaru', liyaru'.
rè, M. Z. Weg (J. 215).
rê kâkesâ'n, M. Milchstrasse (vgl. J. 216, 28).
ri'tin, A. giessen: az dérezim, ich giesse; ritim, ich goss; (auca-
    mirit): giesse, Imp. berež (J. 216).
ric. Z. halbgar.
záz, M. Z. Alaun; np. zág; ar. záj (J. 218).
```

```
zawi', M. G. culturfahiger Boden; np. zamin, (diese offenbar richtige
   Erklärung macht die Dict. S. 272 b gegebene hinfällig; das hier
   angeführte arab. Wort bedeutet Landgut. J.).
```

záwá, M. G. Bräutigam; np. dumád; Pa. zumád; zawá, M. auch Schwester's Mann (J. 219).

zánín, M. verstehen; dezánim, ich verstehe; zánim, ich verstand; zánráů, verstanden; bakt. zan; G. zánin (J. 219).

zar, M. Zunge (J. 218).

zan, M. gebären; Praes. dezim; Perf. zam; Part. zau; np. zadan; J. zâin.

zâr, A. Act des Gebärens, die Geburt; comp. J. zârû, Kind; P. zâr. Schmerz, Wehklage (J. 218).

záč, Ch. Act des Gebärens; comp. zádan, zádeh, np. P. záj.

zibil, M. Dünger; np. zibl, zibil (J. 220).

zibkeh, M. Pinne, papula.

zerá'w, A. dünn.

zardáréš, Z. Kopfgrind.

zeraní, Z. Knie; G. zeranů; A. ženů (J. 219).

zerani dan, G. knien.

zorá't, Z. G. Mais, ar. Surrat; S. zorak (J. 181).

zorák, S. Hagel.

zardehmá'si, M. ein bei Saûjbulay vorkommender, bis 5 Pfund schwerer Fisch.

záreh kirdin, M. Schreien des Esels (vgl. J. 222).

zarár, M. Gefahr; rábirdan i čômi awesta zôr zarari heiya, jetzt den Fluss zu passiren hat viel Gefahr; ar. darar, Verlust (J. 272).

zérgetah, M. kleine Wespe (J. 221; von zer, np. zard und np. kabt?) zerá'ů, M. Milz, (falle; np. zardáb (J. 221).

zig, zik, M. G. J. Bauch, Magen (J. 222).

zigi'l, Z. Warze; P. (J. 228).

zileh, M. Ohrfeige (J. 251).

zal, Z. kleine dünne Baumzweige; J. zil.

zilf, Z. Haarlocke, np. zulf (J. 223).

zege i, Ch. aus Schafexcrement zubereitetes Brennmaterial.

zirk, Ch. Berberis; np. zerišk.

zari'neh simi'neh, G. Regenbogen; lit. golden und silbern; oder silbergestreift? comp. J. zarinji, rayé.

zemân, M. Zunge; np. zabân; G. zuwân (J. 224).

zimeh, Z. Ladestock.

zi'meh, Z. grosser Mörteltrog, wird von zwei Leuten getragen.

zangûléh, M. kleine Glocke; np. zanggûleh (J. 225).

zindû, M. lebendig; zindû bûn, leben; S. zindeh; np. zindeh (J. 225).

zina'h, M. Ehebruch; ar. zina (J. 224).

zunbaréh, Z. kleine Flöte (np. zambûrah, J.).

zina'q, zinaqdû'n, S. Kinn; P. zanay, zanaydan.

zengečéh, Ch. Ellenbogen.

```
za'ur, M. rauh; np. zebr; M. zeman i pišileh zaur ah, die Zunge
   der Katze ist rauh (J. 222).
zor, M. sehr; asman auro zor maysus eh, der Himmel ist heute
   sehr (stark) bedeckt; np. zúr Kraft, stark (J. 226).
zů, M. G. schnell, bald; zů wereh, komme bald; bà û zûè, schon;
   np. zúd (J. 225).
zûtik, Z. gerösteter Mais.
zûrmist, G. brav, tapfer (von starker Faust, J.).
zir, zirek, Z. geschickt, klug; np. ziring (J. 227).
ziqawa, M. kleiner Reiher; weiss und grauer Wasservogel mit
   langen Beinen.
zêr, M. Gold; np. zar (J. 220).
zew, M. Silber; np. sim; A. ziw (J. 227).
zê deh, A. viel, mehr; np. ztád (J. 227).
žár, J. Z. Bettler; baktr. zár; G. Z. Gift; Pa. zár; np. zahr (J. 229).
žeréš, Z. Rebhuhn (J. 221).
žežů', G. Igel; Z. žůžéh, žůžík; J. M. žůžéh, žůž; np. jůjík (J. 231).
žin, M. G. S. Frau; Se. jeniko; žin henam, žinim hena (J. 31 b),
   M. ich nahm eine Frau; auch žinim γôast; np. zan; baktr.
   žení (J. 230).
žengahsů reh, M. grosse Wespe; comp. arm. janj, Fliege; np. surz,
   sûreh, roth.
žíndeh, s. zindů.
žur, M. das Innere des Hauses; drinnen; baktr. jafra (J. 230).
žůer, kelhůr. oben: J. žóri; np. zebér.
żenú', A. Knie, s. zeráni.
žeh, S. Gummi; comp. jedk, zitk; S. žeh gunah, Tragacanth Gummi;
    np. Tragacanthpflanze, Astragalus, gewen, goan; vgl. jajik.
sa'nin, G. nehmen; np. sitandin (J. 8).
sauri'n, G. Ziegenbock; Z. saberi n.
sål i ki di, M. im nächsten Jahre (J. 233, 327).
samwurtah, M. die am Halsband eines Windhundes befestigte Schling
san, Z. Mühlstein.
sariš, Z. Wunde (vgl. ser-eiši Kopfweh, 238 b, J.).
saq, Z. G. J. Wade; ar. (J. 233).
sån, A. Hund (J. 248).
sar, A. kalt; sardi, Kälte (J. 232).
siplîsanék, Z. Schwalbe.
siplah, M. undankbar.
separék, Z. Klee (lit. Dreiblatt); M. séwareh; J. sípareh; np.
    perék (J. 249).
spi, M. weiss; np. safid: andere Formen sind ispi, sepid, isfid (J. 23 5).
sabbawéh, Ch. Zeigefinger; ar. sabbabah; M. musabehah.
supreh. Z. breiter Gürtel für Pistolen; M. sifreh.
sóhib, S. Morgen; ar. subh (J. 268).
sirift, G. Z. Blei; np. surb.
```

serenjék, Z. claeagnus angustifolia; np. sanjed (J. 241).

```
serûk, Z. eine Art Baum.
sárů, M. Cypresse; np. sarw; Z. salb (J. 244).
serénd, M. Z. grosses Sieb (J. 239).
sargi'n, A. Eseldünger (J. 241).
sas, A. Ruf, Stimme (J. 232).
segáwi', M. lutra vulgaris; J. sek i awi.
salaf, M. Gewinnst; ar. sarfeh (J. 244).
saleh, M. Ba. L. Z. G. grosser Korb (J. 244).
salq, Z. Teich; np. istaly, istal, istayr, sital.
simey, M. Gummi des Anzerut Baumes, Sarcocolla; ar. samy.
simà', A. Tanz; ar. samà'.
simi'l, M. Schnurbart; ar. sabalat; np. sibil; G. siwul (J. 245).
sim, M. Huf; np. sum (J. 244).
simin, M. bohren; dasmim, ich bohre; simim, ich bohrte; simräu,
    gebohrt (J. 248).
simt, M. Hüftknochen; ar. samt, die Seite? (J. 244).
sul, Ch. Milz (np. sal J.).
sengbenjék, Z. sagapenum; np. (ar.) sengbinej.
seni'r, M. Kissen.
sinju, M. die Frucht des Sanjed Baumes, elaeagnus angustifolia,
   dar i sinjû (J. 245).
sawateh, M. grosser auf dem Rücken getragener Korb; np. sabad,
    Korb (J. 234).
sůk, M. leicht; Z. suwuk; np. sabuk (J. 242).
surejéh, M. Z. Masern; np. suryijeh, auch Scharlachfieber; Ch. sur-
   rijeh kawijeh (J. 247).
sûr, M. roth; np. sury; M. blond (J. 246).
sûer, M. salzig; np. šûr (J. 263).
sût, M. Zinsen; ar. şûd.
sů'neh, Z. hübsch; Ente; M. Enterich (J. 248).
sûqâ'n, Z. Knochen; G. sûyân; np. ustuyân (J. 243).
sawa'l, Z. kleine Schafherde.
sûl, A. Schuh; sûl i gurjî, Frauenschuh (J. 248).
suz, Z.; hawa suz dared, es ist sehr kalt; lit. die Luft hat Brand (np.).
sūsirk, Z. kleines Rebhuhn; J. sursiārik, oiseau; sīsalik, vautour;
   np. sisålik, Bachstelze.
st'weh, Z. Baumwollencapsel.
sû'tan, M. brennen; dasûtêm, ich brenne; sûtam, ich brannte; sutau,
   gebrannt; np. sûztan; G. sûtiân; K. sûziân (J. 246).
súta ndin, M. brennen, verbrennen; np. súzanidan.
sûâl kar, M. Bettler; ar. suâl (vgl. J. 234).
sûsemâ'r, M. grosse Eidechse; np.
sûe'nd, M. Eid; sûend yoardin, schwören; A. sûen; np. sogand
   (J. 248).
sôz, Z. G. F. grün (J. 247).
sún, Z. Säule, Zeltstange; np. sitún (J. 236).
```

sůsk, G. amnoperdis grysocollaris; J. seska, perdrix d'une petite espèce et d'une couleur grise bleuatre; comp. Z. sûsirk (J. 242). sôl, G. Cypresse (J. 244). sunb, sunb (sprich sumb), Ch. Höhle; P. sunbidan, aushöhlen (np.). sahô'l, M. Eis: sahôl dabéteh aw, das Eis schmilzt (J. 248). sähnin, G. kaufen. simo'reh, M. Zobelthier; Eichhörnchen? J. samur; comp. np. simury? np. samúr. sink, M. Brust; np. sineh (J. 251). sing, A. Nagel; J. sink, pieu pour la tente. si'sreh, M. die Grille (vgl. ar. circir, syr. carcurō, J.). seber, M. Schatten; J. seiberi: comp. si, schwarz, Schatten. sé rileh, M. Staar, Lerche (np. sar, Affix ile, Ju. 115). si, Z. schwarz, Schatten (J. 249). siawuneh, Z. Ziege; J. siawun. se'reh, Z. Vide bulbul. siyék, M. ein Drittel; ein Achtel pûd, Vide bâtman. sîramû'z, L. J. Biene. siqà', Maz. Ente; Melgunof, sikà, DMG. XXII, 214; (russ. sawka sél, A. dünnes Eisenblech auf welchem Brod gebacken wird; np. saj (J. 250). seyal, A. junges Lamm (J. 237). sizorik, A. Stachelschwein; np. sizur (J. 250). šafék, Z. geschabte, oder zu kleinen Stücken geriebene Seife; J. suppositoire savonneux. sahi'n, Z. die horizontale Stange einer Wage: M. sehen (J. 267). šay, M. Bergspitze, Horn (J. 252). šarehza', M. Führer; np. šah rah, M. šare, šareh, die Hauptstrasse, grosser Weg, Chaussée? comp. J. šaraza, homme pratique, expert (J. 252). šáí, M. Hochzeit; np. šádí, Fest (J. 254). šå'i kirdin, M. heirathen. šahmagés, Bienenkönigin (np.). šar, G. Stadt; up. šehr (J. 252). šayéti, G. Zeugniss, Bezeugung; ar. šehadet (J. 265).

šátličán, M. Hochzeit; np. šádí.

šabním, M. Thau; G. šónim; S. šiwnim; np. šabnam (J. 254).

šabék, Z. Amulet, Talisman, gewöhnlich eine schwarzeSteinperl 🖅 oder Kugel, um den Hals getragen, um böse Träume zu ve⊯ € hindern; M. šaweh (np. šabah, vgl. DMG. 31, 492. J.).

šatál, Z. nobel, gut, brav.

šataw, Z. unregelmässig bewässert (Land): von ar. sat., Ueber 🗲 schwemmung?

šitl, M. kleine junge Pflanze, Ableger; J. germe, plante de fleurs... 🛎 šardnowa, M. verbergen, begraben; Praes. dešérmowa; Perf. šarmówa; Part. se rawa (J. 300).

šarr, M. Krieg; ar. šarr, Bosheit (J. 255).

šiššiš, Z. der mittlere Tag der vierzig Wintertage (čehleh i zemistan). šišband, Z. Mitte des Rückgrates.

šuš, Ch. S. Lunge; Pa. sus; P. šuš (J. 264).

šahid, šahidi, A. durstig, Durst; anderer Ausdruck nicht bekannt. Sigar, A. das Wild; np. šikar, Jagd, Wild (J. 259).

šikėstan, M. brechen; daskėnim, ich breche; šikandim, ich brach; šikau gebrochen; np. šikestan (J. 259).

šakár, M. Zucker; nur der weisse Zucker wird so von den M. genannt; der braune Zucker heisst šakar i Mazanderani, obwohl schon seit vielen Jahren kein Zucker in Mazanderan fabrizirt wird (J. 259).

šakét, Z. G. müde (J. 253).

šik leibûn, M. zweifeln; ar. šakk (J. 258).

šika'ndin, M. brechen; deškėnim, ich breche (den Stock); šikandim, ich brach; šikendrau, gebrochen; comp. šikestan; np. iškandan, šikastan (J. 259).

šak, M. G. zwei Jahre altes Schaf; np. šīšāk.

šalwa'l, S. Hosen; G. šewar; np. šelwar (J. 261).

šalín, M. hinken; Praes. dešalim; Perf. šalím; Part. šalíu; P. šalídan. šléwa, M. Schnee und Regen zusammen; J. šellua, eau de neige. šellaq, M. Fusstritt (ar.).

šelitah, Z. ein liederliches Frauenzimmer; J. ar. selitah (J. 244).

šemší reh, M. Z. Führstange des Pfluges; Z. auch dastadum.

šimė lah, M. Pflanze deren Same Büffeln gegeben wird (np. šalyam, šamlay Rübe J. 260).

šemštrba'l, Z. L. Mauerschwalbe (d. i. Schwertflügler, np. bål, J.).

šemšá'd, Z. eine kleine Flöte; Buchsbaum; Maz. Buchsbaum (J. 261). šemšá'l, M. lange Flöte; comp. šemšád; J. chalumeau de bois

šemšeméh, Z. Fledermaus; G. Schmetterling.

šam, G. Licht, Kerze; ar. šam' (J. 262).

šamām, A. wohlriechende Melone; ar. šammām; J. šamāmūk.

šina'i, M. Gemüse (J. 267).

šeng, Z. Gemüse (np. šing, J.).

courbé; rameau de buis.

šināwird, M. Ackerland, Acker; auch je i šināwird.

šūr, A. Säbel; M. šír (J. 263).

šú, M. Weidenzweige für Körbe.

šóq, M. Z. G. ein von Weitem gesehenes Licht; Z. súq zadin, Leuchten aus der Ferne; J. 264 reflet etc.

sû'ên, M. Fusstapfen; Z. J. 265 sûn; M. Narbe.

šû seh, M. Glas; np. šišeh; comp. Hebr. šeš, šayiš, Marmor; Marmor-platten werden für Fenster gebraucht und auch süseh genannt (J. 264).

šu'ti, M. Wassermelone (J. 258).

šúték, Z. kleine aus Thon gemachte Pfeife, Flöte, Kinderspielzeug; np. sútek; t. dúdek.

```
šūr, Z. krank; Kameldorn, (caroxylon?).
šû stin, M. waschen; desom, ich wasche; sustim, ich wusch; soeraû,
   gewaschen; np. šuštan; G. šūrin (J. 264).
súl, Z. Sack; comp. juwal, jul, np. (J. 133).
šéwti, Z. eine um den Weinstock sich windende Pflanze, nach der
   Beschreibung Winde, Convolvulus; J. šiw, pied de vigne (J. 258).
šú, G. Mann, uxor; np. šohar (J. 262).
šúa'n, M. Schäfer; A. šewan; np. čúpan (J. 258).
šóti, A. gebrannt, verbrannt (J. 263).
šawaq, G. Morgenfrühe; waqt i sawaq, morgenfrüh; comp. šoq (J. 257).
šewan, s. šûan.
šèneh, Maz. das Wiehern des l'ferdes; J. šiin, šihin, wiehern (J. 265).
šėlim, M. Rübe; G. J. Z. šelem; Se. salm; np. šalyam (J. 260).
šî'û, M. Thal; J. šîw; comp. np. šib. Abhang, unten (J. 267).
šêt, M. verrückt; vom Teufel besessen? ar. šaiţān, Teufel (np. šaidā, J.).
šil, Z. hinkend; šal ist lahm (J. 260).
še lagah, M. Kranich; comp. maz. čelik (Melgunof) Schnepfe.
šėla'n, M. Kneten (J. 261).
šila'ûk, M. Leber.
šiš, Z. Abgrund.
ší reh gewán, Z. Tragacanth Gummi, lit. Saft (J. 226 b, 7) der
   gewan (Astragalus) Pflanze.
šilur, Z. wackelig, lose; z. B. von einer Ladung, die nicht fest auf
   das Maulthier gebunden ist.
šílá'n, M. Coralle; Z. J. (267) Gastmal; comp. M. šáiličán, Hochzeit.
šíw, A. Stock; np. čúb (J. 257).
sohbet kirdin, M. auslachen; ar. sohbet, Gesellschaft.
şábir, M. langsam; âû aspâ zór şabir be rê dá-daróà, dieses Pferd
   geht sehr langsam (auf dem Wege); ar. sabr, Geduld (J. 269).
sobhê'ni zû, M. morgens früh, frühmorgens; ar. subh (J. 269).
sóhib, S. L. Ba. Morgen; ar. subh (J. 268).
sahib mêl, M. wohlwollend; ar. (J. 268, 412).
şá'în, G. Seife; t. şâbûn (J. 268).
țelâq, A. 1 Jahr altes Kameel (vgl. délak).
'àzâ', M. Glieder des Körpers; ar. 'àda plur. v. 'udw (J. 12).
'abi', M. dunkelblau; np. abî.
'azéb, M. J. unverheiratheter Mann; ar. 'azeb; Pa. hazàb; np. azab.
'adab, M. pudendum, muliebre et virile (t. edeb yeri, von ar. adab, J.).
'anbar, M. Speicher; ar. anbar, Plur. von nibr (J. 21).
'áqdeh, Z. Mass; 'aqdeh girt, er hat gemessen; ar. 'aqd, 'uqdeh, Knoten.
'alim, S. Regenbogen; von schittischen Persern wird Regenbogen
   manchmal šemšir i 'ali, das Schwert des Ali, genannt.
yúzák, S. Knöchel; np. gúzak (J. 369).
yali'f, A. Kasserolle (auch im Dial. von Semnan, DMG. 32, 536).
yasál, M. Todtenwascher; ar. yassál (cf. J. 286 b).
ferû), M. Hühnchen; P. ferûk; t. ferîk (J. 292).
firmé'sik, M. Thräne.
```

```
firistå deh, M. Bote; von np. firistådan.
feráh, G. viel; ferahtár, mehr (J. 292).
fera ti, G. Ueberfluss (J. 292).
ferû'tin, G. verkaufen; np. ferûytan (J. 291).
fermå', A. Bohrer (np. parmah, J.).
fitfit, Z. Plauderei, Klatscherei (J. 289).
fatiq, A. Milz (J. 288).
féleh, Z. Lügner, Schwindler; M. fél; comp. J. feleh, Christ, Ar-
    menier; fel, ruse, tromperie; franz. filou; np. farib, Betrug (J. 294).
fikenéh, Z. kleine grüne Zweige, aus welchen Kinder Pfeifen machen;
   comp. J. fikin, pfeifen.
fanér, M. Laterne; griech. αανάριον (J. 295).
fintiq, M. Pistazie; ar. funduq, Haselnuss (J. 295).
finda'r, M. schlau; ar. fann, Wissenschaft (vgl. J. 295).
fû lê kirdin, M. anblasen; np. fût.
fer bûn, M. Gewohnheit, lernen (J. 295).
fer kirdin, M. lehren.
fitû' kirdin, M. pfeifen.
qåbúy, M. Baumwollencapsel; t. qåb Hülse (J. 302).
qåš, Z. Adler.
qa'mik, M. Finger, Zehen.
qa'mik i gaurah, M. Daum.
qå mik i šåde, M. Zeigefinger.
gamik i newe, M. Mittel- und Ringfinger.
qå mik i čkôlah, M. kleiner Finger.
qawelti', M. Mittagsessen.
qalûjéh, M. Käfer.
galib, M. der menschliche Körper; wird selten gebraucht; ar. galib,
    Form, Hülle (J. 304).
qalmeqa'l, M. np. Lärm, Getöse; Pehl. kala? ar. (J. 304).
qåq, Z. trocken; J. qåq, fruits secs.
qa'mri, A. im Wasser wachsende und als Gemüse gegessene Pflanze;
   nasturtium?
qap, G. Knöchel; ar. k'ab, cubus (J. 336).
qaiš, qėš, M. Riemen; t. (J. 305).
qåling, A. dick; J. qålin; t. qålin.
qain, A. hart; ar. qayem (vgl. J. 305 b, 8).
qazanj, qazanj, M. Gewinnst; J. qazanmiš, Geld; M. le dê î tû
    såleh čand qåzanj debêi? wie viel Gewinnst hast du jährlich
    von deinem Dorfe? (J. 310).
gâ'miš, M. Rohr; G. gamiš; t. gâmuš (J. 304).
qašáh, M. grosser Süsswasser Fisch, wird bis 100 Pfd. schwer, bei
    Saûdjbulagh.
qåz, Z. breitblätterige, im Frühjahr als Gemüse gegessene, auf Felsen
   wachsende Pflanze. Rheum?
qaberyéh, Ch. Rippe (t. qaburya, J.).
qobůr, K. Pistolentasche; M. qobůli; Z. qobůl; np. qubul (J. 306).
```

```
qapût, Z. Mantel; t. qapût; capotto, capotte, cape, ital., franz.,
   engl. (J. 303).
qaramurk, A. Berberis.
qaryû, karyû', A. Binse.
qerqûrô'ckeh, M. Knorpel, Adamsapfel; comp. ar. yaryara.
qertiq, A. Adamsapfel, Kehle; comp. J. kirt, glouglou; kirtik i ustû,
   partie enfoncée de la nuque.
qirža'l, M. Krabbe (J. 337); F. karanjal, kilinjar (np.).
qartaleh, M. runder Korb; np. gird, rund.
qara'y, M. Ecke, Kante; P. karan? (J. 308).
qurwa'qeh, M. Z. Frosch; G. qurwaq; F. gurbayeh (t. qurbaya,
   vgl. J. 53 b, 12).
quirreh, Z. Donner; F. qurrehtera'q; A. qurris (vgl. gûrin, gûrizin
   S. 368, 369. J.).
qaračí, M. Zigeuner; J. qarač; np. qaračí.
qur, M. Schmutz, feuchte Erde; J. qur, Erde; comp. harreh, zarik.
qirm, M. Russ (J. 317).
qurs, M. schwer.
qera'q, M. Ufer; comp. qara'y.
qur, M. kleine Glocke (ar. qarriyah, kleine Schelle, welche man
   Vögeln anbindet? J.).
qurs, A. alle; qurs wahaw, alle zusammen.
qarbineh, M. G. Z. grosse Pistole; Carabiner (J. 308).
gurgúr, M. Knurren des leeren Magens (J. 308).
qurqur, Z. die Wachtel; M. kurkureh.
quz, M. pudendum mulieris, vulva; J. qûz: np. kus.
qazwan, M. Frucht der Pistacea mutica (np. kazwan, gazwan).
qisr, G. M. steril, G. von Frauen, M. nur von Thieren; Ch. qaşt r,
   A. qisir. M. auch brach, zawi qişr, Brachfeld; af. qaşr, Mangel.
qat, M. nie; qat âû kâr-im nâ kirdû'â, so etwas habe ich nie
   gethan (J. 312).
qut, K. Theil; qut seyumi, ein Drittel; J. qat, qit; ar. qat.
qomar, Ch. Windel (ar. qimat, J.).
qalšín, M. platzen, spalten; Praes. deqalešim; Perf. qala stim; Part.
   qalešra'û; auch qalšin, degalšim, qalšim, qalšiû; J. qalaštin.
qala'û, M. fett, feist; comp. qaling, kalîn (J. 304).
qalha', qalat; M. Festung, Burg; ar. qal'ah; G. qala (J. 314).
qáladeh, M. Hundehalsband (J. 313).
qálneh, M. Pfeife; qalnéh i min per bekah, stopfe meine Pfeife; np.
   qalian (J. 315).
qalami'n, S. Pappel.
qala'î, M. Zinn; ar. qal' (J. 313).
qullú'q, A. Dienst; t. (J. 318).
qulahrim, M. eine kurze Lanze; ar. rimh.
qomarba'z, M. unehrlich: np. Hazardspieler (J. 315).
qumqumû'keh, M. grosse dickbäuchige Eidechse; G. qumqumék; J.
```

```
gumgumek; np. yum, qum, grosser irdener Topf; J. qumquma,
    flacon.
quna)éh, A. ein Jahr altes, weibliches Fohlen.
qing, G. podex; L. qin, kin; M. qûn; np. kûn (J. 342).
qamis, Z. gebrochenes Rohr für Matten; comp. qamis (J. 304).
qamtiq, Z. die kleine Röhre, die bei der Wasserpfeife im Wasser-
    behälter steht.
qôl, M. Oberarm; t. qôl.
qewy, S. Rebhuhn; vgl. kaû, np. kebk (J. 344).
qawa, M. Rock; np. qaba (J. 316).
qûşqâ'b, M. Teller; np. buşqâb.
qul. M. Z. tief; P. kur; np. Volksausdruck, qul; comp. gur, np.
    Grab; L. gûr, eine Vertiefung, kleiner See; ob. t. gôl? (J. 348).
gôti, A. hässlich; J. kûti, mauvais, méchant.
qaučík, M. Löffel; t. qašúq (J. 337).
qû'pî, M. Stelle im Sumpf wo man einsinkt und nicht wieder
    heraus kommt.
gend, A. Zucker; np. kand, ar. gand.
kale'n, Z. gross, fett, dick; J. zalîn; np. kelân, gross; qalî'n, dick
    (J. 149. 304).
kahir, S. Ziege; comp. A. ka'wir, G. kereh, A. kar, karik (J. 321).
kal, Ch. Fluss; A. kel.
kal, A. Melone (J. 323).
kašók, S. Löffel; t. gašug (J. 303).
kala'n, M. Scheide einer Waffe (J. 304).
ka'ûš, M. Stiefel, Schuh; kaûšdarû, lit. Stiefelnaher, Schuster (np.
    kafš, kawš, J.).
kalah, M. Sandale; Z. kalas (J. 356).
ka'ka. Z. Vater; F. Bruder (J. 338).
kamah, M. welcher, wer; plur. keha, interrog. pron. (J. 304).
kaûgi'r, M. Schaumlöffel; G. kefir; np. kefgir (J. 337).
ka'nah, Z. Kamin, Rauchfang; np. kendan, graben; vgl. kulaneh.
kåsemså', Z. Nachbar.
ka'ûlî, M. Hure; np. kôlî, kaulî; von kabulî, Zigeuner?
ka'ni, M. Quelle, Brunnen; Kerman, Djîruft, Rûdbar, Belûtschistan,
    kahn, unterirdischer Wassergraben, Canal; np. kan, Grube, Mine;
    kendan, graben; J. kani; ar. qanat; Z. kahni; A. kaneh.
ka'û, M. Rebhuhn; np. kebk; s. qewy.
kå, M. Stroh; np. kåh (J. 321).
kawe'ž kirdin, M. wiederkäuen (J. 349).
kite'b, M. Buch; ar. kitab (J. 325).
képkepûkeréh, Z. kleine Eule (vgl. np. kôkah, kôkuvah, kôkanak,
    Pictet, Orig. indoeurop. I, 470. J.).
kepér, Z. Knoten im Knochen nach schlecht geheiltem Bruche; M.
    np. Schafstall.
```

kuta'n, M. schlagen, klopfen; Praes. dekutim; Perf. kutam; Part.

kutraû; np. kûftan (J. 345).

kepů', M. Nase; J. kep; np. kup, gup, Mund, Backe.

kátan, G. fallen; J. ketín.

kâwir, A. junges Schaf; (J. 322) vgl. kôûr.

kuči l, Z. Zeltstangenknopf.

kόχeh kirdin, M. husten; J. kûχîn; deutsch keuchen; engl. cough; M. auch kôχîn.

kij, M. Mädchen, Jungfrau, Tochter; J. kič; Maz. ktjå; t. qiz. kečik, A. Jungfrau; kečik gehištieh, heirathsfähiges Mädchen; gehištieh, reif (J. 327).

kefčeh, A. Löffel; vgl. qaučík; np. kafčah (J. 337).

kur, M. kur, kû'reh, G. Z., kúrreh L., Sohn, Knabe, junger Mann; kur, kor, S. (J. 347).

kúrri, Z. G. kurreh, L. np., kûri J. Fohlen (J. 348a, 6. 348b).

kúrkeh, Z. clitoris (np. χurôhah, χurôsah, J.).

kurt, Ch. Kurde (J. 329).

kuring, Z. Lagerplatz, Lager; (np. kurang, J.).

kurû'zî, M. eine Art Birne (J. 331).

kurkúšm, M. Blei; t. qurqušum (J. 317).

kari'teh, M. Balken (J. 310).

keréh, M. Belohnung; np. keráyeh (J. 331).

karg, S. Huhn; Maz. kirk, kurj; Se. kerg; Pehl. kerg, kôrg (J. 329).
kirmánj, M. Dorfbewohner, auch Nomaden, alle, welche nicht in der Stadt wohnen, im Gegensatz zu Sehristani (J. 330).

kurkuréh, M. Wachtel; G. kurkur (vgl. np. karkarak, J.).

kerûê'sik, M. Hase; G. kiwrîsk; L. kerôšk; A. kargûh: J. kiwružk; np. χargûs, lit. Eselsohr (vgl. harûseh).

kur, M. stumpf; G. Z. kul (J. 318).

kermû't, Z. Schwefel; J. kirgût (J. 330).

kirt, Z. Spitze, Kamm eines Berges; J. kirah; Z. kirt, kleiner Erddamm. kirtgér, Z. Apparat, mit welchem man kleine Dämme für Irrigation in Feldern aufwirft; kirt, der Kamm des Dammes, baru (bar ab), die Seiten.

kerâpû', Z. Samenkopf der Binsen.

kirdín, M. machen; dekem, ich mache; kirdím, ich machte; kiráů, gemacht (J. 332).

kelûr, A. ein den Kühen als Futter gegebenes Korn.

kum, A. Hut (J. 351).

kiri´n, M. kaufen; dekirim, ich kaufe; kirim, ich kaufte; kirâû, gekauft; np. χaridan (J. 331).

kurkéš, M. Erd-, Mörteltrog; np. gilkeš.

kirjing, G. Krabbe; np. xarceng (J. 329).

kúreh, G. wo? (von ku und reh Weg, J. 344, 215).

karák, G. Becasse, Birkhuhn; comp. M. G. kurkureh, kurkur, Wachtel; (np. karak, Wachtel).

kéreh, G. junge Ziege; A. karik; J. kar; arm. kar, Lamm; np. kahreh (J. 321).

kérmeh, A. aus Schafexcrement zubereitetes Brennmaterial (np. kamrah, J.).

kirdnowa, M. öffnen; dekemowa, ich öffne; kirdmowa, ich öffnete; kirdmowa, geöffnet.

kurtan, M. Packsattel (J. 308).

keras, M. Z. Hemd; J. kiras; Pehl. kerpas, Baumwollenstaude; np. kerbas, grobes baumwollenes Zeug; A. geras (J. 328).

kurt, M. kurz; J. kûrt.

kefir s. kåûgir.

kasbi, M. Geschäft; np. kasebi; ar. (cf. J. 334).

kůžandénowa, M. auslöschen; děkuženmowa, ich lösche aus; anderer Infinitiv kommt nicht vor (J. 301a).

kešk i zanů, S. Knie.

kiša'l, S. Hüfte.

kizin, M. eine als Kuhfutter dienende Pflanze (vgl. kezin, Erbsen, S. 333, J.).

kúštin, M. tödten; Praes. dêkužim; Perf. kuštim; Part. kužraû (J. 335). kéšan. M. ziehen, rauchen; np. keštdan (J. 335).

kisál, M. Igel (vgl. J. 337. 350 a, 3).

kuling, M. Reiher; J. kûling.

kola'ů, M. gar, gekocht; Speise (J. 314. 315).

kelehši'r, G. Z. L. Hahn; M. J. kelehbab; Pehl. alka 1).

kélekeh, M. Hüfte, Weiche (vgl. J. 315).

kilik, Z. G. Finger; kilik tüteh, der kleine Finger (np. kilik, der kleine Finger, J. 339).

kela'neh, M. mit Butter und Zwiebeln gebackenes Brod (vgl. J. 341a, 17).

kil, M. aus Russ, Rebensaft und Butter zubereitetes Collyrium; J. kil; ar. kubl.

kelehgá'w, Z. Bulle, 1—4 Jahr alt; comp. J. M. kel, Büffel; P. kel-, männlich; kuleh, männliches Glied.

kil, S. Schlüssel; Z. klil; np. klid (J. 341).

koligi'r, S. Sieb; comp. J. kul, Loch.

kiláh, S. Hut; M. koláw; np. kóláh (J. 339).

kilik, M. Z. Schwanz.

kala's, M. aus Baumwolle gestrickter Schuh; Z. Sandale.

kilinjík, Z. kleiner Schwanz; Zopf.

klil, s. kil.

kalya'n, G. Z. Schild; t. qalqan (J. 158).

kuléng, Z. Frucht der pistacia mutica.

kúlleh, G. M. Heuschrecke; J. kuli.

kulánin, G. kochen; comp. M. koláû, Speise, kulándin, kochen (vgl. kulándin).

<sup>1)</sup> Ueber alkå vgl. Olshausen, Zeitschr. vgl. Sprachf. N. F. VI, p. 567. Doch sind einige kaukasische Namen des Hahnes zu erwägen: awar. h'eléko (Schiefner, Awar. Stud. 6. 110. Klapproth, Asia polygl., Atlas II. J.).

kulkulô', G. Z. Lerche; F. kulkulâti (vgl. κορυδαλός? J.). kulâfér, G. Wachtel.

kal, A. Ba. Fluss; Ch. kal; Maz. kileh, auch Thal.

kelaždúm, Z. Scorpion; np. keždum, kejdum.

kulekéh, M. G. Kürbiss (vgl. J. 323 b, 1).

kula'ndin, M. kochen; dakulênim, ich koche; kulandim, ich kochte; kulandin, gekocht, Speise; aw de kole, das Wasser kocht; A. kilandin; keli, gekocht, gar (J. 314).

kula'neh, M. Kamin, Rauchfang; von kulandin, kochen? comp. np. kûlidan, M. kûlan, graben, kulaneh, Kamin; vgl. kanah (np. kilanah, Herd, J.).

kamatin, Z. getrocknete Buttermilch.

kalarm, Z. F. Kohl; np. kalam (J. 340).

kefal, M. Leder.

kelewa'nceh, A. Müller; J. zaza arewancî; t. dairema'nceh.

kekerdék, Ch. Knorpel, kirtkirtík, A.

kinik, A. kurz (J. 313).

kamir, G. Vogel.

kůtá in, K. zerschlagen (J. 345).

kûk, Ch. Zäpfchen des Mundschlundes; J. racine.

kena'n, G. graben; np. kendan; K. kenin.

kamta'r, G. Hyäne; M. kamtiar; np. kaftar (J. 336).

kumt, G. Hüfte.

kam, G. Magen; F. kum; np. šikam.

kunt, M. grosse Eule (J. 319).

kúneh, Z. Wasserschlauch (J. 343 a, 13).

kenû', Z. grosser irdener Topf für Speichern des Getreides, Mehls u. s. w. (np. kanûr, J.).

kundür, A. Kürbiss; P. kundûrî (J. 343).

kûz, A. abgesonderter Raum für kleine Lämmer; J. étable de brebis. kûn, A. Zelt; J. kon; P. \(\gamma\)ûn.

kûwî, A. die Jagd; das Wild sigar (J. 350).

kewareh, A. grosser Korb (J. 344).

kôneh, M. alt; A. Kleider; np. kohneh, alt, alte Kleider (J. 338). kůhá'n, Z. Packsattel; np. Höcker.

kô, M. Pleiaden; Z. kûê.

kûl, F. Z. Ch. Rücken; kûl kirdin, auf d. Rücken tragen; comp. Dorn's Abdurrahim's Sagen, Nr. 9. Tât: bekûl, auf der Schulter (np. kûl, Schulter, J.).

küték, Z. Stock, Prügel, Hiebe; wie deutsch Prügel der Stock und die Hiebe; t. (J. 345).

kỏ'ùr, Z. 1 Jahr altes Schaf (J. 322); vgl. kàwir.

ku'reh rê, M. kleiner Pfad; np. kureh râh, blinder Weg, der nach keinem Ort führt (vgl. J. 347).

kû'lkeh zari'neh, M. Regenbogen; lit. die goldene Säule.

kůzeléh, M. nasturtium officinale.

ků čik, A. Hund (J. 346).

kuna, G. Loch; M. kun; comp. np. kendan, graben; np. kun, podex (J. 342).

kûčik, G. Z. Stein.

kûr, M. bucklig; comp. zôar, krumm.

kôm, M. krumm.

kewa'n, M. Bogen; np. keman (J. 337).

kûêr, M. blind; np. kûr (J. 347).

kûrehdam, M. Z. Blasebalg; np. dam i kûreh; kûreh, der Ofen (J. 348).

kû'yah, S. Hund; kûyah pars akarû der Hund bellt; kûyah dûlah akarû, der Hund heult; kûyah aγorumbû, der Hund knurrt; comp. griech. κύων (scheint ein innerasiat. Wort, chines. k'iuan, tibet. khyi (Csoma de Körös 39) burischki huk (Biddulph) awar. ho'i (Schiefer 40) tabass. χο, türk. χwi, J.).

kûseh, kûst', A. Schildkröte, comp. kîsâl (J. 337).

kôš, S. G. F. Z. Schuh; np. kafš (J. 350).

kû'ftar, S. Taube; M. kôtir; A. kewûd; np. kaftar, kebûtar, kebûdar; von kebûd, blau (J. 345).

kautin, M. fallen; dakowum, ich falle; kautim, ich fiel; kautu, gefallen; le aspi kaut, er fiel vom Pferde; J. kewtin (J. 325). kaul, M. Fell, Leder, Haut; comp. engl. caul? (J. 338).

kô'lekah, M. Säule, Stütze, Balken (J. 354).

kử på, M. grosser Topf für Weizen, Wein u. s. w.; np. kôp, kůp (J. 345).

kûê, M. wo; bokûê, wohin? le kûê, woher; np. kuja (J. 344).

kôzá , M. Baumwollenstaudecapsel (J. 349).

kûlan, M. graben, aushöhlen; dêkôlim, ich grabe; kôlandim, ich grub; kôlraû, gegraben; np. kûlidan; comp. kul, kel, kal, kûr, qûl, kulaneh, Loch, Fluss, tief, Kamin, Grube; und kun, kan, kanah, kûna, u. s. w. von kendan (J. 350).

kô kirdin, M. pflücken, abreissen.

kô'xin, M. husten; Praes. dekôxim; Perf. koxim; Part. kôxiû (J. 347). keh, G. Haus, Nest; awkeh, zu Hause; P. kedeh (J. 352).

kriseh, M. ein aus Baumwolle verfertigter Sack; np. alle Säcke (J. 353).

kê, M. wer; kê bû, wer war es? mâl i kê, wessen; be kêt dâ, wem (J. 352).

kěšán, M. ziehen; děkešim, ich ziehe; kěšám, ich zog, kešráů, gezogen; np. kešidan (J. 335).

kiú'h, M. Berg; np. kûh (J. 337).

kêmár, S. Rücken, Felsen; kêmarband Gürtel; np. kamar, Rücken, Fels (J. 337).

ki'ah, S. Stube; P. ked, kedeh, Haus; in S. heisst Haus amaret; ar. 'amaret; vgl. keh (J. 352).

kej, M. Floh; np. kek (J. 352).

kel, M. aufrechtstehender Stein, Grabstein (J. 338).

kif. A. Eule (np. kûf, J.).

```
kê, G. Stroh; np. kâh; comp. pâ, pê; rah, rê (J. 321).
kêyâ', G. reich; P. kîyâ', gross (J. 352 b, 22).
kird, M. Messer; J. kir; np. kard.
ktså'l, Z. Igel; M. kisal; einige Kurden nannten eine Schildkröte
   kîsâl; s. kûseh.
kileh, L. Ba. ein namentlich im Westen von Persien gebrauchtes
   Getreidemass (J. 354).
gaha'n, A. vielleicht; np. gahî.
gasin, M. Pflugeisen; Z. G. gawasin (J. 363).
gahu'r, Z. die Sommersonnenwende, der längste Tag; comp. J.
   gahûrin, changer.
gawda'neh, Z. ein den Kühen als Futter dienendes Korn; s. ulû-
   feh (np.).
gân kirdin, M. G. copulare; np. gâdan, gâfdan, gâhtdan (J. 356).
gå'ûreh, A. gerû', M. Gurgel, Kehle (J. 368).
gå, M. Kuh; np. gåw (J. 355).
gânzirík, G. Käfer; Z. gazuluk.
gap pê dân, M. auslachen; gapî pê dadam, ich lache aus (np. gap,
   Scherzworte, vgl. J. 357 a, 12).
gabbalék, Ch. Pilz, Champignon; t. gôbelek (J. 367).
gup, G. Backe; J. kep; np. kup.
gadiék, Z. zusammen (J. 365).
gerû', s. gaûreh.
gura'b, Z. Hühnerauge (an Zehen).
gord, S. bebautes Feld; im Süden von Kerman, gard, gart; deutsch
   Garten.
gúrreh, A. grindig; J. gir, gale.
gir, A. gross; J. gros, pesant, grand.
girtin, A. greifen; az degirim, ich greife; migirt (girtim) ich griff;
   M. girtin, greifen; degirim, girtim; giraû gegriffen; G. miraim,
   ich greife; K. giruyin; girim, ich greife (J. 359).
gurčí leh, M. Niere, auch gurčewileh; Z. gurdaleh; G. A. gurčík;
   np. gurdeh (J. 359).
gurčik (Kurden bei Qûčan) Ohr.
girdeh, M. Z. G. eine Art Reis, rund (J. 359).
gera'n, M. wandeln, gehen; degerêim, ich gehe; geram, ich ging;
   geraû, gegangen; J. geran, gerian; np. gerdidan, gestan (J. 358).
gerian, M. weinen; degirêim, ich weine; giriam, ich weinte; giriau
   geweint; J. girian (J. 361 b).
girmagirim kirdin, M. donnern (vgl. np. yurunb, yurunbah, J.).
gera nowa, M. umkehren; degerêmówa, ich kehre um; geramówa,
   ich kehrte um; geräwówá, umgekehrt; np. gerdidan (J. 361).
gur, A. Wolf; np. gurg (J. 368).
gurpeh, M. Kater; np. gurbeh, Katze (J. 358).
girfa'n, M. G. Tasche.
gurgi'r, G. grosses Sieb; comp. S. koligi'r.
gerwa'z, Maz. Spaten (np. guraz).
```

```
gúzreh, gúzri, Ch. eine Art Tulpe, deren Zwiebel, pelaleh genannt
    als Gemüse im Frühjahr gegessen wird, wie die Crocuszwiebel,
    čidum, bei Zendjan; A. gizri (np. guzrah, gazurah, J.).
gestin, M. beissen; de gezim, ich beisse; gestim, ich biss; gezra u,
    gebissen; np. gezidan (J. 363).
gúšteh, Z. hungrig; np. gurisneh; Volksausdruck, gušneh (J. 44).
gez i čar, M. eine Art Tamariske; np. gez, Tamariske.
gušín, M. drücken; Praes. deguším; Perf. guším; Part. gušraû
    (J. 364).
gišti, G. alle; J. gi, gišk, giš, gisk.
gišt wa yek, G. alle zusammen; J. gištek yek, allein, einzig.
gezapčík, A. Lunge, Leber (J. 363 a, 1).
gékest, G. jeder (von ge J. 373 b, 17 und kes 334).
gala, M. Blatt.
galwa'n, M. ein grosser, rother Gallapfel, oder Auswuchs der Eiche,
    in Färberei gebraucht.
gullaf, A. Filzteppich (J. 339).
galtah, M. Spiel; galtah kirdin, spielen; J. gilteh, vacarme, querelle.
gellehya'n, Z. Schafstall; np. gelleh, Herde; yan, Haus.
gularéh, G. Augapfel.
gul, G. Hirse (vgl. J. 364b, 24).
gulůr, A. rund; J. gelûwer, corps sphérique.
gama'l, Z. Hund; J. gambúl.
gánim, M. Weizen; np. gandum (J. 366).
géneh, M. Zecke, Wanze; np. keneh (J. 367).
gun, M. J. G. Z. Hode; Pehl. gond (J. 366).
gunj, Z. kleine Wespe; gunj i kafereh, grosse Wespe.
gû'ini, M. Astragalus Pflanze; F. gôan; J. gûnî; Z. gewân; S.
    gûnah; np. gewen.
gûp, M. Backe; np. kup.
gôa'n, M. A. Zitze (J. 371).
goa'ndin, M. Kuheuter.
gaurah, M. gross; Häuptling; G. gora; J. gureh; afghan. yaura;
    hindûst. barra; G. gôrâ.
gûêlik, M. Kalb; A. gullük; J. gôlik, gôlk.
gů rweš kenéh, Z. Dachs; lit. Graböffner, Grabgräber; J. kurebešk;
    G. gurwižeh; comp. Vendidad 5, 106, der wizu Hund (worüber
    zu vergl. de Lagarde, Armen. Stud. No. 63. Justi, Philol. Wochen-
    schrift 1882, 1478); B. wižah, Dachs.
gů'az, M. Muscatnuss; A. gůz; np. gůz (J. 369).
gů'ê, M. Ohr; J. gûh; np. gûš.
gôrewi, M. Strumpf; A. gûreh; Se. Jûrefi; np. Jûrab (J. 369).
gûa'reh, M. Ohrring; np. gûswareh (J. 371).
gó'zah, M. Topf, Wassertopf; np. kûzeh (J. 349).
gul, M. Z. kleiner See; t. göl (J. 370).
gûyû), Z. Frucht des Zizyphus jujuba; M. gewûž (J. 364 a, 3).
gů'sileh, S. Kalb; np. gusåleh (von gaw-såleh, einjährige Kuh) (J. 349).
```

```
gewr, A. Stein; gewrhasti, Feuerstein; comp. aste (J. 337).
gettzi'n, M. wälzen; degauzim, gauzim, gauzitû; J. gûzin.
gûtin, M. sprechen reden; Praes. delêm, delêt, delê, delêim, delên,
    delêên; Perf. gûtim; Part. gûtrâû; np. goftan; imp. gû (J. 367).
gewers, A. kleine Hirse (J. 355).
gûeza'n, M. Rasirmesser (J. 369).
gûnd, K. Dorf; J. gund; P. jund.
gûr, G. Kalb; Z. gûar (vgl. gûêlik).
gûezink, M. Knöchel; np. gûzak (J. 369).
gewerg, gewarg, A. Pilz, Champignon; Ch. gabbalek; t. gobelek
    (J. 367).
gišin, K. ziehen; G. gistin (J. 335).
giå geh, G. überall (von gi und geh, Ort).
gianda'r, Z. Laus; np. jandar.
géyah, Z. Magen.
gézér, M. Mohrrübe (J. 363).
ge ji, M. Schwindel, vertigo; np. giji, adj. gij.
géya, M. Z. Bettler; np. geda (J. 357).
géištin, M. ankommen; degemé, ich komme an; geištmie, ich kam
    an; geištū, angekommen, reif; mīweh geištūah, reife Frucht
    (J. 372).
ge'reh kirdin, M. dreschen (Kühe werden über d. Korn getrieben)
    (J. 372).
gisk, A. 1 Jahr alte Ziege (J. 374).
la, le, M. von, in, aus (J. 374).
   leberawe, darum; lekûe, woher (J. 380).
   lepěždá, früher (J. 88); lederowá, von aussen (J. 378 a, 1).
   lebir kirdin, lit. aus dem Gedächtniss machen, vergessen (J. 65).
   lepišt, von hinten (vgl. J. 79); lewayti, seit (J. 375. 434).
   ležûr, von unten (J. 231); ledûr, von weitem (vgl. J. 193).
   lewendare, von dort (J. 379 b, 26); ledûaî, hinterher (J. 191).
   le mål i yôi, in seinem eigenen Hause.
 la'nik, M. Wiege (J. 376).
 lawúk, A. Knabe; J. laû; Gi. lakû'.
 lasu'r, M. eine Art Birne.
 lawa'z, M. mager (J. 376).
 låq, M. das Bein; comp. M. lûlâk, Wade.
 lås, M. Dünger von Pferden und Kühen.
 lår, Z. mager; np. låyer (J. 375).
 låfå'w, G. Ueberschwemmung; lit. låf unnütz, aw Wasser (vgl.
    J. 375 b, 33).
 låžena'n, låženaneh, Ba. G. L. Frauengemächer; das np. andarûn,
    Innere (wörtl. Seite der Weiber).
 lamarda'n, lamardaneh, Ba. G. L. Männergemächer des np. birun,
     Aeussere.
 lapčín, A. Soldatenschuh, hoch und spitz; J. bottes ordinaires à
    la turque; t.
```

leba'd, M. Filz, Filzteppich; ar. (J. 376). lat, M. ein kleines Stückchen; lat kirdin, zerstückeln, lostrennen (ar. latt, J.). lútkah, M. Boot; russ. lodka. lejék, Z. Kopftuch (J. 375). lečér, lečéri, M. geizig, Geiz; Z. lečel; die Bedeutung des Wortes lečer, welche J. giebt "une femme devergondée", das engl. lecherous, war meinen Kurden unbekannt; np. lečer, schmutzig. ledil, M. gern; lit. vom Herzen (J. 188 a, 16). laya' kirin, A. bedecken (J. 377 b, 30); vgl. lefah (J.). lizarů', G. Eingeweide, Gedärme; Z. lizarů; M. rizôlah. lard, G., Kerman, draussen (von ard, Feld? J. 5 a, 34). larzin, M. zittern; delarzim, ich zittere; larzim, ich zitterte; larziù, gezittert; np. larzidan (J. 378). laš, Z. Leichnam; np. laš (J. 375). listnówa, M. lecken; Praes. delismowa; Perf. listmowa; Part. listraûwa; np. lîsîdan; auch M. lêstin; dêlîseh, er leckt; lêstnowa, geleckt (J. 378). leya'û, M. Zügel; G. lehqam; A. liwan; np. legam (J. 379). laqa', Z. Fusstritt; np. lagad, lakad; Z. laqa zadin, Ausschlagen eines Pferdes (J. 380). liq, M. Zweig. liktan, G. kleben (ar. laki'a von Schmutz kleben? J.). lam, G. Z. Bauch. lambér, Maz. Pelikan; Melgunof, Schwan. Der Schwan heisst qû. lenaka'û, M. zufallig. ling dan, M. rennen, laufen; lit. Bein geben (J. 381). lu sik awttin, M. Ausschlagen eines Pferdes. lûli'k, M. Schienbein; J. lûlia, tibia; np. lûleh, Röhre. lûlâ'k, M. Wade; comp. lâq, Bein. lû'skah. M. kleiner wenig Farbestoff enthaltender Gallapfel. Auswuchs der Eiche. lûnj, S. Rotz (vgl. lik). lûba', S. Fuchs; np. rûbah (J. 213). lew, S. Lippe; G. liw; M. léô; np. lab (J. 379). lô dah, M. Heuschober; np. lôdah, grosser Korb in welchem Weintrauben zu Markt getragen werden (J. 382). lewara'ndin, M. weiden; Praes. delewarenim; Perf. larzandim; Part. larzaû; np. čarandan. lû'îneh, Z. Müller. lû'leh, Z. grosses, dickes Rohr; lû'lik, A. Mundschlund; np. lûleh, Röhre (J. 382).  $l\hat{\mathbf{u}}_{\chi}$ , A. Binse; np.  $l\hat{\mathbf{u}}_{\chi}$ . lewe, M. dort (J. 379). lawepa's, M. nach, danach; J. 375: lehpasi. lawék, G. Z. hölzerne Schüssel, np. labek.

lôdeh, Ch. liederlich; zan i lôdeh, Hure (ar. lûţi? J.).

laz, K. von Sinna, Tanz; J. lez, jeu, plaisanterie. lênân, M. kochen; lêdenim, ich koche; lêmnâ, ich kochte; lênrâu, gekocht (wörtl. zum (Gar-sein) bringen, von inan J. 31, vgl. J. 383 b?). le rah, M. hier (J. 29 b, 23). li'teh, M. Schlamm (J. 382). ligén, ligén, Z. Schlamm; np. lején; in Kerman: lišan. lèčé stin, M. schmecken; lèdečežim, ich schmecke; lèmčešt, ich schmeckte; lêčežráú, geschmeckt; np. češídan (vgl. J. 129 a). lêda'n, M. schlagen; Praes. ledadam; Perf. lemda; Part. ledran; lêder, schlagend, ein Bedienter, Stöckelknecht (J. 384). lekhâla'n, M. wickeln; Praes. ledehalem; Perf. lehalam; Part. lehalraû. lefa'h, M. Decke; np. ar. lahaf, lihaf (J. 377), vgl. laya. liwér, Z. L. dumm, blödsinnig. levistin, A. schlagen; J. lik, A. Rotz (vgl. lûn)). listin, A. spielen, Spiel; comp. lez (J. 384). mâ'uin, G. bleiben; K. minin; np. mandan; M. man; damenim, ich bleibe; mam, ich blieb; mau, geblieben (J. 388). måhbigi ratah, S. Mondfinsterniss (J. 457 b). mâmâ', S. Grossmutter; np. mâmâ (vgl. J. 405 b). marenji, S. Sperling, kleiner Vogel; vgl. malučik. mål, A. M. K. G. Haus, Hof eines Hauses; A. wereh mål, komm herein; mål àwa kirdin, M. segnen, Glück wünschen; np. yaneh abad kerdan (J. 386). ma'mir, G. Huhn; mâmir mâlî, Haushuhn (J. 406). mazû', G. M. Gallapfel; Maz. Eichel (J. 386). manga'ú, G. Kuh; np. madehgaw; S. mayehga; Z. magaw (J. 388). mâlistan, G. reiben; K. maliân; np. mâlidan (J. 387). mamu', G. L. Onkel, Vater's Bruder; M. mam (J. 402). mah, M. Abgrund. mâre, M. Heirath; J. mar, mariage. maqu'l, M. Hauptling eines Stammes; ar. m'aqu'l, klug (J. 402). mangešô', M. Mondschein; comp. mang, Mond; šôq, Licht (vgl. J. 388. 264). mang i čárdah, M. Vollmond; lit. Mond der vierzehn (Tage). mår måsi', M. platter, langer, schlangenähnlicher Fisch, bis 7 Pfund schwer; lit. Schlangenfisch; Aal? (np. mar mahi, J.). ma, Z. G. J. weiblich, Weibchen der Thiere; M. me (J. 385. 410). må šeh, M. P. Feuerzange; J. måšik. màzú'k, Z. steril (von Frauen); M. mázôk; Pa. nàzà. må steh. Z. Kopftuch und Schleier der Frauen. ma'ndû, M. müde; mandû bûn, ermüdet werden; np. mandeh. mayén, M. G. Z. Stute; np. madfan; A. mahin (J. 410). mata'l, M. Schild; J. mertal; aram. matal. mata', M. Waare; ar. (J. 389). matkáb, M. Bohrer; t. matkab, grosser Drillbohrer; ar. matgap (J. 389).

```
match, A. Vater's Schwester, Tante (J. 389).
mačír, G. Zwirn zum Nähen.
mujú al, M. Augenwimpern; G. mûjgan; A. bižang; Ch. mežeh;
   J. mižank, miži; Pa. mujeng.
mijrt, M. kleiner mit Blech bedeckter Kasten; np.
midbáq, M. Küche; ar. matbay (J. 401).
marmûlûk, G. kleine Eidechse; M. marmilk (wortl. Königsschlange,
   Basilisk? J.).
mirdik, G. todt; np. murdeh (J. 393).
mirawi, M. Ente; np. mury abi (J. 394).
murmánd, M. Feile (vgl. mabred 389. J.).
mirišik, M. Haushuhn; A. mirišt; J. mirišk.
mirdû, M. todt, Leichnam, Cadaver; np. murdeh (J. 394).
mirdin, M. sterben; demirim, ich sterbe; mirdim, ich starb; mirdû,
   gestorben; np. murdan (J. 396).
mírzahmírz kirdin, M. schnarchen; onomat.
miramir kirdin, M. knurren (des Hundes).
meza'd, M. Auction; ar. (J. 396).
mezar, Z. Turban; M. mezer, Turban eines Geistlichen; Turban
   anderer Personen halali.
mížin, M. saugen; Praes. damžim; Perf. mižim; Part. mižraû; J.
   mitin; np. mekidan; G. mežanin.
miż, M. Nebel; Gi. meh; P. muž (J. 397).
mišík, M. Rinde.
muša'r, M. Säge; ar. munšar (J. 399).
mist, M. Faust; np. mušt (J. 398).
musa behah, M. Zeigefinger; ar. sabbabeh.
mišk, A. Maus; múš (J. 400).
magás, Z. Biene; magás, S. Fliege; np. magas, Fliege (J. 399).
mafû reh, M. langwolliger Teppich (ar. mahfûra, cannelirtes Hanf-
   gewebe, s. Fleischer, zu Dozy's Supplément 30. De Goeje, Bibl.
   Geogr. arab. IV, 216, wonach J. 391 zu berichtigen, J.).
maqáşt, M. Scheere; ar. maqaş (J. 403).
maqam, M. Gesang; ar. maqam, Musik; M. maqam gutin, singen
   (J. 403).
magraz, A. Scheere; ar. migrad.
malhám, M. Salbe; ar. marham (J. 405).
malô', Z. Heuschrecke; np. malaz.
malů, S. Katze; Katze miaut, malů mů akarů (np. mílî, J.).
mileh, S. Bulle.
mala'h, M. Geistlicher; np. mula (J. 404).
malahwa'n, G. Schwimmer, Matrose; M. J. melewan; G. malah
   kirdin, schwimmen; ar. mallah.
mil, M. G. Z. Nacken; mil astûr, lit. dicknackig, kräftiger Mann
   (np. gerdan koluft); comp. np. mil, Säule; der Hals in M. heisst
   astû; comp. np. sitûn, Säule; der Nacken mil; die Gurgel und
   Vorderhals gerdin (J. 404).
```

malû'čik, G. Z. Sperling (J. 405). mámeh, G. Z. Brüste, mamma; M. mamik (J. 405). mama'r, A. Antilope. munj, Ch. Wespe; Z. gunj (np. munj, vgl. J. 408). minda'l, M. Kind, Jüngling, der Mann bis zum Mannesalter; mindal bûn gebären; G. minal (J. 406). manjér, M. Kessel; J. manjel. man, Z. Gewicht = 1280 misqal (gleich dem pers. Mann i Sah). 1 man =  $40 \, \text{Sir} = 1280 \, \text{misqal}; \frac{1}{2} \, \text{man} = 20 \, \text{Sir} = \text{nim}$ man;  $\frac{1}{4}$  man = 10 Sir = yek čarek;  $\frac{1}{8}$  man = 5 Sir = yek panjah;  $\frac{1}{16}$  man =  $2\frac{1}{2}$  Str = yek dwazdah; 98 misqal = 1 Pfd. engl. (J. 406) (vgl. háfteh; J. 406). mûžî, A. Linse (np. mižû, man)û, J.). mô'reh, Z. Feile (vgl. murmand). můš i kiáh, S. Hausmaus (J. 400). můš i gord, S. Feldmaus; lit. Gartenmaus. mû'rčînah, S. Ameise; np. mûrčeh; vgl. mêrû (J. 408). mû'neh, S. Mutter. mûsû'reh, S. Zobelthier (np. mûsûreh Marder, in einem Vers bei Vullers Lex. II, 812 b, 21). môr, M. Siegel; np. muhr (J. 409). mô), Z. Platane (np. môz, aus dem Indischen, J.). mû'rtik, M. Baum, dessen Blätter auf eben verstorbene Personen gestreut werden um schnelle Verwesung zu verhüten; comp. dar i sitr, Z.; np. murd, myrtus. mûri i pišt, A. Rückgrat (np. muhre i pušt, J.). mê'yekî, M. braunviolett, Nelkenfarbe; np. mîyek, Nelke, Nägelchen. (J. 411). mêwa'nî, M. Gastmal; np. mehmanî (J. 412). mê, Z. Schaf; J. meh, ma; A. mêhéh; mêi-gil, M. Schafherde; np. miš (und geleh). mil-â'û, M. kleine im Wasser sich befindende Röhre der Wasserpfeife; np. míl i áb. mi'mik, M. Tante, Vaters Schwester; Z. mimi (J. 405). mi'zekeh, M. Warze, Pinne; von np. miz, Nagel; wie im franz. clou. mê'ô, M. Weinstock, Wachs; np. mê (J. 412). mi'tkeh, M. clitoris; wird von M. beschnitten. mirku, Z. hölzerner Hammer zum Einschlagen der Zeltpflöcke; np. mízkûb (J. 409 a, 5, die dort gegebene Etymologie ist irrig). me'rik, A. Mann; S. mêrd (J. 392). mî reh, S. Mann, maritus; M. mêrd; Pa. mîrah (J. 392; die Formen ohne d scheinen die echt kurdischen, J.). mîz, Urin; ıniz kirdin, J. mîztîn, np. mîytan; Pa. gumîz; P. mîz (J. 411). mêrk, M. Rasen, Wiese; Z. mark; in Suldus, merg; comp. verschiedene Gegenden in Persien murgab oder muryab, alte Merw, und, bei Persepolis, Merwdast, die mit Wiesen bedeckte Ebene?

Mergawer im Süden von Urumîah; J. mirk.

```
mi'eh, Z. Lagerplatz.
mimi, Z. Schwester; J. mimik.
mêngû'n, M. Farse; mê, weiblich, gaw (vgl. mangaû, J. 388).
met, M. Leichnam; ar. maivit (J. 410).
mêrû', M. Ameise; np. mûr, mûrčeh (vgl. mûrčinah, J. 408).
mêš, M. grosse Fliege; mêš angüin, M. Biene; J. myš (J. 399).
me suleh, M. kleine Fliege, Mücke.
mê šik, M. Gehirn, Mark; A. měži; np. mayz (J. 397 b).
mêdû'm, S. Thal; np. mêdân, offner Platz (J. 411).
mi zek, G. Nasenring der Frauen (d. i. Nelke, wie karanfil, Nelke
   und Nasenring, s. J. 307 b, 11).
mêim, A. Weinstock; (vgl. mêô).
nakůla u, M. roh; lit. nicht gekocht.
nazók, M. steril; Z. mazůk; Pa. naza.
nasa'y, M. krank; np. načaq (J. 420).
na rdin, M. schicken, senden; Praes. denerim; Perf. nardim; Part.
   nardraû (J. 451).
na'lin, M. seufzen; Praes. dena'lim; Perf. nali'm; Part. nali'û; np.
    nālidan (J. 416).
narband, Z. Ulme; np. narwan.
nån i tiri, M. ein in dünnen Blättern gebackenes Brod; ar. yubz
   tarti, frisches Brod (J. 416).
nasik, M. dünn; np. nazuk (J. 414).
naštri'n, M. hässlich; štrin, M. hübsch; np. süss.
na, S. Kehle, Gurgel, nam-jirkah, S. ich verschlucke; na Kehle, m
    pronom, jir = zir hinunter, kah von kirdin machen (np. nai, J.).
nasi'n, M. kennen (J. 414).
nas, M. Leichnam; ar. n'as, Sarg.
nawéš, G. krank; np. nayuš (J. 414).
na feh, G. Nabel, M. newúk; Pehl. naweh; np. naf, Nabel, die
    Mitte (J. 415).
naw, G. zwischen, Mitte; np. naf (J. 415).
naw, G. Name; np. nam (J. 415).
naldin, G. Schmied; ar. n'al, Hufeisen (vgl. J. 421).
nawcigin, G. sinken; naw, Mitte; cigin gehen (J. 134).
na tin, G. werfen (J. 414).
na'meh, G. Buch; Brief heisst kayaz; np. Papier (J. 416. 322).
nabi'stin, M. verweigern (lit. nicht hören), Praes. naibêm; Perf. nam-
    bist; Part. nabistraû (J. 62).
nay, A. Pflug (np. nay, Pflugschar, J.).
nardiwa'n, M. Leiter; np. narduban (J. 418).
niša'nin, G. auslöschen (np. nišandan, J.).
nísik, M. Linse; P. nisk; Z. nuží (J. 420).
nágah, M. grosser, bis zu 90 Pfd. wiegender im Saûdjbulågh Flusse
    gefundener Fisch; heisst im russ. loko.
n'areh ledan, M. brüllen: ar. n'areh, Gebrüll.
nánch, M. Münze, mentha; ar. n'an'a (J. 421).
```

```
nemâ'm, M. Zweig (J. 423).
nemanistin, M. zeigen (verb. denom. v. numayan, J. 423?)
n'alî, A. Querholz des Spatens.
nilk, Ch. eine saure Pflaume (np.).
nûnik, A. Fingernagel; J. nînûk.
nawi'sian, K. schreiben (J. 425).
nô γeh, G. Erbse; M. J. nûk; np. naγôd.
nû'en, G. junge Kuh.
nû, G. neun; np. noh (J. 424).
nûên, M. Zeug, Kleider; nûên i nûstin, nûên i yawê, Schlafzeug,
   Bett (J. 422).
nûâ', Z. vorn.
nûk, M. G. Schnabel; np. nuk (J. 425).
nust, M. Schlaf; J. newist.
nů stin, M. schlafen; denûm, ich schlafe; nůstim, ich schlief; nůstů,
   geschlafen; J. newistin.
nûsi'n, M. schreiben; Praes. denûsim; Perf. nûsim; Part. nûsraû;
   np. nawištan (J. 425).
nûkél, Z, junge Kuh; comp. nû, neu; kel, Bulle.
nûma', Z. junges, 1 Jahr altes Pferd.
niwa'yeh, S. Filz; np. nimad (J. 423).
nobetéh, M. Fieber, intermittentes Fieber; np. tab i nobeti; ar. nobet.
nûê'ž, M. Gebet; J. nimîž; K. nîâz; np. nemâz (J. 424).
nû e, M. neu (J. 424).
nahli, Ch. nahali, S. Matraze (J. 416).
niha', G. jetzt (J. 426).
nim qut, K. halb; comp. qut (J. 428. 312).
nîrgâ'w, G. junger, bis 4 Jahre alter Bulle (J. 427).
nîžtejah, G. Einwohner.
nê weh šâû, G. Mitternacht (J. 428 a, 10).
nêû, M. drinnen; G. J. naw; Frauengemächer werden nêû genannt,
   wie im np. andarûn; nêû, auch zwischen, in der Mitte; comp.
   np. nim.
newúk, s. nafeh.
nezik, nezik, M. fast, beinahe, nah; nezik be hazar kes bû, es waren
   beinahe 1000 Leute; np. nazdík (J. 419).
new, M. Name; new î tû či eh? wie heisst du? np. nam (J. 415).
nîmrû demû', Nachmittag; nîmrû, der halbe Tag, Mittag; demâ,
   dumå, nach; M. níweh rô, Mittag (J. 428. 191).
nêû cawa'n, M. Stirn; lit. zwischen den Augen (J. 428 a, 14).
neri, M. männlich, Ziegenbock; J. niri, nihri (J. 427).
neûcî'r, M. das Wild, Jagd (J. 418).
neseh, nesa, F. Schatten; P. nus; in Tarôm, N. von Qazwin, nusum;
   F. dast-i neseh, dast i nesa; Tarôm, taref-i nusûm, die Schatten-
   seite, nach Norden gewendete Seite eines Hauses und Gebirges.
   Könnte das räthselhafte Wort Destenesa der Karte von Ortelius
   und Mercator, am Sefidrud, westlich von Taperistan, als .Nord-
```

seite des Elburz" erklärt werden? Dorn, Caspia, 82. Als ich im vorigen Januar einen Bauern von den Türkisminen fragte, warum der Schnee auf dem gegenüber den Türkisminen liegenden Bataugebirge, auf dessen nördlichem Abhange wir uns befanden, so tief läge, sagte er "čûn taref-i niseh ast" (weil [dies] die Schattenseite ist) (np. nasa, J.). wa leh, M. Schwester (np. γaher, vgl. zaza ware-za, J. 161). wa'i, S. Wind; np. bad (J. 32). wam, S. Trank. warta'n, G. fliegen; np. partdan (J. 292). wa'rik, G. Hühnchen (J. 292). wa, G. mit; np. ba (J. 32). wa'tin, G. sprechen, sagen; Imperativ borež; Pa. watmûn, wa; K. watin, bôyiš (J. 430. Dieses Wort ist nicht mit gûtin (guftan) identisch, sondern ist zend. vaj, s. Ztschr. 35, 404. Ju. 83, F). wa, A. dieser, jener (J. 24b, 1). wa'rin, K. G. wari'yin, regnen; np. baridan (J. 34). waz, Z. Maulwurf. witan, G. schlafen (np. zuftan? J.). wita'n, G. liegen. wutu', M. Plätteisen; hind. np. utû. wayabér hina'n, M. aufwecken (vgl. J. 452 a, 11. 151 a, 18). wáčaha, S. Familie; Plur. v. np. bačeh, Kind. wedwa' kautin, M. verfolgen (J. 195 a, 1). wurst, wursigi, M. hungrig, Hunger; M. wursiti; (vgl. gusteh, J. 44). wirč, M. Bär; Be. hirš, hirč; K. wirč, grau (J. 441). wergirtin, M. greifen; weridegirim, ich greife; J. wehgirtin (J. 431. 301). werkautin, M. liegen (J. 431). wurd kirdin, M. mahlen (J. 4). wari'n, M. bellen (des Hundes); dewarim, warem, wari'û (J. 217). warz, waraz, Z. hoch, hoher Grund; barz, baraz (J. 44). wark, Z. Lamm; Pehl. Se. wereh; np. barreh (J. 43). warg, S. Wolf; np. gurg. warza, S. Bulle; J. wersa, Kalb. warzi'r, G. Ackerbauer; Pa. warziger; np. barziger. waza'nin, K. wehen; np. wazidan (J. 37. 432). wiz, vgl. bûz. wizáq, S. Frosch (np. wazay, J.). wari yin, vgl. warin. waris, A. Strick; np. risma'n (J. 431). wášah, S. hungrig (vgl. wurst). wister, S. Farse (vgl. Skr. vāçrá? J.). wešrû', G. hübsch; np. γûšrû (vgl. J. 311. 433 a, 11). wisa'n, wusan, G. stehen; J. wistan; np. istadan, wa istadan. westa'nin, G. streuen. weša'nin, G. werfen; mašina, ich werfe; awist, er warf (eigentl. schicken, wie lat. mitto? vgl. J. 253; awist von awîtin, J. 16).

```
weš, waš, G. hübsch, schön, wohl; wešru, G. hübsch; np. zûš, zûš-rû
   (J. 433 a, 11).
wasni, Ch. zwei Frauen eines Mannes nennen sich einander wasni,
   Nebenbuhlerin (np.).
weki', G. wem.
walg, S. Blatt; np. balg (J. 55).
wafr, S. G. Schnee; Pehl. wafra; np. barf (J. 45).
wano', Z. eine Art Ulme; Pehl. wan, Baum.
wun, M. Begräbniss; wun kirdin, begraben.
wû suk, M. trocken; np. zušk (J. 446).
win kirdin, M. verlieren; rê win kirdin, verirren, Weg verlieren (J. 435).
wówi, wéwi, G. Braut; Pehl. wiwak (J. 59).
wowehża'leh, G. Wespe (lit. vapsa, deutsch Wespe, mit Affix l,
   Grammat. S. 115? J.).
weyistin, A. anzünden (J. 298).
waha halkaut, M. zufällig; lit. so fiel es aus; J. waha, ainsi, de même.
wt, S. G. Weide (salix) (J. 65).
wi'seh, Z. Wald; np. biseh (J. 66).
wear, Z. Furt; np. gudar (J. 58).
wiżeng, Z. M. grosses Sieb, auch M. bezing (J. 66).
ha'rweh, M. Gurke.
háwá'r, A. M. Z. Geschrei; G. háwer (J. 454).
hâ lû, S. Onkel, Mutter's Bruder; np. zâlû (J. 149).
hâlah, S. Tante, Mutter's Schwester; np. yâleh (J. 149).
hâ'tin, M. kommen; dêm, ich komme; hâtim, ich kam; hâtûa,
   gekommen; Imperat. wereh, werin; A. G. J. K. hatin (J. 437).
hà'win, M. Sommer; Pehl. hàmin (J. 439).
hácer, M. Schlüssel; t. acar.
hâ'ûr, M. Wolke: np. abr (J. 25).
hati'û, M. Waise; ar. yatim (J. 28).
hai seh, G. soeben (von ha J. 437, und np. isa, J.).
hawurdin, K. bringen; np. awurdan (J. 23b).
har, G. Esel; np. yar (J. 327).
harreh, G. Z. Säge: np. arreh, erreh.
haréh, G. M. Thon; K. zarik; J. heri.
harû'seh, G. Hase; S. haryû's; vgl. kerûesik.
har, M. Verbalprefix: darom, ich komme oder werde kommen, har-
   darom, ich werde sicher kommen: bedeutet auch manchmal blos
   Futurum, hardaróm. ich werde kommen. (J. 448).
harawandeh, M. nur.
hard, hardeh, A. Erde: ar. ard (J. 5).
harmi, M. Birne; Pehl. hormod; comp. amrû, amrûd (J. 442).
harzá'n, M. billig; np. arzán (J. 5).
harzin, M. Hirse; np. arzen.
hereh, A. Wolle: J. hiri.
hara'i, Ch. Geschrei: A. hawar (J. 6. 454).
hazm á kerű. S. er verdaut: ar. hadm (J. 446).
```

hizyékeh, G. gestern; S. hizeh (vgl. J. 432. Tomaschek, Pamir-Dial. 18). hasa'n, M. leicht; np. asan (J. 8).

hasin, A. Eisen; np. ahen (J. 439).

hasp, A. Pferd; np. asp (J. 444).

hásteh, A. Knochen (J. 444).

hiš, hiš, S. Pflug; np. χiš.

hesû', M. Weintraube (J. 26).

hafteh, M. das Achtel eines Batmans == 5 russ. Pfund (vgl. man). halima û, M. Suppe; halim (np. ar.) aû (Wasser).

halyalata ndin, M. täuschen; Praes. hali-da-yalate nim; Perf. halimyalata'nd; Part. halyalatê'nrâû (vgl. J. 158. 287).

halbizá rdin, M. wählen; haldabžé rim, ich wähle; halimžá rd, ich wählte; halbžerá'û, gewählt (vgl. J. 50).

hálleh, Z. fetter Käse, aus Milch und Sahne gemacht (np. halyak? J.). hálô, M. Adler; S. ôlúh; J. âleh.

halista ndin, M. aufwecken; halideste nim, ich wecke auf; halimasta n, ich weckte auf; halistenrå'û, aufgeweckt (verb. causat. v. halisten, J.).

halawisin, M. aufhängen; Praes. haldawa'sim; Perf. halmawasi'; Part. halawasra'û; halawasér, aufhängend (J. 449).

hilkeh, M. Ei (des Huhnes); J. hi'lik; M. mirîški âûrô hilkeh kird, das Huhn hat heute ein Ei gelegt; G. hilkeh.

hala't, M. Flucht. hala tin, M. fliehen; Praes. hale m; Perf. hela tim; Part. halatu; J.

helatîn (J. 448). holakô, M. brach; zewi holakô, braches Feld (J. 272 b, 12).

hol, S. Loch; comp. hôl, kul; deutsch Höhle, engl. hole.

halyeliskan, M. gleiten; Praes. hal-da-yeliskem; Perf. halyeliska'm; Part. halyeliská'û (vgl. J. 236 b, 33. 156 b, 24).

halasûtin, M. reiben; Praes. têhál-da-sûm: Perf. te'mhalsû; Part. tehalsurá'û (J. 248).

halistan, M. aufstehen; haldastim, ich stehe auf; halistam, ich stand auf; halista'û, aufgestanden (J. 444).

halangû tin, M. stolpern; Praes. haldengû m; Perf. halangû tim; Part. halangûtû (J. 85 a, 21. 453).

halmesa'n, M. anschwellen, aufschwellen; Praes. haldamse'm; Perf. halmesa'm; Part. halmesa'û (vgl. np. amasidan, J.).

halkéndin, M. rupfen; Praes. haldékenim; Perf. halimkénd; Part. halkendrá û; np. kendan.

haldekéwi, M. es geschieht, es fällt vor, von halkôtin; J. hilketin.

halgirtin, M. aufnehmen; halgi rah, bê nah, nimm (es) und bring (es); richtig behênah; wie im np. werdar biar (J. 450).

halû'rekî, Z. Wiege (vgl. np. halûčîn Schaukel, J.).

hala], Z. Baumwollenreiniger; eine von Dorf zu Dorf wandernde Person (np).

hila'l, M. Neumond; ar. hilal.

hula kirdin, G. dreschen, Lärm machen, schreien (vgl. J. 449 b, 26). hálahála, M. grosser Lärm (J. 449).

```
halû', M. G. Pflaume, Pfirsich; np. âlû, holû (J. 450).
hálapaláh, G. Anstrengung.
huníšk, A. Ellenbogen (J. 23).
hanê', A. Stirn (J. 23).
hanba'neh, G. L. M. Z. aus Haut verfertigter Sack; J. amban; np.
henardin, G. senden; comp. nardin.
hániki, G. wessen (J. 439).
hámů, M. alle; np. hameh (J. 451).
hamû'jî, M. überall (J. 451 a, ult.).
hendik, M. wenig; np. andek (J. 452).
hándeh, A. dort (von hân mit Locativ-Affix, J.).
hena', Z. Stimme (np. yunya Melodie, Pehl. yunak vend. 13, 139; J.).
hamli'k, Z. fett; wark i hamlik, fettes Lamm.
hang, M. Bienenkönigin; J. heng; comp. hengiwi, hengûin, Honig.
hanjî'r, M. Feige; np. anjîr; J. hežîr hengûî'n, M. Honig (J. 454).
hol, M. Schafstall; gewöhnlich eine Höhle; comp. kul, S. hol.
hül, Z. blond.
háwa, M. Luft, Wetter; háwa čaq ê, das Wetter ist schön; np.
   (J. 454).
hü'a, Z. Joch.
hôendnówa, M. weben; Praes. dehôenmówa; Perf. hôendmówa;
   hôendrawówa; comp. hûnan, flechten (vgl. J. 456).
hawardeh, M. Wachtel (J. 430).
hû'in, hün, G. Blut; np. yûn (J. 165).
hûr, G. M. Z. grosser aus Wolle verfertigter Sack (vgl. jehôr,
   J. 122?).
hôl dân, K. Saqqiz, anstrengen; np. hôlekî, Anstrengung.
hault, A. Ch. Hof; t. awlt (J. 146).
hûphûpî, A. Wiedehopf; franz. huppe (vgl. np. pûpû, J.).
hawi'r, A. Teig; np. zami'r (J. 448).
hô'weh, A. Lagerplatz, Lager (J. 24).
hek, A. Ei (J. 458).
hi štin, G. hinlegen; auch haštin (J. 445).
hînâ'n, M. werth sein, kosten; Praes. dênim; Perf. u. s. w. wie
   hènan, bringen.
hiw, A. Mond (J. 457).
hí á, S. morgen.
hízeh, Z. Butterschlauch, Haut (J. 147).
hêna'n, M. holen, bringen; Praes. dênim; Perf. hênam; Part. hênraû;
   heirathen, Frau nehmen: jin hênân; J. ânîn.
hela'neh, M. Nest (J. 450).
hélék, M. Sieb; np. âlek.
het, A. Hüfte (J. 146).
ya'nzdah, G. elf (J. 461).
ya, Z. dieser; K. yeh (J. 460 a, 3).
yatı'm, M. Waise, Diener; ar. yatım, Waise (J. 28).
yápčkah, M. Leim (türk. J.).
```

yazda'n, G. Gott; yazdan yarit, Adieu; lit. Gott dein Freund (np.). yázteh, M. Z. der Wallach; np. azteh (J. 3). yô, G. Gerste; S. yah; np. jô (J. 121). yû'mah, S. grobes baumwollenes Zeug; np. jameh. yüz, M. ein kleiner Jagdhund (np. yûz, J.). yûzen, A. der das Joch am Pfluge befestigende Lederriemen; P. yûj, Joch.

## Grammatikalische Notizen.

Ju. para. 61. Das Nomen. Die Pluralbildung geschieht im M. immer durch Ansatz der Endung an; dar, Baum; daran, Bäume; piâû, Mann; piâwân, Männer. In anderen Dialecten finden sich die Endungen hå (np.), und geh; G. pfå, Mann; pfågeh, Männer, Leute; comp. Mundart von Sihna (Sinna?) 1) ådamigel, Menschen, Ju. 123.

Ju. para. 62. Bildung der Casus. Der Genitiv wird im M. mit Hülfe des zwischen das Nomen und das von ihm abhängige Wort tretenden Relativpronomens i gebildet; dieses Pronomen erscheint als i, i und e; sar i min, mein Kopf; asp i min, mein Pferd; le mål è χδι, in sein eigenes Haus (ist er gegangen). Das Postfix rå für Dativ und Accusativ wird nicht gebraucht.

Singularis. dužmen, der Feind

i, i dužmen, des Feindes be, we dužmen, dem Feinde dužmenekah, den Feind le dužmen, vom Feinde.

Pluralis.

dužmenan, die Feinde i, i dužmenan, der Feinde be, we dužmenan, den Feinden dužmenekan, die Feinde le dužmenan, von den Feinden.

Hier wird also der Accusativ durch Zusatz oder Einschiebung von kah und k gebildet, was wir auch im Gürant finden, comp. Sätze 29, 37, 53.

Ju. para. 53, 16. Das Comparativaffix der Adjectiva ist ter; Superlativ kommt nicht vor; pučúk, klein; pučuktér, kleiner; gáurah, gross; gaurahtér, grösser.

Ju. para. 64. Die Cardinalzahlwörter sind wie im Persischen mit Ausnahme der folgenden: 2. dû, np. dô; 4. čûar, np. čahar; 5. M. penj, np. panj; 7. M. haut, mit fast gutturalem h, np. haft; 9. nô, nû, np. noh, wo man das auslautende h fast immer hört; 14. čůá rdeh, np. čahá rdah, gewöhnlich čahárdá ausgesprochen; 17. M. haudeh, np. hafdah; 40. čil, np. čehel, gewöhnlich čel ausgesprochen; 60. M. šist, np. šast; 100. sat, np. sad;

<sup>1)</sup> Die Hauptstadt der persischen Provinz Kurdistan, im Norden von Hamadan und Kermanschah heisst Sinendij, gewöhnlich zu Sinna abgekürzt. Sahnah ist ein grosses Dorf zwischen Hamadan und Kermanschah, zwei Stationen vom ersteren Ort entfernt.

200. dû şat, das np. gebraucht dwist; M. heza'r-û dû şát-û no-wád-û nù, 1299.

### Ordinalzahlwörter.

- 1. awal; A. bareh; np. awwal.
- 2. dûum; np. dôyum, dowum.
- 4. čûārum; np. čahārum.
- 5. M. penjum; np. panjum.
- 7. M. háutum; np. háftum.
- 9. M. nû'yum; np. nóhum; G. nû'um.
- 10. M. de yum; np. dahum.
- 70. M. hauta dum; np. hafta dum.
- 80. M. hašta dum; np. hašta dum.
- 90. M. nowa'dum; np. nawadum.
- 100. M. sátam; np. sádum.

Ju. para. 65. Das persönliche Pronomen der ersten Person.

Singularis. Pluralis.

M. Nom. amin ema
Gen. i, i min i, i ema
Dat. Ablat. le min le ma
Accus. amin ema

Ju. para. 66. Pers. Pron. der zweiten Person.

M. Nom. âtû êwâ
Gen. i, î tû i, i angô
Dativ Abl. betû betû
Acc. îtû êwâ

Ju. para. 67. Pers. Pron. der 3. Person.

 M. Nom.
 âû
 âwân

 Gen.
 i, î âwî
 i, î âwân

 Dativ Abl.
 be âû, lewi
 bâwân, leâwân

 Acc.
 â wîân
 a wân

Ju. para. 68. Das suffigirte Personalpronomen wird im M. selten gebraucht; M. m, t, š, man, tan, šan; ager malim bū, wenn mir ein Haus wäre, wenn ich ein Haus hätte; np. čeh zabéret-ê, was ist dir? was machst du? me leš našud, er wollte es nicht, es war nicht sein Wunsch.

Ju. para. 69. Das Possessivpronomen wird im M. bezeichnet durch 1. Genitiv der persönlichen Pronomina, 2. Pronominalaffixe; diese letzteren sind: m, t, i, mån, tån, iån; kité'bim, kité'bit, kité'bin, kité'betan, kité'bian, mein, dein u. s. w. Buch; mein, unsere, ihre Buch, Bücher wird jedoch im M. gewöhnlich durch kité'bekam, kitébekaman und kitébekatan ausgedrückt, Nominativ und Accusativ.

Ju. para. 70. Reflexivpronomen.

G. ištanim M. amin γôm, beγôm. np. man  $\chi$ ôd,  $\chi$ ôdem ištanit atû boyêd tu xôd, xôdet âû bozôi ištaniš û χôd, χô deš êmâ bozômân ištanman mâ xôd, xôdemân êwâ boyôtân ištantān šuma zôd, zôdetan ištanšan awan boyoyan íšan yôd, yôdešan

Ju. para 71. Pronomina demonstrativa; dieser, jener, diese, jene, Plur. und Sing. ist im M. aû; einmal hörte ich, diese Pferde, aû aspan, jene Pferde, aû aspakan nennen, was vielleicht ein Irrthum ist.

Ju. 72. Pronomina interrogativa. M. čeh, was; kamah, wer, welcher; kiha, welche; dieses letztere ist np.

Ju. para. 73. Pronomen relativum. M. agerwa, der, wer, welcher; au piau agerwa mirdua, der Mann welcher gestorben ist.

Ju. para. 74. Pronomina indefinita; M. kės, Jemand; htč kes, htč, keiner, nichts; np.

Ju. 75. Adverbia. M.

bû sabeb, darum; t. ar. čak, gut. dînj, bequem. hasa'n, leicht; np. asan. le dil, gern; np. az dil. bata'l, vergeblich; ar. batal. batôbzi, gezwungen. waha halkaut, lenakaû, zufallig. čelů n, čelů en, wie, welcher Art. har awandeh, nur. zûr, zôr, sehr. hendík, wenig; np. andék. pêkewâ, zusammen. lawepaš, danach; Ju. paše. le dûr, von weitem. le dárewa, draussen; Ju. ledér. yoarawa, unten. awender, da, dort. nêû, darin. beražûr, oben.

lewi - lerah, hie und da. le dûâ'î, hinterher. é'rah, hier. aûla, jenseits. ta awe ste, bis jetzt. le rah, hier. kû'ê, wo; np. kújā. hanûjî eh, überall; np. hameh jâ. berånbér, entgegen; np. beråber. disa'n, nochmals. jaryék, einmal. dreng, spät; np. dereng, dir. auro, heute; dieser Tag; np. amrûz. dûé'ne, gestern; Ju. dui', douné. parekah, voriges Jahr; Ju. par. tawab, schliesslich. lewaqti, damals. bôčí, warum; np. beh čeh. arê, belî, ja; Ju. aré.

Ju. para. 77. Präpositionen.

be, zu, Dativ.
ta, bis, zu.
neû, in, innerhalb.
le, le, li, la, von, aus, bei, in.
pêkewa, mit.



# 100 Houtum-Schindler, Beiträge zum kurdischen Wortschatze.

Bemerkung zu Ju. para. 82. Seite 181. Das räthselhafte Anhängsel wa. Sämmtliche M. Verba können mit oder ohne wa conjugirt werden, nur acht Verba, zuländnowa, drehen; rütbünewa, auskleiden (nackt werden); rišanowa, brechen (vomere); šardnowa, verbergen; hôendnowa, weben; kužandénowa, auslöschen; geränowa, umkehren; listnowa, lecken (kirdnowa, öffnen, J.), kommen nur mit dem Anhängsel vor und werden ohne dasselbe nicht gebraucht. Das Anhängsel erscheint bei allen Personen und Zeiten.

#### Verba.

1. np. kerdan, machen.

Praesens.

M. dekem; G. makarem; S. åkarån

M. dekë; G. makerî; S. åkareh (åkarè)

M. dekä; G. makerû; S. åkarû

M. deken; G. makeråm; S. åkarim

M. dekti; G. makeråd; S. åkartd

M. dekti; G. makerid; S. åkarid M. deken; G. makerin; S. åkarand.

Imperfectum. M. damkird; S. bimkah

M. datkird; S. biškah M. dekird; S. biškah

M. damankird; S. bimûnkah M. datankird; S. bitûnkah M. deyankird; S. bišûnkah.

Perfectum. M. kirdim; G. kerdem

. M. kirdin; G. kerden M. kirdii; G. kerdî

> M. kird; G. kerd M. kirdman; G. kerdam

M. kirdû; G. kerdîd M. kirdîan; G. kerdin.

Futurum. G. gerekmeh bekerem (es ist mir nöthig, dass ich thue?

G. gerekteh bekeri [von t. gerek, nothwendig, nöthig?)

G. gerekšeh bekarû G. gerekmanin bekaram G. gerektanî bekarîd

G. gerekšin bekarin

Imperativus. M. bekah; G. beker; S. bikar.

M. beken; G. bekerid.

Partic. perf. M. kirâû praes. M. kirdûyeh.

2. G. čigin, A. čûn, gehen; comp. šudan.

Praesens. G. mašim; A. az de čům; S. ašan; K. čim. Pa. hešeh

maší ašeh cit masû ašû čiwut hešût mašán ašim bečím

mašan asım beçim maštd aštd bečtn mašin ašand čin.

| Perfectum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | G. čigim čigî čigû čigan čigtd čigin                                                      | bišûyeh<br>bišû<br>bišû1m<br>bišû1d<br>bišûand                     | K. cim Pa. umšôyeh. čit či činin čin čigin.                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imperativus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                    | K. bečô Pa. wešô.                                                                                      |
| 3. A. n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ewistn, M. nûsîr                                                                          | ı, np. nawištan                                                    | , schreiben.                                                                                           |
| Praesens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           | Perfectun                                                          | 1.                                                                                                     |
| A. az newi sin<br>tah newi si<br>aŭ newi sia<br>az newi sia<br>tan newi si<br>wan newi si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | tah denú'st äg<br>ah denú'sti äg<br>am denú'stn äg<br>tah denú'sin äg<br>stah denû'sin äg | A. min nawi<br>tah ,<br>âû ,<br>az ,<br>tan ,<br>wân ,             | núsit g<br>núsí g<br>núsímán <u>b</u>                                                                  |
| Imperfectu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           | Imperativo                                                         |                                                                                                        |
| M. damnúsi 'siguadan dat " daman, datan " dayan | tah "<br>åû "<br>az "                                                                     | , be                                                               | śnůsah Negat. mánůsah<br>śnůsin mánůsin.<br>ipium perf.<br>ûsrá'ů, Neg. nanůsrá'ů.                     |
| Plusquan<br>námnúst bú;<br>Subjunct<br>schrieben, M.<br>hätte ich nich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nat — nê — namâ<br>iv. M. bénûsim;<br>. kâškeh nû'sî bar                                  | n — natán — :<br>Neg. na núsim.<br>n, bat, bai, b<br>. kaškeh námn | M. nûsî bûm; Neg.<br>neyân nûsî bû.<br>Hätte ich doch ge-<br>âmân, bâtân, bâyân;<br>ûsî bû; warum habe |
| 4. np. b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | û d a n.                                                                                  |                                                                    |                                                                                                        |
| Imperativ.<br>Particip.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M. dabim, dabêt,<br>M. bebah, bebin;<br>M. bûyah.<br>M. dabûm; A. de                      | G. bô; K. bû.                                                      | bin, dabin.                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | b <b>û</b> in bûtd<br>bûn bûya                                                            | bii<br>bi<br>a, biin<br>l, biid<br>and, biyand                     | k. bîm; K. bîm. biyî bît bîn bî biyam biman biyeh bitan bîyin bîn.                                     |
| Conditionalis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M. rém¹); G.<br>bebtî                                                                     | bûm; K. bûn<br>bûî bît                                             | 1                                                                                                      |

<sup>1)</sup> Ebenso wie šudan, sein, werden, im G. P. S. Pa. auch die Bedeutung von gehen hat, so wird das Verbum raftan, gehen, für werden gebraucht. Die Luren sagen hawâ sard mered (np. mîrawed), hawâ sard raft, das Wetter wird

## 102 Houtum-Schindler, Beiträge zum kurdischen Wortschatse.

Conditionalis. M. bebî; G. bût; K. bût
bebîn bûyîm bûyîm
bebin bûyîn bûyîn
bebin bûn bûn

Futurum. M. dabim, dabêt, dabîn, dabin, dabin, dabin; neg. natim; np. bûdeh başem, M. bûbim.

5. np. hastan.

Praesens. A. hámah; G. ham; K. ham; M. ham; Neg. nim háiî hî hê hè nf háiah hi'yeh hi yeh heyah niah háiín héyam he'min heyin nin háiíd héveh he'yin hein nin háiand hên hin han nîn

Perfectum. A. hanim; Conditionalis. M. ham be hat be han hei be hanim hanim hanim hanim hanim hanim hanim hanim heian be

6. np. šudan; im S. P. G. Pa. steht dies für werden und gehen.

Praesens. S. asan G. mawum Pa. hešeh aši mawi agalû mawit S. er geht heisst aşû, Pa. heşût, ašim G. mašû. mawim ašid mawid ašand mawin

Imperfectum. S. bišan Imperativ. S. bišû; Pa. wešô; bišûyeh G. bešô. bigila; er geht S. bišû. bišîm bišûyîd bišuyand.

7. np. dådan; M. dån; geben.

Praesens. M. de'dam, Neg. nedam. S. hadan dêdei hedeh deda hadû

kalt, ist kalt geworden. Das M. rém, ich würde, ist np. rawem. Auch in Ch. kommen die Formen mirem. miret, mirim u. s. w. vor; z. B. nāgūš mirem, ich werde krank; nābūt miret, er wird schlecht; nābūt raft, er ist schlecht geworden. wie im Engl. "he has gone bad"; die beiden letzteren Ausdrücke werden von Türkisschleifern gebraucht; nābūt — np. nā būd — unnūts, unbrauchbar, schlecht.

Praesens. M. dédéin, Neg. nédéin. S. hadim dédan hadid dédan hadand.

Participialperfectum. M. dâm, dat, dân, daman, datân, dâyân; negativ. nam dâ, nat dâ, nêidâ, namân, natân, neyân.

Imperfectum. M. damda, Neg. namdada; S. hemda, heda, hešda, hemunda, hetunda, hesunda.

Imperativ. M. bîdah, bîdan; Neg. mê'dah, mê'dan; S. hedeh.

Particip. M. dra'û.

Subjunctiv. M. bidam; Plusquamperf. då bûm; Neg. nam då bû. Conditionalis. M. dam då; Neg. nam da bi.

M. da bim; Neg. nam da bi.

8. np. amadan; kommen.

Praesens. S. minayan, a'yeh, a'yû, a'yîm, a'yîd, a'yind.

Imperfectum. S. bû'mâyân, bû'mâyên, bû'mah, bû'mâyîm -îd -ind. Imperativ. S. bû'reh.

9. np. yûrdan; essen.

Praesens. S. a'zoran, a'zoreh, a'zorû, a'zorîm, a'zorîd, a'zorand. Imperfectum. S. bimzah, bidzah, biszah, bimûnzah, bitûnzah, bisunzah. Imperativ. S. biyor.

10. np. ferûytan, verkaufen.

Praesens. S. a hrûšan - i - û - im - id - and; M. defurû sim.

Imperfectum. S. bimú'herût, bídherût, bíš - bimû'n - bitû'n - bišû'n - herût. Imperativ. S. biherûš.

Imperfectum. M. dámfurûet, dat, dê, damân, datân, deyân-furûet.

Particip. M. ferû'tûyah.

11. np. guftan, sprechen.

Praesens. S. awajan - î - û - îm - îd - and; Pa. hewajeh; Z. mûšin, sie sprechen.

Imperfectum. S. bimwa, bit, aš, bimûn, bitûn, bišûn-wa; Pa. umwat. Imperativ. S. biwa; Pa. wa.

12. np. rasidan, ankommen.

Praesens. S. árasan-eh (i)-û-im-id-and.

Imperfectum. S. birehse'yan, birehsa'yê, birehsah, birehsa'yim, id, and. Imperativ. S. birasa.

13. šandin, A. senden.

Praes. az de ší'nim; Perf. mišâ'nd; Part. šandû; Imperat. bišin.

14. ani'n, A. bringen.

Praes. az tínim; comp. M. az dê'nim; Perf. mia'ni; Imperat. wê'nah.

| Infinitiv.               | ×   | 15.<br>M. gerta'n M<br>weinen          | 16.<br>M. larzí'n<br>zittern                 | 17.<br>M. hėna'n<br>bringen              | 18.<br>M. Jûn<br>kauen             | 19.<br>M. šúštin<br>waschen      | 20.<br>M. mírdin<br>sterben              |
|--------------------------|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Participium.             |     | geryå'û<br>nageryâ'û                   | larzí ú<br>nalarzí û                         | hênra'û<br>nêhî nawa                     | Juwa'û<br>najuwa'û                 | šora'ů<br>našora'ů               | mírdů<br>námirdů                         |
| Praesens und<br>Futurum. |     | dégeryem<br>na geryem                  | délarzim<br>nå larzim                        | dê'nim<br>nahê'nim                       | dê Jum<br>nê Jum                   | dê 'sôm<br>nê 'sôm               | dámrim<br>námrim                         |
| Imperfectum.             |     | dúgeryâm<br>nadúgeryâm                 | dálarzim<br>nadálarzim                       | damhê'na<br>namdehê'na                   | dám)û<br>námda <b>jû</b>           | dámšušt<br>námdašušt             | damirdim<br>nadamirdim                   |
| Perfectum.               |     | geryâ'm<br>nágeryâm                    | larzí m<br>nálarzím                          | hina'm<br>námhênâ                        | Jûm<br>núm}û                       | šúštim<br>námšušt                | mírdim<br>námirdim                       |
| Subjunctiv.              |     | bégerím<br>nágerím                     | bélarzim<br>nálarzim                         | béhênim<br>né <b>h</b> ênim              | bíjûm<br>nê Jûm                    | bt'šôm<br>nê'šôm                 | bímirim<br>námirim                       |
| Conditionalis.           | ~ - | gérya bim<br>nágerya bim               | lárzi bim<br>nálarzí bim                     | hé'na bim<br>námhêna bei                 |                                    | šúšteh bim<br>nášušteh bim       | mírdeh bim<br>námirdeh bim               |
| Plusquamper-<br>fectum.  | ₩ F |                                        | lárzt bûm<br>nálarzt bûm                     | hể nà bữm<br>námhêna bữ                  | jā bûm<br>námjā bû                 | šúšteh bům<br>núšušteh bům       | mírdeh bům<br>númirdeh bům               |
| Imperativ.               |     | bégert<br>mágert<br>bégertn<br>mágertn | bélarzeh<br>málarzeh<br>bélarzin<br>málarzin | béhénah<br>máhénah<br>béhénan<br>máhénan | bí Jû<br>mê Jû<br>bí Jûm<br>mê Jûm | bíšůah<br>męšo<br>bíšun<br>mešun | bímirah<br>mámirah<br>bímirin<br>mámirin |

Ju. para. 85. Im M. steht nach einem Collectivnomen immer der Pluralis; hamû âyayân, alle Aghas; hamû mamleketân, alle Staaten, und die Praedicate stimmen immer mit den Nomina.

Ju. para. 86. M. Der Genitiv wird durch i, i, ė gebildet; bera i tū, dein Bruder; bab i tū, dein Vater; le mal ė χοι, aus seinem Hause; atū qadi dė-i mė, ihr seid Qadi unseres Dorfes; bemal-i noker-i qadi daroi, er ging in das Haus des Dieners des Richters.

Umschreibung des Genitivs durch mål wie im np. ist im M. nicht gebräuchlich.

#### Sätze. M.

- 1. da ma'ngi şáfer da.
- pê-î râ'stê le pê-î čápê gaurahtér ê.
- 3. mang le astêrê'î gaurahtér ê, le rôžê kučuktér.
- 4. sirkéh-i múfet le hangûin-i kera'û širintér ê.
- asp-î ta'ârúfî tamâšâ'-î zâ'rî nâ'ken.
- 6. lé-wî al' éteh dâpirsim.
- l-â'û kâ'rî γabérî héyah.
- hê ndik â w-î sard le sar-i min dárêzê.
- 9. hálgirah be nah.)
- 10. bi'girah be'nah.
- 11. dástí da girfa'n-i a'wi na.
- 12. kauš da pi'em kird.
- 13. yôm be dást-î yola'î dádam.
- 14. dilim b-aû juwa ni dasûta.
- dégel laškér-t pådišåh da'wât kird.
- áger min békuž rêm angô´ d'áwâ béken.
- ager 'aqil buyê da-čal-â'û náda-kautt.
- 18. dá-záni lewenderé dízek bû.

- Im Monat Şafer; Praeposition wiederholt.
- Der rechte Fuss ist grösser als der linke.
- Der Mond ist grösser als ein Stern, kleiner als die Sonne.
- Geschenkter Essig ist süsser als gekaufter Honig (Sprichwort).
- Besieh nicht den Mund eines geschenkten Pferdes (Sprichwort).
- Ich werde ihn (von ihm) fragen; Praesens mit albéteh wird als Futurum gebraucht.
- Er weiss von dem Geschäft.
- Er giesst ein wenig kaltes Wasser auf meinen Kopf.
- Nimm (und) bring es; np. wérdâr, biâr.
- Er steckte die Hand in ihre Tasche. Ich zog die Schuhe an.
- Ich ergebe mich in Gottes Hand.
- Ich habe Mitleid mit dem Jüngling; lit. mein Herz brannte um den Jüngling.
- Er kämpfte mit des Königs Heer.
- np. ager man kušteh šewem, šumā d'awā kuntd, sollte ich getödtet werden (so) kämpfet ihr.
- Wärest du klug (so) wärst du nicht in den Brunnen gefallen.
- Er bemerkte (dass) dort ein Dieb war.

- fikr-im kird bo âû rôžâ'nah kewâ'râ-m birdûâ.
- 20. har-čeh we-dást-et dákêwê 1-tû ê.
- har-čeh we-dást-angô pê kewê χôa piả û χôâ żin bi kużin.
- 22. dilim de-χôûzê dôst-î min bê.
- 23. áger ámin dákuži bô-tû ceh zêr.

#### Sätze G und K.

- 24. G. ham i'na; K. ham yarah.
- 25. G. âû kā raft; K. âû kû či?
- 26. G. bâyist âû ber geh ráfteh bû.)
- 27. K. bâyéd âû dar mâl čiwî't.
- G. har timán dah hazá'r naféreš hánan.
   K. har tamínek dah hazá'r
- nafár dí ret. 29. G. diz a mah pû lek-em-eš
- bard. K. diz hât pû´lekem bird.
- 30. G. aspáz χas χûra k-eš durúst kird wa férah-eš wurd, aż
  - à bâwét ê nawéš ket.
    K. âšpáz χûrâ k χâsîk wurús kerdû î wa férah χôa rd, mazáneh bû bâwét ê naχû s
- G. wáztikeh á yem mird qáwreš žir-i dá rik mákenen wa másepareneš.
  - K. wáztikeh á yem mírdekeh le-qáwri keh žir i dâr kenén siparéni.
- G. har ceh milkis bi ferûtes wa iseh hices niyah.
   K. har ceh milk dast ferût wa iseh hic nirut.
- G. raztiká'nim gistis bésúr.
   K. raztiká'nim gisti bésúr.

- Ich gedachte an jene Tage, welche (kewå-rå, welche jene, np. Accusativ) ich verlebte (passirte).
- Alles was in deine Hand fallt ist dein.
- Alles was in eure Hande fallt, ob Mann ob Frau, tödtet.
- Ich wünsche mein Freund käme; wörtl. mein Herz verlangt (dass) mein Freund käme.
- Was gewinnst du indem du mich tödtest? wörtl. wenn du mich tödtest, für dich was Gutes?

Ich bin hier.

Wo ging er hin?

Er muss in das Haus gegangen sein.

Jeder Tûmân hat 10,000 Mann; K. dîret == np. dâred.

- Ein Dieb kam (und) nahm mein Geld; G. Geld-mein-er nahm.
- Der Koch hat ein gutes Essen zurecht gemacht und viel gegessen, wahrscheinlich ist er deshalb krank geworden; G. viel-er gegessen, krank gefallen.
- Wenn ein Mann gestorben ist, so graben sie ein Grab (G. sein Grab) unter einem Baume und begraben ihn.
- Alles was er besass hat er verkauft und jetzt hat er nichts (ist ihm nichts); K. nirut np. nadared.
- Wasche alle meine Kleider.

- 34. G. qoma'r ara'i a késeh keh ba'zteš hai zas čištik e. K. qoma'r ara'i aû késeh keh bazt di'ret zas čištik e.
- G. áger au demá mámaneh ihtemá leš hai keh au manzil náraseh.
  - K. áger au demá béminin atebár díret au manzil nárasin.
- 36. G. áger kušteh bû taqşîr ištîneš ê.
  - K. ager bemirt taqşîr χôî ê.
- 37. G. šéysík-im di har rûž panj man nan wa panj man šera'w mawúrd ham až díli sô awaréš bi.
  - K. šézsik dîm keh har rûž panj man nan wa panj man šera w zôa rdit, ni meh šô ham wursegi bi.
- 38. G. mawâžin keh sultân i Rûm išteniš kušt amma férah hai keh mawâžin kušteh bī.
  - K. wišen sultān i Rûm χôi kušt amma férah kes has (np. hast) keh wišet kuštîā.
- 39. G. mátaneh hazá'r timán súái we min bitin? K. tawanin hazár tamin sób
  - we min bitin?
- 40. G. žin i qâdî šerbet-i âw-i lîmû wurd wa dô sâ'at hanî mird, qâdî žahreš weâwî dân.
  - K. žin-i qâḍī šerbet-i âw-i līmû χôārd wa do sā'at dīter mird, qâḍī žār weawī dī.

Sätze, G.

41. ištánim manzílim ní ah, ya git mehma nim.

- Das Hazardspiel ist für Jemanden der Glück hat (G. der Glück er hat) eine gute Sache.
- Wenn er zurückbleibt, so wird er höchstwahrscheinlich die Station nicht erreichen.
- Wenn er getödtet wird, so ist es seine eigene Schuld.
- Stirbt er, so ist es seine Schuld.
- Ich habe eine Person gesehen die jeden Tag fünf Man Brod und fünf Man Wein ass (und trank) und doch um Mitternacht hungrig war.
- Man sagt (sie sagen) dass der Sultan der Türkei sich umgebracht hätte, aber viele sagen dass er getödtet worden sei (es ist viele die sagen).
- Könnt Ihr mir morgen 100 Tûman geben?
- Ch. metum, ich gebe; np. midahem.
- Des Richters Frau trank Limonade und starb zwei Stunden später, der Richter hatte sie vergiftet.

Ich habe kein eigenes Haus, ich bin irgendwo Gast.

- cún bin wa minaî li î'meh ab aîna manzileşan kirteh bi, nacar ab aîna aûwar amaîm.
- 43. ya'neh pê i'weh laziman, ceh makereh?
- 44. îseh férah ka'rim hai.
- 45. mêl-i qalîân-it han?
- 46. jai zûi ba'rin ta sard neweh.
- 47. yek så'at leh χôrāwā guzašt.
- 48. we χότὰwà dô sả at nîm mahniê.
- min awa'neh gema'n mirém keh i'weh hi zi so sa'at kuk nakaro; awaneh, np. canin, so, comp. Satz 54.
- δirá γ lá zim ní yeh máhšáb ast.
- 51. sobh kê haumizi?
- 52. xá'bim ái, np. xá'bem á'mad.53. darwá'zehkeh beki'šáúdar keh
- kes na'î.
- qara'r i min awî'nin e, har šô do sa'at wesubh mémahnû haumizim, na'meh mawanim.
- 55. we-čeh mel-it han?
- 56. imrô'ž sowá'r méwum, áspekeh tîmá'r béker.
- 57. i aspė mašalū.
- 58. qêmét-i â asp-i al cand máwâží?
- 59. férah četůi nan.
- 60. î késeh ki ê? â'neh begzâ'deh rûmî' ê.

- Da unsere Frauen und Kinder dort Wohnung genommen (gemacht) hatten, (so) stiegen wir nöthigerweise (auch) dort ab (kamen nieder).
- Sie brauchen ein Haus, was werden Sie thun?
- Jetzt habe ich viel zu thun.
- Willst du eine Pfeife rauchen? wörtl. ist dir Wunsch der Pfeife?
- Bringt den Thee schnell dass er nicht kalt werde.
- Es ist eine Stunde nach Sonnenuntergang.
- Es ist zwei Stunden vor Sonnenuntergang; wörtl. sind 2 Stunden bis Sonnenuntergang geblieben.
- Mir scheint es dass Sie Ihre Uhr gestern Abend nicht aufgezogen haben. (Min gemän mirem, oder min gemän mirét, es kommt mir der Glauben, Gedanke; comp. Paradigma des 4. Verb. bei rêm).
- Ein Licht ist nicht nöthig, es ist Mondschein.
- Wann stehst du morgens auf?
- Ich bin schläfrig.
- Mach die Thür zu dass keiner hereinkommt.
- Meine Gewohnheit ist so, jede Nacht stehe ich zwei Stunden vor Sonnenaufgang auf (und) lese ein Buch.
- Was wünschst du?
- Heute werde ich ausreiten, striegle das Pferd.
- Dieses Pferd hinkt.
- Wieviel sagst du den Preis dieses braunen Pferdes? al, hellbraun, fuchsfarben.
- Es ist sehr mühsam.
- Wer ist dies? ein türkischer Edelmann.

- ágerčeh růmí è ámmå wanámsewi wa-fránsewi waangli zi férah χås qíseh makarů.
- 62. a'nah férah siahétes kerdan.
- 63.1) čeh gárkatah békari.
- 64.1) gárakah bénewisem, bâyed nameh nawisa.
- 65.1) kámik gárakami bénišim.

- Obwohl er Türke ist, spricht er sehr gut deutsch, französisch und englisch (obwohl — aber, agerčeh — ammå).
- Er hat viel Reisen gemacht.
- Was wirst du thun? (möchtest du thun?)
- Ich werde schreiben, ich muss einen Brief schreiben; (ich möchte schreiben).

Ich möchte ein wenig sitzen.

Herr General Houtum-Schindler hat den zahlreichen Verdiensten, die er bereits um die Topographie, die Volks- und Sprachenkunde Persiens sich erworben hat, mit vorstehender Arbeit ein neues hinzugefügt. Die Wörtersammlung aus bisher nicht bekannt gewordnen Mundarten nimmt ausdrücklich auf das nach Jaba's Materialien vom Unterzeichneten bearbeitete Dictionnaire kurde-français Bezug, welches durch sie in reichem Maasse vervollständigt wird. Da das Studium dieser Wörtersammlung dem Unterzeichneten erspriesslicher zu werden schien, wenn die Hinweisung auf das Dict. deutlicher hervorträte, so hat er mit Genehmigung der Redaction sich erlaubt überall da, wo Hr. General H.-Sch. die im Dict. erscheinenden Wortformen nicht anführt, die betreffende Seitenzahl des Dict. hinzuzufügen. Wo der Verf. dagegen die Wortformen des Dict. anführt (durch J. (= Justi, Dictionnaire) gekennzeichnet), ist es unterblieben, weil in diesem Falle die Auffindung leicht ist. Der Leser wird sich davon überzeugen, dass die Hinzufügung der Seitenzahl bei der reichen mundartlichen Gliederung des Kurdischen nicht überflüssig ist, aber auch davon, dass das Dict. eine grosse Anzahl von Wörtern in der That verzeichnet, welche ohne die Hinweisung auf die Seitenzahl zunächst als fehlend angesehen werden könnten. Der Unterz. hat sich ausserdem gestattet, in manchen Fällen eine durch Klammern kenntliche Erklärung der vom Verf. neu beigebrachten Wörter zu versuchen; zweifelhafte Erklärungen oder blosse Vermuthungen sind zurückgehalten worden; gern hätte man durch eine längere Beschäftigung mit dem neuen Material weitere Erläuterungen zu geben sich bemüht, allein die wichtige Arbeit des Verf.'s durfte nicht länger der Wissenschaft vorenthalten bleiben.

<sup>1)</sup> Comp. Verbum 1.

#### 110 Houtum-Schindler, Beiträge zum kurdischen Wortschatze.

Es sei gestattet, noch einige Kurdica hier anzuschliessen. Herr General Houtum-Schindler hatte die Güte, den Unterzeichneten brieflich auf eine Anzahl von Irrthümern im Dictionnaire aufmerksam zu machen; seine Bemerkungen mögen hier Platz finden.

Zu کوله S. 17 bemerkt Herr H.-Sch.: man unterscheidet in Kurdistan wie in ganz Persien 'ambarbū und akūleh Reis; der letztere ist der gewöhnliche runde, in Städten wie Teheran, Ispahan berinj-i girdeh genannt.

Zu انباشر S. 21: ist dies nicht ar. mubāšir [مباشر im Dict. 389a], der im np. gebräuchliche Ausdruck für einen von der Regierung oder dem Statthalter ausgeschickten Beamten, Inspector?

Zu ايسر S. 30 möchte Hr. H.-Sch. das ar. حصير vergleichen, welches indessen S. 143 in einer andern Form vorkommt.

Zu برخبر S. 43: die von mir gefragten Kurden versicherten, dass dieses Fest nur von den kurdischen Ali Ullahis und von den Jezidis gefeiert werde.

Zu برک S. 45 b Z. 24: das heute in Persien barek genannte Zeug ist ein braunes aus Kameelhaaren gewebtes Tuch.

Zu بزر S. 49: np. bazrek Leinsamen, roγan-i bazrek Leinöl.

Zu تاپيكى S. 91: den np. Ausdruck tāpoleh (aus Kuhdünger bereitetes Brennmaterial) erklären pers. Etymologen aus tāp wa leh, tāp das Klatschen der Hände auf den mit Wasser erweichten Dünger, leh das Klatschen des an die Wand geworfenen Kuchens.

Zu چيش S. 128: np. serīš Asphodelos, dessen lauchähnliche Blätter als Gemüse gegessen, und dessen Wurzeln zu Schusterpech verarbeitet werden; vgl. sirīšum Leim [man sehe H.-Sch. Zeitschr. der Geograph. Gesellsch. 1881, 337. DMG. 28, 701].

Zu چنىت S. 131: np. čanteh lederner am Sattel hängender Sack, in welchen die Wasserpfeife gesteckt wird [auch im Osttürk. findet sich چونتای Pavet de Courteille 299].

Zu clais S. 172: ist ein Fehler; es sollte bī-damāī np. bī-damāγī sein [diess steht Dict. 65 a ult.].

Zu der χun S. 178: np. dar-i χum Deckel (Thür) des Topfes, gewöhnl. eine von Gyps gemachte Scheibe [hiernach muss χum S. 159 a Zeile 14 und Grammatik S. 93, Z. 12 wegfallen].

Zu , S. 208: während die unteren Nischen einer Stube taqčeh, vulg. taxtčeh heissen, werden die oberen raf genannt, wäre also das Wort vielleicht vom ar. raf abzuleiten.

Zu رببر S. 216: ist np. rāh · bur (qaṭ'·i rāh) [diess ist im Dict. angedeutet; vgl. S. 41b, Z. 23].

Zu راه کیر S. 217: np. راه کیر bedeutet "Räuber".

Zu زنپاره S. 224: ist np. sumbadeh [das np. نباره oder gilt als irrige Lesart].

Zu ژبوی S. 229: scheint mir vom kurd. až bāwet, až bāwē, až būī, np. az bābet zu stammen.

Zu سركى S. 240: könnte sar-i kedeh, sar-i kiyeh [vgl. S. 352b, 19] "Haupt des Hauses" sein; vgl. Ibn Challikān (Slane II, 232) kīya, persian name meaning a man of rank and influence.

Zu شامى S. 253: in der Bedeutung "Melone" stellt Herr H.-Sch. ar. šammām zu diesem Wort.

Zu غثر S. 286: ist np. gīj, das np. γaš kerdan ist "in Ohnmacht fallen".

Zu كور S. 329: ist Diplotaenia cachrydifolia (Boiss.), np. gāwšīr, jāšīr, jāšūr, türk. čačūr [vgl. چاشور 124b].

Unter gūr Wolf S. 368 wird karg [garg] aus Firdusi [Vullers I, 57, 13 — Mohl I, 104, 445] angeführt. Wenn ich nicht irre, kommt dieses Wort in Verbindung mit sipér Schild vor. Karg im obsoleten Persisch, kergedan im np. ist das Rhinoceros. Die besten alten pers. Schilde, wie man sie jetzt noch bei Kurden und Belučen findet, waren aus Rhinoceroshaut, nicht aus Wolfsleder gemacht; vgl. kurd. kal  $\chi$ ān, türk. qal  $\chi$ ān, qalqān [Dict. S. 158a].

Zu مائى S. 387: ist entweder žin-i māli Hausfrau, wie np. ked-bānū, oder Paraphrase für Frau, Familie, von māl Haus, wie np.  $\gamma$ āneh für "Frau".

منائد S. 389 b, 1 muss wegfallen und Seite 401a, Z. 23 eingefügt werden: muttāla kirin expliquer, Rh.; du pers. مُطَّلِع كردن

Zu مرحس S. 393: ist von xās (gut) abzuleiten [bereits vom Unterz. bemerkt, s. Dict. S. 148b, 8].

Zu مشنت S. 399 b, 12: ein anderes mit mišt gebildetes Wort ist zūrmišt, stark. Zu ورشک S. 430: ist "Dachs", russ. barsuk, np. pursu<u>x</u> [پرسق].

Zu جرم S. 431b, 12: ist "Entzündung, Geschwulst" [vgl. Z. 14]. So weit Herr H.-Sch.

Bei dieser Gelegenheit möge es gestattet sein zu bemerken, dass die von Herrn Charles Rieu im Catalogue of the Pers. Mas. II, 728 ff. aus der Mundart der Ackerbauenden Kurden oder Gürän angeführten Wörter grossentheils in des Unterz. Dictionnaire, welches der Verf. nicht gekannt zu haben scheint, enthalten sind, wenn schon in etwas dialektisch veränderter Gestalt. Das wichtigste was in dieser Hinsicht im Dict. nachzutragen sein dürfte, ist folgendes:

اراكيىل verrückt (wandering, distracted) [scheint aqil Dict. S. 282 b zu enthalten; vorn hār toll? S. 439a].

آوات Verlangen, Bitte [von wäin oder ewin, hewin Dict. 16. 296?].

.hinweg بيوار

پری für [wohl = برا oder برا vorwärts, adverb., von ری Weg]. so [d. i. pe-vusa بسا so [d. i. pe-vusa پوسه

جسته Beschaffenheit [vgl. np. جسته, فرخجسته, فرخجسته فرخجسته Darmesteter, Etudes iran. 303].

جبين Gesicht, ar. جبين Stirn.

خال خال Locke [np. فرخال]. — خال brülke [vgl. Dict. 332 a, 17. 369 b, 2].

امی درخشد .[np. مدروشو .schien, schimmerte, praes دروشا [np. درستان ]. وطوتساق .gefangen [türk

ein Moment [kaum ar. مدرا — الحظم stand [von ar. مدرا مدرا , vgl. np. مدار كودن, im Dict. 392]. — مدار كودن , vgl. np. مدار كردن . Vogel, np. مدار مثم

ميل Liebe ist nicht das np. مهل (Rieu 729a), sondern ist meil zu sprechen und ist ar. ميل (Dict. 412a, 23). — مينت er verlässt nicht [d. i. na-mi-(v)āzu, np. نمازو id. [wohl von ar. نميثوازد ausser, hinaus [ب Thür], الشورة id. [wohl von ar. طاهر im Türk. locat. وال enthalten die Praepos. np. به welche das b auch im kurd. إخوار zeigt, Rieu 732a unten.

وست schlug nieder, warf, subjunct. بوزو [vgl. بستن Dict. 156?].

ثشته .werden, np وشته

viyar vorbeigehn, np. کذر [Dict. ویر بهارتن بهارتن بهارتن 59 b, اویر hiezu gehört auch ویر اه (732 b), ist.

selbst, np. خویش; im Dict. 167 b χišāwend (Verwandter), ohne das š im Dict. خو 160 b, in Gurani (bei Houtum-(Schindler) ištan [np. خویشته, tat. خاشته].

گونه .Art und Weise, np ویند

حملة .Angriff, ar فلمت

erhob sich; dies findet sich im Dict. 430b im Zaza war-zén'a, praet. werišt; demnach ist dies war nicht identisch mit ور S. 430b, 1, np. بر, denn dies lautet im Zaza ver.

Endlich möchte der Unterz. noch einige von ihm selbst gefundene Verbesserungen beifügen, deren Zahl desshalb nicht gross ist, weil er höchst selten auf seine kurd. Studien zurückzukommen Gelegenheit hatte.

S. 19 a fehlt zaza ālúšk Kinn; das Wort findet sich in den Pamirdialecten, s. Tomaschek 49.

S. 21 zu anjas Birne, vgl. de Goeje, Bibl. Geogr. arab. IV, 177.

Ueber das zu اوتین beigebrachte ar. اوی عوا, vgl. Fleischer, Nachtr. zu Levy's WB. III, 446 a. — Mit اوکوژن S. 27 a ist vielBd. XXXVIII.

114

leicht verwandt das armen. pning bpulung (zoung eranat)? --. Zu اونونكه, vgl. Fleischer, a. a. O. 444b. 446a. — irmek 29 a ist türk. ايرمن (ankommen). — باچن 33 a auch im georg. pačka (Hirse). — بنوغه 35 b ist vielleicht np. بيزغم (ans ar. برنين .-- برنين .-- (برنين .-- ) .- 37 b; hier ist r parasitisch, wie in vielen andern von Hrn. H.-Sch. verzeichneten Wörtern; vgl. S. 432 b, 7. — In dem Artikel بم S. 41 b, Z. 6 ist sber bezium, sbir kem zu streichen und auf S. 234 a zu stellen, s. Vorrede XVII. — Zu (division) ist hinzuzufügen aus Hrn. Prof. Socin's Sammlungen: signe) 42 a ist براتم – (signe) 42 a ist wohl ar. ابرة (Diplom). -- برك Flintenlauf; ar. برة ist das Schloss, die Schraube (man lese la vis statt lavis) mit welcher das Schloss am Lauf befestigt ist (Berggren, Guide); man vgl. S. 47 a, 18 und نبورک Schneller im Flintenschloss, und kurd. زنبورک 224 b. — (ברישא (Suppe 47 a) ist wohl kaum aus np. آفروشد (aram. افروشه) oder russ. борщъ (Suppe von Rüben, Speck und Rindfleisch) entlehnt. --- (tronc) 51 a, bei Petermann (Reisen) bescht Dachbalken. — Zu biwir (Axt) 53b und berek (Säge) 45b, vgl. khowar bardogh (Axt, bei Biddulph). — بلاء S. 54b ist vielleicht zu deuten als "zur Spreu", law würde dann mit dem deutschen lauf (Fruchthülse), ital. loppa (Spreu), slav. lab (Rinde), lit. lobas identisch sein. --- Das bei pyrti S. 75 b angeführte يردك zu stammen. — يردك zu stammen. — يردك Schnur- ببرت , ببرو Schnur des scheint die besser erhaltene Form des np. ببرت , ببرو Schnurbart) zu sein. — Zu پيش 77 a sind die Pamirwörter bei Tomsschek 128 zu vergleichen. — بلنة 82 a scheint mit Alóxog und lit. plaukas (Haar) verwandt. — (Haar) 83 b auch im Khowar poor (Biddulph). ا يكني (Knospe) 84 b eigentl. Kügelchen, vgl. russ пулька (Flintenkugel). — Zu پيږد 87. vgl. die Pamirwörter bei Tomaschek 54, 1. -- ماينت 177a nach de Lagarde (Materialien .ur Kritik und Geschichte des Pentateuchs. 1867. I p. IX von so und sand Thürschützer. — (Bart) 200 a findet sich in den Dialekten von Dardistan (bei Biddulph): sehina

daiyñ, torwalak dè, buschkarik dér, gowro daiy, narisati dāri, buschgali dárī. — راى داين (begnadigen, verzeihen) 205 a scheint np. ربين — روها). — ربين (bellen) 217 b, vgl. Tomaschek, Pamirdial. 135. — "I; (Zunge) 218a, vgl. yidghah zevir (id.); Z. 9 v. u. ist oral statt oval zu lesen. - S. 238 a ist aus Floyer's Baloochistan 394 sirr steiniger Grund" nachzutragen. — (Sieb) 239, bei Houtum-Schindler serénd; Peter von Alcala erwähnt ein arab. zarand, wovon span. zaranda; bei Dozy, Suppl steht das ar. سرسيارکه — Ueber سرسيارک S. 240 ist zu vgl. Fleischer zu Levy's WB. III, 447 a. — 'S. 246 ist baxtiari su سو, Wassertopf, aus Floyer Baloochistan 394 nachzutragen. — سو (Hirsch) 247 a; die finnischen Formen dieses Wortes sind ausser an den hier angeführten Stellen auch zusammengestellt von Donner, سيڭى — Vergleich. Wörterb. der finnisch-ugrischen Sprachen 182. (Erde) 250 b findet sich in den Himalayasprachen (bei Biddulph): schina sigel Sand, čiliss, gowro sigil, torwalak sigul, buschkarik sügüt, khowar šùghoor, buschgali syoo (vgl. skr. sikatā?). — شد (Milch) 255 b, vgl. die Pamirwörter bei Tomaschek 65. — شرتان (Rinne, Traufe) 256 a, vgl. osttürk. چو, تې Pavet de Courteille 293. — شيون (Trauer) 267 a ist np. شيون. — رار (Tara) 273 a ist ar. طرحة, vgl. Dozy et Engelmann, Glossaire des mots espagnols et portug. Leyde 1869 p. 311. — Zu طرميد (Ofen) عرقچیین — (espèce de poèle à frire). ومتای عرقچیین الله عرفت و (عرفت الله عرفت عرفت عرفت الله ع (Kappe) 281 b lies: du pers. (statt t.) und vgl. Ztschr. DMG. 36, 15. — نجي (Fass) 289 b, vgl. Fleischer, Nachtr. zu Levy's WB. II, 310 a. — قريش — zu stammen افانين. plur في plur في zu stammen في (Schmutz) 310 a, vgl. np. کیش und Tomaschek Pamirdial. 46. — S. 313 Z. 6 lies: ar. کلاب (Brautgeschenk) 315 a, s. Grammatik 4. kirghiz. qalym (Preis für die Braut). — قوتك (Franze) 317 a, s. Grammatik 24. — كولفجه (Kette) 340 a ist türk. كولفجه (Halseisen), s. Grammatik 13. — كندر (Kürbiss) 343b: kindūr Melone, Socin, die neuaram. Dialekte. Tüb. 1882, S. 187; in einem Kräuterbuch des 14. Jh.'s (Zacher's Zeitschrift f. deutsche Phil. 1880,

178) cuntir cucumer; bei Houtum-Schindler kundür Kürbiss. — (Bienenstock) 344 b, s. Nöldeke, Ztschr. DMG. 33, 534—35. — Zu کوجک (Hund) 346 b ist zu vgl. Donner, vergleich. WB. der finn. Sprachen 23. — Zu کبخک (Husten) 347 a, vgl. Tomaschek, Pamirdial. 46. — کودی (Knie) 347 a, vgl. Grammat. Vorrede IV und die indischen Wörter bei Biddulph: schina kùtoo, torwalak kùré, buschkarik koot, gowro kùt. — كوژه (Marder) 349b, vgl. Nöldeke und Hübschmann Ztschr. DMG. 35, 235. 36, 131. Nach Delitzsch, assyr. Thiernamen findet sich das Wort in den Keilinschriften, s. Lenormant, Transactt. Soc. Bibl. Archaeol. VI, 414. — کوسی (Umgegend) 350 a ist wohl identisch mit sariqoli kušum (Umkreis), s. Tomaschek 66. — تسان (Pflugschar) 363 b würde nach der von Houtum-Schindler beigebrachten Form gāw-āsin "Ochsen-eisen" bedeuten. — ثل (mit) 364; die Identität dieser Praepos. mit dem Pluralaffix (Gramm. 123) wird bestätigt durch das Schighni, s. Tomaschek Pamirdial. 35. — S. 366 b ist gingerēz "Berberitze" nachzutragen, s. Socin, Zeitschr. DMG. 35, 247. (Pferch) کسور — (braun) 368a im Schina gooro (id.). 370 b, 4 und 371 a scheint dasselbe Wort wie das dardische gum (Thal) zu sein; die Namen der Gebirgsorte Wurischgum, Kalaschgum (Biddulph 56. 64) sind ebenso gebildet wie armen. Schalagom, Mankangom, Mayregom, Aksigoms (Indjidjean Beschreibung des alten Armeniens S. 27, 10. 120, 21. 453, 25. 386, 3), vgl. Literaturblatt f. orient. Philol. S. 66. — S. 375 b ist zaza lāż "Seele" nach einer Aufzeichnung Lerchs im Asiat. Museum zu Petersburg nachzutragen. — نقیان — الله von ar. لکن (Schlag) 380 besser لتي (sich in Bewegung setzen) S. 380 ist von ar. لقي abzuleiten. — S. 393 b ist mer jāk (Reiserholz zur Anfertigung des Daches" aus Petermanns Reisen nachzutragen. — Zu مفرق (Bronze) 403 a, vgl. Fleischer, Nachtr. zu Levy III, 445 a. — (Stamm, Stumpf) 407 b erinnert an kalascha (indisch) mutto Baum, bei Leitner) narisati mootoh (bei Biddulph). — هروه (umsonst) 442 a ist vielleicht np. , mit dem Dativaffix; alsdann würde es dasselbe wie das deutsche "um einen Dr. . . " bedeuten; vgl. حبى S. 141 b.

Ferdinand Justi.

# Studien zu den Gāþā's. I.

Von

#### Chr. Bartholomae.

#### 1. J. **46.** 1.

| Reconstruirter Text.  | . Abweichungen der Hdss. |
|-----------------------|--------------------------|
| kam nemōi zam         |                          |
| kuþrā-nemō ajēnī      |                          |
| parā haetus           | 1 pairī; — 2 haetēus.    |
| airjamnaskā dadaitī   | 1: so Pvs.               |
| n,õiþ mā fişnāuş      |                          |
| jõi verzēnahijākā     | 1 jā; — 2 verezēnā hēkā. |
| naędā dahjēuş         | •                        |
| jōi sāstārō druguantō | 3 dreguantō.             |
| kuþā tugā             | 1: so K 4; — 2 þwā.      |
| mazdā fisnaosāi ahurā | •                        |

"Zu welchem Lande soll ich mich wenden? wohin gewendet ziehen? Verwandte und Freunde verstossen mich; nicht sind mir geneigt der Gemeinde noch des Gaus ketzerische Gewalthaber. Wie werde ich sie durch dich mir geneigt machen, o Mazdäh Ahura?"

kuþrā-nemō] Avjajībhāvacompositum.

parā..dadaitī] — ind. párā..dadati, 3. Plur. Praes., vgl. z. aogaiti; cf. Verf., Handbuch, S. 116. — Wollte man das handschriftliche pairī durchaus beibehalten, so müsste man dadaitī zu gr. δίδημι "ich binde" stellen. Der Sinn bliebe wesentlich der gleiche.

airiamnaskā] entweder Nom. Plur. oder besser Nom. Sing. (in collectivem Sinn "Freundschaft"), sekundär nach der a-Deklination gebildet, vgl. airiamanāi v. 22. 8. Mit den handschriftl. Genitiven ist nichts anzufangen.

fişnāus] Nom. Sing. zu ljsnau- "Wille, Willigkeit, Geneigtheit", mit dem casus verbi (Acc.) construirt, wie j. 46. 13 und 51. 12. Vgl. j. 46. 13:

jē spitāmem
zaraļustrem rādaphā
martaesū lisnāus
hūō nā frasrūidjāi erþwō
aþ hōi mazdā
ahūm dadāþ ahurō
amāi gaeþā
vohū frādaþ manaphā
tēm vī ašā
mēmaidī hushahājem

2 vē.

"Wer unter den Menschen dem Spitama Zaraþuštra in seinem Thun zu Willen ist, der Mann ist werth gepriesen zu werden. Ihm wird Mazdāh das (jenseitige) Leben schenken, ihm lässt er Hab und Gut gedeihen in gnädiger Gesinnung; ihn halten wir für einen rechten Freund der heiligen Ordnung". — hṣnāuṣ als 3. Sing. Praet. Act. zu fassen geht desshalb nicht an, weil ar. ausl. st im Gāþādialekt erhalten bleibt; cf. Verf., Handbuch, § 139, 141.

verzēnahijākā] Das handschriftliche hēkā ist kein Wort und muss auch j. 27. 6 beseitigt werden. Statt verzēnā verlangt

der Parallelismus mit dahjēus nothwendig einen Genitiv.

fisnans ii] Die Wurzel fisnan, im sigm. Aor. fisnans - und fisnenīs - (cf. Verf., Handbuch, § 343 f.), bedeutet 1) im Activ: "jemandes Willen thun, ihm zu Willen, geneigt sein", vgl. j. 30. 5, 28. 2; — 2) im Medium: "jemandes Willen (Geneigtheit) sich erwerben", dann überhaupt "erwerben, sich aneignen"; vgl. j. 46. 18: mazdā ašā

lişmakem varem lişnaoşemnö tap möi liratēuş manaphaska vīkiþem

"O Mazdāh, wahrlich, euren Lohn will ich mir erwerben: das ist meines Verstandes und Herzens Entschluss". Danach in B. B. 8, S. 129 f. zu ändern.

 $tuu\bar{a}$ ] Instr. Sing. = i.  $tv\dot{a}(tuv\dot{a})$  R.V. 4. 28. 1 etc.

#### 2. J 46. 4.

ab teng drugua jeng asahjā vazdreng pāb gā frö rentōis sōibrahjā vā dahjēus vā duzdabā has hāis sjaobnāis ahemustō jastēm lisabrāb mazdā moibab gjātēus va huō tēng fro-gā pabmēng hukistōis karab 3 dreguå.

3: so b, c, d bei Spgl.

1 duzdō bå P 6. 3: so B bei Spgl. "Der Ketzer lässt es nicht zu, dass sich der Frommen Rosse und Rinder im Gau oder Land behagen, er, der ränkevolle, der ob seines Thun verhasst ist: wer ihn, o Mazdāh, der Herrschaft oder des Lebens beraubt, der soll voran des Frohsinns Pfade wandeln".

va z d r ē  $\rho$  g] Acc. Plur. nach der a-Deklination zum Thema vazdar- = ind. vő d'ar-, "Zugpferd"; ir. zd = ind. d' aus ar. zd' = g'<sub>1</sub> + t, cf. V e r f., ar. Forschungen I, S. 15.

rentōis] Zu ind. rantis; ablativischer Infinitiv: pāþ .. frō

rentōis repellit a voluptate".

du z da bå] Zu duzdabah- "üblen Trug ausübend"; vgl. ind. dūdáb'a-.

a h ē m u ṣ t ō] Zu vaṣti "er will"; der Bedeutung nach — ind. aniṣta-.

frō-gå] Nom. Sing. masc.; cf. ind. purōgás, mit dem es gleichbedeutend ist.

paþmē pg] Acc. Plur. neutr. aus ar. \*pátmān, cf. i. pátmāni, vgl. Verf., B. B. 8, S. 209. Die Tradition freilich hat anbār, demgemāss Spiegel huō . . . karaþ mit "der gelangt zu den Kühen, den Speichern der Weisheit" übersetzt. Ich kann mir jedoch Kühe höchstens als "Milchspeicher" denken.

# 3. J. **34.** 1.

jā sjaopnā jā vakaphā
 jā jasnā amertatātemkā 3: kā fehlt.
ašemkā taeibjō dåphā
 mazdā fisapremkā haurņatātō
aes,am tōi ahurā
 amā pourutemāis dastajē 1 ēmā; — 3 dastē.

"Welchen du für ihre Thaten, für ihre Worte und ihren Gottesdienst Unsterblichkeit und Gerechtigkeit (Schuldlosigkeit) gewähren wirst, o Mazdäh, und den Besitz der Wohlfahrt: zu denen, o Ahura, wollen auch wir hier gehören, um im reichsten Mass daran Theil zu nehmen".

 $j\bar{a}$  ...  $ta\,e^{\,i}\,b\,i\bar{o}]$  "wenn ... ihnen", s. v. a.  $jae^{\,i}b\,j\bar{o}$  "welchen". a š e m] "Gerechtigkeit" = "Unsträflichkeit"; vgl. j. 46. 15: cf. Roth, Z. D. M. G. 25, S. 226 f.

 $a \stackrel{\leftarrow}{m} \bar{a}$ ] 1. Plur. Praes. Vah-; cf. j. 29. 11; vgl. Verf., B. B. 8, S. 231.

dastajē] Infinitiv aus dem Praesenstamm; "um (damit) be-'schenkt zu werden"; vgl. frasrūidjāi "gepriesen zu werden", j. 46. 13; cf. oben, S. 117 f. Das handschriftliche dastē steht für dastēē; vgl. auch mrūtajē (handschr. mrūitē) j. 49. 6 (cf. Verf., B. B. 8, S. 216) uud dazdajē (handschr. dazdē) j. 30. 4 (cf. unten, S. 129).

#### 4. J. 34. 12.

kab tōi rāzar kab vašī kab vā stūtō kab vā jasnahjā srūidjāi mazdā fraņaokā

jā vī dājāh ašis rāsn,am sīsā na ašā pahō 2: so K 4; — 4 ašīş.

vaph,ēus huyaetēpg manaphō

"Was ist dein Befehl? Was heischest du, was für Preislieder, was für einen Gottesdienst? Lass dich deutlich darüber vernehmen, was für Gebote der Gläubige erfüllen soll; lehre uns recht die glücklichen Pfade der frommen Gesinnung (d. i. die der Frommgesinnte zu wandeln hat)".

ašis] "Gläubigkeit", hier concret "der Gläubige"; vgl. im folgenden vaphēus manaphō.

rāṣn,am] Gen. Plur. zu rāzar.

hu u a e t  $\bar{e} \rho g$ ] hu u a e t a  $\rho g$ ] hu u a e t a e gr. olto-g) bietend\*; vgl. ind. suvitá-.

#### 5. J. 48. 12.

aþ töi aphen saosjantö dahjun,am jöi hsnūm vohū manaphā hak,åntī

2: so Pvs, Bvs.

sjaopnāis ašā

þwahjā mazdā sēphahjā

tōi zī dātā

[2 aesem mahjā od. ahjā.

hamaestārō aesmahjā

1: so fast alle Handschr.; —

"Die werden den Landen Heil bringen, welche frommen Herzens sich in ihrem Thun fest an den Willen deiner Lehre, o Mazdāh, anschliessen: denn die sind die rechten Bekämpfer der Mordgier\*.

hṣnūm hakantī] Vgl. skantū... hṣnūm j. 53. 2: cf. im folg. dātā] cf. i. hitas.
aesmahjā] "Mordgier" bezieht der Dichter auf die räube-...

rischen Nomadenhorden, mit denen sein Volk in fortwährendem Kampf lag. — Uebrigens bemerke ich, dass schon Spiegel, Commentar II, S. 393, vorschlug, wie oben zu lesen.

### 6. J. **53.** 2.

aþ hōi skantū manaphā
uhdāis sjaopnāiskā
hṣnūm mazd,ā vamāi ā
fr,aorþ jasnaskā
kaṇākā vīṣt,āspō
zarapuṣtrō spitāmō
fras,aoṣtraskā
d,āphō erzūṣ paþō
jam d,aṣṇam ahurō
dadāþ saoṣjantō

1 aþkā.

2, 3: so K 4, 9.

1: so Bvs. 1 zarapustris.

1, 2 = 2, 1.

"In Gedanken, Worten und Werken sollen sie sich gläubig an seinen, des Mazdäh, Willen anschliessen, ihm zum Preis, und an seinen Gottesdienst: Kavā-Vīštāspa, Spitama Zaraþuštra und Fra-šaoštra; als Heilsbringer sollen sie der Religion, die Ahura gestiftet, die Pfade ebnen".

skantū . . . fişnūm] Cf. fişnūm hakantī j. 48. 12.

zaraþuströ] Mit dem handschr. zaraþustris komme ich nicht durch. Es lässt sich nur als Adjektiv "zaraþustrisch" fassen, und ebenso kann spitāmö nur als Beiname nicht als selbständiger Eigenname genommen werden. Dann aber erhalten wir zu den Pluralformen skantū, dåphō und saosiantō ein duales Subject, bzw. Substantiv, und das geht nicht an. Ich lese statt zaraþustris zaraþustrō, was sich auch schon wegen des folgenden spitāmō empfiehlt, und gewinne so eine Dreiheit (Vištāspa, Zaraþuštra, Frašaoštra, cf. j. 28. 8 f.) als Subject. Das Ganze stellt sich somit als eine Prophezeihung geschehener Thatsachen heraus.

jam daenam] d. i. ahja daenaja jam.

dadāþ saosjantō] Die Umstellung ist unbedingt nothwendig; ein Vocativ ist nicht zu gebrauchen.

#### 7. J. **33.** 8.

fro moi voizduņem arpā tā jā vohū sjaņāi mana@hā jasnem mazdā fişmāņato 3 frauōizdūm.

4: so C, b, d bei Spgl.

ab va aša staomija vakā dātā amertatāskā

1-2 vē; -2: so B bei Spgl.

utajūitī haurņatā draonō

"Gedenket meiner darum, dass ich frommen Herzens euren Gottesdienst verrichte, o Mazdah, und nach dem Brauch euch Preislieder (weihe), und spendet die dauernde Gabe der Unsterblichkeit und Wohlfahrt".

arþā tā jā] wörtlich "wegen dieses Geschäftes, dass", d. i. "darum dass, desshalb weil". — Bezüglich arþa- vgl. noch j. 44. 5 und 43. 13. — J. 44. 5:

kē jā uså

arēmpiþwā fişapākā

jā manaobrīs

2 mano bris, mana brīs.

kazdophyantem arbahia

"Wer (schuf) sammt dem Mittag und der Nacht den Morgen, der den Verständigen an seine Arbeit gemahnt". [arēmpiþwā und fiṣapā sind Instr. Sing. — manöþrīṣ ist kein Wort; vgl. die Varianten zu v. 13. 30 und ind. manötárā; manaoþrīṣ ist Nom. Sing., cf. ap. harauvatiṣ.] — J. 43. 13:

arbā võizdiāi

2: so K 9.

kāmahjā tēm mōi dātā

dargahiā jaos

2: so K 4.

jēm na naekis darsaitē

2 vå; 4 so c bei Spgl.

vairija stōis

jā þwamī fişabrōi vākī

"Gedenket des Inhalts meines Wunsches; ihn erfüllt mir, (den Wunsch) nach dem ewigen Leben, das uns keiner streitig machen soll, an den glücklichen Stätten, die in deinem Reiche sind". Vgl. Verf., B. B. 8, S. 233.

šįaųāi] = i. kjávāi. Die Schreibung mit į ist die bessere und hätte wohl verdient, von Westergaard wenigstens erwähnt zu werden. Vgl. Verf., Handbuch, § 102. S. auch j. 32. 3.

amertatäskā...hauruatā] Die Partikel kā beim ersten Glied, wie öfters; vgl. Verf., B. B. 8, S. 218.

8. J. **32.** 3.

aþ jūş daeuā vīspaphō ak,āþ manaphō stā kiþrem jaskā vā mas jazaite drūgaskā pairimat,ōiṣkā

sjaoman aipi dbitana 1 sjaomam (C, c bei Spgl.).

jāis asrūduem būmiā haptaiþe

"Aber ihr, die Daiva's insgesammt, seid aus dem schlechten Sinn (Akamanah), entsprossen, und jeder, der euch verehrt; und der Lüge und Hoffahrt wahrlich entspringen auch eure Werke, durch die ihr berüchtigt seid auf der Siebenheit der Erde". akā p manaphō.. kiprem] Vgl. j. 47. 5: akā p ā sias manaphō.

maș] Cf. Verf., B. B. 8, S. 232.

ś i a o m a n] Nom. Plur. zu ś i aoman-, der Bedeutung nach = ś i ao pna-; vgl. Verf., Handbuch, § 216 und 47. Handschr. auch saomam, vgl. ś i au i — sau i j. 33. 8.

dbitānā] = dbitā j. 49. 2; ind. dvitá.

# 9. J. **46.** 2.

vaedā tah jā
amī mazdā anaesō
jā kamnafsuā
jahkā kamnanā amī
gerzōi tōi ā
īh āuaenā ahurā
rafdrem kaguā
jah frijō frijāi daidīh
āhsō vaphēus
ašā īstīm manaphō

1 mā. 2: so K 4.

1: so fast alle Handschr.

"Wisse, o Mazdāh, dass ich arm bin und dass ich nur wenig Rinder und wenig Leute habe. Dir klag' ich das, schau dir's an, o Ahura; leiste mir Beistand, wie der Freund ihn dem Freunde gewährt, und nimm wahr des Frommgesinnten Bitte".

va e dā] Eine 1. Sing. will sich dem Zusammenhang nicht recht fügen; ich fasse va e dā als 2. Sing. Imp., nach der thematischen Flexion gebildet; die reguläre Form wäre \*vizdī. Vgl. gd. vaedodnem j. 53. 5 zur gleichen Wurzel neben võizduem j. 33. 8; Verf., Handbuch, § 332; — ferner ind. piprájasva u. a. m. bei Whitney, Grammatik, § 814.

kam nafşuā... kam nanā] Die Pehleviversion bietet ganz richtig kam ramak... kam gabrā. — kamnafṣuā muss zu einem Thema kamnafṣuan- gezogen werden, das freilich etwas ungewöhnlich gebildet ist; man erwartete \*kamnafṣuṣ; doch vgl. ind. vib'van-. Der zweite Theil des Compositums enthält die schwächste Form von ar. \*pasū-ṣ, Rind\*; ar. ps wird im iranischen wohl direkt in fṣ übergegangen sein. — Nachdem Zaraþuštra im vorhergehenden Vers darüber Klage geführt, dass die Grossen im Land sich seiner Lehre gegenüber ablehnend verhalten, klagt er hier darüber, dass er selbst nicht vermögend und einflussreich genug sei, um in der nöthigen Weise auftreten zu können, und erbittet von Ahura Mazdāh Beistand und Abhilfe,

ā fi ṣ ō] 2. Sing. Praet. Act. zu / āfiṣ-, die zu ind. ikṣē zu stellen ist. Warum beide Herausgeber gegen die Mehrzahl der Handschr.

āfisō aufnahmen, sehe ich nicht ein. Die Lautgruppe fis halte ich im iranischen für unmöglich. Auch j. 28. 5 und 65. 9 ist fisāt, bzw. kafiṣē, fiṣātā zu lesen, vgl. die Varianten bei Spiegel und im Vendidad Sade; Westergaard gibt, wie gewöhnlich, gar keine Varianten an.

## 10. J. **46.** 5.

jē vā hṣajas
udas drītā ajantem
ruāt,ōis vā
huzēntus miþrōibjō vā
raṣnā ģiuas
jē asauā druguantem
vīkiro has
taþ frō þaetaue mrujāþ
uzūiþjōi īm
mazdā hrūnjāb ahurā

1 adąs.

2 gras; cf.Verf., Handb., § 91a. 4. 3 dreguantem.

"Wenn ein Machthaber einen darüber betrifft, wie er von Eid und Verträgen sich entfernt, einer der sie (selber) hält und rechtschaffen lebt, ein Gläubiger einen Ungläubigen: so soll er das, wenn er sich überzeugt hat, seinen Landsleuten verkündigen und ihn durch öffentlichen Ausruf brandmarken, o Mazdah Ahura".

u d ą s] = ind. údā a, Nom. Sing.; udas drītā "supervenit" wie apas darzajeiti (jt. 10. 48) "revincit". — Das handschr. adas, das sich nur auf \*adants oder \*adants zurückführen liesse, gibt keinen Sinn. Statt udas könnte man allenfalls auch adas lesen, = ar. ad ā ak dann mit der Präposition ád in Verbindung zu setzen wäre.

huzēntus] Wie auch die Stellung andeutet, ist es dem Sinn nach mit rūātois und miþrōibjō zu verbinden; der huzēntus rūātī vā miþrāis vā bildet den Gegensatz zum ajas rūātois vā miþrōibjō vā. Vgl. j. 49. 5: ašā huzēntus "an der Wahrheit festhaltend"; daher ohne Instrumental "getreu", cf. j. 43. 3: ardrō þwāṇas

huzēntus spentō mazdā

"er ist dein getreuer und heiliger Diener".

vīkirō has] "Wenn er sich entschieden hat".

uzūiþjō i Ein sehr schwieriges Wort. — Spiegel übersetzt "er ist erhaben", ebenso Justi, der uzūiþjōi als Loc. Sing. aus uzūiþja- n. "das Emporeilen, das Erhabensein über etwas" erklärt. Haug, übersetzt "in inopia", indem er uzūiþja- fasst als "das was hilflos ist", verwirft das aber in den Anmerkungen, wo er für uzūiþja- die Bedeutung "Urteil" ansetzt. Jch kann mich keiner

dieser Erklärungen anschliessen. Vielmehr fasse ich uzūipjōi als infinitivischen Dativ zu einem Thema uzūtaj-, das wäre ind. úġġʻūtaj- = úd + hūtáj- "Ausruf, öffentliche Bekanntmachung". Wörtlich würde zu übersetzen sein; "ihn (seinen Namen) öffentlich auszurufen: so soll er ihn bestrafen".

ijrūnjāþ] 3. Sing. Opt. wahrscheinlich zu einem Präsensstamm der 9. indischen Klasse; also 3. Sing. Praes. ijrūnāiti. Im indischen wurde \*krūnīját entsprechen. Die Grundbedeutung der Wurzel krav- mag "bedrücken" gewesen sein (cf. Justi, Handbuch, s. khrūn), woraus sich die Bedeutung "züchtigen, strafen" leicht ableiten lässt.

#### **11**. J. **46**. 6.

aþ jastēm noiþ
nā isemno ā ijāḥ
chrūgo huyo
dāman haeþjā hā g,āḥ
hyō zī drugyå
jē drugyātē vahisto
hyō ašayā
jamāi ašayā frijō
aþ d,aenå
pouryijā då ahurā

2: so K 4; — 3, 4 ājāþ.

2, 3 haiþahjā, haeþjahā etc.

3 dreg<sup>0</sup>.

2 dreg<sup>0</sup>.

"Aber wer ihn, obwohl er die Macht dazu hat, nicht verfolgt, der wird in die ewigen Behausungen der Lüge gelangen; denn selber ein Ketzer ist der, der dem Ketzer Freund ist, aber der ist gläubig, dem der Gläubige lieb ist, gemäss den Bestimmungen, die du am Anfang trafst, o Ahura."

tēm] den Eid- und Vertragsbrüchigen; cf. j. 46. 5.

ā i jā þ] statt des handschr. ājā þ; vgl. j. 31. 2, wo ā ijōi statt des handschr. ājōi zu lesen. — 3. Sing. Opt. Act.

drūgō.. dāman haiþiā] Vgl. j. 49. 11: drūgō dmānē haiþiā.. astajō; — 46. 11: jauōi vīspāi drūgō dmānē astajō; — j. 48. 3; haiþjēng ā stīs jēng ā saeitī ahurō.

huyō..hā] Vgl. hyō.. ajēm j. 44. 12 und ind. sá.. ahám, sá.. tvám. Bezüglich der Form hā = ind. sá vgl. j. 47. 6 und vsp. 12. 1.

hai þjā hā] Die handschr. Ueberlieferung ist sehr unsicher. Geldner, Studien I, S. 169 liest haeþjahjā, wie Spiegel schreibt<sup>1</sup>), das er zu ind. sājám stellt und mit "das dunkle Reich" übersetzt. Aber sājám bedeutet stets "Abends" im Gegensatz zu prātár "früh",

<sup>1) &</sup>quot;Auf Grund seiner besten Handschriften" sagt Geldner; aus dem Spiegel'schen Variantenverzeichniss geht das jedenfalls nicht hervor.

nie "in der Dunkelheit", und weiter: kann haeþjahjā gāþ heissen "er gelangt in das dunkle Reich"? Das wird mir auch durch den Hinweis aut temaphō in jt. 9. 4 nicht sehr wahrscheinlich; temaphō ist doch wohl Acc. Plur. masc., vgl. duaesah-"Feindschaft" und "Feind" (j. 43. 8, 44. 11); ferner ind. jášas-"Glanz" — jašás-"glänzend".

# 12. J. **45.** 5.

aþ franslisjā

jaþ snöi mraoþ spentötemö
vakē srūidjāi

jaþ martaeibjö vahistem
jöi möi amāi

sraosem d,an kajaskā
upā gimen
haurnātā amertātā
vaphēus manjēus

šjaoþnāis mazdā ahurö

"Nun thu ich kund, was mir der Heiligste geoffenbart hat: das Wort, auf das zu hören den Menschen am meisten frommt; denn wer diesem meinem (Wort) Gehorsam schenkt und Beachtung, bei dem werden sich Wohlfahrt (oder Harvatāt) und Unsterblichkeit (oder Amertatāt) einstellen und Mazdāh Ahura mit den Werken gnädiger Gesinnung".

kajaskā] Zu kajah-, das zu ind. 21 kaj- (ki-), kikéti "sein Augenmerk auf etwas richten" gehört.

vaphēus . . sjaopnāis] s. v. a. "unter Bethätigung seiner Huld".

# 13. J. 44. 12.

tap þwā persā
ers mōi vaokā ahurā
kē ašauā
jāis pers,āi druguā vā 2; so Pvs.
katārēm ā
aprēm vā huō vā aprō 1 aprō.
jē mā druguā
þwā sauā paitī erte
kiaphuap huō nōip 1: so Bvs.
ajēm aprō maniete

Darnach frag ich dich — thu mir rechte Kunde, o Ahura —: Wer unter denen, mit welchen ich mich befrage, ist der Wahrhaftige und wer der Lügner? Auf wessen Seite ist das Arge? und ist der nicht arg, der Ketzer, der mir deine Wohlthaten streitig macht? Warum wird der nicht für arg gehalten?"

kē . . jāis persāi] "quis eorum, quibuscum colloquor?" d. i. wer unter den verschiedenen Glaubenslehrern hat den rechten Glauben?

katārēm ā] apud utrum?" d. i. beim ašayan- oder beim druggant.

paitī ertē] Cf. paitjāra- "Opposition"; paitjārna- "Widersacher". kia@huab] Das ist mir noch die plausibelste Lesung; = ar. \*kjasvad, eine Composition aus kja- = ka- + ja- - kja0 statt, wie man vermuthen könnte, \*sja- ganz wie altp. tja- statt \*sja- — + sva-. Schwierig bleibt das Wort auf alle Fälle.

huo ... ajēm] Vgl. huō ... hā j. 46. 6.

#### 14. J. 44. 11.

tab bwa persa erș mõi vaokā ahurā kabā tēpg ā vī gamjāb aramaitis 1: so fast alle Handschr. jaeibiō mazdā 2: so K 6. þwoi vasjete daenā azem tōi āiş pourgije fraudiuide 1: so K 5. vispēog anjēog manieus spasia duaesapho 3 duaesaphā.

Darnach frag ich dich — thu mir rechte Kunde, o Ahura —: Wann wird sich bei denen der gottesfürchtige Sinn verbreiten, welchen nun, o Mazdah, deine Religion verkündet wird? Ich bin dazu von dir am Anfang ausersehen; alle andern betrachte ich in meinem Sinn als Feinde".

vašįę ite] 3. Sing. Pass. zu / vak/k-, unregelmässiger Weise aus der mittlern Wurzelform; vgl. ind. ukjátē.

āis] dazu", d. h. zur Verkündigung der wahren Religion.

frauōiuīdēl ich bin (dazu) herausgefunden".

vīspēpg anjēpg] "alle andern Propheten oder Glaubenslehrer". manjēus spasjā] Vgl. v. 19. 3: manaphō pairi agaenab er erkannte aus = in seinem Sinn"; - jt. 10. 106: azem manja manaphō ich denke in meinem Sinn".

dyaęsaphō] Acc. Plur. masc., cf. dyaęsa Nom. Sing. masc., j. **43.** 8.

#### 15. J. **46.** 7.

kēm nā mazdā
magaitē pājūm dadā
jab mā druggā
dīdarṣatā aenaphē
anjēm þwamāb
āþraskā manaphaskā
jajā sjaoþnāis
asem þraoṣtā ahurā
tam mõi dastuam
d,aenajāi fragaokā

3: so K 6, 9. 3 dreg<sup>0</sup>

"Wen doch, o Mazdah, wirst du mir zum Schützer bes wenn der Ketzer mich zu vergewaltigen trachtet? (Wen) a als dein Feuer und deinen Sinn (den Vohumanah), durch Wirken, o Ahura, die fromme Welt gerettet wurde? Ihre Wi that verkünde mir, auf dass ich sie beherzige".

dīdarṣatā] Des. zu V dars-"sehen"; ind. dídrkṣata. āþraskā.. þraoṣtā] Vgl. jt. 13. 77 f.:

jah titarah aprō manjus dāhīm ašahe vaph,ēus antar pairi aua item vohuka manō ātarska tā he tauruajatem dbaesa aprahe manjēus drugatō

"Als der arge Geist an gegen die Schöpfung der he Ordnung, da traten dazw Vohumanah und 'Atar Feuer); die überwanden d griffe des argen Lügenge

þwamāþ...manaphaskā] s. v. a. vaphēuṣ...mo; vgl. ašem] s. v. a. ašahiā gaeþā oder ahūm ašem (j. 46.3) j. 31.16, wo im selben Sinn der Plural ašā gebraucht ist. tam...dastuam] s. v. a. tajā (ihrer Beiden) dastuam j. 31.6.

daenajāi] "zur Bedenkung"; vgl. j. 48. 4, Verf. B. B. 8, 8

#### 16. J. 46. 8.

jē vā mõi jå
gaepå dazdē aenaphe
nõip ahjā mā
āþris sjaopnāis frō asjāp
paiti-aogdā
amāi gasõip duaesaphā
tanuņēm ā
jā īm huģjātōis pājāp
nõip duzgjātōis
kākīp mazdā duaesaphā

2: so K 4.

3, 4 frēsjāþ. paitjaoged tā.

"Wenn einer sich daran macht mein Hab und Gut zu vergewaltigen, nicht möge mich das Schreckniss von dessen Thaten erreichen; zurück kehre es sich und komme ihm zur Qual auf seinen eigenen Leib; so halte es ihn von einem glücklichen Leben fern und bereite ihm durch allerhand Pein ein jammervolles Dasein".

dazdē aenaphē] Cf. ind. d'atté ... kártavē R. V. 1. 85. 9. āþriṣ] Ich halte es der Bedeutung nach für identisch mit āiþiṣ. paiti-aogḍā] 3. Sing. Praet. Med. "es werde zurückgeschoben"; vgl. ind. práti .. āuhata R. V. 1. 164. 29. Wegen ind. ūḍ'á- ist die Wurzel zu den von J. Schmidt, K. Z. 25, S. 114 ff. besprochenen zu stellen. Vgl. Geldner, Studien I, S. 84 f.

duaēṣaphā] "Zur Qual"; eigentlich, wie selbstverständlich,

"mit Qual".

jā . . duzģjātōiṣ] wörtlich: "auf welche Weise es ihn von einem guten Leben fernhalte, nicht von einem schlechten".

17. J. 30. 4.

ahkā jah tā hēm matin gasaetem pouruijem dazdajē 3 dazdē. gajemkā aģjātīmkā jahākā aphah apemem aphuş akistō druguat,am ah ašaonē vahistem manō

"Und als diese beiden Geister am Anfang zusammenkamen, um das Leben zu schaffen und den Tod, und (zu bestimmen) dass am Ende der abscheulichste Ort den Ketzern zu Theil werde, aber dem Gläubigen das Paradies":

dazdajēj Infinitiv aus dem Präsenstamm; zd aus d' + t, vgl. Verf., ar. Forschungen I, S. 12 ff. Die Handschr. haben dazdē statt dazdēē; vgl. mrūtē j. 49. 6 statt mrūtēē = mrūtajē, cf. Verf., B. B. 8, S. 216 und dastē j. 34. 1, vgl. oben S. 119.

gajemkā agjāitīmkā] Die gute Schöpfung und die Oppositionsschöpfung, die sie vernichten soll.

vahistem manō] heisst geradezu "Paradies"; vgl. j. 51. 4:

kuþrā vahistem manō

kuprā þwā hṣaþrā mazdā

"wo ist das Paradies, wo ist dein Reich, o Mazdah?"

#### 18. J. 30. 5.

siá manjuyá varta je drugua akista verzajoi 2 dreguá: — 4 verziő. ašem manjus spēnistō jē hraozdistē*pg* asēnō vastē jackā fişnaoşen ahurem haibjāis sjaobnāis fr,aorb mazd,am

"Da entschied sich von diesen beiden Geistern der Lügner dafür das Schlechteste zu thun, aber für das Recht der heiligste Geist, der sich die festen Himmel als Gewand umlegt, und (mit ihm alle die) welche gläubig durch rechtschaffenes Thun dem Ahura Mazdāh zu Willen sind.

verzajōi] Infinitiv, vgl. sugajōi j. 51. 9, Verf., B. B. 8, S. 208 und die indischen Infinitive auf -aje bei Whitney, Gramm., § 975. Eine Nominalbildung verzijah- n. halte ich für eine grammatische Unmöglichkeit.

# 19. J. 47. 6.

tā dā spentā mainiū mazdā ahurā ābrā vaphāu vīdāitīm rānōibijā āramatōis

1: so K 5 zu j. 18.

dbaza phę asahiaka

1 debaza•phā.

hā zī pourus

2: so K. 4.

isento vaur, aite

"So theile denn, o heiliger Geist Mazdah Ahura, durch das Feuer und die Reibhölzer dem Frommen deine Entscheidung mit, auf dass sich Gottesfurcht und Gerechtigkeit mehre; denn dann will ich alle, die mir nahn, zum Glauben bekehren\*.

vīdāitīm] Cf. ind. vid'ána-m, vid'i-s "Anordnung".

āþrā.. rānōibjā] Durch das Feuer und die Reibhölzer gibt Áhura Mazdah seinen Willen kund; vgl. j. 51. 9, 31. 3. Letztere Stelle hat überhaupt mit der unsern viel Aehnlichkeit.

āramatōis .. ašahjākā] Cf. j. 44. 6: ašem .. dbazaitī äramaitis.

hā zī pourus] "Hic enim homo" = "hic ego".

#### 20. J. **31.** 6.

amāi aphab vahistem

je moi vidua vaok, ab haibiem 4: so K 4.

. maþrem jim hauruatātō

ašajā amertatātaskā 1 ašahjā; — 2 ameretātaskā.

mazd,āi agaþ fisaþrem

jab hōi vohū valisab manaphā

"Dem werde das Beste, dem Kundigen, der mir richtig ansagt den rechten Spruch der Wohlfahrt und Unsterblichkeit; Mazdah hat die Herrschaft darüber, die ihm durch fromme Gesinnung erstarken möge".

ašajā] — ind. rtajā.

a u a þ fi s a þ r e m] s. v. a. a uaja ("über diese Beiden") fisaþrem;

cf. j. 46. 7.

jab... manaøhā] Fromme Gesinnung erhält Ahura's Macht; vgl. j. 51. 20 und das umgekehrte in j. 31. 15.

# 21. J. 30. 9.

aþkā tōi vajem hjāmā

jōi īm frašiem kernauen ahūm 3: so (frašīm) A, C bei Spgl.

mazd, askā ahuraphō ā miastrā baranā ašākā

1: so Ptbg.<sup>1</sup>); — 2 (ā)mojastrā.

jab haþrā-mana bauab

jaþrā kistis aphaþ maeþā

"Zu denen wollen wir gehören, welche diese Welt ihrem Ziel entgegenführen; und euch, ihr Herren der Weisheit, wollen wir Opfer darbringen und frommen Dienst, auf dass jeder verständig werde, bei dem das Denken verkehrt war".

frasja- habe ich bereits in meinem Handbuch, S. 231 gegeben. frasja- ist aus \*prakja- entstanden, das zu ind. pránk-, prakja- gehört, wie apasja- aus \*apakja-, cf. ind. ápānk-, apākja-. Die correcte Schreibung des Worts wäre demnach frasja<sup>0</sup>, mit sj = år. \*kj, cf. Verf., Handb., § 102; dazu der Acc. Sing. frasim. — Nun ist ja der Wirrwarr bekannt, der späterhin in der Verwendung der Buchstaben für die verschiedenen §-Laute (s, s, š) eingerissen ist. So schrieb man denn statt frasim vielmehr frasim, das ausser an

<sup>1)</sup> Cf. Salemann, über eine Parsenhandschrift, S. 59.

unsrer Stelle auch noch zu j. 34. 15 belegt ist. Da nun weiter statt si meist bloss s geschrieben (cf. Verf., Handbuch, § 102 und 117 Anm.) und da dies wiederum mit s und s verwechselt wurde, so kommt es, dass in den handschr. frasa- oder frasa- als die gewöhnliche Form des Wortes beglaubigt ist; vgl. handschr. saus oder šaua — ind. kjáva, sūtem oder šūtem — ind. kjutám etc. frasja-, frasa- bedeutet also in erster Linie, wie ind. prank-, "vorwarts gewandt, vorn befindlich, von vorn kommend, zugewandt\*, cf. j. 10. 14: frasa (Nom. Plur.) frajantu tē mada "uns zugewendet sollen deine Rauschtränke heraneilen"; häufig finden wir den Instr. Sing. neutr. wie ind. prākā in adverbiellem Sinn: "vorwārts, voran"; cf. v. 7. 52 = 18. 29: fraša fraja vahistem ā ahūm schreite vorwarts, hin zum Paradies". - Eine weitere Bedeutung ist "willig, bereit\*, vgl. lat. pronus; der Eigenname frasaostra- besagt "willige Kamele besitzend", vgl. jt. 17. 19 mit meiner Uebersetzung hiezu in Z. D. M. G. 26, S. 565 und ind. pránkō . . uksánah R. V. 3. 7. 7. — Als Beiwort zu firatav- besagt es "energisch", vgl. jt. 17. 2. — Endlich, der Acc. mit der Wurzel kar- bedeutet, ganz wie im indischen der Acc. von prank - mit 1/kar-, "fördern, zum Ziel führen. Welches das Ziel der Welt sei, geht aus jt. 19. 11 hervor.

mazd, åskā ahuraphō] Vgl. j. 31. 4, wo in 1 b zu lesen: aphen mazd, åskā ahuraphō.

m jastrā] Ich halte das Wort für wurzelverwandt und der Bedeutung nach identisch mit mjazda- ind. mijéd'a-; es steht also für mjazdrā, vgl. Verf., ar. Forschungen I, S. 16 ff. Das handschriftliche o zwischen m und j hat weder etymologischen noch metrischen Werth, so wenig wie ō in hānōja- ind. savjá-.

jab . . m, a e b a Vgl. R. Roth, Yaçna 31, S. 26.

## **Verzeichniss**

|    | der | übe  | r s | eta | zte | n | o d e | er be  | spi | oc b | enen        | G | ā þ | <b>a</b> 8 | t e  | lle | n. |
|----|-----|------|-----|-----|-----|---|-------|--------|-----|------|-------------|---|-----|------------|------|-----|----|
|    |     |      |     |     |     |   |       | Seite. |     |      |             |   | •   |            |      |     | 80 |
| J. | 28. | 2.   |     |     |     |   |       | 118    | J.  | 31.  | <b>15</b> . |   |     |            |      |     | 1' |
|    |     | 5.   |     |     |     |   |       | 124    |     |      | 16.         |   |     |            |      |     | 1  |
|    |     | 8 f. |     |     |     |   |       | 121    |     | 32.  | 3.          |   |     |            |      |     | 1  |
|    | 29. | 11.  |     |     |     |   |       | 119    |     | 33.  | 8.          |   |     |            | 1    | 21. |    |
|    | 30. |      |     |     |     |   |       | 129    |     | 34.  |             |   |     |            |      | 19. |    |
|    |     | 5.   |     |     |     |   | 118.  | 130    |     |      | 12.         |   |     |            |      |     |    |
|    |     | 9.   |     |     |     |   |       | 131    |     |      | 15.         |   |     |            |      |     |    |
|    | 31. | 3.   |     |     |     |   |       | 130    |     | 43.  | 3.          |   | •   | 124        | 1. 1 | 25  |    |
|    |     | 4.   |     |     |     |   |       | 132    |     |      | 8.          |   |     |            |      | _   |    |
|    |     | 6.   |     |     |     | • | 128.  | 131    |     |      | 13.         |   |     |            |      |     |    |

|    |     |     |  |    |             | Seite. |    |            |     |  |   |    |             | Seite. |
|----|-----|-----|--|----|-------------|--------|----|------------|-----|--|---|----|-------------|--------|
| J. | 44. | 5.  |  |    |             | 122    | J. | 46.        | 18. |  |   |    |             | 118    |
|    |     | 6.  |  |    |             | 130    |    | 47.        | 5.  |  |   |    |             | 123    |
|    |     | 11. |  | 1  | 26.         | 127    |    |            | 6.  |  |   | 1  | <b>25</b> . | 130    |
|    |     | 12. |  | 1  | <b>25</b> . | 126    |    | 48.        | 4.  |  |   |    |             | 128    |
|    | 45. | 5.  |  |    |             | 126    |    |            | 12. |  |   |    |             | 121    |
|    | 46. | 1.  |  |    |             | 117    |    | 49.        | 2.  |  |   |    |             | 123    |
| J. | 46. | 2.  |  |    |             | 123    |    |            | 5.  |  |   |    |             | 124    |
|    |     | 3.  |  |    |             | 128    |    |            | 6.  |  |   | 1: | 20.         | 129    |
|    |     | 4.  |  |    |             | 118    |    |            | 11. |  |   |    | •           | 125    |
|    |     | 5.  |  |    |             | 124    |    | <b>51.</b> | 4.  |  | • |    |             | 129    |
|    |     | 6.  |  | 1  | 25.         | 127    |    |            | 9.  |  |   |    |             | 130    |
|    |     | 7.  |  | 1  | 28.         | 131    |    |            | 12. |  |   |    |             | 117    |
|    |     | 8.  |  |    |             | 128    |    |            | 20. |  |   |    |             | 131    |
|    |     | 11. |  |    |             | 125    |    | <b>53.</b> | 2.  |  |   | 1  | 20.         | 121    |
|    |     | 13. |  | 11 | 7 f.        | 120    |    |            | 5.  |  | • |    |             | 123    |
|    |     | 15. |  |    |             | 119    |    |            |     |  |   |    | -           |        |

Halle a/S., Juni 1883.

# L'Avestique Mada et la tradition persane.

#### Von

#### C. de Harlez.

On croit généralement que la tradition persane donne à ce mot le sens de sagesse, parceque Neriosengh traduit de cette manière. Mais N. s'est certainement trompé. La Version pehlvie, au Yaçna X, porte comme correspondant de mad'âonhō et mad'ō un mot qui doit se lire māīān: ce qui est le pluriel de māī liqueur fermentée. La vraie tradition est donc d'accord avec les Indianistes. — Le mot mada qui se rencontre au Gāthā, est distingué du précédent par les traducteurs persans; le terme qu'ils emploient (makish), bien qu'obscur, ne peut pas être "sagesse" mais magie, ou peut-être le persan makish qui signifie aujourdhui suctus mais peut avoir eu un sens différent. La glose l'explique par méchanceté impure, avižak sarītarīh. — Ici Neriosengh n'a rien qui vaille. (Cp. mon livre De l'Exégèse avestique p. 136).

# Wo wächst der Soma?

Von

#### R. Roth.

Könnte der Wohnort einer Pflanze nachgewiesen werden, auf welche alle Züge passen, die uns von dem Kraute bekannt sind, aus welchem die beiden arischen Völker einst den Trank gewannen, welchen sie den Saft im ausgezeichneten Sinn: Soma nannten, so wüssten wir, wohin wir ihre Urgeschichte zu verlegen hätten. Denn der Soma war kein Malvasier, den man im Süden erziehen und im Norden trinken kann. Weder Kraut noch Saft ertrugen die Aufbewahrung. Sein Gebrauch als Genussmittel für Menschen wie im Dienst der Götter war also nur da möglich, wo er wuchs, oder in geringer Entfernung davon.

Man könnte sich wundern, dass nicht seit Jahrzehnten schon Versuche gemacht wurden diesem geographischen Fingerzeig für die Ursprünge jener Völker nachzugehen. Schon im Jahr 1842, als J. Stevenson seine Uebersetzung des Samaveda herausgab, der ja voll von Soma ist, und noch mehr 1848, als Benfeys Bearbeitung desselben Buchs ans Licht trat, die wir als einen ersten Sieg über die Schwierigkeiten des Veda begrüssten — schon damals hätte sich uns die Frage nach der Herkunft des Soma aufdrängen sollen, und die Erwägung, wie bedeutende Folgerungen an ihre Beantwortung sich knüpfen.

Einestheils sah man aber damals nicht klar genug, welche Bedeutung diesem seltsamen Saft wirklich zukommt. War er nur im Gottesdienst gebraucht und in kleinen Mengen getrunken, so konnte er sein was er wollte. Schmeckte er noch so abscheulich, so vermochte der Glaube und Aberglaube ihn dennoch in Nektar umzuwandeln, und hätte ihm jede Spur herzerfreuender Wirkung gefehlt, so war der religiösen Phantasie zuzutrauen, dass sie ihm die beseligendsten Einflüsse andichtete. Es war noch nicht deutlich geworden, dass die Sache ganz anders lag, dass der Soma für die Arier war, was für andere Völker der Wein war und ist, dass sein Besitz allgemein gesucht und geschätzt war.

4

Anderentheils hätte ein Versuch zu seiner Entdeckung kaum Aussicht auf Gelingen gehabt. Die Länder im Norden Indiens, in welchen man die Heimath der Arier sich dachte, waren fast unzugänglich wegen der Gefahren, die von ihren Bewohnern drohten. Nur vereinzelte Reisende wagten da und dort einen Streifzug.

Beide Umstände haben vor vierzig Jahren und noch lange nachher zusammengewirkt, um eine wirkliche Suche nach dem Soma weder als möglich, noch auch nur als wichtig genug erscheinen zu lassen.

Ich habe in der Abhandlung über den Soma, welche vor etwa drei Jahren in Band 35 dieser Zeitschrift S. 680 ff. veröffentlicht ist, alles was wir heute von Pflanze und Saft wissen, nicht nach Legenden und Fabeln, sondern aus praktischen Gesichtspunkten zusammengestellt und erläutert, und bei diesem Anlass auf die gänzlich veränderte politische Lage der Länder am Oxus und Jaxartes weisend die Hoffnung ausgesprochen, dass auch die Lösung der Somafrage im Gefolge der Durchforschung dieser Gebiete für Zwecke der Verwaltung gefunden werden könnte.

Als kurz darauf die Kunde von den Reisen des in russischem Auftrag stehenden Botanikers Dr. Albert Regel zu uns drang, habe ich mir erlaubt — im Juni 1882 — die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg auf den Gegenstand aufmerksam zu machen und anzuregen, ob es sich nicht empfehlen würde, Reisende, die im Auftrag oder mit Unterstützung der kaiserlichen Regierung die Länder am oberen Sir und Amu Darja oder deren Zuflüssen besuchen, dahin zu instruiren, dass sie auf das Vorkommen einer Pflanze von der Art des Soma achten und den Befund mittheilen.

Die hohe Akademie hat ihre Vermittlung nicht versagt und geeignete Anordnungen getroffen.

Die Hoffnung, dass die Somapflanze überhaupt noch lebe, habe ich in der angeführten Abhandlung S. 683 darauf gegründet, dass das Kraut einst auf den Höhen wuchs, somit auch an unzugänglichen Orten, und deshalb selbst beim rücksichtslosesten Sammeln nicht so zerstört werden konnte, dass es im Laufe der Jahrtausende, seitdem man nicht mehr Soma trinkt, sich nicht sollte wiederhergestellt Wir wissen freilich von einer Pflanze, die im griechischen Alterthum eben so hoch geschätzt war, wie der Soma im arischen, die frühzeitig schon ganz ausgestorben zu sein scheint, vom Silphion. Dieses kostbare mit Silber aufgewogene Kraut wuchs aber, wenn auch im Hügelland, doch nicht auf Berghöhen, lebte nur in einem Landstrich in der Kyrenaika, wurde nicht blos von Wurzelgräbern verfolgt, sondern wich auch zurück, wie Theophrast bezeugt, vor der Nachbarschaft des Bauern und des Hirten. Während ferner bei dem Silphion die Wurzel der werthvollste Theil war, der Sammler also am liebsten die ganze Pflanze tödtete, war die Wurzel des Somakrauts nutzlos. Die Aernte des Ariers kostete der Pflanze, falls sie perennirte — was wahrscheinlich ist — nicht nothwendig das Leben. Ich bin also der Ansicht, dass der Botaniker, der dem Soma nachgeht, keineswegs, wie das indische Bild sagt, die goldene Gazelle zu erjagen sucht. Der Soma lebt wohl noch, aber es gilt ihn zu finden. Inzwischen bin ich mit Herrn Dr. Regel, der im vorigen Jahr in Baldschuan, etwa 200 engl. Meilen südlich von Taschkent stationirt war, bereits die Gebirgslandschaften von Hissar, Darwaz, Roschan und Schugnan besucht hatte, selbst in Briefwechsel getreten und kann aus seinen Briefen zwar nicht von Entdeckung des Soma erzählen, aber doch andere wissenswerthe Mittheilungen machen, die auf Anschauung der Oertlichkeit beruhen.

Dr. Regel sagt in einem Brief vom 17. Januar d. J.: "Wenn ich das was ich Ihnen über die Somafrage geschrieben hatte, und was ich vorher Herrn von Maximowicz in einer ausführlichen Zuschrift mittheilte, mit Ihren neuesten Angaben zusammenhalte, so komme ich immer mehr zur Ueberzeugung, dass die Somapflanze auf dem bisher von mir durchsuchten Gebiet, nämlich dem ganzen Gebiet zwischen Syr und Amu, das in seinen hauptsächlichsten Erscheinungen nunmehr bekannt ist, nicht aufzufinden sei. Am nächsten käme noch der Rhabarber zu der Beschreibung zu stehen, um so mehr, da die Tadschikstämme mit demselben den Begriff des Zuckers (schuguri) verbinden. Aber natürlich liefert die Pflanze für sich kein berauschendes Getränk und von Mischungen weiss man nichts".

"Eigentliche Asklepiadeen giebt es hier nicht, wohl ebensowenig dem Sarcostemma ähnliche Pflanzen. Ueber den ganzen Vorrath von Euphorbien Ferulaceen (auch Sumbul) gelbblumigen Compositen, über Hanf und andere sowieso nicht zur Beschreibung passende habe ich mich schon Herrn von Maximowicz gegenüber verneinend ausgesprochen, und die Anfrage wegen der Zwiebelgewächse, die wegen ihrer Bereitungsart etwa in Frage kämen, war ebenfalls zu verneinen").

"Das Gebiet, welches nun zunächst in Frage kommt, ist der Hindukusch. Seine westlichen Ausläufer sind in botanischer Beziehung wenig bekannt, und günzlich unbekannt ist der Nordabhang seines mittleren Gebiets und ein Theil des Südabhangs".

"Es hat sich erwiesen, dass das Alaisystem und der Westrand der Pamir bis gegen Darwaz, Schugnan und Wachan hin eine ziem-

<sup>1)</sup> Dr. R. spricht namentlich von einer hübschen Fritillaria (Kaiserkrone deren Knollen in einer Weise verwandt werden, die an den Soma erinner könnte. Sie heisst halman oder laimyu, kommt auch im Kokanischen und dem Namen alynu vor. Die ersten Benennungen klingen an das hale unserer Wörterbücher an. Desgleichen ist eine weitere schöne Pflanze anschnlichen Zwiebeln und gelblichen Blüthen, amankara genannt, die Lyc Sewerzowi, wenigstens als Heilmittel hochgepriesen. In seinem jüngsten Schreferwähnt Dr. R., dass nach Ansicht eines gründlichen Kenners von Südturke des Herrn Wilkens, eines Zoologen, der Soma das Peganum harmala sei, äu aber sofort seine Bedenken dagegen. Diese auch ausserhalb Turkestans kommende, zu den Rutaceen gehörige Pflanze entbehrt durchaus der Süss und der Saftfülle, welche der Somapflanze eigen gewesen sein muss.

lich gleichförmige und mehr oder weniger arme Flora besitzen. Dagegen bin ich am Südrande von Ostbuchara und an der Westgrenze von Badachschan auf Floren gestossen, die sich durch eine Menge neuer und üppiger Formen auszeichnen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich diese Florengebiete dem des Hindukusch anreihen. In diesem Fall hätte der Hindukusch nur weniges mit dem Hauptgebiet zwischen den beiden Strömen gemein, böte also in der That ein Feld zur Aufsuchung der Somapflanze".

"Hier kommt aber die ethnographische Frage über die Hindukusch-Bevölkerung in Betracht. Der interessanteste und zugleich dem Vernehmen nach in der üppigsten Urwaldnatur angesiedelte Pheil derselben ist der heidnische Stamm der Kafir Siahpusch, über den uns auch die neuesten eingeborenen indischen Missionare nur ungenügende Nachrichten gebracht haben, denen sogar ich im Stande väre einiges beizufügen".

"Soviel bis jetzt über deren Sprache bekannt ist, steht dieselbe ien aborigenen Tadschiksprachen von Tschatral und Minschan nahe. Es gibt aber auch die andere Ansicht, dass die Kafir indischen Stämmen am nächsten stehen". Im letzteren Fall, glaubt Dr. Regel, würde die Auffindung einer Somapflanze in ihrem Gebiet eine weniger weitgreifende Bedeutung haben.

Ich bin jedoch der Ansicht, dass sich die Wichtigkeit des Fundes dadurch um nichts verminderte. Es ist ganz gleichgiltig, ob heute iranische oder indische Stämme ein Land bewohnen, in welchem vor vier Jahrtausenden Arier gesessen haben. Ja es ist überhaupt nicht nothwendig, dass eine Somalandschaft noch heute von Abkömmlingen der Arier bewohnt wäre. Vielleicht trinken heute Usbeken ihren Kumys in den Thälern, wo man einst in Soma sich gütlich that.

Einer wissenschaftlichen Untersuchung des Hindukusch vom Norden her stellen sich bei der Antagonie Englands und Russlands grosse Schwierigkeiten entgegen. Dr. Regels Ansicht ist aber, dass bei den Fragen über Wanderungen der Arier weit ausgedehntere Gebiete als das Land um und zwischen den Strömen in Betracht kommen, und zwar nicht blos der ganze Strich längs der tibetischen Südgrenze, sondern sogar hinterindische Gebiete. Hierzu veranlassen ihn unter anderem eigenthümliche Völkerreste, die sich am Amudarja vorfinden und als Zigeuner bezeichnet werden. Der Name, den dieses Volk für Wasser gebraucht: mainam oder mainau, erinnert ihn an Hinterindien. Er schildert diese Leute als höchst argwöhnisch und abgeneigt sich auf Mittheilungen einzulassen. Sie gelten für Heiden.

Ausserdem wären nach Dr. Regel für die Wanderungen der Indogermanen überhaupt das ganze Thianschangebiet und wohl ein Theil der Altailänder nicht ausser Acht zu lassen.

Einen eigenthümlichen Trank hat derselbe im Wachiathal kürzlich aufgefunden, einer Landschaft an der Hauptquelle des Wachsch Flusses (der dem Oxus seinen Namen gab) südlich von Karategin

und westlich vom See Karakul wurde ihm eine Gehölzart gewiesen, deren Bast abgeschält und einen Tag in das Wasser gelegt wird, bis dieses sich gelb färbt. Darauf wird die Flüssigkeit mit Milch versetzt. Der Trank soll Verdauung und Ausleerung befördern und es wird demselben eine gewisse Wichtigkeit beigelegt. Die Pflanze heisst chobak (was ja nur Stock, Stecken bedeutet) und schien Dr. Regel eine strauchförmige Fraxinus zu sein.

Die Bewohner des genannten Thales bieten eine rein indogermanische Erscheinung dar, sind häufig blond, breitwüchsig, klein, sprechen reinen ostpersischen Dialekt. Sie betrachten sich als aborigines und werden von den Hissarern für ihre Stammeltern gehalten.

Dr. Regel war eben daran, wie er sagt, nochmals einen Vorstoss zu wagen, wenn auch unter sehr schwierigen Umständen. Die Richtung desselben könne er vorderhand nicht angeben; während gleichzeitig die Allgemeine Zeitung Nr. 19 und 58 als das Ziel seiner Forschungsreise die wüsten Pamirlandschaften bezeichnet. Möge ihm die Regierung kräftig unter die Arme greifen! Er ist orientirt wie wenige, mit Sitten und Sprachen bekannt und im Reisen geübt.

Es scheint mir, dass die geographische Lösung der Somafrage gerade jetzt erwünscht käme, wo die indogermanischen Ursprünge mit neuem Eifer besprochen werden und die Gegenströmung gegen die bisherigen Ansichten, die Behauptung eines europäischen Ursprungs in annehmbarerer Form und mit besseren Gründen auftritt, als zu Anfang. Wollte man zuerst uns glauben machen, dass unsere Urväter in russischen Sümpfen und Steppen gewachsen seien, wird jetzt ihre Wiege immer mehr in die Mitte Europas geschoben. Deutschland selbst, mit einem Theile von Frankreich, ist die officina gentium gewesen, wie uns vor kurzem Franz von Löher in einem geistreichen Vortrag über Alter, Herkunft und Verwandtschaft der Germanen mit einer Fülle von Kenntnissen, Anschauungen aus dem Leben der Völker und sprachlichen wie geschichtlichen Combinationen wahrscheinlich zu machen suchte. Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen Classe der k. B. Akademie d. WW. München 1883. S. 593-633. An die Stelle der Indogermanen treten jetzt Germanoinder. Die Inder sind das Ende. Die am weitesten gewanderten, die Arier, sind darum auch, wie von Löher sie ansieht, die am meisten entarteten.

Wer den Veda kennt, wird vor allem anderen dieser Ansicht widersprechen, falls sie wirklich von den Ariern, wie man aus dem Zusammenhang schliesst, nicht etwa von den heutigen Indern gelten soll. Die Arier des Veda sind ächte Brüder der Germanen des Tacitus. Sie hätten, wären sie von Germanien bis ins Fünfstromland gewandert, nichts von ihren germanoindischen Eigenschaften eingebüsst. Auch hat sie die Natur ihrer südlicheren Wohnsitze nur langsam verderbt, denn noch zu Alexanders Zeit sind die indischen Stämme, mit welchen er es zu thun hatte, ein grosser Menschen-

schlag und die tapfersten Männer Asiens gewesen, die selbst jenem kriegsgewohnten Heere und dessen Führern Achtung einflössten. Das sagt uns Arrian in seiner Anabasis V, 4.

In dieser Ebbe und Fluth der Ansichten wäre wenigstens ein fester Punkt gefunden, wenn es glückte eine Landschaft nachzuweisen, welche darauf Anspruch hätte Mutterland der beiden Arier zu sein. Und diesen Anspruch hätte die Somalandschaft. Mir scheint der Zusammmenhang des Volkes mit diesem Erzeugniss seines Bodens so unzweifelhaft, dass ich sogar denen, welche noch immer für Medien und den Südrand des kaspischen Meeres als die Geburtsstätte des Ormazdglaubens — wie mir scheint mit schwachen Gründen — streiten, gewonnenes Spiel gäbe, falls sie dort, und nur dort, den Soma aufwiesen.

Mehr wäre freilich mit jenem festen Punkt für die Wanderungsfrage nicht gewonnen als zunächst eine Station des Weges. Ist aber nicht auch dieser Gewinn schon höchst erheblich? Und vielleicht liesse sich an der Fussstapfe erkennen, wohin sie weist oder woher der Wanderer kam, von Osten oder von Westen.

Dem Hindukusch aber, der — nach der Theilung der dortigen Welt — in den britischen Beutetheil fällt, wünschen wir ebenfalls Forscher wie Dr. Regel auf der russischen Seite. Um den Soma zu finden braucht man übrigens nicht Botaniker zu sein. Die Pflanze müsste an ihrer Saftfülle von jedem Auge erkannt werden.

#### Amuletum.

Von

#### J. Gildemeister.

Eine Anfrage über die Zulässigkeit der jetzt landläufigen Ableitung des Wortes amuletum aus dem Arabischen veranlasste Folgendes niederzuschreiben, das einen eingewurzelten Irrthum auszurotten vielleicht auch in weiterem Kreise beitragen kann.

Der erste, welcher eine solche aufstellte, war der Hofdolmetsch v. Hammer, der bekanntlich mannichfache Einfälle in den verschiedenen Bedeutungen dieses Wortes hatte. Im Jahr 1814 (Fundgruben des Or. IV, 156) behauptete er, amuletum stamme von dem arabischen hamalet, ohne dass ihn kümmerte, dass dies Wort Obliegenheit bedeutet. Er musste wenigstens himâlet sagen, wodurch freilich der Gleichklang einen Stoss erlitten hätte, oder vielmehr statt jener türkischen Aussprache das reine himâla anwenden, welche Absolutform bei allen directen Uebergängen in das Romanische zu Grunde liegt (vgl. Engelmann-Dozy). Diese Etymologie wurde jedoch überall, in Wörterbüchern (selbst noch in Georges lateinischem von 1879), in Encyclopaedien (Grotefend bei Ersch 1819 scheint sie populär gemacht zu haben) und sonst bis auf die Conversationslexica herab, sorglos nachgeschrieben.

Später und ohne Beziehung auf diesen Versuch schlug ein Arabist von ganz anderem Schlage einen etwas anderen Weg ein. Dozy Oosterlingen 1867 p. 13. Gloss, des mots Esp. 1869 p. 341 s. v. tahali dachte an die Form hamâil. Diese bezeichnet in der alten Sprache ausschliesslich das Schwertgehänge und ist eigentlich eine stets als Singular (z. B. Ham. 469, V. 3. 741 V. 6 und Schol. Tahman ed. Wright 87, 4 v. u.) gebrauchte Plural- oder Collectiv-form. Die aus Palmfasern verfertigten der Nomaden, wie ein solches auch Omar zugeschrieben wird (Ibn Tiktaka 33, 17), bestanden nothwendig aus mehreren Strängen. Grammatiker suchten dazu eine Singularform und fanden sie in himâla und hamîla, die allerdings in Gebrauch ist (Tibr. zu Ham. 39, V. 3). Schon NGS chroeder De vest, mul. 1735 p. 170 übersetzt hamâil durch amuletum, ohne dass ersichtlich ist, ob mit etymologischem Nebengedanken, jedenfalls an dieser Stelle mit Unrecht, da sie besagt, dass des Mannes

Vorzug nicht in äusserem Schmuck besteht, und die Schwertgehänge allmählich zu Schmuck- und Prachtstücken geworden waren. Der gleiche Gedanke kommt auch sonst mehrfach vor, wie ähnlich Abul'alä Sikt alzand p. 111 sagt, das die Güte des Schwertes nicht auf seinem hamâil und seiner Scheide beruhe. Auch Tommaseo Diz. Ital. hat schon vor Dozy 1865 die Etymologie hhamajel, hhamail, ohne eine Quelle anzugeben.

Die fernere Begriffsentwicklung zeigt sich zunächst in einer von Dozy beigebrachten Stelle eines offenbar späten spanischen Schriftstellers (bei Makkari II 527, 15), wo der angeführte Singular himâla von der Schnur gebraucht ist, an der das als Amulet dienende Koranetui vom Hals herabhängt. Von hier aus ergiebt sich dann leicht, dass hamâil im neueren vulgären Sprachgebrauch für das ganze Amulet erscheint bei Lexicographen und Reisenden, welche Dozy citirt, während er bei keinem mittelalterlichen Schriftsteller das Wort gefunden habe. Der Uebergang ist wie bei neplauma, ligatura. Nach Berggren heisst heute in Syrien ein Amulet auch 'ilaka, das im älteren Arabisch das Schwertgehänge ist. Tahvît, Umwindung, findet sich in diesem Sinne antik bei Lane, modern in Hartmann's Sprachführer.

Die erforderliche Bedeutung ist hiermit allerdings gewonnen, aber weiter fragt sich, nach welchem Gesetz oder nach welcher Analogie soll der Uebergang von å oder åi in u erklärt werden? Offenbar um diese Schwierigkeit zu umgehen hat man eine dritte Form herbeigezogen. Weigand z. B., ohne die Quelle seiner Weisheit zu verrathen, giebt in seinem Deutschen Wörterbuch: "hamula, etwas, das getragen wird". Aber hamûla ist das Lastkamel und (vgl. Tibrizi 148, 11. 299, inf.; schol. Hariri 120, 4; Lane), in schlechterer Aussprache für humûla Kamellast, Last, Ladung überhaupt, und ein Amulet kann doch nicht passend als ein Lastkamel oder eine Ladung bezeichnet werden. Ferner ist die Endung etum zu erklären, im Hinblick auf welche Hammer sein hamalet wählte; es müsste an eine nur unter gewissen Bedingungen so lautende Femininendung unter Verlängerung ihres Vocals eine lateinische Neutralform gehängt sein.

Noch grösser sind die geschichtlichen Unmöglichkeiten. In welche Zeit kann die Aufnahme des Fremdworts gefallen sein? Die Urheber der arabischen Etymologien (von Hammer lässt sich dies a priori annehmen; von Dozy geht es mit Sicherheit hervor aus Oosterlingen p. VII unter 1 und p. 14, wo er darin die romanische Endung eto" sucht) können nicht gewusst oder beachtet haben, dass es ein altes lateinisches, schon von Varro (bei Charisius 105, 9 Keil) zur Untersuchung gezogenes und von Plinius öfter gebrauchtes ist. Zu Varro's Zeit fehlte doch jeder Anlass für eine bei den Römern alltägliche Sache ein speciell arabisches Wort, das nicht einmal in den andern semitischen Dialecten vorhanden ist, zu erborgen. Wo wären Beziehungen zu Arabien oder einem Theil

Arabiens, die das hätten vermitteln können? Nicht einmal den Zug des Aelius Gallus hatte Varro erlebt. In der erforderlichen Bedeutung erscheint das arabische Wort erst lange Jahrhunderte später, und unter den zahlreichen Benennungen für Amulete, die in altarabischer Zeit vorkommen (unvollständige Sammlungen bei Freytag Einleitung p. 212 und bei Richardson Abh. über die Sprachen u. s. w. der Morgenl. 1779. p. 222; vgl. Freytags Index) findet es sich nicht, ja es sind unter diesen solche, die ungekehrt von den Griechen entlehnt sind; tamûma wenigstens sieht wie eine Uebersetzung von τέλεσμα aus.

Auch im Mittelalter kann der Ausdruck nicht übergegangen

sein, schon weil er hier weder im Arabischen, noch im Lateinischen oder Romanischen nachzuweisen ist. Das altlateinische Wort schwindet bald ganz aus dem Gebrauch. Nach Plinius scheint es nur noch bei Grammatikern und Glossographen (Charisius, Philoxenus) aufgeführt zu werden. Von ihm an, so auffallend dies uns, denen es so geläufig ist, auch sein mag, fehlt es. Augustinus und Hieronymus, obschon sie von der Sache mehrfach sprechen, gebrauchen es nicht; alle Versuche es in spätlateinischen oder mittelalterlichen Texten, in Indicibus, Lexicis oder Citaten aufzufinden, scheiterten; auch Du Cange hat es nicht. Erst die Humanisten werden es wieder erweckt haben; es wird aus Versen des Mantuanus (1470 ff), des Philelphus (?) citirt; Budaeus (vgl. Fabric. Bibl. Gr. 1 IV, 305) und Erasmus gebrauchen es. In den neueren Sprachen ist sein erstes Vorkommen nicht festgestellt. Für das Französische kennt Littré kein älteres Beispiel, als bei d'Aubigné im letzten Viertel des sechzehnten Jahrhunderts; die Académie nahm es erst 1765 auf. Die Crusca in den mir zugänglichen Ausgaben hat es nicht. In das

negative Beweis nur unter Vorbehalt führen.

Vorstehendes soll den Boden ebnen für eine allein mögliche Etymologie des altlateinischen am oletum aus dem Lateinischen. Versuche dazu sind mehrfach gemacht, aber kein irgendwie befriedigender; die richtige Ableitung bleibt noch zu finden.

Deutsche ist es vielleicht erst aus dem Französischen gekommen; dass es bloss neuhochdeutsch ist, ist sicher, aber wie hoch es hinaufgeht, ist unbekannt. Der inconsequente Purismus des Grimm'schen Wörterbuches verhinderte die Aufnahme; die übrigen Lexica geben keine Nachweisungen. Ich kann zufällig anführen Thurneisser Onomasticon 1583. S. 172. Aber natürlich lässt sich der bloss

Zwei goldene Kameele als Votivgeschenke bei Arabern.

Von

### Th. Nöldeke.

In einer Inschrift der "Sabäischen Denkmäler" von J. H. Mordtmann und D. H. Müller (S. 10) heisst es: "Sa'd-Aum und seine צלמן Sohne . . . . haben dem [Gotte] Dhû Samai dargebracht צלמן יואבלנהן אלי דרבן. Dies fassen die Herausgeber als das Bild und die beiden goldnen Kameele". Ich habe mich gegen "die beiden Kameele" ein wenig gesträubt. ابل ist ja ein Collectiv "Kameele"; ebenso bedeuten Jas. 60, 6 (Jas. nach westsyrischer, Jas. 60, 6 (Jas. ebenso bedeuten jas. eb nach ostsyrischer Tradition 1)) und las die hexaplarische Uebersetzung Jes. 60, 6 für jene Form der Pesh. hat und das sich mehrfach bei Johannes von Ephesus findet (z. B. 352), (Kameel-) "Heerde" 2). Vgl. dazu die طُيْر أُبابيلُ die "Vögel in Schaaren" Sura 105, 3. Die Bedeutung einer "Menge" scheint somit für אבל ursprünglicher zu sein als die Beschränkung auf die Kameele. Aber die Herausgeber haben doch sicher Recht mit ihrer Erklärung "Die Spuren der Bildwerke", schreiben sie, "welche nach Z. 4 f. auf dieser Basis standen, sind noch deutlich an den auf der Oberfläche des Steines befindlichen Zapfenlöcher zu erkennen; dieselbe stellt sich so dar

Die Statue stand also zwischen den beiden Kameelen\*.

<sup>1)</sup> S. Barh. zu Jes. 60, 6; Gramm. I, 238, 1 sq.; Hoffmann, Op. Nest. 53, 14.

| S. Barh. zu Jes. 60, 6; Gramm. I, 238, 1 sq.; Hoffmann, Op. Nest. 53, 14.

| S. Barh. zu Jes. 60, 6; Gramm. I, 238, 1 sq.; Hoffmann, Op. Nest. 53, 14.

| S. Barh. zu Jes. 60, 6; Gramm. I, 238, 1 sq.; Hoffmann, Op. Nest. 53, 14.

<sup>2) \$\</sup>mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\mathbb{\m

"Die beiden goldnen Kameelheerden" (was יָבֶּלוֹיִי nach Ğauhari bedeuten würde) geht natürlich nicht an. Man muss nun also entweder annehmen, dass אוֹב hier eine Ableitung von וּבָּל ist, welche ein einzelnes Thier der Art bezeichnete (etwa abûl oder abûl), oder aber, dass יִבְּל selbst bei den Sabäern ein Einzelwort geworden war. Letztere Annahme scheint mir allerdings besonders mislich, denn wenn das Kameel auch für das Culturgebiet von Jemen lange nicht die Bedeutung gehabt haben wird, wie für die Beduinenländer, so wäre doch eine solche Ungenauigkeit in der Beziehung eben bei diesem Thiere innerhalb Arabiens höchst befremdlich.

Wie dem aber auch sei, eine neue schlagende Bestätigung der Deutung giebt mir Mordtmann brieflich in den Worten:

"Zunächst — revenons à nos chameaux. Ich sehe nachträglich, dass eine Inschrift bekannt ist, die überraschende Aehnlichkeit mit "OM. 1 hat, die von Gildemeister wiederentdeckte nabatäische In-schrift von Puteoli ZDMG. XXIII S. 150 (cfr. E. Renan im Jour. "as. 18/3, I, 320 [II, 383]), deren Anfang lautet:

דה תרי גמליא די נדבו זידו ועבדאלגא בני תימו לדושרא

"Das ist doch nichts anderes als: "diese 2 Kameele"), welche "weihten Zeid und Abdelga, Söhne des Teim, dem Dusares". Die "lithographierte Tafel bei Gildemeister giebt den Stein in seiner "natürlichen Grösse, die so ziemlich dieselbe ist wie die von OM. 1. "Ich bin fest überzeugt, der Stein von Puteoli trug ebenso 2 Kameele "von Gold oder sonst einem edlen Metalle in Miniaturform. Das "Kameel ist characteristisch für Nabatäer, vgl. die bekannte Münze "mit Legende Rex Aretas und dem Kamelokomen bei de Luynes "in der Rev. Num. 1858, tal. XV, 16; Mommsen R. M. S. 626.

"Soviel ich sehe, ist weder Gildemeister noch E. Renan [noch "Halévy, noch sonst Einer] auf diese Erklärung gekommen, die doch "so nahe liegt und nur an einem Uebel leidet, dass man bei ihr "vor lauter Bäumen den Wald nicht leicht sieht!"

Diese Deutung Mordtmann's kann auf allgemeine Zustimmung rechnen. Ob der nabatäische בי לוליים דו שרא Jou סמפוק, aller Wahrscheinlichkeit nach ein Sonnengott (s. J. H. Mordtmann in ZDMG. XIX, 102 f.), mit dem sabäischen הסמיד mehr oder weniger identisch ist, hat für die Gleichheit der gewidmeten Gegenstände kaum eine besondere Bedeutung.

<sup>1)</sup> Oder vielmehr: "dies sind die beiden Kameele".

Bemerkung zu dem Aufsatz von Hrn. Dr. J. Baarmann: Abhandlung über das Licht von Ibn al Haitam.

Von

### Eilhard Wiedemann.

Im Band 36 p. 196 dieser Zeitschrift findet sich eine Publikation eines Werkes von Ibn al Haitam أل von Herrn Baarmann, mit dessen Bearbeitung ich mich schon seit längerer Zeit beschäftigt habe und aus dem ich auch einige besonders interessante Stellen dem Inhalte nach und in Uebersetzung publicirt habe 1), was wohl Herrn Baarmann entgangen zu sein scheint. Zu der obigen Abhandlung erlaube ich mir zunächst einige sachliche Bemerkungen.

Auf pg. 222 wird der Name von Abû Sa'd al Ala ibn Suhail als des Verfassers einer Abhandlung genannt, in welcher die Frage nach den Grenzen der Durchsichtigkeit behandelt ist.

Diese Schrift ist uns noch erhalten und zwar in St. Petersburg in der Handschriftensammlung des Orientalischen Institutes. Baron von Rosen theilt in seinem Catalog der betreffenden Handschriften pg. 126 folgendes mit:

البرهان على ان الفلك 149 a. 149 للبرهان على ان الفلك المتخرجة ابو سهل العلا بن سهل عند السفا كتاب بطلبيوس في المناظم واراد ان يصمنه حملة (؟) التصفيح للمقالة الخامسة من هذا الكتاب

Demnach hat Abû Sa'd Al 'Alâ ben Sahl bei der Durchsicht des Buches des Ptolemaeus über die Optik einen Beweis gegeben, dass der Aether nicht den äussersten Grad der Durchsichtigkeit besitzt und er hat dies in seiner Erörterung zu dem betreffenden Werk genau behandeln wollen.

<sup>1)</sup> Bulletino von Boncompagni, April 1881.

Die Schrift füngt an: Er sagt. Es sei die Kugel der Elemente , und ihr Mittelpunkt der Punkt > und die Oberfläche des Himmels ...

Wir wissen nun, dass das fünfte Buch der Optik des Ptolemaus die Lehre von der Lichtbrechung behandelt, also gerade Gegenstände, die mit den von Abû Sa'd erörterten sich nahe berühren.

Interessant ist die obige Stelle noch desshalb, weil sie uns einen neuen Beweis dafür liefert, dass die Araber die Optik des Ptolemäus studirt und eitirt haben, worauf ich nach der Schrift schon früher hingewiesen habe.

Ein kurzer Auszug der Schrift في النصو ist in dem Leydner Codex 201 Gol. 1) enthalten und lautet dort تتخرير مقالة النصو Darlegung der Abhandlung über das Licht. Der Traktat reicht von fol. 316 v bis 318 r und ist nicht in dem Catalog mit aufgeführt. Er giebt in Kürze dasselbe wieder, was die Schrift is selbst mit ziemlicher Weitschweifigkeit enthält.

Noch möchte ich mir einige sprachliche Bemerkungen erlauben. Bei der Uebersetzung von Texten, in denen technische Ausdrücke vorkommen, sollte man bei der Wiedergabe der letzteren doch so vorsichtig wie möglich sein; ist dies nicht der Fall, so ist die Verwerthung der betreffenden Arbeit für den Fachmann und den Philologen in hohem Grade erschwert. Ersterer wird bei historischen Studien in die Irre geführt und letzterem fehlt meist die Möglichkeit, die Richtigkeit der Uebersetzung zu controlliren. Die dann einmal falsch gegebenen Bedeutungen werden fort und fort wieder benutzt.

Bei den Angaben werde ich stets den arabischen Text citiren.

- p. 199 Z. 1 von oben wird عند اجتماع mit "im Augenblick der Sammlung" übersetzt, es muss wohl heissen "an dem Ort wo die Strahlen zusammenkommen".
- p. 199 Z. 6 v. o. muss الاضوا Lichterscheinungen übersetzt werden durch Lichterten, wie der Plural اسلاح Salzarten bedeutet. Lichterscheinungen giebt an der betreffenden Stelle einen ganz falschen Sinn.

Das oft vorkommende شعاع البصر ist statt mit Augenstrahl besser mit Lichtstrahl oder Gesichtstrahl wiederzugeben, فلكن pg. 217 u. flg. würde wohl durch secundäres Licht übersetzt werden können. Es

<sup>1)</sup> Catal. cod. orient. Lugd. Batav. 3 p. 62. Uebersetzt von E. Wiedemann. Wied. Ann. 20 p. 337, 1883.

ist wohl darunter das, was wir mit diffus reflectirtem Licht bezeichnen, zu verstehen.

Dieses wird in der That, freilich aus andern Gründen als Ibn al Haitam annimmt, besonders bei undurchsichtigen und trüben Körpern bemerkbar. (Zu letzteren gehört z. B. bei schmutzigen تحيير مقالة الضو Flüssen das fliessende Wasser, welches in dem zu den trüben Flüssigkeiten gezählt wird, während das Meerwasser als durchsichtiges betrachtet wird). Bei durchsichtigen Körpern überwiegt nämlich das von den hinter ihnen liegenden Gegenständen kommende diffuse Licht so sehr über das bei durchsichtigen Körpern von den kleinen Unebenheiten der Oberfläche und Unreinigkeiten innerhalb derselben diffus reflectirte, dass letzteres nur schwierig wahrgenommen wird.

تاوية الانعطاف; übersetzt Herr Baarmann einmal mit Brechungs winkel pg. 226 und mit Ablenkungswinkel pg. 227 a. a. O.; es muss stets Ablenkungswinkel heissen. Ablenkung ist ja auch der الانعطاف ursprüngliche Sinn von

Ich habe schon früher 1) einmal für diese und die damit zusammenhängenden Ausdrücke die richtigen Bedeutungen mitgetheilt.

Geht ein Strahl aus Luft in Glas, das von einer ebenen Oberfläche begrenzt ist und errichten wir da wo er die Grenzfläche

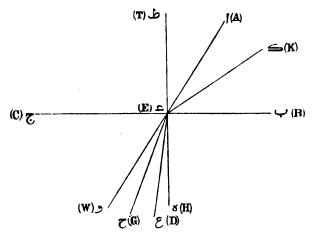

schneidet ein Loth, so entstehen zwischen dem einfallenden Strahl AE, dem Gebrochenen ED und dem Einfallsloth ETH folgende Winkel:

<sup>1)</sup> Wiedem. Ann. 7 p. 679, 1879. Bulletino von Boncompagni XII 1879. Decemberheft.

AET - Einfallswinkel - الزاوية العطفية - angulus incidentiae.

DEH = Brechungswinkel = الزاوية البافية = angulus refractus.

WEH = Ablenkungswinkel = الزاوية الانعطافية = angulus refractionis.

Die Verwechselung zwischen Ablenkungs- und Brechungswinkel hat schon mehrfach falsche Auffassungen hervorgerufen. Der erstere Winkel, gebildet von dem verlängertem einfallenden Strahl und dem gebrochenen, wurde im Alterthum und Mittelalter für die Ablenkung und damit für die optische Verschiedenheit zweier Körper als der massgebende betrachtet, weil er die Richtungsänderung der Strahlen beim Uebergang von einem Medium in ein anderes bestimmt. Wir Modernen legen bekanntlich den Brechungswinkel unseren Untersuchungen zu Grunde und gelangen dadurch zu dem einfachen Brechungsgesetz, das den Alten verschlossen bleiben musste.

Steht الانعطاف allein, so mag man es, um sich unserer gewöhnlichen Bezeichnungsweise anzupassen, mit Brechung wiedergeben.

الصو النافد, das sich vielfach findet, sollte stets durch "das fortschreitende Licht" und nicht durch "das eindringende Licht" übersetzt werden. Denn es hängt z.B. nicht das Eindringen wohl aber das Fortschreiten mit der Durchsichtigkeit im Sinne Ibn Al Haitams zusammen.

Sollte auf pg. 217 die Lesung جدران richtig sein, der Londoner Codex hat حدران, so lässt sich die betreffende Stelle, nach der die Luft zwischen zwei Wänden dünner sein soll, als die umgebende in folgender Weise erklären. Betrachten wir zwischen zwei Wänden hindurch einen Gegenstand, so erscheint uns derselbe heller, als wenn wir ihn ohne die Wände sehen; im ersten Fall ist alles seitliche Licht abgeblendet. Auf demselben Princip beruhen die Opernguckerartigen Pappkästen ohne Linsen, durch welche man in Bildergallerien die Gemälde besieht. Die Dünnheit der Luft hat natürlich mit der obigen Erscheinung nichts zu thun.

بلور muss fast stets mit Bergkrystall übersetzt werden, besonders wenn es neben جاج Glas steht. Unter Krystall kann man gar verschiedenerlei verstehen.

pg. 218 Z. 6 v. o. dürfte besser statt durch Morgenlicht durch Morgendämmerung wiederzugeben sein.

Leipzig, Juli 1883.

# Altorientalische Metallurgie.

#### Von

### E. Reyer.

Bei den Egyptern reicht die Bronzemetallurgie in frühe Zeit, doch hat man meines Wissens bisher keine Bronzegeräthe aufgefunden, welche über die 6. Dynastie zurückdatirten. Trotzdem wird behauptet, die Egypter hätten die Hartmetalle schon in der ältesten Zeit gekannt. Die Steinbauten und der bekannte Fund einer eisernen Klammer in der von Vyse eröffneten Pyramide sollen als Beweise dienen. Ich bestreite die Stichhaltigkeit beider Argumente: Die Steinarbeiten können, wie ich anderwärts nachweise, sehr wohl mittels Steinwerkzeugen vollzogen werden. Die Eisenklammer aber ist aus zwei Ursachen nicht beweiskräftig. Erstens gesteht Vyse, nur das Loch im Steine gesehen zu haben, in welchem die Klammer nach Aussage der arabischen Steinmetzen gesteckt haben sollte. Zweitens wäre selbst ein echter Eisenfund bedeutungslos. Das Eisen mochte immerhin in früher Zeit bekannt gewesen sein; so lange die Völker es nicht verstanden, das Metall zu reinigen und (mittels der Kohlung) in Stahl zu verwandeln, war das Material als Nutz- und Hartmetall nicht zu verwerthen, es konnte weder die Steinwerkzeuge, noch die guten Bronzewaffen verdrängen.

Diese Einwendungen sind also nicht beweiskräftig. Aus zwei anderen Argumenten scheint aber in der That zu folgen, dass die Egypter schon vor Beginn der Monumental-Kultur ein Hartmetall und zwar die Bronze allgemein verwertheten. Erstens werden in den Göttersagen Steinwaffen nicht erwähnt 1), zweitens erscheint für die Begriffe Bronze und Lanze schon in den ältesten Zeiten dasselbe Wort (Chomt) verwendet.

Im alten Reiche trifft man durchweg (roth gemalte) Bronzewaffen im Gebrauch. Unter den grossen Eroberern des neuen Reiches wird auch Eisen als kostbare Beute importirt, der Handel vermittelt

Während in den indogermanischen Göttersagen die Steinwaffen Akman und Mjölnir genannt werden.

die Verbreitung fremdländischer Producte, Kriegsgefangene übertragen ausländische Kenntnisse und Kunstfertigkeiten nach Egypten. Trotzdem bleiben die Egypter nach wie vor der Bronzekultur zugethan und auch in dieser Beziehung erscheinen sie vom Auslande abhängig, denn nur das Kupfer gewannen sie im Inlande, das Zinn fehlte. Sie mussten entweder dieses Metall oder die fertige Bronze aus dem Auslande beziehen. Dass das letztere vorkam, erhellt aus den Inschriften. Das ausländische "Chomt, wird als helles und hartes Metall in Gegensatz gebracht zu dem inländischen dunklen und weichen "Chomt". Das erstere Metall war offenbar echte Waffenbronze, während das egyptische Product entweder unreines Kupfer oder unreine Bronze gewesen sein muss.

Noch auffälliger ist die Superiorität des Auslandes in Bezug auf Eisenindustrie. Noch unter den grossen Eroberern des neuen Reiches erscheinen die inländischen Truppen mit rothen Bronzewaffen versehen, während die Schardana und andere kleinasiatische Hilfsvölker blau gemalte Stahlwaffen tragen. Man hat vermuthet, dass ein religiöses Vorurtheil die Egypter verhindert habe, das Eisen zu verwerthen. Deveria hat aber gezeigt, dass Eisenmesser geradezu für gewisse religiöse Vornahmen verwendet wurden. Auch spricht die Schenkung der erbeuteten Eisengefasse an die Tempel dafür. dass das Eisen an sich nicht gemieden, sondern hoch geschätzt war; überdiess ist das Metall in späterer Zeit nachweislich mehrfach als Werkzeug-Metall neben der Bronze verwendet worden. Aus diesen Daten könnte man wohl entnehmen, dass das Eisen wenig Bedeutung für die altegyptische Kultur gehabt habe. Nicht wenige Autoren verwahren sich aber gegen einen solchen Schluss. behaupten vielmehr (fälschlich), die grossen Steinbauten seien ein Beweis für die ausgedehnte Verwendung der Stahlwerkzeuge und meinen, man finde das Eisen ebenso selten, weil es in der Mehrzahl der Fälle durch den Rost vernichtet worden sei. Das ist aber falsch: Das Eisen verrostet allerdings in feuchter Luft, es kann selbst durch und durch in Rost verwandelt werden. Aber hierdurch wird das Eisen doch nicht vernichtet. An seiner Stelle liegt nun ein fester Rostkörper, welcher in Folge der Stoffaufnahme viel grösser und schwerer ist als der ursprüngliche Eisengegenstand, doch aber stofflich und formell dem ursprünglichen Objekte entspricht 1). Wir müssten also jedenfalls unter den altorientalischen Funden viele Rostgegenstände antreffen, wenn das Metall überhaupt stark in Gebrauch gestanden wäre. Derartige Fälle sind aber, wie gesagt, selten, während die Museen zur Genüge die grosse Verbreitung der Bronze darthun.

Von den Babyloniern und Assyriern erfahren wir gleichfalls

Nur wenn Eisengeräthe im Meergrund liegen, kann das Eisen im Laufe der Zeit (als lösliches Carbonat) abgeführt werden.

dass sie in der alten Zeit durchgehends der Bronzeindustrie zugethan waren. Erst in der assyrischen Blüthezeit kommt das Eisen neben der Bronze in Gebrauch 1). Das zur Bronzeerzeugung nöthige Kupfer wurde in vielen Gebieten Kleinasiens gewonnen, das Zinn wurde in der ältesten Zeit wohl zum Theil aus Midian und zum Theil aus dem Hindukusch bezogen. Später kam Zinn aus Indien, andererseits aus Spanien und Britannien. Dass Hinterindien lange Zeit der wichtigste Producent war, darf man daraus schliessen, dass der altindische Zinn-Name Naga in Kleinasien und dem mittleren Ostafrika zur Herrschaft kam 2). Von besonderer Bedeutung für den Metall-Vertrieb waren die Phönicier. Sie brachten in den Handel: Metalle von Kleinasien, Kupfer von Cypern, Kupfer und Eisen von Creta, edle und Nutzmetalle von Sardinien, Spanien und Britannien. Vor allem war der Vertrieb des spanischen und englischen Zinnes für die orientalischen Länder wichtig.

Nächst diesen bekannten Völkerschaften und Ländern erscheinen in ältester Zeit als Metallurgen tüchtig die semitischen Chita (Chetiter). Von ihnen erbeuteten die grossen egyptischen Eroberer wiederholt reiche Bronzen und schöne Eisengeräthe und Gefässe zu einer Zeit, da weder die egyptischen, noch die mesopotamischen Kulturvölker die Eisenindustrie pflegten. Auch andere zwischen Arabien und Syrien sesshafte Stämme erscheinen als tüchtige Metallurgen; sie sind in dieser Beziehung den alten Kulturvölkern zum mindesten ebenbürtig, zum Theil aber wohl überlegen.

Die jüdischen und griechischen Quellen weisen gleichfalls darauf hin, dass die Kulturvölker des vorklassischen Alterthumes nicht als Erfinder der Metallurgie betrachtet werden dürfen. Moses bezeichnet den Tubal (einen personificirten semitischen Stamm) als ersten Metallurgen, die Griechen nennen die ihnen stammverwandten Phrygier (und nicht die Semiten) als Erfinder der Metallkunde; ferner wurden die Chalyber als ausgezeichnete Eisenmetallurgen und Stahlschmiede der alten Zeit genannt u. s. f.

Niemand wird leugnen, dass einige der grossen Kulturvölker des Alterthumes ausgezeichnet waren in der höheren Bronzetechnik, dass sie im Formen, Giessen, Treiben, Ciseliren treffliches leisteten; daraus folgt aber eben nicht, dass sie die Anfänge dieser Kunstfertigkeiten begründet, noch viel weniger aber ist man berechtigt zu der Behauptung, diese Kulturvölker hätten die Erzeugung der Metalle aus den Erzen (das Schmelz- oder Hüttenwesen)

<sup>1)</sup> Schuppenpanzer mit Eisenblättchen, Werkzeuge, Ketten.

<sup>2)</sup> In Hinterindien heisst ein wichtiges Zinnland Naga. Bedeutungslos ist die Thatsache, dass in späterer Zeit (Arrian) Zinn von Kleinasien nach Indien importirt wurde und dass von nun an in Indien selbst der alte einheimische Name (Naga) durch den phönicischen Zinn-Namen (Kestir) verdrängt wurde. Solche Wechsel der Handelsströmungen sind in allen Zeiten vorgekommen.

erfunden. Der Giesser und Schmied braucht von der Erschmelzung der Erze nichts zu verstehen. So steht es heute und so stand es wohl schon im hohen Alterthume.

Mag man immerhin die Hypothese aufstellen, die bekannten semito-hamitischen Kulturvölker hätten in ihren südlichen (äthiopisch-arabischen?) Ursitzen Zinn besessen und dort die Bronze-Metallurgie selbständig betrieben; in der historischen Zeit waren sie bestimmt abhängig von ihren minder berühmten Nachbarn, welche nicht bloss als Erzschmelzer, sondern auch als Metalltechniker als Altmeister erscheinen.

### Erklärung.

In dem soeben erschienenen Hefte der Zeitschrift der D. M. G. publicirte Herr Prof. D. H. Müller die von Siegfried Langer entdeckten und gesammelten Inschriften, worunter auch die von uns im Journal Asiatique 1883 II, Seite 250, veröffentlichte Thürinschrift sich findet.

Wir müssen im Interesse der Wahrheit anerkennen, dass das Verdienst zuerst diese in mancher Beziehung wichtige Inschrift entdeckt zu haben dem im Dienste der Wissenschaft verunglückten Langer gebührt, und fügen auch als selbstverständlich hinzu, dass beide Publicationen unabhängig von einander entstanden sind, indem wir ausdrücklich hervorheben, dass uns die Aushängebogen der Müller'schen Arbeit zu einer Zeit vorlagen, wo unser Aufsatz noch nicht in den Händen des Herrn Prof. Müller sein konnte.

. . . **.** . .

Joseph und Hartwig Derenbourg.

## Anzeigen.

Ibn Wādih qui dicitur al Ja'qubî, historiae. Pars prior historiam ante-islamicam continens. Edidit indicesque adjecit M. Th. Houtsma. Lugduni Batavorum apud E. J. Brill, 1883 (CLIII und 318 S. in Octav). — Pars altera historiam islamicam continens edidit M. Th. Houtsma, ib. eod. (630 S. in Oct.).

Der hohe Werth des kleinen geographischen Buches von Ja'qûbî ist längst anerkannt. Von seinem grossen historischen Werke erfuhren wir erst durch de Goeje. Nun erhalten wir durch Houtsma dessen vollständigen Text und damit eine vorzügliche Quelle für historische und litterarische Forschung. Das etwa 880 n. Chr. geschriebne Werk zerfällt in zwei scharf gesonderte Theile. Der erste, ein gutes Drittel des Ganzen, enthält eine Uebersicht über die vor- und nicht-muhammedanische Welt in ähnlicher Weise, wie sie später Mas'ûdî gegeben hat. Leider ist in der einzigen Handschrift des Werkes, die wir kennen, die Vorrede dieses ersten Theils verloren gegangen, in welcher Ja'qûbî ohne Zweifel von dessen Quellen sprach. Auf alle Falle ist anzuerkennen, dass er sich vielseitig umgethan und reiches Material gesammelt hat. Namentlich kommt es ihm auf die Religion und auf die Litteratur der verschiedenen Völker an. Dass seine Nachrichten nicht immer an sich werthvoll sind, dass darunter vieles für uns nur als Curiosum gelten Rann, versteht sich von selbst. Aber auch dabei treten oft wichtige litterarische Zusammenhänge an's Licht. Schon der Herausgeber hat erkannt, dass Ja'qûbi's Hauptquelle für die Geschichte der Erzväter das kürzlich von C. Bezold übersetzte Buch von der "Schatzhöhle" ist. Die betreffenden Abschnitte haben nun vermuthlich für die Geschichte der Texte dieses seltsamen, aber wegen seiner grossen Verbreitung wichtigen Machwerks einigen Werth. Ich fand gleich vornean einige Züge, welche nicht in Bezold's Uebersetzung, wohl aber im äthiopischen Adam-Buch stehn (vgl. S. 3, 16 mit Trumpp's Text 68, Dillmann's Uebersetzung 58f.; S. 3, 18ff. mit Trumpp 69 f., Dillmann 57). — Die Mittheilungen aus der Bibel gehn, so weit ich verglichen habe, fast immer — natürlich indirect — auf

Man sehe z. B. den Dekalog S. 36 an, die Peschita zurück. namentlich Z. 13 (Exod. 20, 10). So ist auch die Form der Eigennamen durchweg die der Peschita; danach sind also عور 48 paen. — יססו (hebr. עבדון); באון: 50, 8 = באון (hebr. עבדון) ganz richtig. Auch die angeführten Psalmen stammen, trotz der Anwesenheit von Ps. 151, aus der syrischen Bibel. Ebenso ist es mit den neutestamentlichen Stellen, wie schon die semitischen Formen der Eigennamen zeigen. Dem Text der LXX folgt aber ein Abschnitt aus den Büchern Samuels S. 52 ff.; der Herausgeber weist mit Recht auf die griechische Gestalt einiger darin vorkommenden Namen hin. Beachte, dass hier die ägyptische Aussprache des  $\chi$  als orscheint: الشطع ἐ Χετταῖος الشينوم ὁ Χετταῖος 55, 1. — Durch Syrer sind auch die Listen assyrischer, babylonischer und andrer Könige aus griechischen Chronographen vermittelt. Vgl. z. B. 90, 11 ff. mit Eusebius Chron. I, 63 (Schoene) Syncell 96 f. (P.). Das grosse Verzeichniss 90 ff. läuft auf eine Liste der Perserkönige aus, welche den Artabanus mitzählt. Die Namen sind zum Theil arg entstellt, z. Β. منسوسا = Καμβύσης, سعلس (سغدينس ) = Σογδιανός. Pseudosmerdis (ὁ Μάγος) ist معوسا, d. i. معوسا Der Schluss der Liste ist ver stümmelt, da Darius II mit Darius III verwechselt und Artaxerxes II als letzter König genannt wird. — In den Nachrichten über Indien, welche sich wie vieles andre aus diesem Bande theilweise bei Mas'ûdt wiederfinden, ist vielleicht dies und jenes für die Kenner sogar von historischem Werth. Mich interessieren hier namentlich die genauen Angaben über den Inhalt von Kaltla wa Dimna und die Bemerkung über das Sindbadbuch; das sind wohl die ältesten directen litterarischen Nachrichten über diese beiden Bücher. Auch die Mittheilungen über das Schachspiel dürften für den Liebhaber Interesse haben. S. 105 werden mehrere indische Werke erwähnt, darunter Sushruta (سنسرد)! — Was Ja'qûbî über griechische wissenschaft liche Werke, namentlich philosophische, medicinische und mathematische, beibringt, enthält für uns kaum viel Neues. Aber es würde sich doch wohl verlohnen, eine genaue Uebersetzung des ziemlich umfangreichen Abschnittes mit den nöthigen Verweisungen und Erläuterungen zu machen. Ueberhaupt enthalten beide Theile von Ja'qubi's Werk viel Stoff zu nützlichen Monographien. Dass unter den griechischen Weisen neben Hippokrates, Galen, Aristoteles, Plato, Euklid u. A. m. auch Apollonius von Tyana (بلنيرس aufgeführt wird, kann Niemand befreinden (بلنيوس) Die syrische Vermittlung zeigt sich auch hier zum Theil deutlich

in der Schreibung der Namen, z. B. جهراسيني 144, 1 = Γερασηνός mit der in gewissen syrischen Schulen üblichen Vertretung des ε durch οι; so auch in der Liste der Nερούας u. s. w. — Ueber den hohen Werth der persischen Geschichte bei Ja'qûbi, die ich durch de Goeje's Liebenswürdigkeit längst benutzen konnte, habe ich mich schon früher ausgesprochen. Sehr zu bedauern ist, dass er von den alten Sagenkönigen nur wenig Notizen giebt, weil ihre Geschichte so fabelhaft sei. Wie bei den griechischen 1) Namen so ist auch bei den persischen hie und da noch Einiges zu bessern. So durfte Houtsma für das vielfach bezeugte فراسيات 178, 3 v. u. nicht die zum Theil nur des Metrums wegen gemachte Umformung des Schahname افراسياب setzen. In derselben Zeile hat er in وربهما richtig die Reste von oder زوتهماسب erkannt; genauer wäre vielleicht aber زوطهماسب جم شاذ Da Ja'qûbî persisches @ auch in زر بن تهماسب durch i wiedergiebt (wozu wohl noch شبدا; II, 600, 5 gehört; vgl. خبشان Tab. III, 1298), so war keine Veranlassung, das durch viele Stellen bei ihm bezeugte إبرواز immer in das sonst gewöhnliche, aber bei ihm nie vertretene إبروبين zu verwandeln. — Noch über manche Völker Asien's und Africa's bringt das Buch Allerlei. Davon verdiente u. A. der Abschnitt über die Länder und Völker nördlich von Abessinien 217 ff. in Verbindung mit dem entsprechenden in der Geographie eine gründliche Untersuchung. Houtsma sieht in dem Gott eines dieser Stämme الزبجير 218, 8, zu lesen etwa اكزيبحيم, das äthiopische Egzîabḥêr; trotz der ganz andern Form in der Geographie 125, 8 recht wahrscheinlich, zumal in diesen Gegenden das äthiopische hagar "Stadt" Z. 2 und vielleicht in Z. 14 auch das heutige barakâ, baracha "Wüste" begegnet. Dass wir hier südlicher stehen, als man nach dem Anfang denken sollte, zeigen der von Houtsma scharfsinnig entdeckte Name von

<sup>1)</sup> Im ersten Bande findet sich noch mehrfach das unrichtige Tašdíd des Jê bei einigen griechischen Städtenamen auf proparoxytoniertes εια: אום אוֹם אוֹל (Νίκαια) und תַּמְאֵב, 'Ρω΄μη (richtig Ι, 177 ملطّية 'Μελίτη). Arabisiert sind اسكندريّة und اسكندريّة

Massua' und am Ende auch die Light Bazen (Kunama). Vom eigentlichen Abessinien weiss auch Ja'qūbī sehr wenig. — Die Angaben über Arabien und die Araber können neben unsern sonst so reichen Nachrichten wohl nur bei kleinen Einzelheiten in Betracht kommen. Gar zu breiten Raum nehmen darin die meist recht nichtsnutzigen Erzählungen über die Geschichte des alten Mekka's und der Ahnen Muhammed's ein. Hier merkt man schon die übertriebene Ehrfurcht Ja'qūbī's vor der Familie des Propheten.

Der zweite Band enthält ausser einer über die Quellen orientierenden Einleitung die muhammedanische Geschichte von der Geburt des Propheten bis zum Jahre 259 d. H. (873 n. Chr.). Natürlich stimmt 'die Erzählung in vielen Stücken zu dem sonst Bekannten, wie sie ja auch zum Theil auf denselben Quellen beruht. Aber schon der Umstand, dass der Verfasser vor Tabari schrieb, giebt seiner Darstellung besonderen Werth, noch viel mehr aber der, dass er doch auch sehr Vieles hat, was wir bei Tabart und Andern vergeblich suchen würden. Zum Theil liegt dies an seiner Vertrautheit mit der Geschichte des von ihm überaus verehrten Geschlechtes des 'Alf. Allerdings darf man seine schiitische Gesinnung nicht zu stark betonen. Ja'qûbi lässt den ersten Chalifen Gerechtigkeit widerfahren und behandelt die 'Abbasiden so ziemlich als rechtmässige Chalifen. Zeichnet er die 'Alidischen Prätendenten besonders aus und führt er auch vom Propheten Aussprüche an, welche der schiitischen tendenziös gefälschten Ueberlieferung angehören, so hebt er doch auch den 'Abbas und seinen Sohn 'Abdallah in übertriebner Weise hervor und giebt sogar die Erzählung, wie 'Alt's Sohn Muhammed "der Sohn der Hantstinn" sein Erbrecht den Nachkommen des 'Abbas abgetreten habe (S. 356 f.); allerdings eine Erfindung der 'Abbasidischen Partei, um so fadenscheiniger, als dieser Muhammed, der nicht des Propheten Enkel war, selbst keinerlei Erbrecht auf die weltliche und geistliche Führerschaft beanspruchen konnte. Man sieht hieraus aber, dass Ja'qûbî kein Schiit im allerstrengsten Sinn war. Seine persönliche Anhänglichkeit an das Haus des Propheten ist höchstens noch um einige Nüancen stärker als die der meisten Historiker jener Zeit, da ja fast alle mehr oder weniger 'Alidische Neigungen haben. Dass Ja'qûbi's Werk wegen seiner schiitischen Gesinnung keine Verbreitung gefunden habe, wie Houtsma meint, glaube ich darum kaum. Schwerlich fand ein in damaligem Sinne orthodoxer Muslim in unserm Buch besondere Anstösse. Auf alle Falle ist er durch seine Parteigesinnung nicht verblendet und bewährt er sich in der Darstellung der Thatsachen als wahrheitsliebend. Die Tüchtigkeit einiger Omaijaden und die Kopflosigkeit, womit die Aufstände der Aliden unternommen wurden, kann man auch aus dem Buche dieses Alidenverehrers deutlich erkennen. Die Vortrefflichkeit seiner Information hat schon de Goeje an einem Beispiel nachgewiesen. Sie bewährt sich auch sonst wiederholt. Ein grosser Vorzug ist es, dass er die politischen Zustände einiger

rovinzen besonders in's Auge fasst. So namentlich die von Choisan, das er genau kannte, von Sind und von Armenien. In staterem Lande scheinen, nach seinen Schilderungen zu schliessen, ie Omaijaden wie die 'Abbasiden kaum viel fester Fuss gefasst 1 haben als die Sasaniden; die einheimischen grossen Barone die Patricier\*, wie die Araber sagen) waren wenigstens, البطارقة och ebenso rebellisch wie zur Perserzeit. Aus Ja'qûbt sieht man o recht, wie auch in den glücklichsten Zeiten des Chalifats, z. B. nter Harûn, das Reich niemals überall Ruhe hatte. Es war eben iel zu gross, um von einer Stelle aus regiert zu werden, und in nancher Hinsicht war es gewiss ein Glück, wenn die entfernteren rovinzen zum Theil nach und nach wenigstens factisch zu selbtändigen Staaten wurden. Der entsetzliche Zerfall des Chalifats sch Mutawakkil's Ermordung tritt in den letzten Partien des Buches besonders deutlich hervor, wo Ja'qûbî in trockner Kürze lie Begebenheiten seiner eigenen Zeit berichtet.

Die Behandlung der geschichtlichen Ereignisse ist nicht gleichnässig. Nicht bloss wo genauere Quellen fehlten, sondern auch onst ist Ja'qubi oft sehr kurz und lässt wichtige Begebenheiten canz aus. So erfahren wir nichts von der Gründung des Omaiadenreichs in Spanien, und der Leser, welcher nicht anderweite Kunde hat, weiss nun gar nicht, wer die Andalusier sind, die zu Mamûn's Zeit in Aegypten einfallen (S. 542). Die Schlacht von Nehavend, welche das Sasanidenreich definitiv zertrümmerte, wird n der richtigen Stelle (S. 173) ausgelassen und nur nachträglich rwähnt (S. 179). Das sind Mängel des Buches, die aber für uns ngesichts unserer sonstigen Quellen wenig in's Gewicht fallen. bagegen erfahren wir auch solche Dinge, die Tabari meldet, durch a'qûbî zum Theil viel genauer. Bei Tabari III, 520, 21 f. lesen rir, dass ein gewisser 'Oqba b. Salm im Jahre 167 (783/4 n. Ch.) a 'Isabadh (einem Stadttheil von Baghdad) "von einem Manne" mit inem Chandschar umgebracht sei. In welch andres Licht tritt dies cheinbar gleichgiltige Ereigniss durch Ja'qûbi's Darstellung (463. 78): 'Ogba hatte als Statthalter Mansûr's in Jamama und Bahrain chrecklich gehaust und aus Stammeshass die Araber von Rabi'a nassenhaft niedergemetzelt, wie es Ma'n l. Zaïda mit den jemenischen tämmen gemacht hatte 1). Mahdi rief den Wütherich nach Baghdad urück. Ein Jüngling, dem 'Oqba den Vater, 5 Brüder und 3 Oheime mgebracht hatte, folgte ihm dahin und ermordete ihn am Eingang es Chalifenpalastes, wie er in grossem Aufzug vorbeiritt. Der halif wollte den Mann freilassen, da er dessen subjective Berechgung zu der That anerkannte. Dem traten aber die grossen

<sup>1)</sup> Er sagte u. A.: "Wenn Ma'n auf einen Rennpferd und ich auf einem hmen Esel sässe, käme ich ihm doch noch beim Ritt zur Hölle zuvor". Die otzige Rohheit der Heerführer der ersten 'Abbâsiden ist ärger als die der errufensten Omaijadischen.

Befehlshaber (القراد) entgegen: "komme der Mann frei, so könne man jeden Tag erleben, dass ein beliebiger Hund (کلب من الکلاب) auf einen von ihren Collegen einen Mordversuch mache", und sie setzten seine Hinrichtung durch.

Eine Angabe, die ich mich nicht erinnere anderswo gelesen zu haben, ist die, dass die beiden wichtigsten jüdischen Stämme bei Medina, die Nadir und die Quraiza, von echt arabischer Abkunft waren, indem sie zu den Gudham gehörten, und nur das Judenthum angenommen hatten (S. 49. 52), wie die meisten ihrer nächsten Stammesbrüder das Christenthum. Bedenken wir, dass das Judenthum in den Jahrhunderten vor Muhammed's Auftreten in Jemen und Abessinien mächtig Propaganda gemacht und namentlich in letzterem Lande einen sehr grossen Theil der Eingeborenen gewonnen hatte 1), so hat diese, meines Erachtens völlig unverdächtige, Nachricht gar nichts Befremdendes. Ihre ungemeine Wichtigkeit für die Religionsgeschichte brauche ich aber nicht erst hervorzuheben. Ueber die Gudham, Lachm und andere von Alters her in der syrischen Wüste wohnenden Araberstämme erfahren wir auch sonst von Ja'qûbî noch Allerlei. So, dass die Tanûch in der Gegend von Haleb erst unter Mahdi das Christenthum endgültig mit dem Islam vertauschten 2).

Was unser Buch zur Geschichte des Koran's bietet, ist nicht von grossem Werthe. Die Angaben über 'Alt's Koran S. 152 ff. kann ich nicht für authentisch halten. Auf alle Fälle setzt die hier gegebene Ordnung der Suren die 'Othmanische Recension voraus, da die Reihenfolge innerhalb der 7 einzelnen Abtheilungen, die durch künstliche Vertheilung gebildet sind, durchweg der gewöhnlichen entspricht <sup>3</sup>).

Eine Eigenthümlichkeit Ja'qûbi's ist einerseits die Liebhaberei, weise Aussprüche geistlicher Autoritäten anzuführen, wogegen die

Auch daran ist zu erinnern, dass sich diese Religion unter den Chazaren stark ausbreitete.

<sup>2)</sup> Wie die Erzählung S. 480 steht, ist sie unklar; wahrscheinlich ist Zeile 18 nach خُوُولْتي eine Lücke, in welcher stand: "da erklärten sie alle, sie seien Muslime".

<sup>3)</sup> Z. B. Abtheilung 4: Sura 5. 10. 19. 26. 43 u. s. w.; Abtheilung 5: Sura 6. 17. 21. 25 u. s. w. Dies geht durch in Abth. 2 und 4—7. In der ersten ist eine Ausnahme, die durch eine einfache Versetzung beseitigt werden kann; nur in der dritten stehn am Ende 5 Suren, welche diese Ordnung ganz aufheben. Uebrigens fehlen in der Liste Sura 1. 13. 27. 34. 66. 96, von welchen zwei durch die, freilich unzuverlässigen, partiellen Summierungen der Suren verlangt werden. — Mit der Angabe über die Zahl der Verse (jeder Theil zu 886, also der ganze Korân zu 6192 Versen) ist bei dem grossen Schwanken in der Versabtheilung nichts zu machen: die Zählung der Korânverse variert ja zwischen 6000 und 6616.

poetischen Citate sehr zurücktreten, andrerseits die Neigung zu astronomischen Angaben. Wir erhalten fast für jeden Regierungsantritt die damalige Constellation. Beruhten diese Angaben auf gleichzeitigen Bestimmungen, so wären sie wichtig, aber wenigstens die grosse Mehrzahl derselben ist erst durch nachträgliche Rechnung gefunden, und also für uns werthlos, obgleich Ja'qubi sie den Werken der berühmtesten Astronomen entnahm. Aus solchen hat er sicher auch die gelegentlich angeführten Synchronismen mit christlichen Monaten. Selbst von diesen sind nun aber mehrere falsch. So fällt der Ramadan 105 d. H. nicht mit dem Kanûn (II) d. i. Januar zusammen (S. 379, 4), da er am 1. Febr. (höchstens am 31. Jan.) 724 beginnt. Der (am 19. Mai 763 beginnende) Rabi' I 146 gehört nicht zum Tammûz d. i. Juli (S. 457, 1) 1). Diese Versehen bei Zeitangaben, die sich am Ende auch damals ohne gar zu grosse Mühe genau hätten berechnen lassen, mögen dazu beitragen, uns äusserst misstrauisch zu machen gegen alle solche Synchronismen, die nicht den Begebenheiten gleichzeitig sind und nicht ausserdem einer dem Berichtenden wirklich geläufigen Datierungsweise folgen 2).

Das Gesagte soll den reichen Inhalt des Werkes durchaus nicht erschöpfen, sondern nur andeuten, wie sehr Houtsma durch dessen Herausgabe Orientalisten, die auf den verschiedensten Gebieten arbeiten, zu Dank verpflichtet hat. Seine Aufgabe war nicht leicht. Er hatte nur die einzige, der Cambridger Universitätsbibliothek gehörige, Handschrift, die von einem sehr nachlässigen Copisten, allerdings nach einer guten Vorlage, geschrieben ist. Zur Hülfe diente ihm für den ersten Theil besonders ein anonymes astronomisches Werk in Schefer's Besitz, welches den Ja'qûbî stark ausschreibt. Ausserdem benutzte Houtsma natürlich noch Mas'ûdî und andere Schriftsteller, die sachlich und zuweilen auch wörtlich mit seinem Autor übereinstimmen, zur Herstellung des Textes. Im Ganzen und Grossen hat er seine mühevolle Aufgabe sehr gut gelöst. Jetzt, nachdem er so vorgearbeitet und den handschriftlichen Befund auf's Genaueste vorgelegt hat, sogar mit Anführung der einzelnen unpunctierten Wörter und Buchstaben, auch wo über deren Aussprache kein Zweifel sein kann, jetzt findet wohl mancher Leser hier und da noch Kleinigkeiten zu bessern. Und wer, mit den nöthigen Specialkenntnissen ausgerüstet, einzelne Abschnitte genau durcharbeitet, der kann vielleicht noch manche Correctur anbringen. erwächst aber dem Herausgeber kein Vorwurf.

Eine besondere Crux bilden die zahlreichen in der Handschrift nicht angedeuteten Lücken, deren Entdeckung Houtsma grosse Mühe

<sup>1)</sup> Der Synchronismus Tešrin II, d. i. November (749) für das Ḥiǧra-Jahr 132 (S. 418) passt nicht zu dem Datum, neben dem er steht (dem vorletzten Tag des Dhulhigǧa), wohl aber zu dem vorher genannten (13. Rabi' I).

<sup>2)</sup> Die Gleichzeitigkeit allein schützt nicht vor groben Fehlern, wie die Datierung der ersten besten abessinischen Handschrift zeigen kann.

gewidmet hat, von denen sich mit der Zeit aber wohl noch einige weitere finden werden <sup>1</sup>). Wie sie auszufüllen sind, lässt sich bei einigen nicht einmal dem ungefähren Sinn nach sagen.

Die äussere Einrichtung ist ganz die der Tabari-Ausgabe. Die umfangreichen Indices zum ganzen Werk sind dem ersten Bande beigegeben.

Strassburg, 25. Februar 1884.

Th. Nöldeke.

Oruel: Die Sprachen und Völker Europas vor der arischen Einwanderung. Detmold, 1883.

Die leitende Idee ist: Die Urbevölkerung Europas waren Indianer und Eskimos, auf sie folgte, ohne die alte Bevölkerung zu absorbiren, eine turanische d. h. uralaltaische Einwanderung aus Asien, auf diese die arische von ebendaher, und letztere sprengte die Turanier auseinander, von denen einen Rest ganz im Südwesten die Basken bilden. Im Westen und Osten ist der Amalgamirungsprocess am wenigsten energisch vor sich gegangen, es haben sich Spuren des amerikanischen Typus im Baskischen, Mordwinischen, Ugrischen erhalten.

Die brennenden Fragen, welche hier uns entgegentreten, werden in dem Buche freilich nicht gelöst, können auch auf diesem Wege, so summarisch, darüber täusche man sich nicht, nie gelöst werden.

Ein Hauptfehler des Werkchens ist der, dass die Grundbegriffe, um die sich alles dreht, durchaus nicht klar hingestellt werden, gleichwohl aber von gewissen angeblichen Thatsachen als etwas selbstverständlichem ausgegangen, darauf wage Schlüsse gebaut werden, und ein zweites und drittes durch ein erstes selbst noch zu Beweisendes bewiesen werden soll.

Die Hauptunklarheit treffen wir gerade an den Kardinalpuncten. Was soll das heutzutage, wenn in der alten Weise fortwährend von amerikanischen Sprachen geredet wird, als ob dieselben wirklich einen Complex genealogisch zusammenhängender Sprachen, eine Art Sprachstamm darstellten? Ein solcher ist doch durch die Forschungen von L. Adam, Fr. Müller und vielen anderen definitiv zu Grabe getragen, und es ist Unkritik von verhängnissvollen Folgen, wenn

<sup>1)</sup> Die Ungehörigkeit, dass I, 313, 10 einem Sklaven ein Stammbaum, und zwar aus einem angesehenen Beduinengeschlecht gegeben wird, ist am einfachsten durch die Annahme einer Lücke nach عند عند المناس 
nit einem solchen Begriff wie mit einem ganz präcisirten wissenchaftlich operirt wird, nachdem evident erwiesen ist, dass Amerika ie allerverschiedensten Sprachtypen von der fast völligen Isolirung is zu den wohl entwickelten Sprachen nach Art der finnischen durch lle möglichen Zwischenstadien hindurch aufweist, dass diese Sprachen icht einmal den einzigen Punct der Incorporirung, der ihm so entcheidend scheint, gemeinsam haben, dass in dem zweiten wesentchen Punct, der Zählmethode, durchaus keine Einheit herrscht, nd dass die Incorporirung sich ausserdem auf den allerverschiedenan Sprachgebieten, in Asien, Australien, Afrika wiederfindet?

Das führt auf den zweiten Hauptfehler, dass der Verfasser, o eine derartige Erscheinung wie die einverleibende Conjugation ier das so weit verbreitete halb quinäre halb vigesimale Zählsystem iehreren Sprachtypen gemeinsam ist, ohne weiteres genealogische erwandtschaft annimmt, während ich in einer Menge solcher Fälle ichts als psychologische Verwandtschaft entdecke; wenn ersteres attfände, müsste ich ohne Widerspruch das Feuerländische, Ketschuand eine Anzahl anderer amerikanischer Sprachen des Südens und ordens, so vor allem die dravidischen Sprachen, einen Teil der astralischen u. a. dem uralaltaischen Sprachstamm ganz oder teilreise zuweisen, und es entstände ein turanischer Sprachstamm, unseilvoller als der alte für Deutschland glücklich beseitigte.

Noch weit unklarer bleibt die Grenze zwischen indianisch und skimoisch, d. h. es werden meist gewisse Wortübereinstimmungen wischen eskimoisch und uralaltaischen Sprachen erwähnt, und wenn s sich dann um die Consequenzen handelt, springen, als ob das eides sich deckte, statt der Eskimos die Indianer ein. Wäre der 'erfasser hier der unumgänglichen Frage nach dem Verhältniss von ndianern und Eskimos und dem Wesen der Sprache letzterer näher etreten, so hätte er bald gefunden, dass diese sehr wesentliche lemeinsamkeiten mit dem Uralaltaischen theile, ja er hätte sie, dar das Baskische uralaltaisch nennt, ebenfalls dahin rechnen müssen.

Um den mühsam aufgeführten Bau zu stützen, müssen als ermittelnde Glieder zwischen dem westlichen Europa durch ganz lordasien bis zu den eigentlichen Indianern hin indianische Völker rohnen, Jukagiren, Jenissei-Ostjaken u. a., obwohl er kaum zend welche sprachliche Berührungspuncte anführen kann.

Die kaukasischen Sprachen, von denen ein Theil das einversibende Princip hoch entwickelt zeigt, sind ihm zweifellos indianisch, ih würde mit mindestens demselben Rechte alle daghestanischen prachen finnisch nennen. Nebenbei bemerkt er am Schlusse, ass auch Etrusker und Albanesen Indianer sein dürften "und es t daher am wahrscheinlichsten, dass hier" (Etrurien) "ein Indianerolk in compacter Masse bis zur Römerzeit sich erhalten" etc. amojeden, Mordwinen, Ugrer sind ebenfalls Indianer, oberflächlich tranisirt, den Beweis erlässt er sich. Also sind Indianer: alle riner (Jenissei-Ostjaken etc.), Jukagiren, Tschuktschen und Ver-

wandte, Samojeden, Ugrer, Mordwinen (die viel indianischeren Basken rechnet er nicht mehr dazu), Kaukasusvölker, Etrusker, Albanesen. Erinnert lebhaft an Falbs arische Bewohner des Inkalandes.

Den directen Beweis dafür, dass Eskimos, Jukagiren und Verwandte, mithin auch Indianer, was freilich daraus durchaus nicht folgt und lediglich durch die Zahlbenennungen 2, 3, 4 im Tschuktschischen und dem Algonqinsprachstamme wahrscheinlich gemacht werden soll, in Europa, und zwar in Berührung mit den tschudischen, ugrischen, samojedischen Völkern gesessen haben, liefern ihm einige Wortvergleichungen auf uralaltaischem Gebiet einerseits, dem der Eskimos, Jukagiren, Ariner anderseits, wodurch er, allerdings vergeblich, mit kühner Divination sogar die ungefähren Wege und die Reihenfolge der Wanderungen der Völker zweiter Kategorie beweisen zu können vermeint, aber wiederum nicht sieht, dass das für ihn unanfechtbare Axiom, worauf alles übrige sich aufbaut, dass nämlich Finnen und Samojeden nicht im nördlichen Asien gesessen haben, und mit ihm die ganze Wanderungsgeschichte hinfällig ist, da Finnen höchst wahrscheinlich bis über den Jenissei hinaus gewohnt haben, Samojeden noch heute bis tief ins östliche Asien hinein wohnen, früher sich noch viel weiter erstreckt haben. Hier in Asien haben nach meinem Dafürhalten auch die Berührungen finnischer und samojedischer Stämme mit allophylen, die wohl nicht geleugnet werden können, und für deren Constatirung er einiges dankenswerthe Material geliefert hat, stattgefunden, ohne dass wir Eskimos, Jukagiren u. a. nach Europa zu schaffen brauchten, was freilich für den Verfasser nothwendig ist, da er damit seine Theorie begründen will, dass wirklich Indianer in Europa ansässig gewesen.

Diese Wortvergleichungen selbst sind anregend, aber doch so wenig zuverlässig, wie ich an vielen derselben nachgewiesen habe, dass man ohne Prüfung keines annehmen darf; es ist die alte Art nach einer gewissen Lautähnlichkeit ohne alles Gesetz und ohne die parallelen schon eruirten Erscheinungen gehörig zu beachten, Dinge der verschiedensten Art zusammenzubringen. Dafür nur zwei herausgegriffene neben einander stehende bezeichnende Beispiele, p. 150.

1) jukagir. jojoti, jehoti Pfeil = ostjak. njot.

" jogu Nase = " njot.

Also die verschiedenen Wörter jojoti je hoti und jogu werden beidemal — njot gesetzt, njot oder njol ist ein und dasselbe Wort in beiden Fällen, das allgemein finnische, auch tungusische nür, nuola, nuole, nöle, nal, njäl, njöl, nyíl. Bedeutung Vorsprung, Spitze, daher Pfeil, Gesichtsvorsprung, Nase. (t und l wechseln im ugrischen bekanntlich fortwährend). Nebenbei ist je hoti unzweifelhaft — samojedisch johota.

Darauf folgt als nächstes Wort:

2) jukag. yungul Gehölz — ostjak. juch, unt. Was diese Zusammenstellung bedeute, verstehe ich gar nicht. juch heisst Baum, dann Wald; ganz verschieden davon unt (vont) — Einöde, Wildniss, Wald, magyar. vad. Beide haben jedenfalls nichts mit yungul zu thun, am ungereimtesten ist das hersetzen von unt, nach der Combination hier aber muss man doch annehmen, dass jedes der beiden Wörter das yungul in corrumpirter Form enthalten soll.

Auch im speciell dem Baskischen gewidmeten Theil, um das vorauf zu nehmen, ist das Detail vielfach so verfehlt, und auch der Gesammtstandpunct krankt dermassen an der verkehrten Auffassung, als ob im Uralaltaischen die verschiedenen Gestaltungen immer auf eine allen diesen Sprachen gemeinsame Grundform zurückführen müssten, was nach meiner anderwärts entwickelten Auffassung Wesen und Entwickelung des Uralaltaischen ganz verkennen heisst, dass ich vor der Adoptirung solcher Ansichten dringend warnen möchte. Ein eclatantes Beispiel. Verfasser wirft in einen Topf, nicht etwa der inneren Auffassung nach, sondern factisch nach Form und Inhalt, das Dativzeichen im Baskischen und Lappischen i, syrjän. ä, ö, e, türk. a, e, ja, je, ostjak. a, magyar. á, é, die Formen gia, sia, sage, sai, ja, dja, tanj, tenj, de, te, d, t, da, de, daghan, deghen, do, to, dö, tö, du, tu, dü, tü, dag, deg, nak, nek, na, ne, n, en, an, lan, len, dur, tur.

Das genügt!

Trotz dieser z. T. unentschuldbar schweren Missgriffe hat das Buch seinen Werth, aber es musste mit p. 128 schliessen; bis dahin behandelt er das Baskische (das andere ist mehr Beiwerk), und hierin liegt seine Bedeutung. Der Verfasser musste sich damit begnügen, freilich in einer der Kritik nicht so viele Blössen, wie hier der Fall, bietenden Weise, unter Verzicht auf jene zunächst unlösbaren weitreichenden Probleme zum ersten Male auf Grund reichhaltigen Materials die von anderen, so auch von mir an verschiedenen Stellen als wahrscheinlich hingestellte Verwandtschaft (nicht Identität) des Baskischen mit dem Uralaltaischen — denn uralaltaisch ist es darum noch lange nicht, nach meiner Ansicht im Sprachbau nicht mehr als etwa das Tibetische — dargethan und so durch Lösung einer eminent wichtigen Frage wenigstens in ihrem ersten Theile eine Basis für weitere Forschungen, welche in neue erfolgreiche Bahnen gelenkt werden, geschaffen zu haben; wenigstens ist es meine Ueberzeugung, dass die Sicherheit eines einstigen Zusammenhanges der weit auseinandergesprengten Glieder für die noch sehr im Argen liegende Erkenntniss des Wesens des Uralaltaischen von hoher Wichtigkeit sein wird. Mit Siebenmeilenstiefeln freilich wird auf diesem Gebiete nicht gegangen; Schritt für Schritt wird auch jetzt noch das Terrain durch eingehende Specialuntersuchungen erobert werden müssen.

Nach Cruels mannigfach zu modificirenden Untersuchungen, da er fast durchweg viel näheren Zusammenhang in der äusseren Form der Bildungselemente, oft auch in der inneren Form annimmt, als ich je zugestehen kann, nach den Resultaten der grundlegenden Forschungen von van Eys, Vinson, anderen, welche allerdings solche Zusammenhänge abweisen, möchte ich das Baskische als ein versprengtes Glied der hochasiatischen Sprachenfamilie, mit welcher vielleicht auch das Tibetische und seine Verwandten ähnliche einstige Zusammenhänge bei ähnlicher Sonderentwickelung gehabt haben, bezeichnen, welches im nominalen Teil die Grundrichtung des Finnischen im wesentlichen widerspiegelt, in Zahlwörtern statt des uralaltaischen decimalen deutlich das minder vollkommene Vigesimalsystem adoptirt hat, trotzdem aber manigfach der inneren und äusseren Form nach an das Uralaltaische anklingt, den Pronominalbestand fast ganz selbständig entwickelt und namentlich von der dem Uralaltaischen eigenen auffallenden Uebereinstimmung in der Bezeichnung der persönlichen Fürwörter im Singular kaum Spuren aufweist, in der Behandlung der Postpositionen deutlich den allgemein uralaltaischen Character zeigt, im verbalen Teil dagegen die von allen uralaltaischen Sprachen festgehaltene Grundrichtung durch definitives Betreten der im Uralaltaischen nur schüchtern hervortretenden Neigung, in formloser, von Mangel an Abstraction zeugender Weise manigfache Objectbeziehungen dem Verbalkörper einzufügen, durch die ebenso sinnliche Ausbildung von Reverentialformen so sehr verlässt, dass ein wesentlich neuer Typus mit reicher Prä-insuffixbildung, Vocalwandel, Einverleibung des directen und indirecten Objects entsteht; während das Wortmaterial trotz manches Auszuscheidenden und Unsicheren auf allen Gebieten des einfachen Verkehrs so auffallende Uebereinstimmung mit uralaltaischen Wurzeln und Stämmen bekundet, dass ein früherer Zusammenhang unabweis-Zugleich hat der Verfasser das Verdienst, einen hübschen Bestand uralaltaischer Stämme eruirt oder wenigstens gesichert zu haben; aber freilich ist hier, wie ich mich überzeugt, die grösste Vorsicht nothwendig.

Den Versuch, das Kulturleben des uralaltaischen und des baskischen Volkes vor der Trennung zu reconstruiren, muss ich für verfehlt halten, wie ich speciell hier nicht ausführen kann; derselbe setzt ähnliche Verhältnisse wie der angebliche Zustand der Sprachen voraus, ich aber lese ganz anderes gerade aus diesen sich innerlich so nahestehenden, der Form nach aber oft so abweichenden Bezeichnungen einfacher Gegenstände, welche ganz den verschieden gestalteten Bildungselementen der Sprachen bei gleicher oder ähnlicher Auffassung entspricht. Doch abgesehen davon setzt die Behandlung von Cruel eine Kulturstufe voraus, wie ich sie unter keinen Umständen auch nur für die Zeit zugeben kann, wo die finnischen Völker sich als linguistisch und ethnisch gesonderte Gruppen darzustellen begannen, geschweige denn für die Periode, wo Uralaltaier und Basken vielleicht bis zu einem gewissen Grade eine Einheit gebildet haben. Ich habe mich bemüht, das an einigen eclatanten Fällen bezüglich der finnischen Gruppen zu beweisen, kann aber hier nicht näher darauf eingehen und bemerke nur zur ungefähren Information, dass jenes angenommene uralaltaische Urvolk nach Cruel Viehzucht (Pferde und Rindvieh) trieb und Weizen, Gerste, in südlichen Gegenden sogar Hirse baute, Brot sowie Milch- und Mehlspeisen bereitete, sich zum Nähen der Kleidungsstücke nicht mehr der Thiersehnen, sondern zu Faden gesponnener Wolle bediente, welche anderseits zur Herstellung regelrechter Gewebe diente, in gezimmerten Häusern mit Bedachung und dem Comfort von Betten wohnte, in welch letzteren man sich zum Zudecken wollener Decken bediente.

Was würde Castrén zu dem hier entrollten Kulturbilde, was wird Ahlqvist dazu sagen?

Ich kann mich hier der dringenden Mahnung nicht enthalten, die heut in oft erschreckender Weise auf linguistischem und ethnographischem Gebiet auftauchende Neigung, ohne eigentliche Detailkenntniss durch Aufstellen grosser Gesichtspuncte, die näherer Prüfung fast nie Stand halten, zu brilliren, eine Neigung, welche wohl im Wesen unserer Zeit theilweise begründet sein mag, leider aber auch die durch Geistesblitze zündenden Arbeiten von Männern wie Peschel z. T. zu ephemeren Erscheinungen herabdrückt, nach Möglichkeit niederzuhalten; lieber auf die Gefahr hin des kurzsichtigen Pedantismus beschuldigt zu werden, zunächst, ohne den Blick für das Ganze zu verlieren, möglichst in die Tiefe zu steigen.

Winkler.

Real-Encyclopädie für Bibel und Talmud. Wörterbuch zum Handgebrauche für Bibelfreunde, Theologen, Juristen, Gemeinde- und Schulvorsteher, Lehrer etc. Abtheilung I. Die biblischen Artikel (A-Z), Abtheilung II. Die talmudischen Artikel (A-Z). Ausgearbeitet von Dr. J. Hamburger, Landesrabbiner zu Strelitz. Im Selbstverlage des Verfassers. 1883. (1102 und 1331 S. Lexikonf.)

Mit dem vor kurzem erschienenen Schlusshefte der Real-Encyclopadie hat der unermüdliche Verfasser sein umfangreiches, vor zwei Decennien unter manckerlei Opfern begonnenes Werk glücklich abgeschlossen und damit ein äusserst nützliches Hülfsbuch geschaffen, welches das Verständniss des jüdischen Alterthums wesentlich erleichtert und erweitert und eine in der Literatur längst empfundene Lücke auszufüllen bestimmt ist.

Ausser den geographischen, geschichtlichen und naturwissenschaftlichen Gegenständen giebt die Real-Encyclopädie über die Dogmatik, den Cultus, die Rechts- und Sittenlehre in Bibel und Talmud, der classischen Literatur des Judenthums, umfassenden Aufschluss und lenkt die Aufmerksamkeit des Forschers auf zahlreiche Parallelen aus den Evangelien und dem Talmud. Mögen auch dem Buche,

wie allen Schöpfungen des menschlichen Geistes, immerhin manche Mängel inhäriren, so darf man es gleichwohl im Grossen und Ganzen als ein gelungenes und werthvolles bezeichnen, und wird wohl Keiner das Buch aus der Hand legen, ohne die stupende Belesenheit und eminente Fachkenntniss des Verfassers neidlos zu würdigen und seiner Meisterschaft in der ökonomischen Bewältigung und Verarbeitung der massenhaft aufgespeicherten Materialien gebührendes Lob zu zollen.

Es liegt in der Natur eines derartigen Werkes, dass manche Wiederholungen schlechterdings unvermeidlich erscheinen. Desto rühmender aber muss man es betonen, dass der Verfasser es verstanden hat, darin Mass zu halten, und die Wiederholung nur dort eintreten zu lassen, wo das Verweisen von einem Artikel auf den andern die Bequemlichkeit in der Handhabung eines Nachschlagebuches wesentlich zu beeinträchtigen vermag und für den Suchenden einen Zeitverlust bedeutet.

Die gelegentlichen Bemerkungen des Verfassers sind treffend, insbesondere dort, wo sie auf die antijüdische Strömung Streiflichter werfen. Sehr richtig sagt der Verfasser (Abth. II. S. 853): "Ignorirung der mit denselben (den jüdischen Glaubens-, Rechts- und Sittenlehren) in Verbindung stehenden Zeitgeschichte, Vorurtheil und Parteihass waren es, die hier von jeher eine ergiebige Fundgrube menschenfeindlicher Aussprüche, Lehren und Gesetze zu finden geglaubt haben, um gegen den Talmud und das Judenthum überhaupt klagbar aufzutreten". — Vergleicht man die Artikel: Arbeit, Feind, Handel, Handwerk, Lehre und Gesetz, Mord, Nächstenliebe, Wohlthätigkeit, Zins und Wucher (Abth. I.); Noahiden, Obrigkeit, Talmud, Zurückweisung der Blutbeschuldigung (Abth. II.) u. m. a., so zeigen sich die feindlichen Angriffe auf Juden und Judenthum in ihrer ganzen Bodenlosigkeit.

Wir schliessen diese kurze Anzeige mit dem Ausdrucke des Dankes gegen den hochverdienten Verfasser und mit dem lebhaften Wunsche, dass sein vortreffliches Werk sich der allgemeinen Aufmerksamkeit erfreuen und von Vielen benutzt werden möge.

Iglau.

Dr. J. J. Unger, Rabbiner.

|  | · |  |     |  |
|--|---|--|-----|--|
|  |   |  |     |  |
|  |   |  | · . |  |
|  |   |  |     |  |
|  |   |  |     |  |

| · |          |   |  |  |
|---|----------|---|--|--|
|   |          |   |  |  |
|   |          |   |  |  |
|   |          |   |  |  |
|   |          |   |  |  |
|   |          |   |  |  |
|   |          |   |  |  |
|   |          |   |  |  |
|   |          |   |  |  |
|   |          | • |  |  |
|   |          | • |  |  |
|   |          |   |  |  |
|   | <b>4</b> |   |  |  |
|   |          |   |  |  |

### Brahman im Mahâbhârata.

Von

### Adolf Holtzmann.

§. 1.

Der epische Brahman.

Für die Erkenntniss der altepischen Mythologie der Inder ist das Mahabharata in seiner jetzigen Gestalt nicht sofort als Quelle Der Glaube des epischen Zeitalters war ein ganz zu benutzen. anderer, als das Gemisch von theologisch-philosophischer Speculation einerseits, mehr oder weniger plumpem Volksaberglauben andererseits, welches den grösseren Theil des Gedichtes, wie es uns jetzt vorliegt, durchzieht. Es ist nicht mehr daran zu denken, mit Hilfe des Mahabharata das ganze System der alten indischen Mythologie wieder herzustellen; aber Trümmer und Reste der alten Anschauung sind doch in hinreichender Anzahl gerettet, um wenigstens bei den wichtigsten Göttergestalten die Hauptzüge wieder aufzufinden. Es wird bei jeder solchen Untersuchung sich immer deutlicher herausstellen, dass in unserem Gedichte einst eine förmlich ausgeprägte speciell epische Mythologie niedergelegt, eine zahllose Menge von Götter- und Heldensagen theils ausführlich erzählt, theils als bekannt vorausgesetzt war. Die alterthümlichsten Stücke des Mahabharata zeigen uns unwidersprechlich dass die Vorstellungen der epischen Dichtung von den Göttern, hren Genealogieen, ihrem Wirkungskreise und ihrer Machtstellung, von ihren Freundschaften und ihren Kämpfen, von ihren persönlichen Tugenden oder Leidenschaften sowie von ihren Beziehungen zu de Menschenwelt scharf bestimmte und fest ausgeprägte waren. Es ist falsch, in den Göttersagen des Mahabharata nur ein Nachspiel zum Veda zu suchen; vielmehr wurde der Stoff, welchen die alte Natursymbolik, die Amme der arischen Religion, geliefert hatte, durch den sorgsam und kunstmässig gepflegten epischen Gesang zu einer zweiten, anthropomorphistischen Mythologie umgebildet, welche den theologischen Vorstellungen der religiösen Litteratur frei und selbständig gegenüber stund. Es hatten die Inder ihre eigene epische Mythologie so gut wie die Griechen, von welchen Herodot sagen durfte, sie verdankten ihre Götter ihrem Homer, ihrem Hesiod. So darf es also nicht auffallen, wenn z. B. der Feuergott Agni im Mahâbhârata theilweise als ein anderer erscheint als im Veda<sup>1</sup>), oder wenn die Apsaras im Epos eine ganz andere Rolle spielen als in der theologischen Litteratur<sup>2</sup>); und auch in den folgenden Blättern ist es zunächst nicht die theologisch-philosophische Vorstellung von Brahman, nach welcher wir suchen, sondern die epische. Die Gesichtspuncte, von welchen hier auszugehen ist, werden also ganz andere sein müssen als die, von welchen z. B. Martin Haug in seinen beiden Schriftchen über Brahman und die Brahmanen sich leiten liess.

Das eine scheint festzustehen, dass Brahman der alten epischen Poesie schon vollständig angehört hat. Er lässt sich nicht wie Çiva und Vishnu aus allen Stücken, welche auf Alterthum und verhältnissmässig reine Ueberlieferung Anspruch machen können, mit leichter Mühe ausscheiden. Vielmehr durchdringt der Glaube an ihn das ganze Gedicht gerade auch in seinen älteren und ursprünglicher erhaltenen Theilen. Jedoch ist ein bedeutender Unterschied zwischen Brahman und allen anderen der hervorragenderen epischen Götter der, dass er keine Naturkraft, kein Element vertritt. Er ist eine Nachschöpfung im indischen Götterkreise, ein speciell indischer Gott, zu dem wir in den Mythen verwandter Völker vergeblich ein Gegenstück suchen; nicht der alten Natursymbolik verdankt er sein Dasein, wie Agni oder Vâyu, er ist vielmehr das erste Geschöpf philosophierender Phantasie. Der Glaube an die alten Götter herrschte noch voll und ungeschwächt, als sich doch schon die Frage nach einer im Hintergrunde wirkenden Macht aufdrängte, der sich auch sie beugen mussten. Diese Macht ist das Schicksal, die Moira Homers. Blieb aber im griechischen Epos die Moira ein unpersönlicher Begriff, so wurde im indischen das Schicksal personificiert in der Gestalt des Brahman. Denn dieser ist, episch genommen, nichts weiter als die personificierte Moira. Er weiss die Zukunft und steht daher den Göttern mit seinem Rathe bei, die sich in allen Verlegenheiten an ihn wenden und welchen er stets das rechte Mittel zur Hand gibt, ohne sich jemals selbst an ihren Thaten zu betheiligen. In allen alten Stücken dieser Art ist nicht nur der allgemeine Verlauf derselbe, sondern auch der Ausdruck im Einzelnen: die Götter kommen durch einen Asura oder durch einen büssenden Heiligen in Bedrängniss, sie wenden sich an Brahman, welcher sitzend (asina) und lächelnd (prahasann iva), wie etwa ein Grossvater (pitamaha, einer seiner häufigsten Namen) die kleinen Leiden seiner Enkel anhört, ihre Klagen entgegennimmt und, nachdem er einen Augenblick nachgedacht (muhûrtam iva sancintya), ihnen die Mittel anweist, wie sie dem Uebelstande abhelfen können; wobei er regelmässig erklärt, er habe diesen Unfall schon lange vorhergesehen und auch die Abhilfe schon gefunden. Aber die Ausführung überlässt er den Göttern. Man sieht, eine solche Stellung des Brahman zu der Götterwelt brachte in die epische Weltanschauung keinen Missklang: den Göttern bleibt der Ruhm ihrer

Thaten ungeschmälert und Brahman tritt aus seiner beschaulichen Ruhe nicht heraus. Das Vorbild zu dieser Auffassung des Brahman mochten auf Erden die alten erfahrenen Krieger sein, welche an den Kämpfen und Heerfahrten sich nicht mehr selbst betheiligten, aber dem jüngeren Geschlechte aus dem reichen Schatze ihrer Erfahrung mit gutem Rathe aushalfen. Denn die ganze epische Mythologie der Inder ist streng anthropomorphistisch, das Leben und Treiben der Götter nur ein idealisiertes Abbild der irdischen Zustände<sup>3</sup>).

Demnach ist Brahman im Epos zunächst das Orakel der Götter, der Kenner der Zukunft, woraus sich dann sehr bald die Idee entwickelte, er sei der Herr des Schicksals, ja das Schicksal selbst. In dieser Auffassung erscheint er in allen den epischen Erzählungen, welche den Eindruck des Alters und einer verhältnissmässig gut erhaltenen Ueberlieferung machen. Eine solche Erzählung ist z. B. die von Rama und Ravana. Seinem Enkel Ravana hat Brahman die Gnade verliehen, dass kein Gott und kein Götterfeind ihn besiegen könne: "denn so ist es von mir beschlossen" (vihitam) 3,275,26 Bombay = 15914 Calcutta. Aber der übermüthige Råvana bekriegt die Götter und raubt ihnen was ihm gefällt, er bedrängt und beleidigt alle Geschöpfe. Nun wenden sich die Götter, als deren Sprecher hier Agni erscheint, an Brahman, der allein helfen könne. Da antwortet dieser 3,276,4 B. = 15932 C.: "Es ist schon beschlossen (vihitam) wie er gedämpft werden soll; bereits ist auf meinen Befehl Vishnu Mensch geworden, der wird das Werk vollbringen. Ihr aber fahret auf die Erde und zeuget starke Söhne mit Bärinnen und Affinnen, dem Vishnu zu Gehilfen". Dann befiehlt er noch einem weiblichen Gandharva, auf Erden als buckelige Sclavin geboren zu werden, und sagt ihr alles was sie zu thun habe. - Diese Erzählung, der himmlische Prolog zur Geschichte des Rama, ist sicher alt und gut erhalten. Beweis ist die hohe Stellung des Brahman, welcher sogar dem Vishnu Befehle gibt, was nach der späteren Anschauung einfach unmöglich wäre. Aber darin zeigt sich auch hier die spätere Ueberarbeitung, dass Rama als Incarnation des Vishnu dargestellt wird.

Die alterthümliche Geschichte von der Herabkunft der Ganga wird ebenfalls sowohl im Ramayana als im Mahabharata ausführlich erzählt. Die sechzigtausend tollkühnen Söhne des Sagara greifen Menschen, Gandharva, Rakshasa und Götter an und machen sich allen Welten furchtbar. Die Götter wenden sich an Brahman 3,107,7 = 8855. "Gehet, woher ihr gekommen, bald wird die Helden durch ihre eigenen Frevelthaten das Verderben erreichen". Die Götter gehn, die Söhne des Sagara aber dringen bis zur Hölle vor und werden dort zu Asche verbrannt. Die eigene Frevelthat ist auch im indischen Epos des Menschen böses Schicksal.

Ein anderes altes und sehr deutliches Beispiel für die epische Auffassung Brahman's als des Schicksalsgottes ist das aus der Geschichte der Sävitrt bekannte 3,293,16 = 16632. Um Nach-

kommenschaft zu erhalten, büsst König Açvapati zu Ehren der Göttin Savitri. Die Göttin erscheint ihm und spricht: "Ich habe bereits mit Brahman über dein Anliegen gesprochen, auf seinen Befehl theile ich dir mit, dass du bald eine Tochter erhalten wirst".— Hier ist das Verhältniss des Brahman zu den niederen Gottheiten naiv bezeichnet. Der Mensch wendet sich an eines der vielen göttlichen Wesen, durch dieses aber wird seine Bitte dem Brahman vorgetragen.

In derselben Weise erscheint dieser als sicheres Orakel der Götter, als Kenner und Lenker des Schicksals in der Geschichte der beiden Götterfeinde Sunda und Upasunda. Diese haben die Götter von ihren Sitzen verjagt, eine Menge Brahmanen getödtet und das heilige Opferfeuer im Meere versenkt. Die rathlosen Götter, Indra, Agni, Vâyu, Çiva, Sonne und Mond, begeben sich zu Brahman ihm ihr Leid zu klagen 1,211,2 = 7680. Da denkt dieser einen Augenblick nach und befiehlt dann dem Künstler der Götter, dem Viçvakarman, ein herrliches Weib zu bilden, das die Brüder verführen und entzweien solle. Der Plan gelingt und nachdem die beiden Asura sich gegenseitig den Tod gegeben, übergibt Brahman die Dreiwelt dem Indra und kehrt wieder in seine eigene Welt nach Brahmaloka zurück 1,212,25 == 7735.

Dieselbe Rolle spielt Brahman in der Geschichte vom Falle des Vrtra. Um gegen diesen Hilfe zu finden, begeben sich die Götter, an ihrer Spitze Indra, zu Brahman 3,100,5 - 8693; sie wenden sich erst an diesen, nachdem sie vorher vergeblich alle Mühe aufgeboten den Vrtra zu tödten. Händefaltend treten sie vor ihn; er sagt: "Ich weiss schon, ihr Sura, was ihr von mir begehrt, und ich will euch das Mittel angeben, wie ihr den Vrtra vernichten könnet. Suchet den berühmten Heiligen auf, den Dadhtca, und bittet ihn, zum Heile der Welt euch seine Gebeine zu überlassen. Er wird gerne auf sein Leben verzichten, weil es euch zum Heile gereicht. Aus seinen Knochen machet dann eine Keule, mit dieser wird Indra den Vrtra erschlagen. Thuet wie ich euch angegeben habe". Die Götter verabschieden sich von Brahman und der weitere Verlauf ist genau so, wie dieser es vorausgesagt. -Eine Prosaversion derselben Erzählung findet sich 12,342,35 = 13212. Ein Unterschied liegt nur in dem einen Nebenumstande, dass hier Brahman selbst die eiserne Keule aus den Gebeinen des Dadhtca schmiedet 12,342,41 = 13213. — Offenbar ist Brahman der einzige Kenner der Zukunft und des Schicksals; dass des Dadhica Gebeine zu Vrtra's Verderben ausersehen waren, das konnte keinem Gotte in den Sinn kommen, das konnte nur Brahman wissen. Aber thätig greift derselbe nicht ein; selbst das Schmieden der Keule besorgt in der älteren Darstellung nicht er selbst, sondern Tvashtar.

Sehr alt ist ihrer Grundlage nach die Erzählung vom Schlangenopfer des Janamejaya. Hier tritt Brahman in Beziehung zu einer andern Schicksalsmacht, die überall als eine solche anerkannt wird,

nämlich zum Fluche. Es hat nämlich Kadrû, die Mutter der Schlangen, diese ihre ungehorsamen Söhne verflucht, beim Schlangenopfer des Königs Janamejaya verbrannt zu werden. Diesen Fluch vernimmt Brahman und freut sich desselben, weil die Schlangen durch ihre Menge, ihre Kühnheit und ihr Gift den Menschen gefährlich sind 1,21,9 == 1197. Er ruft den Vater der Schlangen, den Kaçyapa, zu sich und ermahnt ihn, nicht zu zürnen, dass diese seine Nachkommen bei diesem Opfer zu Grunde gehn müssten: denn so sei es von Alters her vorgesehen, drshtam puratanam etat. — Man sieht, der Fluch steht nicht im Zwiespalte mit dem Schicksale; er bewirkt nur das Eintreffen des längst verhängten Fatums zu einem bestimmten Zeitpuncte. — Nun aber büsst Cesha, der älteste und allein gerechte unter den Schlangengöttern, und erlangt durch seine Busse die Zufriedenheit des Brahman, der ihm erscheint und ihn befragt, warum er denn durch so harte Bussübungen alle Geschöpfe beunruhige. Statt der Antwort klagt Çesha über den Frevelsinn seiner Brüder, der Schlangen, und Brahman beruhigt ihn 1.36.14 = 1577: Ich kenne wohl die grosse Gefahr, in welcher deine Brüder schweben; aber schon lange (pûrvam eva) habe ich für ein Rettungsmittel gesorgt. Dabei beruhigt sich Çesha, und wirklich wird auch bei dem nun erfolgenden Opfer ein Theil der Schlangen gerettet. — Die Geschichte dieses Schlangenopfers selbst berührt den Gott Brahman nur in einem einzelnen aber wichtigen Puncte. Die übrigen Schlangen nämlich, durch den Fluch der Mutter in den grössten Schrecken versetzt, halten eine lange Berathung, wie dem gänzlichen Untergange ihres Geschlechtes vorzubeugen sei. Zuletzt spricht 1,38,3 == 1624 der weiseste der Schlangenfürsten, Elapatra mit Namen: "Eure Vorschläge taugen alle nichts. Wen das Schicksal heimsucht, der muss beim Schicksale seine Zuflucht suchen und auf keine andere Macht sein Vertrauen setzen 4). Nur das Schicksal kann uns retten und nur vor dem Schicksale haben wir uns zu fürchten. Wie wir uns aber an das Schicksal wenden können, darüber höret mein Wort. Den Fluch unserer Mutter hat Brahman bestätigt; er wolle, sagte er zu den Göttern, dem Fluche nicht wehren, weil er das Wohl der Menschen wünsche und weil die Zahl der giftigen Schlangen zu gross sei 5). Aber er fügte hinzu, nicht alle Schlangen sollten umkommen, vielmehr würden die besseren derselben durch den Sohn einer Schlangentochter, der Schwester des Vasuki, gerettet werden. Lasset uns also über ihr Leben wachen unf für sie einen passenden Gatten suchen". Als darauf der kluge Vasuki bei der Butterung des Meeres und der Gewinnung des Unsterblichkeitstrankes den Göttern einen grossen Dienst erwiesen hat, bitten die dankbaren Götter bei Brahman um Gnade für ihn und sein Geschlecht und dieser beruhigt sie: nur die schlechtgesinnten und boshaften Schlangen sollten untergehen, nicht auch die tugendhaften; der zum Gemahle der Schwester des Vasuki bestimmte Heilige sei schon geboren und aus dieser Ehe

werde der Retter der Schlangen entstehen. So geschieht es denn Jene Worte des Elapatra aber zeigen deutlich, dass man unter dem Schicksale, an das man sich wenden müsse, eben nur Brahman verstand; nebenbei auch, dass man der Meinung war, dem Gange des Schicksales könne man durch eigene Thätigkeit nachhelfen. Bemerkenswerth ist, dass der Fluch der Mutter von Brahman sowohl bestätigt als auch zugleich eingeschränkt wird. Im alten Gedichte folgte nach dem Fluche der Mutter zunächst die Bestätigung desselben durch Brahman, dann erst, nach der Rede des Elâpatra und der auf diese folgenden Butterung des Meeres, die Fürsprache der Götter für den wohlverdienten Vasuki 1,54,11 = 2077 und die Einschränkung des Fluches auf einen Theil der Schlangen durch Brahman. Dieser ist das Schicksal, an welches allein man, nach den Worten des Elapatra, sich wenden muss; selbst der Fluch der Mutter bedarf seiner Bestätigung (evam astu) und kann von ihm beschränkt werden. Immerhin aber wird einer deutlichen, unumwundenen Bezeichnung des Brahman als Herrn des Schicksals auch hier aus dem Wege gegangen; es erklärt sich dies aus der Ueberarbeitung, welche das ganze Gedicht erlitten hat: man wollte der Ehre des Vishnu nicht zu nahe treten.

Ein anderes Beispiel von der Vorstellung, welche man sich über das Verhältniss der übrigen Götter zu Brahman gebildet hatte, bietet die Geschichte vom Brande des Waldes Khandava. Der ermattete Agni begibt sich zu Brahman, trifft diesen sitzend (asmam) an und klagt ihm sein Leid: "Durch deine Gnade möchte ich wieder zu Kräften kommen" 1,223,69 — 8144. Lächelnd (prahasann iva) weist Brahman den Feuergott an, er solle den Wald Khandava verbrennen, das werde ihn stärken. Aber Agni bringt dies nicht zustande und begiebt sich wiederum zu Brahman. Nachdem dieser einen Augenblick nachgedacht hat, verweist er ihn auf den Beistand des Arjuna und des Krshna 1,224,3 — 8159. Auch hier fehlt nicht die Bemerkung des Brahman, er habe schon ein Mittel vorgesehen (upayah paridrshto me).

Ebenfalls sehr alt, wenn auch nicht in ihrer jetzt vorliegenden Fassung, ist die Geschichte von der Butterung des Meeres. In ihren Kriegen mit den Asura haben die Götter keinen Erfolg; sie versammeln sich auf dem Berge Meru und berathschlagen, wie sie in den Besitz des unsterblich machenden Amrita gelangen könnten. Da gibt 1,17,11 = 1109 Narayana-Vishnu, der hier bereits an die Stelle des Brahman getreten ist, den Göttern den Rath den Ocean zu quirlen; dann würden sie das Amrta finden. Die Götter wollen nun den Berg Mandara aus dem Erdboden reissen, um mit ihm das Meer zu buttern; da aber trotz ihrer vereinten Anstrengung der Berg nicht von der Stelle weichen will, wenden sie sich an Vishnu und an Brahman um Hilfe. Hier wird also Brahman wenigstens noch neben Vishnu genannt, die Antwort und die Hilfe aber kommt nur von Vishnu 1,18,6 = 1117: er ruft den Schlangen-

könig Ananta herbei, der dann, auf den Befehl der beiden Götter, den Mandara ausreisst. Die Butterung beginnt, es quirlen Götter und Götterfeinde, aber mit der Zeit werden sie müde und das Amrta hat sich noch immer nicht gezeigt. Da wenden sie sich 1,18,21 = 1140 an den dasitzenden (wieder das stabile asinam) Brahman und dieser ersucht den Vishnu, der allein keine Ermattung fühlt, von seiner alle Welten durchdringenden Kraft den andern Göttern Auf diese Weise neu gestärkt vollenden die Götter mitzutheilen. und die Götterfeinde die Butterung des Oceans und gewinnen das Amrta. Bei dieser Gelegenheit entsteht auch das mörderische Gift Kâlakûta und auf das Wort des Brahman verschlingt Çiva dasselbe zum Heile der Welt 1,18,42 == 1153. Man sieht, die uns vorliegende Redaction des bemerkenswerthen Mythus hat manches Alterthümliche bewahrt, Çiva wird dem Brahman zwar schon zur Seite gestellt und Vishnu möglichst hervorgehoben, aber doch erheben sich beide Götter noch nicht über den Grossvater der Welt.

Die genannten Erzählungen sind die ältesten oder alterthümlichsten unter denjenigen des Mahabharata, in welchen Brahman eine Rolle spielt. In allen erscheint er als Kenner der Zukunft, als Orakel der Götter, als Leiter und Herr des Schicksals. Nicht nur kennt er zum voraus das Schicksal, er lenkt und bestimmt es auch, er ist selbst das Schicksal.

### §. 2.

Das Schicksal des Menschen im Einzelnen bestimmt durch Brahman.

Eine weitere Ausführung dieses Gedankens ist in den zahlreichen Stellen zu erkennen, nach welchen das ganze Leben des einzelnen Menschen in allen seinen Einzelheiten zum voraus und unabänderlich von Brahman bestimmt ist. Besonders häufig wird ausgesprochen, dass die Lebensdauer des Menschen, die Stunde und die Art und Weise seines Todes von einer unabänderlichen Vorausbestimmung des Brahman abhängt. Zwei Frauen aus dem Geschlechte der Asura, Puloma und Kalaka, haben von Brahman zum Lohne für ihre Busse die Gnade (vara) erhalten, dass ihre Söhne von keinem Gotte überwunden werden können; so muss denn ein Mensch (nämlich Arjuna) sie vertilgen, denn "von einem Menschen soll diesen der Tod kommen, so ist es von Alters her bestimmt durch Brahman" 3,173,5 = 12211. Den Helden bestimmt Brahman den Gegner, der sie einst tödten soll; so weiss Bhishma 5,185,20 = 7309 zum voraus, dass sein Verhängniss nach der Verordnung des Brahman es ist, durch die Hand des Arjuna zu sterben; Çikhandin sagt 5,163,44 = 5687, er sei von Dhatar d. i. von Brahman 6) dazu erschaffen den Bhishma zu tödten 7); als Pradyumna im Begriffe ist den König der Çâlva zu tödten, erscheinen ihm, von den Göttern abgeschickt, Nårada und Vayu und belehren ihn, nicht ihm sei es bestimmt jenen König

Rath und Hilfe und nie vergebens. Diese Vorstellung kehrt auch in solchen Stücken des Mahabharata wieder, welche kein hohes Alter beanspruchen zu dürfen scheinen.

An die schon angeführten Stellen, nach welchen die Götter in ihren Kämpfen mit den Asura Rath und Schutz bei Brahman suchen, reihen sich noch manche ähnliche. Nachdem Indra den grossen Namuci verrätherischer Weise erschlagen hat, verfolgt ihn dessen Haupt fortwährend, ihm stets die Worte nachrufend: Wehe dir Freundetödter 13)! Der auf diese Weise gequälte Indra wendet sich an Brahman 9.43.39 = 2438 und erhält von diesem den Rath, durch ein Bad in dem heiligen Flusse Aruna seine Schuld zu sühnen. Nachdem dies geschehen, wird Indra von der lästigen Verfolgung frei. — Eine ganz ähnliche Erzählung, in welcher Vrtra statt des Namuci genannt ist, findet sich 12,282,10 = 10152 und ist in dieser Zeitschrift XXXII 310 bereits mitgetheilt. — Nachdem der tapfere Indra alle Asura besiegt hat mit Ausnahme des Bali, begiebt er sich zu Brahman 12,223,3 = 8060 und redet händefaltend ihn an: "Ich kann den Bali nicht finden, weise du mir seinen Aufenthalt nach". Diese Bitte erfüllt Brahman, befiehlt aber zugleich dem Indra, den gefundenen Bali nicht zu tödten, sondern Friede und Freundschaft mit ihm zu schliessen. befolgt diese Weisung genau. — Auch die vishnuitischen Stücke bewegen sich soweit in dem hergebrachten Geleise, dass sie die Götter zuerst bei Brahman Schutz gegen die Asura suchen lassen, der sie dann weiter an Vishnu verweist. So kommen die Götter 12,209,11 = 7614 zu Brahman mit der Bitte um Rath und Schutz gegen die Danava; dieser vertröstet sie, Vishnu werde die Gestalt eines Ebers annehmen und die Götterfeinde umbringen. So geschieht es denn auch. Ebenso wenden in den jüngeren civaitischen Stücken die von ihren Feinden bedrängten Götter sich zwar direct an Çiva, in den älteren wird jedoch Brahman nicht umgangen; in der civaitischen Fassung der Geschichte des Vrtra 7,94,50 = 3458 und ganz ebenso in der Geschichte der drei Söhne des Taraka 8,33,39 = 1429 suchen die Götter zunächst bei Brahman Schutz, dieser aber sagt, hier könne nur Civa helfen und macht sich mit ihnen auf den Weg nach dem Berge Mahendra; dort ist es nun Çiva der die Rolle des Brahman spielt, indem er die Götter freundlich empfängt und sie nach ihrem Begehren fragt. - Nicht auf Civa selbst, wohl aber auf dessen Sohn Skanda werden die Götter von Brahman verwiesen in der Geschichte vom Falle des Taraka 13,84,82 = 4014. Gegen diesen Asura suchen die Götter Schutz bei Brahman, den sie ihre einzige Zuflucht nennen; dieser entgegnet ihnen, das Mittel zum Tode des Taraka sei längst von ihm vorgesehen, sie sollten den Agni aufsuchen, der werde den Sohn zeugen, durch welchen Taraka seinen Tod finden werde 14). — Da aber die endgiltigen Götter der Inder auch nicht Vishnu und Civa sind, sondern die Brahmanen, so ist nicht zu verwundern, dass die Götter, von dem Geschlechte der Kapa aus ihrem Himmel vertrieben, von Brahman an die Brahmanen verwiesen werden 13,158,3 = 7328, welche dann nicht ermangeln Feuerslammen auf die Kapa zu werfen und sie alle zu vernichten.

Dass die Götter in ihren Kämpfen mit den Asura Schutz und Rath bei Brahman suchen, ist wohl der älteste Zug in der epischen Geschichte dieses Gottes. Natürlich fehlt es aber auch nicht an Stellen, nach welchen sie sich auch in anderen Angelegenheiten, welche mit jenem Kampfe nichts zu thun haben, an ihn wenden. Wenn der erzürnte Agni seine Thätigkeit einstellt und damit jedes Opfer unmöglich macht 1,7,16 = 925 15); wenn der Todesgott Yama seine Pflicht vernachlässigt nnd es versäumt die Menschen abzurufen 1,197,3 = 7277 16); wenn die übervölkerte Erde ihrer Last zu unterliegen droht und die Schlangen, welche die Erde tragen, ermatten 1,64,37 = 2491 17); wenn der von Agastva ausgetrunkene Ocean sich nicht wieder füllen will 3,105,19 = 8823 18); wenn ein tugendstolzer Büsser die Götter durch seine Verachtung beleidigt  $12,39,6 = 1436^{19}$ ); in allen diesen und in einer Menge ähnlicher Fälle wenden sich die Götter, einzeln oder insgesammt, an Brahman um Rath und Hilfe, und Brahman ist stets zu beidem bereit und fähig. So hat sich also die älteste epische Vorstellung über Brahman, dass er, als der Kenner und Zutheiler des Schicksals, ja als das personificierte Schicksal selbst, der Rathgeber und das Orakel der Götter sei, durch alle noch so späten Theile des Mahabharata hindurch erhalten und selbst die sectarischen, vishnuitischen oder civaitischen Stücke wagen es anfänglich nicht den Brahman ganz zu umgehen.

## §. 4.

## Brahman der Lehrer der Götter.

Als Kenner der Zukunft, als untrüglicher Rathgeber ist Brahman auch der Lehrer der Götter, der Lehrer der Welt (suraguru 1,1,32 = 32; lokaguru 1,197,4 = 7278); bald nach vorhergegangener Frage, bald auch aus eigenem Antriebe löst er Bedenken und Zweifel auf, die selbst ein Gott wie Indra oder ein Weiser wie Vasishtha nicht hat entwirren können. Damit hängt dann zusammen, dass er als Gott des Wissens, besonders des heiligen Wissens aufgefasst wird, dass er in enge Beziehung zum Veda gebracht und alle Satzung (dharma) auf ihn zurückgeführt wird; doch können diese Puncte erst späterhin erörtert werden.

Dass das alte Epos, obwohl den Brahman auch schon als Lehrer der Götter auffassend, ihm nicht lange Vorträge über theologische oder philosophische Fragen in den Mund legt, ist natürlich. Alt mag die Stelle 6,21,9 = 768 sein: hier fragen die Götter, während ihres Krieges mit den Asura, ob es sichere Vorzeichen gebe für den Sieg oder die Niederlage. Die Antwort des Brahman lautet:

"Nicht Stärke und Kraft gewinnen den Sieg, sondern Wahrheit und Recht: wo das Recht ist, da ist der Sieg". Hier hat Brahman noch ganz den Charakter der Unparteilichkeit, der in alten Stücken besonders den Asura gegenüber an ihm hervorgehoben wird. Auch dass verstorbene Könige, nachdem sie den Himmel betreten, von Brahman über Alles was sie zu wissen verlangen belehrt werden wie Ikshvaku 12,200,21 — 7350, ist wohl eine alte Vorstellung. Dagegen nur den spätesten Büchern des Mahabharata eigenthümlich sind die langen dem Brahman in den Mund gelegten Erörterungen über theologische und philosophische Streitfragen, über die Welt der Kühe (goloka), über die Opfer der Armen, über Pflicht und Schuld, über Schicksal und That u. s. w. <sup>2</sup>"). Einige andere Stellen, in welchen er die alten Götter über das Wesen und die Namen der jüngeren, des Çiva und des Vishnu, belehrt, müssen weiter unten in anderem Zusammenhange angeführt werden.

## §. 5. Brahman der Herr der Götter.

Der Kenner der Zukunft und Herr des Schicksals wird zum Höchsten der Unsterblichen, zum Herrn der Götter und der Welt. Diese Stellung und der Name Götterherr gebührt aber ursprünglich dem Indra. Das gegenseitige Verhältniss der beiden Götter wurde nun so gefasst, dass das eigentliche Regiment bei Indra verblieb, er aber nur im Namen und im Auftrage des Brahman dasselbe ausübte. Auf Befehl des Brahman wurde Indra als Herr der Götter eingesetzt 1,31,18 = 1453; er verliert seine Herrschaft und die Götter wählen den Nahusha zu ihrem Könige; nachdem dieser durch Agastya gestürzt ist, versammelt Brahman die Götter um sich und sagt: ohne König könnt ihr nicht sein, weihet nun wiederum den Indra zum König. Die Götter stimmen bei und es geschieht so 13,100,33 = 4804. Also übt Indra seine Herrschaft nur aus unter der Autorität des Brahman, dessen Schutzes auch er bedarf 7,94,50 = 3458 und vor dem er nur mit Händefalten (anjali) erscheint 12,223,3 = 8060, gerade wie die übrigen Götter nur gebeugten Hauptes und mit gefalteten Händen vor ihn treten 7,202,87 = 9578. Die höchsten Götter, Indra mit den Marut, Agni mit den Vasu, die Gandharva und Apsaras, die Aditya und die Sadhya, Brhaspati und Uçanas stehn ehrfurchtsvoll und händefaltend vor dem sitzenden Brahman 5,49,2 = 1918. Er wird so zum Urbilde der irdischen Könige; wie in der Halle des Fürsten die Krieger und die Häupter des Volkes sich versammeln, so die Götter und die himmlischen Weisen im Hause des Brahman 2,36,3 = 1309; häufige Gleichnisse beziehen sich auf die Ähnlichkeit des von Göttern und lobpreisenden Weisen 21) umringten Brahman mit dem Fürsten in der Mitte seiner Krieger 32) oder auch dem heiligen Lehrer im Kreise seiner ehrfurchtsvollen Schüler 23). Beweise für die hervorragende Stellung des Brahman sind auch Ausdrücke wie "Brahman und die andern Götter" <sup>24</sup>) und die zahlreichen Stellen, in welchen derselbe den andern Göttern geradezu befiehlt <sup>25</sup>). Als Herr der Götter ist er auch Herr der Erde, bhûmipati wie er 1,64,45 = 2499 oder lokanam içvaras wie er 8,33,3 = 1399 genannt wird; so bitten ihn 13,66,17 = 3325 die Götter um einen Platz wo sie opfern könnten: "denn du bist ja der Herr der ganzen Welt", worauf er ihnen auf dem Himavant eine Opferstätte anweist.

# §. 6. Brahman der Gabenspender.

Als Herr des Schicksals ist Brahman, in noch vorzüglicherem Grade als Indra, der gabenspendende, gnadenverleihende Gott, der Varada. Er theilt seine Gnaden aus an Götter, Götterfeinde und Menschen, nachdem er ihnen vorher die Wahl freigestellt hat. Gewöhnlich ist die Wahlfreiheit eine unbeschränkte, nur die Unsterblichkeit wird von der Liste der zu wählenden Gnaden entweder zum voraus gestrichen 26) oder nachträglich versagt 27), an wenigen Stellen jedoch ungebeten gewährt 26). Es scheint dabei die Vorstellung geherrscht zu haben, dass Brahman, wenn die Wahl seinen Beifall findet, von selbst noch weitere unerbetene Gnaden hinzufügt 29). Die Freistellung einer solchen Gnadenwahl ist oft ein freier und unbeeinflusster Entschluss des Brahman; so fordert er den Rama, nach seinem Siege über Ravana, auf sich eine Gnade zu wählen und dieser wählt Unbesiegbarkeit und stetes Festhalten an der Tugend, sowie das Leben seiner gefallenen Bundesgenossen aus dem Affenheere 3,291,42 = Auch in einigen anderen Fällen erscheint Brahman frei-16572. willig als Gabenspender 30); gewöhnlich aber wird der Verlauf so dargestellt, dass ihm die Gnadengabe durch hartnäckig fortgesetzte Busse abgezwungen worden sei. Diese Anschauung gab eine willkommene Gelegenheit die Macht der Busse zu verherrlichen und die Energie des menschlichen Willens als das eigentliche Schicksal hinzustellen. Das berühmteste hierher gehörige Beispiel ist das des Viçvamitra, der nach langer schrecklicher Busse den Anblick des Brahman erlangt; dieser erklärt seine Busse für vollendet und versetzt ihn, seiner Bitte oder vielmehr seiner Forderung entsprechend, in den Stand der Brahmanen 9,40,27 = 2311. Erzählungen über Busse und darauf folgende Belohnung durch Brahman waren ein bequemes Mittel, alles Auffallende zu erklären 31). Manchmal, besonders in solchen späteren Stücken, welche von büssenden Asura handeln, zeigt sich Brahman in einem eigenthümlichen Lichte. Denn die alte Anschauung, dass er zwischen Göttern und Götterfeinden unparteiisch in der Mitte stehe, wurde späterhin nicht mehr festgehalten; er trat entschieden auf die Seite der Götter über. Da er aber büssenden Asura's die gewünschte Gnadengabe nicht versagen kann, so hilft er in einzelnen Fällen selbst dazu, die von ihm verliehene Gnadengabe illusorisch zu machen, wobei es ohne Sophisterei nicht immer abgeht. So hat Taraka, ein Fürst der Asura, von ihm die Gnade erhalten 13,85,6 = 4020: "Kein Gott, kein Asura und kein Rakshasa soll dich tödten können". Er versteht aber darunter: keiner der bisherigen Götter, und auf seine Veranlassung zeugt dann späterhin Agni den Skanda, der die Götter vor Taraka schützt und ihn zuletzt tödtet 32). Ebenso umgeht er sein dem Ravana gegebenes Versprechen, dass kein Gott ihm etwas solle anhaben können, indem er dem Vishnu befiehlt als Mensch geboren zu werden 3,276,4 = 15932, nämlich als Rama, der dann den Ravana zu Falle bringt 33).

## §. 7.

## Brahman der Schöpfer der Welt.

An die Vorstellung von Brahman als dem allmächtigen Schicksale, dem Herrn der Götter und der Erde, knüpfte sich die weitere an, dass er die Welt gebildet, d. h. aus den vorhandenen Urstoffen geformt habe. Denn eine Stelle, in welcher deutlich gesagt wäre, dass Brahman auch die Materie selbst erschaffen habe, ist wie es scheint im Mahabharata nicht zu finden. Ob die Vorstellung von Brahman als dem Schöpfer der Welt schon dem alten Gedichte angehört habe, kann bezweifelt werden; eine irgendwie alterthümliche Darstellung der Weltschöpfung ist in unserem jetzigen Texte nicht zu finden und wohl auch im alten Gedichte nicht vorauszusetzen. Die alte epische Weltanschauung war wohl entweder der Frage nach dem Ursprunge der Welt noch gar nicht näher getreten, oder sie begnügte sich mit dem einfachen Satze, dass Brahman die Welt "gemacht" habe, ein Satz der dann erst späterhin in verschiedenartigster Weise näher ausgeführt wurde. In dem Gedichte, wie es uns vorliegt, wird dieser Gedanke sehr oft ausgesprochen und im Verlaufe der Erzählung wechseln mit dem Namen Brahman die Bezeichnungen Lokakrt, Lokakartar, Sarvalokakrt, Jagatsrashtar als gleichbedeutend.

Wir können drei Stufen unterscheiden, welche die Vorstellung von Brahman als dem Weltenschöpfer durchlaufen hat. Nach der älteren Anschauung ist Brahman der directe Urheber der Welt; nach einer späteren erschafft er nur diejenigen Wesen, welche dann in seinem Auftrage die Welt bilden; nach einer dritten handelt umgekehrt er als Weltenschöpfer im Auftrage des Vishnu.

#### §. 8.

## Brahman als directer Weltenschöpfer.

Oefters wird der Satz, Brahman habe die Welten erschaffen, kurz und ohne Zuthat hingestellt; so 3,163,13 = 11853: "Brahman hat Alles erschaffen, was sich bewegt und was sich nicht bewegt"; 9,89,35 = 2281: "Der Grossvater der Welt hat die Welt erschaffen"; 2,8,14 = 71: "Der ewige Herr der Geschöpfe hat alle Welten

erschaffen"; 10,3,18 = 122: "Prajapati hat alle Creaturen erschaffen und ihnen ihre Geschäfte zuertheilt"; 12,233,14 = 8523: Brahman hat die Götter und die Himmelsweisen, die Väter und die Menschen, die Welten, die Ströme und die Meere, die Berge und Bäume, die Kinnara und die Rakshas erschaffen 34). Neben diesen einfachen Angaben fehlt es auch nicht an Versuchen und Ansätzen zu eigentlichen Kosmogonieen, die aber sämmtlich jüngeren Datums sind und sich nicht gerade durch Deutlichkeit auszeichnen. Einige dieser Stellen begnügen sich damit eine gewisse Abstufung der schöpferischen Thätigkeit des Brahman anzunehmen 35); andere bringen den Weltenschöpfer bereits in Verbindung mit dem weiter unten zu erwähnenden Welt - Ei (Brahmanda) 36); noch andere Schöpfungsberichte vermeiden es bereits den Namen Brahman zu nennen und setzen an seiner Stelle einen vieldeutigen Begriff, unter welchem der Leser sich denken mag was er will 37). Die Berichte aber von einer mehrmals sich wiederholenden Weltschöpfung durch Brahman können erst später im Zusammenhange mit den Stellen über Tag und Nacht des Brahman berücksichtigt werden.

### §. 9.

## Die Welt erschaffen im Auftrage des Brahman.

Nur selten erscheint in unserem Gedichte diejenige Darstellung des Ursprungs der Welt, nach welcher Brahman nicht als unmittelbarer Schöpfer erscheint, sondern einen besonderen Demiurgos beauftragt. So erscheint Manu als Weltenschöpfer im Dienste des Brahman in der berühmten Erzählung vom Fische 3,187,2 = 12747. Dem Büsser Manu erscheint Brahman in Gestalt eines kleinen Fisches und bittet ihn um Aufnahme und um Schutz gegen die grösseren Fische. Da legt ihn Manu in ein Gefäss, der Fisch wächst und das Gefäss wird ihm zu klein; er bringt ihn in einen See, auch diesen erfüllt er bald ganz, selbst die Ganga wird ihm zu enge und er wird auf seine Bitte in das Weltmeer geworfen. Von dort erklärt er dem Manu, es werde bald eine allgemeine Weltüberschwemmung eintreten, und fordert ihn auf sich mit den sieben grossen Himmelsweisen in ein Schiff zu retten. Nachdem die Ueberschwemmung wirklich eingebrochen, kommt der Fisch herbeigeschwommen; er hat ein Horn an seiner Stirne, an diesem befestigt Manu vermittelst eines Seiles das Schiff und der Fisch zieht dasselbe hinter sich her durch die Fluth. Auf einem Gipfel des Himavant, Naubandhana genannt, bindet zuletzt der Fisch das Fahrzeug an und gibt sich dem Manu als Brahman zu erkennen. Darauf gibt er dem Manu den Auftrag 3,187,53 == 12798: Von dir sollen erschaffen werden alle Wesen, Götter, Götterfeinde und Menschen. und alle Welten, das Bewegliche wie das Unbewegliche; durch die Kraft deiner Busse und durch meine Gnade wirst du das zu Stande bringen". Darauf verschwindet Brahman und Manu führt den Befehl

aus. — In dieser fremdartig anmuthenden Erzählung wird zwar nicht gesagt aber doch vorausgesetzt, dass die jetzt durch eine Überschwemmung zu zerstörende Welt schon einmal geschaffen worden und jetzt durch eine Neuschöpfung zu ersetzen sei; diese neue Schöpfung geht aber nicht direct von Brahman selbst aus, sondern er beauftragt den Manu damit. Der Gedanke von mehreren auf einander folgenden Weltschöpfungen gehört aber doch wohl einem späteren Ideenkreise an und somit kann auch diese Erzählung von Manu und seinem Schiffe keinen Anspruch auf Alterthümlichkeit erheben. — Anstatt des Manu erhält im Harivamça 116 Daksha den Auftrag: Erschaffe du die Wesen. Er bringt die Himmelsweisen, die Götter und die Götterfeinde, die Menschen und die untergeordneten göttlichen oder halbgöttlichen Wesen hervor, zuletzt die Thiere 38).

#### §. 10.

## Brahman Weltenschöpfer im Auftrage anderer Götter.

Jünger noch sind diejenigen Darstellungen, nach welchen Brahman auf Befehl eines höher stehenden Gottes als Weltenschöpfer auftritt. Die Vishnuiten knüpften die Schöpfung unmittelbar an Brahman, mittelbar an Vishnu an. Ersterer heisst zwar Schöpfer der Welt in einem ganz vishnuitischen Stücke 6,65,46 = 2943, sagt aber dann selbst 6,65,65 = 2962, er habe die Welt geschaffen durch die Gnade des Vishnu. Eine andere vishnuitische Darstellung haben wir 12,340,32 = 13038, wo zwar Brahman als Schöpfer dargestellt, selbst aber erschaffen ist und zwar von Aniruddha und dieser wiederum von Vishnu. Ebenso geht die Weltenschöpfung stufenweise vor sich nach 3,272,45 = 15822: aus dem Lotus auf dem Nabel des Vishnu entsteht Brahman, dieser sieht die Welt leer stehn und erschafft die sieben grossen Himmelsweisen und diese ihrerseits die bewegliche und die unbewegliche Natur, die Menschen und die übrigen Geschöpfe. Nach 13,159,35 = 7388 ist die Welt erschaffen von Vishnu in seiner Gestaltung als Brahman.

Es ist wohl nur Zufall, dass wir diesen vishnuitischen Kosmogonieen kein çivaitisches Gegenstück zur Seite stellen können; denn im Allgemeinen wird in unserem Gedichte ängstlich darauf gesehen dass keiner jener beiden Götter hinter dem andern zurückstehe, und was von dem einen behauptet wird muss an einer andern Stelle auch von dem andern gesagt sein. Doch findet sich der Satz, Çiva habe die Welt durch Vermittelung des Brahman erschaffen, nicht ausdrücklich ausgesprochen. Bestimmt aber wird Brahman von Çiva als Weltenschöpfer anerkannt 12,257,1 = 9165 und eben so bestimmt ist Brahman eine Schöpfung des Çiva 7,201,74 = 9467. 13,14,4 = 591. 13,14,6 = 594 u. a.

Was noch weiter über Brahman als Weltenschöpfer zu bemerken wäre, hängt mit den Vorstellungen vom Weltenei, von den Tagen und den Jahren des Brahman, von seinem Verhältnisse zu Çiva und zu Vishnu enge zusammen und kann erst weiter unten zur Sprache kommen.

#### §. 11.

Brahman erhält und regiert die Welt.

Wie Brahman die Welt erschaffen hat, so ist er es auch der sie im Gange erhält. Alle Anordnungen und Einrichtungen, auf welchen nach indischer Ansicht die materielle Erhaltung des Weltalls und die moralische Ordnung der Gesellschaft beruhen, rühren von ihm her; er ist es allein, der mit seines Stabes Schrecken die Wesen auf dem angewiesenen Pfade erhält. Auf seinen Befehl ist der Schlangenkönig Cesha zum Träger der Erde geworden 1,36,24 = 1587, so dass dieselbe ohne zu schwanken auf dessen Haupte einen sichern Stützpunct gefunden hat; von ihm geheissen, wandelt der Gott der Morgenröthe, Aruna, vor der Sonne einher, um die Gluthen zu dämpfen, mit welchen der feurige und wegen der Verfolgung des Rahu zürnende Gott die Erde zu Asche brennen würde 1,24,16 = 1275; er mit seinen Gehilfen, den Göttern, führt am Morgen die Sonne herauf 3,313,46 = 17331; er hat den Mondgott Soma zum Heile der Welt auf den Wagen gehoben Harivamça 1320 und ihn zum Herrn der Gewässer und der Pflanzenwelt gemacht H. V. 1330; er hat den Polarstern an die Spitze der sieben grossen Sterne gestellt H. V. 64, Ebbe und Fluth geordnet H. V. 2990 und die Welt vor dem unterirdischen Feuer des Aurva beschützt. indem er es nach Vadavamukha bannte 2557. Er trifft Anstalten die Erde vor der drohenden Uebervölkerung zu behüten 1,64,37 = 2491. H. V. 2961 39) und er beschützt die Menschen vor den giftigen Schlangen, indem er den Fluch ihrer Mutter Kadrû bestätigt 1,21.9  $= 1197^{40}$ ).

#### §. 12.

## Der einzelne Mensch.

Beruht so die Einrichtung des ganzen Weltalls auf der Fürsorge des Brahman, so bestimmt dieselbe Fürsorge auch das Leben des einzelnen Individuums und den Zustand der menschlichen Gesellschaft. Die körperliche und geistige Beschaffenheit des Menschen rührt ebenso von Dhatar her, wie die Einsetzung des Königthums und des Kastensystems, wie jede religiöse und sociale Satzung. Das Geringste wie das Grösste ist Gegenstand seiner Sorge.

Jeder einzelne Mensch in seiner besonderen Bestimmtheit ist ein Werk des Brahman. Einen schönen Ausdruck findet dieser Gedanke 9,6,12 = 303: "Als Dhatar den Açvathaman bildete, da besann er sich mit Ernst wieder und wieder auf neue Trefflichkeiten". Das natürliche Geschlecht des Menschen <sup>41</sup>), seine individuelle Körperbildung mit ihren Vorzügen und Mängeln <sup>42</sup>), sein Name <sup>43</sup>), die Länge seines Lebens <sup>44</sup>), Alles ist von Brahman bestimmt. Selbst den einzelnen Thiergattungen hat er bei der Schöpfung einer jeden ihre besondere Speise zugetheilt 5,105,4 = 3677 <sup>45</sup>).

Bd. XXXVIII.

Auch die geistigen Eigenschaften des Menschen, die sittlichen wie die intellectuellen, werden auf Brahman zurückgeführt. Tugendhafte Gesinnung ist sein Geschenk 3,275,30 = 15918 (an Vibhishana) 1,36,15 = 1578 (an Çesha), alle Geschöpfe handeln nach der von Vidhatar ihnen vorgeschriebenen Weise (yathavad vihitam Vidhatra) 3,25,16 = 960; dem Einfältigen gibt Dhatar Gelehrsamkeit und den Weisen macht er kindisch 5,31,2 = 917.

# §. 13. Der dharma.

Die menschliche Gesellschaft erhält und regiert Brahman durch den dharma, mit welchem Worte Alles zusammengefasst wird, was wir göttliches und menschliches Gesetz, Sitte, Brauch, Gewohnheitsrecht nennen. Alles Recht und jeder Brauch wird auf Brahman zurückgeführt, besonders ist die Ehe seine Stiftung und ebenso die Grundlagen des indischen Lebens, das Königthum und die Kasteneintheilung.

Der dharma ist von Brahman gleich nachdem er die Welt erschaffen festgesetzt worden 12,166,21 = 6140; der dharma ist von Brahman selbst erschaffen 5,132,7 = 4465. 12,188,1 = 6930; aus der rechten Brust des Brahman ist er hervorgegangen, der Bändiger der Männer, der aller Welt Segen bringt 1,66,31 = 2595. Die Tugenden sind von Brahman festgestellt als die Wege die zum dharma führen 1,66,15 = 2579, jedes Unrecht (adharma) aber bestraft er H. V. 3154. Die Idee, dass er der Schützer des dharma ist, findet 8,45,19 = 2089 einen naiven Ausdruck: in allen anderen Ländern wurde ehemals der dharma geehrt, als aber Brahman die Zustände in Pancanada sah, da rief er aus: Pfui!

# §. 14. Die Ehe.

Mann und Weib, die zwei sind geordnet von Vidhatar 3,134,9 == 10659; Mann und Weib sind die beiden Hälften, aus welchen das Wesen des Brahman besteht H. V. 49. Die Tochter heisst ein Pfand des grossen Brahman, von diesem selbst gebildet für den zukünftigen Gatten 1,157,35 == 6137. Brahman bestimmt dem Manne die künftige Frau 3,229,45 == 14446 und verspricht ebenso der schutzlosen Devasena, ihr für einen passenden Gatten zu sorgen 3,224,23 == 14279. Die Gebräuche bei der Eheschliessung werden auf Brahman zurückgeführt 1,113,12 == 4436 46. Der bekannte indische Satz, dass eine Frau niemals selbständig (svatantra) sein könne, wird auf Brahman selbst zurückgeführt 13,20,14 == 1498. Als Schützer der bereits bestehenden Ehe zeigt sich Brahman, wenn er auf glänzendem Wagen dem Rama erscheint 3,291,18 == 16548 und ihn verhindert seine treue Gattin Sitä zu verstossen, oder wenn

er dem Angiras seine von Atri geraubte Gemahlin Tara zurückverschafft H. V. 1348.

## §. 15.

# Das Königthum.

In nachdrücklicher Weise wird die Einsetzung des Königthums auf Brahman zurückgeführt. Als die Erde noch ohne König war, wird 12,67,20 = 2514 erzählt, da frassen die Menschen untereinander sich auf wie die Fische im Teiche, so dass sie zuletzt den Brahman um einen König baten, der sie schützen sollte und den sie zu ehren versprachen. Darauf setzt Brahman den Manu als ersten König ein, nachdem er ihn vorher in seinen Pflichten unterwiesen hat. In einem ähnlichen Berichte 12,59,22 = 2143 heisst der erste König Vainya 47). — Nach indischer Anschauung beruht alles Recht auf dem danda, dem Stocke, d. h. auf der Strafgewalt des Königs. Daher ist 12,15,35 = 458 der Stock von Vidhätar selbst eingesetzt, zur Erhaltung der Zucht und um Pflicht und Besitz auf Erden zu beschützen. Ebenso ist das Richtschwert von Brahman geschaffen zum Schutze des Rechts und zur Bestrafung der Gottlosen 12,166,43 = 6162.

#### §. 16.

## Das Kastensystem.

Auch die Eintheilung der Menschen in vier Farben wird auf Brahman zurückgeführt, der nach 12,233,18 = 8528 dafür gesorgt hat, dass die Beschäftigung der Menschen eine verschiedenartige sei. Nach der Erschaffung der Menschen, heisst es 12,188,4 = 6933, ordnete Brahman die vier Farben der weissen Brahmana, der rothen Kshattriya, der gelben Vaiçya und der schwarzen Çûdra. Die verschiedenen Pflichten der vier Farben sind festgesetzt von Brahman (vihitani Svayambhuva) 4,50,4 = 1557. Eine alte Stelle 10,3,18 = 122 sagt: als der Herr der Geschöpfe die Creaturen erschaffen. da legte er jeder Farbe eine besondere Pflicht auf, den Brahmanen das Studium der Veda, den Kriegern Heldenthum, den Vaicya Geschicklichkeit, den Çûdra Unterwürfigkeit. Aehnlich werden die Pflichten der vier Farben angegeben 8,32,43 = 1367: Der ersten Kaste wies Brahman Opfern und Beten als Pflicht zu, der zweiten Schutz und Spende, der dritten Pflügen und Viehzucht, der vierten die Bedienung der drei oberen. In der zuletzt genannten Stelle wird auch die bekannte Vorstellung ausgesprochen, Brahman habe die Brahmanen aus seinem Munde geschaffen, die Krieger aus seinen Armen, aus den Schenkeln die Vaiçya und aus seinen Füssen die Cudra; dasselbe behaupten die Stellen 12,72,4 = 2752. 12,296,5= 10865. 12,318,90 = 11814, aber alle Farben stammen von Brahman ab, sind brahmaja. Nach dem Harivamça 1688 hat König Bali die Kastenordnung auf Erden eingeführt, aber nach der Angabe und auf den Befehl des Brahman.

Im Widerspruche mit diesen Stellen wird 12,188,10 = 6939 ausgesprochen, die Menschheit, wie Brahman sie geschaffen, sei ursprünglich rein brahmanisch gewesen und die drei andern Kasten seien die Nachkommen von abgefallenen und gesunkenen Brahmanen.

# §. 17. Die einzelnen Kasten.

Am meisten stehen bei Brahman natürlich die Priester in Gnaden, die ja auch nach ihm sich nennen. "Nichts geht über einen Brahmanen" ist ein Spruch der nach 3,85,96 = 8239 von Brahman selbst herrührt. Dieser hat nach 3,114,17 = 10011 die ganze Erde einem Brahmanen, dem Kaçyapa, geschenkt. Die Erde erhebt Widerspruch: Schenke mich keinem Sterblichen, es wäre doch vergeblich, lieber senke ich mich zur Unterwelt hinab. Da Brahman ihres Widerspruches ungeachtet die Schenkung vollzieht, versinkt sie in den Ocean, aber versöhnt durch die Busse des Kacyapa erhebt sie sich in Gestalt eines Altares wieder aus dem Wasser. Der Sinn der Sage ist deutlich: die eigentlichen Götter der Welt sind die Brahmanen und jeder Protest dagegen ist vergeblich. In den spätesten Stücken weiss Brahman Göttern und Menschen nichts dringender anzuempfehlen als Gehorsam und Ehrerbietung gegen die Brahmanen. Eine Prosaerzählung 3,198,25 = 13328 berichtet wie er die Frömmigkeit des Königs Cibi prüfte. Er besucht ihn in Gestalt eines Brahmanen und verlangt von ihm, er solle seinen eigenen Sohn Brhadgarbha schlachten und ihm als Speise vorsetzen. Der König thut es unweigerlich, obwohl der Brahmane ihm unterdessen auch noch sein Haus anzündet und niederbrennt. Darauf verlangt er, der König solle die vorgesetzte Speise selbst kosten. Auch dazu schickt der gehorsame Cibi sich an, aber jetzt gibt Brahman sich zu erkennen, belebt den Brhadgarbha wieder und stellt dem Könige das verlorene Gut wieder vollständig zurück. -Ueber die Seligkeit, welche durch freigebige Spenden an Brahmanen gewonnen wird, belehrt Brahman den Indra 13,72,5 = 3546 und 13.83.13 = 3891.

Aber auch der dharma der Kriegerkaste wird in ganz derselben Weise auf Brahman zurückgeführt: "Brahman hat die Krieger aus seinen Armen erschaffen, zu hartem Thun und zum Schutze der Geschöpfe" 5,132,7 = 4465. "Zum Schutze der Wesen gegen wilde Thiere und zügellose Menschen hat Brahman die Kriegerkaste erschaffen" 5,63,12 = 2441. König Duryodhana wird angeredet 9,31,36 = 1777: "entweder wirst du siegen und diese Erde beherrschen, oder getödtet auf der Erde ruhen: so ist es deine Pflicht, so hat Dhatar selbt es bestimmt". Ähnlich wird Yudhishthira von seinen Gewissensbissen geheilt 12,27,34 = 882: "Wie du von Dhatar geschaffen bist, so musst du handeln", nämlich als Krieger. Nicht nur zeigt Brahman dem Schicksale der Krieger die grösste

Theilnahme, so dass er in Person vom Himmel herabsteigt um ihren Kämpfen zuzuschauen <sup>48</sup>) und die gefallenen Helden selbst im Paradiese willkommen heisst 13,103,4 = 4909: er selbst hat auch eine kriegerische Seite, unter seinen Attributen fehlen nicht die beiden Hauptstücke der Ausstattung eines Kshattriya, der Kriegswagen und der Bogen.

Von den beiden unteren Kasten ist im Mahabharata überhaupt nicht viel die Rede. Auch sie sahen übrigens den Brahman als den Stifter ihrer Kaste und ihrer Beschäftigung an. Ein Jäger, getadelt dass er Thiere tödte, vertheidigt sich 3,207,21 = 13721: ein jeder Stand, sagt er, hat seine besondere Beschäftigung; in meiner Familie nun ist diese erblich; so lange ich verbleibe in dem von Vidhätar mir angewiesenen (vihitam) Berufe, darf mich Niemand tadeln. Unter Beruf (karman) aber versteht er die Beschäftigungen der einzelnen Kasten, was aus dem Zusammenhange deutlich hervorgeht, und die Erörterung schliesst ab mit dem Satze: Jeder menschliche Beruf ruht auf einer Satzung des Brahman 3,208,19 = 13821.

# §. 18.Das Opfer.

Wie jede religiöse Uebung so rührt besonders der ganze Opfercultus von Brahman her: er hat den Menschen das Opfer gegeben, damit sie jeden ihrer Wünsche in Erfüllung bringen könnten 6,27,10 = 960. Sind hier die Opfer der Menschen wegen da, so wird in anderen Stellen das Verhältniss geradezu umgekehrt: nach 12,12,20 = 352 hat Brahman die Menschen und nach Harivamça 906 sogar die Götter nur dazu erschaffen, dass sie ihm opfern sollten, und alle Güter der Erde hat Dhatar nur geschaffen, damit sie geopfert würden 12,20,10 = 610. Auch die einzelnen Bestimmungen bei den verschiedenen Opfern werden als Satzungen des Brahman bezeichnet, z. B. dass beim graddha-Opfer Agni angerufen werden muss 13,92,6 = 4377.

Nach indischer Anschauung muss der Gott, was er von den Menschen verlangt, auch selbst thun und so finden wir an verschiedenen Stellen den Brahman selbst mit Opfern beschäftigt. Die naheliegende Frage, wem er denn geopfert habe, wird nicht erhoben. Von berühmten Opferstätten heisst es: hier hat Brahman selbst ein Opfer dargebracht, so in Dirghasatra, in Gesellschaft der andern Götter und der Siddha, 3,82,108 = 5050; auf dem Berge Mahendra 3,87,22 = 8318; an dem See Bindusaras 2,3,15 = 72; bei dem Teiche Brahmasaras im Walde Dharmaranya 3,84,86 = 8064. "Wo Ganga und Yamuna zusammenfliessen, da opferte ehemals Pitamaha selbst, die Seele der Wesen; darum ist diese Gegend berühmt unter dem Namen Prayaga" 3,87,19 = 8315. Auf dem Himavant brachte Brahman ein grosses Opfer 9,38,29 = 2214 und rief die Göttin Sarasvati, welche sich nicht eingefunden hatte, durch

die Opfersprüche herbei; dasselbe Opfer wird auch 9,38,5 = 2190 geschildert und an den Wallfahrtsort Pushkara verlegt. Dem Vishnu bringt Brahman im Vereine mit andern Göttern das Vaishnava-Opfer dar 12,340,55 = 13061.

Auch an von anderen Göttern veranstalteten Opfern nimmt er Antheil, wie an dem von Çiva zerstörten Opferfeste des Daksha 12,284,9 = 10281 und an dem Königsopfer (rajasûya) des Soma H. V. 1334.

## §. 19.

#### Busse und Wallfahrten.

Zur Tilgung der Sünde hat Brahman die Busse erschaffen, nach 12,188,1 = 6930 noch vor Göttern und Menschen; die Busse ist von Dhatar selbst festgesetzt 5,43,38 = 1658. Natürlich muss er auch hier mit dem guten Beispiele vorangegangen sein. Er heisst der grosse Büsser, mahatapas 3,189,46 = 12996. 3,274,11 = 15882; in Sthanutīrtha büsste Sthanu d. i. Brahman 9,42,5 = 2362. In einem ganz vishnuitischen Stücke 12,350,45 = 13051 wird berichtet von der Busse des Brahman und der anderen Götter am nördlichen Ufer des Milchoceans: tausend Götterjahre hindurch steht er mit erhobenen Armen auf einem Beine, bis Vishnu erscheint und anordnet, Brahman, der grosse Urvater, der Lehrer der Welt, solle mit den andern Göttern ihm ein Opfer bringen, dann würden sie Erfüllung aller ihrer Wünsche erlangen.

Die heiligen Wallfahrtsorte, die tirtha, hat gleichfalls Brahman "geschaffen" d. h. gestiftet 9,47,22 = 2750, und bei einer Menge derselben wird angegeben dass er sie besucht habe.

Kurz, das ganze religiöse Ceremoniell, der Vidhi, ist von Brahman eingesetzt 3,25,14 = 958.

# §. 20. Die Veda.

Für religiöse Satzung aber ist die höchste Autorität das heilige Wort, der Veda. "Nachdem Brahman die Welt erschaffen, setzte er das Recht fest, so wie es im Veda gelesen wird" 12,166,21 = 6140. Er muss also zu dem Veda in ein bestimmtes Verhältniss treten. Nach einigen Stellen ist er der Urheber, der Schöpfer des Veda, nach andern trägt er Sorge für die Erhaltung desselben. Nach 12,188,1 = 6930 hat Brahman noch vor den Göttern und Menschen den Veda erschaffen, nach 6,41,23 = 1449 zugleich mit dem Brahmanenstande und mit den Opfern. In der östlichen Weltgegend hat einst der erhabene Brahman den Veda gesungen 5,108,10 = 3770. Er selbst heisst der Vierveda, Caturveda 3,203,15 = 13560. Im Harivamça wird gesagt, er trage auf jedem seiner vier Häupter einen der vier Veda 18210; er habe die (drei oder vier 49)) Veda geschaffen. Die vier Veda wohnen leibhaftig im Palaste des Brahman 2,11,32 = 449; dessen Wohnung ertönt ohne Unterlass

von Vedahymnen, die dort von kundigen Brahmanen vorgetragen werden H. V. 14058. Ursprünglich hatte Brahman nach 12,188,15 = 6944 den Veda für alle Menschen bestimmt, aber bei einem Theile der Menschheit gerieth derselbe späterhin durch Sündhaftigkeit in Vergessen. Kenntniss des Veda erscheint unter den Gnadengaben des Brahman 3,275,30 = 15918. Dass die jetzige Sammlung der Vedalieder auf einer bestimmten Redaction beruht und vor Eintreten derselben die Lieder in Gefahr waren vergessen zu werden, wird an einigen Stellen angedeutet. Am Ende des vorigen Weltalters, wird 12,210,19 = 7661 erzählt, war der Veda verloren, aber die grossen Rishi fanden ihn wieder vermöge ihrer Busse sowie durch die Gnade und die Belehrung des Brahman. Zwei tückische Dämonen, Madhu und Kaitabha, sehen zu wie Brahman auf der Lotusblume sitzend die vier Veda erschafft 12,347,27 = 13476; sie stehlen ihm dieselben. Brahman bemerkt den Verlust 50) und wendet sich klagend an Vishnu: der Veda beraubt könne er die Schöpfung der Welt nicht unternehmen; Vishnu möge sie ihm wieder verschaffen. Dieser holt sie aus der Unterwelt Rasatala und stellt sie dem Brahman wieder zu 12,347,58 = 13508. Die Ordnung und schriftliche Aufzeichnung der Veda erfolgt nach 1,63,88 = 2417 auf den Wunsch des Brahman durch Vyasa, welchen dabei der Gott Ganeca unterstützt.

#### §. 21.

## Beziehung zur Dichtkunst und Wissenschaft.

Brahman hat den Veda "gesungen" oder "geschaffen", es war ein kleiner Schritt ihn auch zu der übrigen Dichtkunst und Litteratur in Beziehung zu setzen. Er wird von Dichtern angerufen: "nachdem ich verehrt habe den Svayambhû will ich berichten" ist ein alter Eingang in Erzählungen 1,64,3 = 2458. 1,65,9 = 2517, späterhin trat in dieser Hinsicht Ganeça an seine Stelle. Ueber das Mahâbharata berichtet es selbst 1,1,57 = 57: nachdem Vyasa das ganze Gedicht verfertigt hat, erhält er den Besuch des Brahman und auf dessen Anordnung schreibt Ganeça das Gedicht aus dem Munde des Vyasa nieder.

Wie Brahman selbst Büsser und Opferer ist, so tritt er auch als Dichter auf. Sprüche werden unter seinem Namen angeführt 3,85,96 = 8239 ("kein Wallfahrtsort ist der Ganga gleich, kein Gott ist über Keçava d. i. Vishnu, Nichts geht über die Brahmanen, so hat Brahman selbst gesagt"), ein anderer 12,15,32 = 454 des Inhaltes, dass das Heil der Wesen auf dem Stocke (danda) d. h. auf der strafenden Gerechtigkeit beruhe; ein dritter 13,20,14 = 1498 über die dauernde Unselbständigkeit der Frauen und über deren Neigung zur Untreue 13,19,94 = 1475; ferner 5,12,19 = 386 über die Pflichten gegen Schutzschehende. Ferner wird ihm zugeschrieben ein Gedicht über die Namen des Çiva 13,17,175 = 1287, ja sogar ein ganzes Buch, Trivarga genannt, welches über dharma,

artha und kama handelte 12,59,30 = 2151 und sehr umfangreich gewesen sein muss, da Çiva in Berücksichtigung der kurzen Lebensdauer des Menschen es abzukürzen sich veranlasst fand. Auch die Wissenschaft steht unter dem Einflusse des Brahman, welcher nach 5,31,2 = 917 den Einfältigen gelehrt macht; die Kunde, wie Schlangenbisse zu heilen seien, hat Kaçyapa von Brahman erhalten 1,21,76 = 1204. Sogar die Kunst des Waffenschmiedes übt er aus; er hat den göttlichen Bogen Gandiva, die berühmte Waffe des Arjuna, verfertigt 1,225,19 = 8192. 5,98,21 = 3542. 8,72,24 =3617, nach späteren Stellen auch einen anderen Bogen desselben Arjuna mit der Bestimmung, diese Waffe werde jede Gegenwehr unmöglich machen 7,201,37 = 9427; ferner einen undurchdringlichen Panzer, den er dem Angiras schenkte und welcher späterhin von Duryodhana getragen wurde 7,103,20 = 3862, und, nach einer Stelle wenigstens, den sonst dem Vicvakarman zugeschriebenen Donnerkeil, womit dieser den Vrtra erschlug 12,342,41 = 13213.

# §. 22. Zeiteintheilung.

Der Cultus, wie ihn Brahman bestimmt hat, ist gebunden an gewisse Stunden, Tage, Monate, an bestimmte Festzeiten und Festtage. Daher gilt Brahman auch als Ordner des Jahres und seiner Theile. In einigen Kosmogonieen bestimmt er die Eintheilung der Zeit noch ehe er zur Schöpfung schreitet 12,166,12 = 6131. H. V. 37, indem er das Jahr, die Jahreszeiten, den Monat und dessen Theile festsetzt. Bei der Beschreibung des Palastes des Brahman und der Aufzählung seines dienenden Gefolges fehlen auch die personificierten Zeitabschnitte nicht 2,11,37 = 454.

#### **§**. 23.

## Brahman zerstört die Welt.

Wie Brahman die Welt erschaffen hat und die geschaffene regiert und erhält, so ist er es auch, der einstens die ganze Schöpfung wieder zerstören wird. In grossen Gefahren, bei ungewöhnlichen Naturereignissen sagt man: gewiss, Brahman hat den Untergang der Welt beschlossen 3,171,21 = 12152. Er heisst ein sarvabhuj 12,141,55 = 5873: "Wenn selbst Brahman ein Allverzehrer ist, warum sollte ich z. B. nicht Hundefleisch essen?" Auch der Untergang alles Bestehenden ist von Brahman eingesetzt: er selbst hat die Todesgöttin Mrtyu erschaffen, wie 12,256,13 = 9156 und 7,54,50 = 2133 ausführlich erzählt wird 51). Doch tritt in unserem Gedichte die Idee von Brahman als dem Weltenzerstörer immer in Verbindung mit dem weiteren Gedanken auf, dass er die zerstörte Welt späterhin von neuem wieder erschaffe, um sie dann nach einer unendlichen Reihe von Jahren abermals zu zerstören, und so fort in ewigem Kreislaufe. Daher können die Stellen, welche von Brah-

man als dem Zerstörer der Welten reden, nur betrachtet werden in Verbindung mit den Sätzen über die Mehrheit der Weltschöpfungen, über die Tage und Nächte des Brahman.

## §. 24.

Brahman ursprünglich ewig und unvergänglich.

Nach der alten epischen Vorstellung nümlich ist Brahman schlechthin ewig; er hat keinen Anfang und kein Ende, er war von Anfang an und wird immer sein. Unter seinen Beinamen erscheinen keine häufiger als diejenigen, welche seine Ewigkeit ausdrücken. Er heisst der ewige oder der unvergängliche, avyaya, 7,202,87 = 9578. 12,39,7 = 1437 u. a.; sanātana 2,3,14 = 71; ajara der niemals alternde 13,84,82 = 4014; pûrvajāta der längst geborene 14,23,6 = 689; adideva der Urgott 7,53,13 = 2061; lokadinidhaneçvara der Herr des Anfangs und des Endes der Welt 7,53,20 = 2068. "Unzerstörbar und unvergänglich 52) ist Brahman, der Grossvater der Welts 5,97,2 = 3502. "Brahman ist einer, aus sich selbst entstanden, uranfänglich, ewig\* 12,208,3 = 7569. Nach einem Ursprunge oder gar einem Erschaffer desselben kann daher von dem Standpuncte der alten Anschauung aus gar nicht gefragt werden; er hat den Grund seiner Existenz und seiner Unsterblichkeit in sich selbst, wie dies einer seiner häufigsten Namen, Svayambhû, auch ausdrückt. Ein höheres Princip, aus welchem man sein Wesen ableiten könnte, ist gar nicht vorhanden; was er 3,187,52 = 12797 von sich selbst sagt: "Ich bin Brahman, der Herr der Geschöpfe, Höheres als ich gibt es nichts", das ist die Vorstellung, welche man von dem "Herrn der Welten" sich gebildet hatte. Es ist nur Anlehnung an die populäre Anschauungsweise, wenn er einmal Amrta trinkt 5,102,3 = 3604, und einer späteren Zeit gehören die weiter unten anzuführenden Stellen an, welche vor ihn noch das sächliche, unpersönliche Brahman stellen oder den Vishnu oder Civa seinen Erzeuger nennen.

#### §. 25.

## Tage und Nächte des Brahman.

Späterhin jedoch griff die indische Grundanschauung, dass dem Wechsel von Entstehen und Vergehen Alles unterworfen sei, auch die Idee von Brahman an. Jedoch können wir auch hier eine schrittweise Entwickelung und Veränderung der alten Vorstellungen beachten. Zunächst dachte man die Existenz des Brahman zwar immer noch als eine ewige, nicht aber seine Thätigkeit; man unterschied Perioden seines Schaffens und Perioden seiner Ruhe; man sprach von dem wachenden und dem schlafenden Brahman. So lange er schläft, ist Alles todt; nach seinem Erwachen schafft er die Welt wieder für ein neues Weltenalter, welches dann nach einer Anzahl von Jahrtausenden vergeht, sobald Brahman die Augen schliesst. Mit dieser Vorstellung von Tag und Nacht des Brahman verband sich dann

die oben angeführte über die Zerstörung der Welt durch ihn und man kam so zu der Annahme einer unendlichen Reihe von Weltschöpfungen und Weltzerstörungen; eine späte nachepische Idee, von welcher wir im Mahabharata vergeblich nach einer genauen Darstellung suchen. Die ausgiebigste Stelle ist noch 3,188,80 = 12885, wo es heisst: wenn ein Weltalter zu Ende ist, dann schickt Parameshthin (d. i. Brahman) gewaltige Wolken; diese regnen zwölf Jahre lang und überschwemmen die ganze Welt, so dass alle Geschöpfe umkommen; während dieses Weltunterganges (pralaya) schläft Svayambhû auf einem Lotus. Aus 3,189,42 = 12991 geht dann hervor, dass Brahman vom Untergange der alten Welt bis zur Schöpfung einer neuen als schlafend gedacht wird. In demselben, übrigens sehr späten Abschnitte heisst es 3,188,3 = 12807 von Markandeya, er sei das älteste Wesen nach Brahman, denn nur er überstehe den pralaya und sei dann Augenzeuge, wie der wieder erwachte Brahman die Welt von neuem schaffe 53).

Die ganze Dauer des Bestehens einer einzelnen dieser Weltschöpfungen heisst ein Tag, die Zwischenzeit von einer Weltzerstörung bis zur folgenden Welterneuerung eine Nacht des Brahman <sup>54</sup>); in der Festsetzung der Zeitdauer einer solchen Periode hatte die Phantasie beliebigen Spielraum <sup>55</sup>). Im Ganzen genommen ist von den Tagen und Nächten des Brahman im Mahäbhärata noch wenig die Rede; diese Vorstellung scheint erst später vielleicht durch Buddhistische Einflüsse entstanden zu sein; jedenfalls lässt sie die Ewigkeit der Existenz des Brahman noch unberührt. Aber andererseits war hier allerdings in dem alten Systeme ein schwacher Punct gegeben, an welchem der spätere Vishnuismus einsetzen und aus dem schlafenden Brahman einen vergänglichen machen konnte.

# **§**. 26.

## Eigenschaften des Brahman.

Ehe unsere Betrachtung sich den Vorstellungen der späteren Zeit zuwendet, wie sie sich theils durch die Philosophie, theils durch die Verehrung der späteren Götter, des Çiva und des Vishnu, umgestalteten, wäre zum Schluss des Berichtes über die ältere Anschauung noch ein Wort über die Eigenschaften nachzutragen, welche an ihm besonders hervorgehoben werden. Es sind deren drei, Ewigkeit, Allwissenheit und Heiligkeit. Dass Brahman der älteren Darstellung nach schlechthin ohne Anfang und ohne Ende gedacht wurde, ist in anderem Zusammenhange schon ausgeführt worden. Allwissenheit wird keinem Gotte so bestimmt zugeschrieben wie ihm; er kennt Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bhütabhavyabhavishyavid 7,54,32 = 2104, er weiss Alles sarvajna H. V. 7968. Auch seine moralische Seite ist fleckenlos; was wir aus anderen Quellen von Versündigungen des Brahman erfahren, darüber gibt das Mahabhärata keinen Bericht; er heisst rein in seinem Wesen

(viçuddhatman 1,212,22 — 7732. 3,291,18 — 16548) und ist von Sinnlichkeit frei, denn von der schönen Nymphe Tilottama vermag kein Gott die Blicke zu wenden ausser Brahman 1,211,30 — 7708.

Dass jedoch die Vorstellung von Brahman's Heiligkeit und ungetrübter Ruhe nicht immer gegenwärtig war, beweisen die Stellen, in welchen erzählt wird, er habe geflucht. So verflucht er zwei Apsaras, die Adrika 1,63,58 = 2388 und eine andere ungenannte 3,110,36 = 10004, die erstere in einen Fisch, die andere in eine Gazelle verwandelt zu werden. In beiden Erzählungen ist ein Grund der Verfluchung nicht angegeben; in beiden wird die verfluchte Apsaras späterhin vom Fluche befreit und in ihren früheren Stand zurückversetzt, sobald sie, ungeachtet jener Verfluchung, ein Menschenkind geboren hat. An einer andern Stelle 1,96,6 = 3848 wird ein Grund angegeben: König Mahabhisha hat nach seinem Tode den Himmel erreicht; dort aber beleidigt er die Ganga, wird von Brahman verflucht (apadhyâtas, çaptas Nîl.) und muss zur Erde zurück. — Der ungehorsamen Göttin Mrtyu droht Brahman mit seinem Fluche und zwingt sie so zum Nachgeben 12,258,37 = 9223. - Auch im Harivamça ist mehrmals von einem Fluche des Brahman die Rede 56). —

## §. 27. Das sächliche Brahman,

In den zahlreichen Abschnitten des Mahabharata, welche der Darlegung mystischer und philosophischer Anschauungen gewidmet sind, erscheint der männliche Gott Brahman nur selten; er wird als die pantheistisch aufgefasste Weltseele gedacht 6,66,24=2996: der Brahman ist das Wesen aller Geschöpfe, er ist Alles, was in den verschiedenen Gestaltungen der Schöpfung wirklich lebt. Die Lehre vom yoga oder der Vertiefung, durch welche der Mensch mit der Weltseele vereinigt wird, ist mit der alten Vorstellung vom persönlichen Brahman verbunden 3,188,7 = 12811: Die Gunst des Brahman erwirbt man sich durch gänzliche Versenkung und Vertiefung in sein Wesen. Aber solche Stellen sind seltene Ausnahmen; gewöhnlich wird der unpersönlich gewordene Brahman, als Weltseele, von dem persönlichen Gotte auch äusserlich und grammaticalisch unterschieden, indem man wie bekannt neben das männliche Substantiv Brahman, Nominativ Brahma, ein sächliches Brahman mit dem Nominative Brahma stellt. Dieses Neutrum Brahman erscheint im Mahabharata in denselben verschiedenen Bedeutungen wie in andern Werken; es bezeichnet bald den unpersönlichen Urgrund aller Dinge, bald das letzte Ziel des Menschen, bald ist es ein Ausdruck sowohl für die Brahmanenkaste als auch für den Veda.

Zunächst ist das sächliche Brahman eine Bezeichnung des Weltganzen. "Diese ganze unvergängliche Welt ist das Brahman, über das Brahman hinaus gibt es nichts mehr" 3,210,16 — 13913. "Am Anfange des Weltalters war das ewige Brahman, das erstaun-

liche, undenkbare, nach allen Seiten hin gleiche, das die Wesenheit der Existenz und der Nichtexistenz in sich zusammenfasst\* 1,1,30 = 30. Das Brahman besteht in der Einheit des Seins und des Nichtseins, im Alleinsein, im Alleinhandeln, im Unmittelbaren, im Einheitlichen" 3,214,38 = 13997. Alles ist Brahman 6,28,24 = 1017: "Das Brahman ist die dargebrachte Opfergabe, das Brahman die Opferbutter, das Brahman ist im Feuer, mit dem Brahman wird geopfert, das Brahman ist der Segen, welchen derjenige erhält, der das Brahman andächtig verehrt"; also Opfergabe, Opferbutter, Opferfeuer, das Opfer selbst und der Segen des Opfers (gantavyam: agantavyam, praptavyam Nilakantha), alles dieses ist Brahman. Das Brahman hat 6,32,3 = 1144 die beiden Namen akshara, untheilbar, und parama, das höchste, und beide Namen bezeichnen auch an anderen Stellen, bald mit bald ohne Verbindung mit Brahman, das pantheistische All. Das Akshara wird an einer einzigen Stelle 6.26.15 = 965 von dem Brahman unterschieden: "Wie alles Leben auf Nahrung beruht, diese auf dem Regen, der Regen aber auf der Opfergabe und diese wieder auf der Opferhandlung, so beruht auch die Opferhandlung ihrerseits auf dem Brahman und das Brahman auf dem Akshara; stets ist im Opfer das alldurchdringende (sarvagata) Brahman zugegen". Dazu bemerkt Martin Haug (Brahma und die Brahmanen Seite 7): "nach dieser Stelle hat selbst das Brahma, wenn es den Urgrund des aus dem Opfer fliessenden Wachsthums und Gedeihens in der Natur bezeichnet, wieder einen Ursprung, und zwar in dem Einfachen, schlechthin Absoluten". Doch wird anderswo ein solcher Unterschied zwischen Akshara und Brahman nicht weiter festgehalten, sondern beide Worte gleichbedeutend gebraucht 57). Der Ausdruck Parama, entweder allein (Nominativ Paramam) oder in Verbindung mit Brahman (Nom. Paramam Brahma oder auch Param Brahma), bedeutet dasselbe wie Brahman allein oder Akshara 58). Auch die heilige Silbe Om gilt als Bezeichnung dieses die ganze Welt durchdringenden Brahman <sup>59</sup>).

Das Brahman bedeutet ferner das höchste Ziel des Menschen, den höchsten, ewigen Zustand, "aus welchem die Menschen, wenn sie ihn einmal erreicht haben, nicht mehr zurückkommen" 12,302,11 = 11224. 12,308,42 = 11508, in welchem sie also der Fessel der persönlichen Fortdauer und der lästigen Wiedergeburten enthoben sind: das höchste Glück, das der Mensch erreichen kann. Dieses Brahman wird beschrieben als ewigdauernd (sanatanam) 13,119,14 = 5790, frei von Wunsch und Klage 6,42,50 = 1504 und frei von Bethörung 6,26,72 = 950 und von Sünde 6,29,6 = 1041, frei auch von jedem quälenden Zwiespalte (dvandva, Dualismus) 12,242,13 = 8816. Vor den Göttern gilt nur der als wahrer Brahmane, der diesen Zustand kennt 12,238,22 = 8709, den Zustand des Brahman, in welchem alle Klage aufhört 3,180,22 = 12471. Andere Namen für diesen Zustand sind: Nirvana 60), Akshara 61), Avyakta und Amrta 62). Dass man schon in dieser Welt (noch

als ihalokasthas) diesen Zustand erreichen könne, ist deutlich gesagt: .Wer nichts für sich begehrt und auf nichts hochmüthig herabsieht, der geht schon in dieser Welt in das Brahman ein\* 14,35,18 = 953. 14,47,8 = 1324. Zahlreicher als die Stellen, welche das Brahman beschreiben, sind diejenigen, welche die Mittel und Wege angeben es zu erreichen. Im Ganzen scheinen die älteren Stellen nur zwei Wege zu kennen, welche zum Brahman führen: einen praktischen, durch Busse und Abtödtung der Sinnlichkeit, und einen theoretischen, durch Erkenntniss und durch Vertiefung in das Wesen der Weltseele. Einige Stellen heben die Busse hervor 63), andere die Erkenntniss 64), wieder andere geben beide Wege zugleich an 65). - Eine spätere Zeit nahm es mit diesen Anforderungen etwas leichter. Der Weg, das Brahman zu erreichen durch gänzliche Abtödtung der Sinne und durch vollständige Vertiefung in das Wesen der Gottheit, erschien allzuschwer und nur wenigen erreichbar; die Verhältnisse des practischen Lebens traten zu jenen Forderungen in ein zu schreiendes Missverhältniss. In der alten Zeit freilich, mochte man denken, war es möglich dass Büsser wie Narayana 7,201,61 = 9451 im Zustande vollkommener Apathie in das Brahman eingingen, und es wird zu den Merkmalen des Weltalters Krta gerechnet 3,149,17 = 11240, dass man damals das höchste Brahman durch Busse erreichen konnte. Aber den jetzigen Sterblichen wird dieses Joch zu schwer, und es fehlt nicht an Stellen, welche einen leichteren und bequemeren Weg anzugeben wissen 66). Einen deutlichen Wink an die Menge, um das Brahman sich weiter nicht zu kümmern sondern sich an Vishnu zu halten, gibt die Stelle 6,36,5 = 1306: das Akshara oder Avyakta (also das Brahman) ist für körperhafte Wesen schwer zu erlangen, leichter und kürzer ist die Versenkung in Vishnu.

Ausserdem erscheint das Wort Brahman, als Neutrum decliniert, noch als Synonymon von Veda <sup>67</sup>) und als Bezeichnung der Kaste der Brahmanen <sup>68</sup>).

#### §. 28.

#### Brahman und die alten Götter.

Nach der epischen und nach der philosophischen Anschauung von Brahman wäre noch zu betrachten die sectarische, oder die Vorstellung derjenigen späteren Zeit, welche die neuen Götter, den Çiva oder den Vishnu und ihren Anhang, an die Spitze des im übrigen beibehaltenen Indischen Olymps stellten. Vorher mögen einige Worte gehen über das Verhältniss des Brahman zu den alten Göttern. Die Stellen sind bereits angeführt, in welchen erzählt ist, wie Indra sich Rath und Hilfe suchend an Brahman wendet und dieser ihm die Mittel zur Hand gibt aus seiner Noth sich zu befreien; so in der Erzählung vom Tode des Vrtra, von Sunda und Upasunda u. a. Indra kennt die Zukunft nicht, er befragt vor dem letzten Kampfe zwischen Arjuna und Karna 8,87,63 — 4435

den Brahman, d. h. das Schicksal, wer von beiden siegen werde. Das Schicksal ist mächtiger als der Gott; Indra ist der kräftige Gott, aber Brahman kennt die Zukunft und lenkt sie nach seinem Willen. Die Superiorität des Brahman, dem Indra gegenüber, ist im alten Gedichte bereits überall anerkannt; seine Stellung als Herr der Dreiwelt hat Indra einem Befehle des Brahman zu danken 1.31.18 = 1453. Gerath die Welt einmal in Unordnung und Verwirrung, so greift Brahman persönlich ein, aber nach Wiederherstellung des geordneten Regimentes übergibt er die Zügel der Weltregierung von neuem an Indra und zieht sich in seine Welt zurück 1,212,25 = 7735 69). Meist beschränkt Brahman sich darauf dem Indra einen guten Rath zu geben, so 6.21.9 = 768 wo er ihn belehrt wie er die Asura besiegen könne, oder 12,223,3 = 8060 wo er ihm betreffs des Bali mit ähnlichem Rathe unterstützt. Dies hindert ihn nicht beim Brande von Khândava dem Agni seine Hilfe zu versprechen gegen Indra selbst 1,224,3 = 8159. Das Verhältniss des Agni zu Brahman ist dasselbe wie das des Indra 70). Es fehlt uns an Berichten, welche die übrigen Götter einzeln in Berührung zu Brahman bringen; nur so viel ist zu sagen, dass sie alle seinen Befehlen sich fügen, so Varuna 71), Vayu 72), Dharma 73), Kubera 74). Unter seiner Obhut stehn auch die niederen Götter, wie Aruna 75), Viçvakarman 76), Çesha 77). Die Scharengötter bilden seinen dienenden Hofstaat 78).

### §. 29.

## Brahman und die Götterfeinde.

Nicht immer consequent ist die Auffassung, welche unser Gedicht von dem Verhältnisse des Brahman zu den Asura und anderen Götterfeinden aufweist. In der erhabenen Stellung des Gottes liegt es inbegriffen, dass er gegen beide Theile unparteiisch sich zeigen muss, und ein solcher über den streitenden Parteien stehender Standpunct wird ihm denn auch an mehreren Stellen zugeschrieben. Von den Göttern um Hilfe gegen einen Asura angegangen, sagt er selbst 13.85.3 = 4017: ich bin gleich (samas) gegen alle Wesen; 5.78.8 = 2808 heisst es von ihm, er sei unparteiisch und liebe Götter wie Asura gleichmässig; und 12,15,18 = 441 wird er zu den gegen alle Wesen unparteiischen (madhyasthan sarvabhûteshu), geduldigen Göttern gerechnet. Im Harivamça 1478 wenden sich Götter und Asura gemeinschaftlich an Brahman mit der Frage, wer im Kampfe siegen werde; sie erhalten eine unparteiische Antwort: wer die fünfhundert Söhne des Raji zu Bundesgenossen gewinne; und es ist nicht die Schuld des Brahman, dass die Götter dem Raji grössere Anerbietungen machen und die Unterstützung seiner Söhne erhalten. Aber die Unparteilichkeit des Brahman wird dann doch nicht festgehalten; im Ganzen hilft er augenscheinlich lieber den Göttern. Man legte sich die Sache so zurecht, dass er die Partei begünstigen müsse, auf deren Seite das Recht liege; dies sei aber eben die

Partei der Götter. Er selbst sagt 6,21,9 = 768 dem um Hilfe bittenden Indra: Wo das Recht ist, da ist der Sieg; und 8,33,43 = 1433: Ich bin gegen alle Wesen gleich, daran ist kein Zweifel, aber Frevler müssen vernichtet werden"; ebenso 13,84,82 = 4014: er sei zwar gleich gütig gegen alle Geschöpfe, aber am Unrecht habe er keine Freude, das Recht und die Autorität der Veda dürfe nicht verletzt werden, wer Götter und heilige Seher bedränge müsse sterben. Um also die Parteinahme des Brahman für die Götter zu erklären, müssen die Asura als Feinde des Rechts und der brahmanischen Weltordnung dargestellt werden. So wird 12,166,26 -6145 gesagt, das von Brahman gegebene Gesetz, wie der Veda es lehre, sei von den Asura übertreten und das Recht aus Leidenschaft und Gewinnsucht von ihnen verletzt worden; da habe Brahman sich auf den Himavant begeben und dort das Schwert erschaffen, das er dann dem Rudra übergab, die Uebelthäter damit zu strafen. Jedoch ist die Darstellung, dass Recht und Tugend einseitig auf Seiten der Götter zu finden sei, in der epischen Poesie eine recht späte und stammt erst aus einer Zeit, in welcher man auch für Ketzer und Ungläubige nach einem Abbilde in den überirdischen Kreisen suchte. Nach der älteren Ansicht ist das Recht und der Sieg eben so häufig bei den Asura. Die Stellung des Brahman zu den streitenden Parteien der Götterwelt in der uns erhaltenen Gestaltung des grossen Gedichtes ist die, dass er zwar auch den Asura Sieg und andere Gnadengaben verleiht, wenn sie dieselben durch die Kraft ihrer Busse ihm abtrotzen, dass er aber andererseits seinen guten Rath doch offenbar lieber den Göttern zuwendet 79). Nach 5,128,41 = 4299 hat Brahman den endlichen Sieg der Götter über die Asura von jeher prophezeit und späterhin den Rest der überwältigten Götterfeinde dem Varuna zur Bewachung übergeben 80). Dagegen steht wenigstens ein Fürst der Asura, nämlich Bali, unter dem besonderen Schutze des Brahman 81).

# §. 30. Çiva unter Brahman.

Wichtiger als das Verhältniss des Brahman zu den Götterfeinden ist seine Stellung zu den neueren Göttern, zu Çiva und zu Vishnu. Des ersteren Gottes Anhänger scheinen darüber einig gewesen zu sein, dass Brahman zwar existiere, aber nur als Geschöpf und dienendes Werkzeug des Çiva; und diese Anschauung wird denn auch im Mahabharata an vielen Stellen ausgesprochen. Allein es fehlt doch auch nicht an Spuren einer älteren, entgegengesetzten Ansicht, nach welcher umgekehrt Çiva in einem untergeordneten, dienenden Verhältnisse zu Brahman stehend gedacht wird; solche Berichte haben die Voraussetzung eines höheren Alters oder einer reineren Ueberlieferung für sich. So spielt in der Geschichte von der Butterung des Meeres, welche auf sehr alter Grundlage zu

beruhen scheint, Brahman die Hauptrolle, obwohl Çiva dabei erwähnt wird; das bei dieser Gelegenheit entstandene scharfe Gift Kalakûta verschluckt Civa 1,18,42 = 1153 auf Befehl (vacanat) des Brahman und seitdem hat er eine blaue Kehle. — Den Angriffen des Sunda und des Upasunda gegenüber ist Çiva ebenso rathlos wie die übrigen Götter und sucht mit diesen Schutz bei Brahman 1,211,2 = 7680. In der schon erwähnten Erzählung von der Entstehung des Todes tritt Brahman noch durchaus als der über Civa erhabene Gott auf. Besorgt um das Wohl der Geschöpfe, denen durch das Feuer des Brahman der Untergang droht, begibt Çiva sich zu Brahman 7,52,43 = 2046. 12,256,19 = 9162. Dieser fragt ihn: was begehrst du, mein Söhnchen? (putraka 7,52,45 = 2048). Civa antwortet: die Welt ist von dir geschaffeu worden (also ganz ausdrücklich Brahman als Weltenschöpfer anerkannt durch Civa12,257.1 = 9165), ich aber habe von dir den Auftrag für das Bestehen der Erde zu sorgen, zu deren Schutzgottheit du mich gemacht hast 7,53,13 = 2061. 12,257,11 = 9175, und ich habe Mitleid mit den Wesen, welche vertilgt werden von dem Feuer deines Zornes. Auf diese Bitte des Civa hin löscht Brahman das Feuer seines Zornes und erschafft zum Ersatze die Todesgöttin Mrityu, welche dann von beiden Göttern mit der Vernichtung der Menschen beauftragt wird. - Wie hier als Erhalter der Welt, so ist an einer andern Stelle 12,166,46 = 6155 Civa von Brahman auch als Rächer und Vernichter eingesetzt; das zum Schutze des Rechts und zum Untergange der Götterfeinde erschaffene Schwert wird von Brahman dem blackehligen Rudra übergeben. Auch in der Erzählung 12,350,8 = 13720 ist Brahman dem Çiva überlegen und gilt als dessen Erzeuger 82). Sogar in der doch sehr späten Geschichte des Kriegsgottes Skanda erscheint Çiva mit seiner Gemahlin gebückt vor dem "Herrn der Welt" 9,44,43 = 2492 und bittet ihn um eine Auszeichnung für seinen neugeborenen Sohn.

# §. 31. Çiva über Brahman.

Aber immerhin ungleich häufiger wird die entgegengesetzte Ansicht ausgesprochen, welche den Brahman in entschiedener Abhängigkeit von Çiva denkt. Aber dass trotzdem Çiva der jüngere Gott ist, wird an einigen Stellen deutlich obwohl unabsichtlich ausgesprochen; es ist davon die Rede, dass Brahman über das Wesen des Çiva erst nachdenken muss, dass ihm erst nach längerer Meditation die wahre Erkenntniss über Çiva aufgeht, dass er den übrigen Göttern den neuen Obergott erst vorstellen und ihn ihrer Andacht empfehlen muss, indem dieselben von ihm als ihrem Oberherrn offenbar noch gar keine Kenntniss haben. Nachdem Brahman, heisst es 13,161,35 = 7492, lange über Çiva nachgedacht hatte und endlich zur klaren Erkenntniss seines Wesens durchgedrungen war,

erklärte er ihn für den besten der Götter und betete ihn an. Also selbst nach dieser späten und streng civaitischen Stelle ist Brahman sich der Superiorität des Civa nicht von vorne herein bewusst, er gewinnt diese Einsicht erst nach längerer Ueberlegung. Deutlicher kann nicht angedeutet werden, dass Çiva ein Gott jüngeren Datums ist als Brahman. — In der Erzählung 7,202,87 = 9578 muss Brahman selbst den Göttern das Lob des Civa verkünden. Es erscheint hier Civa als kleines Kind, welches Uma auf den Armen trägt. Als Indra das Kind mit seinem Donnerkeile vernichten will, wird sein Arm lahm und er begibt sich sammt den andern Göttern zu Brahman mit der verwunderten Frage, wer das Kind sei. Es sei Çiva, erklärt Brahman, und der höchste aller Götter; den möchten sie verehren und um Gnade bitten. Nachdem dieses geschehen, erhält Indra durch die Gnade des Civa den freien Gebrauch seines Armes wieder. Auch in dieser Erzählung, welche offenbar einer ähnlichen über Vishnu nachgebildet ist (indem Umå für Devakt eintrat und Indra für Kamsa), ist ganz naiv zugestanden, dass die Götter vordem keine Kenntniss von Civa als dem obersten Gotte hatten, vielmehr über diesen Punct einer gründlichen Belehrung bedurften. Damit ist zugestanden, dass Civa ein neu aufgenommener Gott ist, von welchem die Vorzeit kein Bewusstsein hatte. Nach 13,17,175 = 1287 lehrt Brahman die vielen Namen des Çiva dem wissbegierigen Indra. Deutlich ist auch die Stelle 8.34.13 = 1468. Die alten Götter übergeben dem Civa ein jeder die Hälfte seiner Stärke und in Folge davon wird Çiva, der bei dieser Gelegenheit den Namen Mahadeva annimmt, stärker als alle Götter; das heisst historisch gesprochen: Die alten Götter erblassten vor Çiva. Dass insbesondere Brahman seine hohe Stellung erst spät eingebüsst hat, zeigt deutlich die Geschichte vom Opfer des Daksha. Die Gattin des Civa, Uma, sieht die Götter vorüberziehen und fragt den Civa, wohin sie fahren. "Zu dem Opfer des Daksha". "Warum gehst du nicht auch dahin?" "Es ist nie üblich gewesen dass ich am Opfer einen Antheil erhalte". Darüber ist Uma sehr betrübt und um sie zu beruhigen stört Civa durch sein Geschöpf Jvara die Handlung, verbrennt das Opfer und verscheucht die Götter. Der geängstigte Brahman versichert im Namen der Götter, von nun an solle auch Civa, der Herr der Götter, seinen Antheil am Opfer erhalten 12,283,45 = 10253, womit Umå und ihr Gemahl sich zufrieden erklären \*3).

Rein çivaitische Stellen sprechen sich üher die Superiorität des Çiva, dem Brahman gegenüber, unbedenklich und unzweideutig aus, besonders solche des dreizehnten Buches, welches vielleicht die spätesten Stücke des ganzen Mahabharata enthält. Nach 13,14,4 = 591 ist Çiva der Schöpfer und Herr des Brahman, des Vishnu und des Indra; ihn verehren anbetend alle Götter von Brahman an bis herab zu den Piçaca <sup>84</sup>). Ja so hoch steht der neue Gott über dem alten, dass letzterer nicht im Stande ist das ganze Wesen des Çiva vollständig zu erkennen <sup>85</sup>). Nach und nach rückt Çiva in das Erbe

des Brahman ein; er erhält dessen charakteristische Namen 86), er ist wie früher Brahman der Schicksalsgott 87), er, nicht Brahman, hat die Welt erschaffen 88), an ihn wenden sich jetzt die von den Asura bedrängten Götter, zuerst noch durch Vermittelung des Brahman 89), bald aber haben sie ohne diesen Umweg sich unmittelbar an Çiva zu wenden gelernt 90). Das ächte Glaubensbekenntniss der Civaiten lautet 12,284,78 = 10352 in einem dem Daksha zugeschriebenem Hymnus: Du, Çiva, bist es, den sie für Brahman halten, in dir sind alle Götter enthalten wie die Kühe im Kuhstalle 91). Çiva steht nicht mehr blos über Brahman, er ist geradezu der Brahman 8,33,58 = 1448 und das Brahman selbst 10,7,7 = 257, er ist nach 13,14,5 = 593 das Akshara, das höchste Brahman, das zugleich seiende und nichtseiende, welches die beiden Urprincipien Materie und Geist, prakrti und purusha, durch seine Macht in Bewegung setzt. Man sieht, der Çivaismus entbehrt wie alle späteren indischen Religionen der schöpferischen Kraft, er wirthschaftet mit fremdem Gute und setzt nur den Namen Çiva an die Stelle des früheren Brahman ein.

#### §. 32.

## Brahman und Skanda.

Auch zu dem Sohne des Çiva, dem Kriegsgotte Skanda, gleichfalls einem erst spät eingeführten Gotte, wird Brahman in Beziehung gebracht. Mit seinen Söhnen und von Vishnu begleitet besucht er den kaum geborenen Kriegsgott 9,44,30 = 2479; dieser gibt ihm den Besuch zurück, begleitet von Agni, Ganga, Rudra und Devi 9,44,43 = 2492 und auf die Bitte dieser Götter verleiht Brahman ihm die Würde eines obersten Heerführers der Götter; als solcher wird dann Skanda auf dem Himavant geweiht, die religiöse Ceremonie besorgt Brahman selbst unter Assistenz des Kacyapa 9,45,23 = 2524. Er übernimmt auch einen Theil der Ausstattung des neuen Gottes, beschenkt ihn mit einem Antilopenfelle, das ihn in der Schlacht unüberwindlich macht 9.46,52 = 2670, weist ihm ein Gefolge an 9,46,37 = 2655 und entscheidet den Streit über die Vaterschaft des Skanda zu Gunsten des Çiva 3,231,7 = 14521. Späterhin hilft dann Brahman dem Skanda den Mahisha besiegen 3,231,105 = 14619.

## §. 33.

## Vishnu unter Brahman.

Ganz dieselbe allmählige Herabsetzung musste Brahman auch dem Vishnu gegenüber sich gefallen lassen. Auch hier zeigen nur wenige erhaltene Stellen, dass das ursprüngliche Verhältniss des Vishnu dem Brahman gegenüber das der Unterordnung war. Es ist noch von Befehlen die Rede, welche letzterer dem ersteren ertheilt. So wird nach 3,276,5 = 15933 der vierarmige Vishnu auf Befehl

des Brahman zum Menschen in Gestalt des Rama des Sohnes des Daçaratha; bei der Meeresbutterung 1,18,21 = 1140 theilt Vishnu, der allein unter den Göttern durch die anstrengende Arbeit nicht müde geworden ist, auf Befehl des Brahmau den übrigen Göttern von seiner überschüssigen Kraft mit; nach 18,5,23 = 170 trägt und erhält Vishnu die Erde im Auftrage des Brahman. Freudig und ehrfurchtsvoll, heisst es in einem Gleichnisse 9,34,18 = 1964, begrüssen Indra und Vishnu den Brahman. Als die Götter ausser Stande sind, den von Agastya ausgetrunkenen Ocean wieder zu füllen, begibt Vishnu selbst mit den andern Götter sich zu Brahman um dort Rath und Hilfe zu holen 3,105,19 = 8823. Noch im Harivamça 3145 belehrt Brahman den Vishnu, in welcher Familie derselbe als Krshna werde geboren werden, um den Kamsa zu tödten; und 2,22,36 = 889 steht Krshna auf Befehl des Brahman von seinem Vorhaben ab, dem Jarasandha den Tod zu geben.

# §. 34. Vishnu über Brahman.

Aber in der bei weitem grösseren Anzahl von Stellen ist umgekehrt eine Superiorität des Vishnu über Brahman ausgedrückt. Wenigstens noch neben einander erscheinen beide Götter, wenn bei der Butterung des Meeres 1,18,6 = 1117 der Befehl, den Berg Mandara aus der Erde zu reissen, dem Schlangenkönige Ananta von Brahman und Vishnu gemeinschaftlich gegeben wird. Hier hatte der alte Text den Brahman allein, der Ueberarbeiter musste seinen Vishnu wenigstens neben ihn stellen.

Aus manchen Erzählungen geht deutlich hervor, dass die Idee von Vishnu als dem höchsten, oder eigentlich alleinigen, Gotte eine Neuerung war, die nur langsam durchdrang. Einst sassen, wird 6,65,42 = 2939 erzählt, alle Götter sammt Brahman auf dem Berge Gandhamadana. Da erscheint Vishnu in seinem Wagen. Sogleich verehrt Brahman ihn händefaltend und stimmt einen Hymnus auf ihn an; dann ersucht er ihn, er möge zum Heile der Welt im Stamme der Yadava geboren werden, um die ebenfalls als Menschen geborenen Asura zu besiegen. Als darauf Vishnu verschwunden ist, wenden die Götter im höchsten Erstaunen sich an Brahman mit der Frage, wer der sei, den er soeben verehrt habe 6,66,3 = 2975. Naiver kann der Erzähler nicht verrathen, dass er hier von der Einführung eines neuen Gottes berichtet. Nun belehrt erst Brahman die Götter in einem längeren Vortrage 6,66,6 = 2978 über das Wesen des Vishnu und beklagt die Thorheit derjenigen "schlechten und verblendeten Leute", welche den Krshna für einen blosen Menschen hielten. Nach dieser Rede verlässt Brahman die Götter und zieht sich in seinen Himmel zurück. — Es ist deutlich, dass der Verfasser dieses Stückes sich einer Zeitperiode bewusst ist, in welcher Krshna-Vishnu noch nicht zur allgemeinen Anerkennung gelangt war, besonders dem Brahman gegenüber, welcher hier noch Weltenschöpfer genannt wird.

Eine andere Stelle, in welcher Brahman die andern Götter über das wahre Wesen des Vishnu erst belehren muss, findet sich 3,142,50 — 10948. Die Götter sehen einen Eber, welcher die Erde trägt. Sie umringen ehrfurchtsvoll den sitzenden (astnam) Brahman und fragen ängstlich, wer der Eber sei. Nun erklärt ihnen Brahman, es sei der in der Gestalt eines Ebers erschienene Vishnu, und begibt sich mit den anderen Göttern zu diesem, ihn zu verehren. Eine andere Version derselben Geschichte finden wir 12,209,11 — 7614: die Götter suchen bei Brahman Hilfe gegen die Danava. Dieser sagt: die kampflustigen Danava kennen den Vishnu noch nicht, dieser in Gestalt eines Ebers wird sie vernichten. So geschieht es; bei dem blosen Brüllen des Vishnu fallen die Danava vor Entsetzen um und sterben. Die erschrockenen Götter werden von Brahman belehrt, der Eber sei Krshna-Vishnu.

Vielleicht ist unter den vielfachen Erscheinungsformen des Vishnu diejenige, unter welcher er zuerst als oberster Gott sich Anerkennung erwarb, seine Gestaltung als Nārāyaṇa. Nach 3,84,128 = 8101 wird Vishnu unter dem Namen Nārāyaṇa an dem gleichnamigen Badeplatze von Brahman und den übrigen Göttern verehrt. Den Agni verweist Brahman 1,224,4 = 8160 an den alten Gott Nārāyaṇa, der als Vishnu auf Erden verkörpert sei; und 5,49,2 = 1918 wird die Frage des Brhaspati, warum nicht wie alle andern Götter auch Nārāyaṇa den Schöpfer der Welt verehre, von Brahman selbst dahin beantwortet, es sei der heilige Büsser und Kāmpfer Nārāyaṇa vielmehr ein Gegenstand der Anbetung für alle Götter, denn er sei derselbe den man auch Vishnu und Kṛshṇa nenne.

Immerhin noch etwas älter gegenüber denjenigen Stellen und Berichten, welche den Brahman, als eine Gestaltung oder Erscheinungsform des Vishnu, mit vollständigem Verluste seiner Individualität ganz in Vishnu aufgehen lassen, erscheinen diejenigen, in welchen er dem Vishnu zwar ganz entschieden untergeordnet, aber doch deutlich von ihm unterschieden wird.

Zu dem älteren Vorstellungskreise gehören Stellen wie 13,147,2 = 6807: "sogar den Brahman überragt noch der ewige Vishnu", und die zahlreichen zum Theil schon angeführten Berichte, nach welchen Brahman den Vishnu mit Gebet und Opfer verehrt 93) oder ihn ausdrücklich als den höchsten Gott 93), als seinen und der ganzen Welt Schöpfer 94) anerkennt. Brahman wird durch Vishnu nicht verdrängt, er behält seinen Himmel, aber über diesem erhebt sich der Himmel des Vishnu 95). Dies ist auch der Standpunct, von welchem der Harivanga das Verhältniss zwischen Brahman und Vishnu durchgängig auffasst 96).

Bewahrt hier Brahman, dem Vishnu gegenüber, wenn auch nur als ganz untergeordneter Gott doch noch seine Individualität, so geht er in anderen Darstellungen ganz in diesem auf, er ist nur ein Theil des Wesens des Vishnu, welch letzterer die Wohnung des Brahman und aller Götter genannt wird 13,147,5 = 6810. In höchst sinnlicher Weise wird sogar in der Bhagavadgitä dies Verhältniss dadurch veranschaulicht, dass Brahman sichtbar in dem Körper des Vishnu erscheint <sup>97</sup>). Anderswo wird erklärt, es sei Brahman nur eine Gestaltung, murti, des Vishnu <sup>98</sup>) und selbst das sächliche Brahman wird mit diesem identificiert <sup>99</sup>).

# §. 35. Die Trimûrti.

Durch die Gleichstellung des Brahman einerseits mit Çiva, andererseits mit Vishnu war der Weg gebahnt zur Aufstellung der Idee der Trimurti; es galt nur noch auch Çiva und Vishnu zu identificieren. Dazu finden sich im Mahabharata jedoch nur schwache Ansätze.

Der Friedensschluss zwischen beiden Göttern oder historisch gesprochen der Versuch einer Versöhnung und Verschmelzung des Vishnuismus mit dem Çivaismus ist vielleicht unter den in unserem Gedichte nachweisbaren geschichtlichen Thatsachen die jüngste. Das Mahabharata in seiner jetzigen Gestalt und in seinen jüngsten Stücken stellt jene beiden Götter als gleichberechtigt neben einander und sucht sorgfältig den Çivaitischen Leser ebenso zufrieden zu stellen wie den Vishnuitischen.

Doch ist die Erinnerung an den Kampf beider Parteien noch nicht verschwunden. Einen vishnuitisch gefärbten Bericht darüber finden wir 12,342,121 = 13281. Es fand einst, wird hier erzählt, ein Kampf statt zwischen Rudra und Narayana d. i. zwischen Çiva und Vishnu. Unter diesem Kampfe hatten alle Wesen zu leiden, das Feuer brannte nicht mehr, die Veda wurden nicht mehr studiert, die Erde erzitterte, die Gestirne verloren ihr Licht, der Ocean trocknete aus, der Himavant barst. Da fiel Brahman von seinem Sitze und die erschrockenen Götter fanden keinen Rath bei ihm. Darauf nahmen sie ihre Zuflucht bei Çiva und baten ihn, die Waffen niederzulegen; er möge sich versöhnen mit Vishnu, der ja doch der mächtigere sei; "verehre" sagt Brahman "mit mir und den anderen Göttern den Vishnu, damit die Welt zur Ruhe komme". Çiva lässt sich überreden, er bittet den Vishnu um Frieden und huldigt ihm, und die Wesen beruhigen sich wieder 100).

So sehen wir die alten Rivalen Brahman, Çiva, Vishnu zuletzt in Frieden neben einander stehen. Die Bestimmung des Indra, dass alle auf Kurukshetra gefallenen Helden das Paradies ererben sollen, wird von diesen drei Göttern bestätigt 9,53,26 = 3034. Dass alle drei identisch sind und nur ein einziges Wesen bilden. diese Idee der Trimurti ist im Mahabharata nur höchst spärlich vertreten. Vielleicht gehört hierher die Stelle 1,1,32 = 32: "aus dem Welten-ei entstand der eine Herr: Brahman, der Lehrer der Götter, Sthänu",

wenn man nämlich unter Suraguru den Vishnu und unter Sthanu den Çiva verstehen will, wie Nilakantha vorschlägt. Sicher hier anzuziehen sind nur zwei Stellen, die eine aus einem sehr jungen Stücke 3,272,47 = 15824: "es erschafft (srjate C) die Brahman-Gestalt, es erhält die Form als Purusha, mit der Natur des Rudra zerstört er, dies sind die drei Zustände des Herrn der Geschöpfe"; die andern aus dem späten Harivamça 10662, wo Markandeya dem Brahman die diesem selbst offenbar neue Lehre auseinandersetzt: "er, der Vishnu ist, ist auch Çiva, und er, der Çiva ist, ist auch Brahman: ein Wesen, aber drei Götter, Çiva, Vishnu, Brahman".

# §. 36. Gestalt des Brahman.

Ueber das Äussere des Brahman haben wir ausser allgemeinen Angaben, wie dass er von Majestät und Anmuth leuchte 3,100,19 = 8707, nur die eine bestimmte Vorstellung zu bezeichnen, dass er vier Gesichter habe; er heisst daher Caturmukha und Caturvaktra. Nach 19,13210 trägt er auf jedem Haupte einen der vier Veda, und 3,205,15 = 13560 heisst er der mit vier Köpfen, mit vier Gestalten, mit den vier Veden. Die vier Gesichter hat er nach 3,272,44 = 15821 schon da er aus dem Nabel-Lotus des Vishnu entsteht, nach 1,211,28 = 7706 bekommt er sie, da er die ihn umwandelnde Tilottama von allen Seiten betrachten will; an letzterer Stelle steht jetzt unpassender Weise der Name des dreiäugigen Çiva, ursprünglich ist Brahman gemeint. Ein deutlicher Mythus über die vier Häupter des Brahman fehlt im jetzigen Mahabharata.

## §. 37. Attribute des Brahman.

Der Stab des Brahman, Brahmadanda, wird gewöhnlich nur im bildlichen Sinne erwähnt. Doch findet sich 3,290,21 = 16518 der Spiess des Ravana verglichen mit dem Brahmadanda. Gewöhnlich bezeichnet dieser Ausdruck die Macht des Schicksals <sup>101</sup>). Berühmt ist ferner der Bogen des Brahman, Brahmastra. Wir finden ihn in dem Besitze vieler Sterblichen, vor allen des Karna, der ihn von Rama dem Sohne des Jamadagni empfing, 12,3,30 = 104, und in dessen Händen wir 8,49,38 = 2338 und 8,90,91 = 4720 den Bogen sehn; schon früher hat ihn Rama selbst im Kampfe mit Bhishma benutzt 5,184,15 = 7281, wo aber auch dem Bhishma ein Brahmastra zugeschrieben wird. Auch der andere Rama, der Sohn des Daçaratha, war im Besitze sei es desselben sei es eines anderen Bogens des Brahman; schon sein Ahne Kubalaçva hat mit demselben den Dhundhu erlegt 3,204,31 = 13612; er selbst tödtet damit den Råvana 3,290,26 = 16523 und sein Bruder Lakshmana den Kumbhakarna 3,287,18 = 16426. Auch andere

Helden werden gelegentlich und ziemlich willkürlich als im Besitze des Bogens des Brahman befindlich erklärt <sup>103</sup>). An vielen andern Stellen ist übrigens Brahmastra, die Waffe des Brahman oder auch der Brahmanen, ein Name für den Veda <sup>103</sup>). — Uebrigens soll Brahman auch den berühmten Bogen Gandiva tausend Jahre lang als Waffe getragen haben 4,43,5 — 1347.

Er fährt auf einem glänzenden Wagen vom Himmel herab, um den Kämpfen der Helden auf Erden zuzuschauen, umringt von einem zahlreichen Gefolge von Untergöttern <sup>104</sup>).

# §. 38. Wohnsitz des Brahman.

Brahman bewohnt seinen eigenen Himmel, den Brahmaloka, der von der Welt der Götter und zumal dem Paradiese des Indra stets genau unterschieden wird; wenn die Götter sich bei Brahman Rath holen wollen, so müssen sie erst zu ihm gehen. Dass Brahman nicht bei den übrigen Göttern wohne, ist eine Vorstellung, welche in allen einschlägigen Mythen wiederkehrt 105). Für sterbliche Augen ist die Welt des Brahman unsichtbar 7,192,59 = 8867; selbst Narada muss durch lange Busse sich des Glückes, die Wohnung des Weltenschöpfers zu sehen, theilhaftig machen, die er dann 2,11,1 = 420 beschreiben will: doch sagt er nur, sie sei stets veränderlich und für Menschen unbegreiflicher Natur, und beschränkt sich übrigens auf eine Aufzählung der Götter und der Heiligen, welche Brahman dort als seine Gäste empfängt 106).

Der Wohnsitz des Brahman (Brahmanah sadanam 11,8,24 = 216) ist der Sitz der höchten Glückseligkeit; "er gelangt in die Welt des Brahman" (z. B. 12,337,38 = 12856) heisst: er erlangt die ewige Ruhe, das ewige Glück. Zunächst wird die Welt des Brahman den Helden versprochen, welche tapfer kämpfend in der Schlacht gefallen sind 107); es konnte aber nicht fehlen, dass späterhin auch tugendhafter Lebenswandel, Busse und bestimmte Verdienste als sichere Wege zu seinem Himmel gepriesen wurden 108). Den gefallenen Kriegern, den gestorbenen Büssern geht Brahman entgegen und spricht mit ihnen über die Verdienste, welche sie des Aufenthaltes in seinem Paradiese würdig gemacht hätten 109). Aber der Aufenthalt im Paradiese des Brahman ist kein gesicherter; man ist hier seines Heiles noch nicht gewiss, sondern wenn das erworbene Verdienst durch längeren oder kürzeren Aufenthalt in der Welt des Brahman gleichsam aufgezehrt ist, oder wenn neue Verschuldung hinzukommt, so stürzt der Gast des Brahman wieder zur Erde herab, um von neuem als Mensch geboren zu werden 110). Also auch in Brahmaloka herrscht kein von allen Wechseln freier Zustand.

Uebrigens thront Brahman, auch abgesehen von den Verstörbenen, nicht allein in seinem Himmel; es umgibt ihn ein Gefolge von Untergöttern, von welchen besonders Apsaras, Gandharva und Siddha genannt werden <sup>111</sup>).

Ausser seinem Paradiese sucht Brahman auch bestimmte Oertlichkeiten zu bald längerem bald kürzerem Aufenthalte auf, so besonders die zum Theil der mythischen Geographie angehörigen Berge Vaijayanta, Meru, Gandhamadana, Pushkara, Mahendra <sup>112</sup>). Unter den Flüssen, an deren Ufern Brahman gerne weilt und den Menschen sich zeigt, ist besonders zu nennen die Sarasvati <sup>113</sup>); südlich von ihr liegt das ihm vorzugsweise heilige Brahmafeld oder Kurufeld, der Altar des Brahman genannt, wo er jeden Monat einmal sich offenbart <sup>114</sup>). Eine ziemliche Anzahl von Oertlichkeiten werden ausserden noch als solche genannt, welche Brahman gerne besucht, wo er badet oder opfert u. s. w. <sup>115</sup>).

# §. 39.

## Herkunft des Brahman.

Von einem Vater oder einem Schöpfer des Brahman konnte im alten Epos keine Rede sein; er ist selbst der ewige Schöpfer aller Wesen und sein Name Svayambhû bezeichnet, dass er den Grund seiner Existenz in sich selbst hat. Erst spätere kosmologische Erwägungen, welche nach einem noch über Brahman stehenden Principe suchten, und weiterhin der Cultus der neuen Götter, welcher einen selbständigen Brahman nicht dulden konnte, sah sich nach einem Schöpfer des Brahman um. Nach der kosmologischen Philosophie entstand Brahman aus der Urmaterie, die hier als Wasser aufgefasst wird <sup>116</sup>); nach der pantheistischen Anschauung hat er seinen Ursprung in der Weltseele, dem Purusha <sup>117</sup>).

Der Vishnuismus nahm den Brahman zwar in seinen Glauben auf, setzte ihn aber herab zu einem erst von Vishnu erschaffenen Wesen. Die Formel der Vishnuiten ist: "Brahman ist durch die Gnade des Vishnu erschaffen und Çiva durch seinen Zorn" 12,341,12 = 13140. 12,341,128 = 13287. Einige Stellen begnügen sich einfach anzugeben dass Brahman eine Schöpfung des Vishnu sei 118), andere fügen bei, er sei auf einem Lotus entstanden, der sich aus dem Nabel des Vishnu erhoben habe 119); noch anderen ist eine einmalige Schöpfung des Brahman durch Vishnu zu wenig, sie versichern, dass letzterer ersteren schon mehrmals in das Dasein gerufen habe 120); zuletzt ist Vishnu nicht einmal der directe Schöpfer des Brahman, sondern erst sein Enkel Aniruddha hat diesen in das Leben gerufen 121).

Nach der Lehre der Civaiten gilt dasselbe von Civa 122).

# **§**. 40.

## Gattin des Brahman.

Von einer solchen ist in alten Stücken nicht die Rede. Nach 13,146,4 = 6750 ist Savitri die Gattin des Brahman. Diese tritt

zwar in einer alten Erzählung 3,293,16 = 16632 auf, wo sie dem um Nachkommenschaft opfernden Könige Açvapati auf Befehl des Brahman mittheilt, er werde durch die Geburt einer Tochter erfreut werden; mehr dürfe sie nicht sagen. Aber dass sie die Frau des Brahman sei, wird nicht angedeutet.

#### §. 41.

Nachkommen und Schöpfungen des Brahman.

Die bekannten sechs, sieben oder mehr Söhne des Brahman werden an keiner einzigen Stelle Kinder der Savitri genannt, vielmehr überall als "geistige" Söhne des Urvaters bezeichnet. altesten Stellen nennen nur sechs Namen, so besonders die sehr alte Genealogie 1,65,10 = 2518, welche alle Wesen von Brahman direct ableitet und keine Vermittelung durch Vishnu oder Civa oder durch das Urei annimmt; es sind Martci, Atri, Angiras, Pulastya, Pulaha und Kratu; von des Martei Sohne Kacyapa und dessen Gemahlinnen Diti und Aditi werden dann Götter, Gegengötter, Halbgötter und Menschen abgeleitet. Man sieht, schon diese älteste unter den im Mahabharata uns erreichbaren Theogonieen hat das alte Göttersystem verdorben, indem zwischen den alten Göttern und ihrem Vater Brahman die alten Patriarchen oder Idealpriester eingeschoben wurden. - Auf diese sechs Namen beschränkt erscheinen die geistigen Söhne des Brahman noch 1,66,4 = 2568; meistens wird als ihre Zahl sieben festgesetzt, indem entweder Vasishtha hinzutritt 128), oder Manu 124), oder Daksha 125), oder Rudra 126). An einer Stelle 3,272,45 = 15822 wird die Zahl der "geistigen, ihm selbst gleichen Söhne, der grossen Rshi" auf neun angesetzt, von Namen aber nur Martei angegeben; nach Nilakantha sind hier gemeint die sechs alten, Vasishtha, Narada 127) und Bhrgu 128). Gewöhnlich aber wird als Zahl sieben angegeben, die sieben grossen Rshi oder Prajapati gelten als die erste Schöpfung des Brahman 129).

Nach einem alten Berichte 1,66,50 = 2614 hat Brahman zwei Sölme, Dhâtar und Vidhâtar, und eine Tochter, Lakshmi. Ausserdem werden noch in Stellen verschiedenen Alters angegeben als Söhne des Brahman: die elf Rudra 130), Samudra der Ocean 131), Dharma der Gott des Rechtes 132), die Heiligen Tandi, Sanatkumära und Kavi 135); als Töchter desselben: die Erdgöttin Prthivi 134), Menakå die beste der Apsaras 135), Surabhi die Mutter der Kühe 136), die Todesgöttin Mrtyu 137) und Jarå eine Râkshasi 138).

#### §. 42.

## Cultus des Brahman.

Dass Brahman in der Menschenwelt nur wenig Verehrer gefunden habe, wird 12,15,18 = 441 deutlich constatiert und mit seiner ruhigen Unparteilichkeit begründet. Die Menschen, heisst es hier, verehren Götter wie Indra, Agni, Varuna, Yama, Rudra, Skapda,

von welchen sie Sieg über ihre Feinde erhoffen, aber nicht die gegen alle Wesen unparteiischen und geduldigen Götter, wie Brahman, Dhatar, Püshan. Dass auch die Götter ihm nicht opfern wollten, sagt der Harivamça 907. So ist denn auch von einem speciellen Cultus des Brahman im Mahabharata wenig die Rede. Die zu seinen Ehren errichteten Wallfahrtsorte sind schon erwähnt. Nach 4,12,14 = 338 wurde alljährlich (nach Ntlakantha im Herbste) ihm ein Fest gefeiert, dessen Glanzpunct Thierkämpfe und Ringspiele bildeten. Dass beim Opfer seiner gedacht wurde, ist begreiflich; bei grossen Opferfesten strahlt Brahman von den andern Göttern umgeben auf dem Altare 5,144,11 = 4927; seine Gunst wird gewonnen durch Opferspeise 3,200,68 = 13417. Um Beistand in der Schlacht wird er angerufen 7,94,41 = 3449.

# §. 43. Namen des Brahman.

Brahman hat viele Namen. Einige derselben machen Schwierigkeiten, indem sie ihm nicht ausschliesslich angehören. So ist unter der Bezeichnung Prajapati, Herr der Geschöpfe, an vielen Stellen gewiss Brahman gemeint, der besonders in seiner Eigenschaft als Weltenschöpfer dieser Namen trägt, an andern aber eben so sicher Daksha, manchmal ist es zweifelhaft wer unter diesem Namen zu verstehen sei 189). Ebenso ist unter Parameshthin zwar meistens aber doch nicht immer Brahman verstanden 140). Dass unter Dhâtar und Vidhåtar bald Brahman bald besondere Götter zu verstehen seien, ist schon oben besprochen 141). Den Namen Sthanu hat Brahman bald behalten, bald an Civa abgegeben 148); auch Hiranyagarbha ist nicht immer nothwendig mit Brahman identisch 143). seiner Beinamen heben hervor, dass er älter und ursprünglicher sei als die andern Götter; er heisst der Grossvater, der Urgott, der Alte der Welt, der älteste der Götter 144), er hat seinen Ursprung nur in sich selbst 145). Sehr gebräuchlich sind die Namen, welche ihn als den Schöpfer der Welt bezeichnen 146), als den Herrn der Götter 147), den Herrn der Welt 148), den Herrn schlechthin 149). Einzelne Seiten seines Wesens werden hervorgehoben durch Namen, welche ihn darstellen als den Lehrer der Welt und der Götter 150), als Gabenspender 151), als den aus dem Lotus 152) oder aus dem Wasser 153) entstandenen; andere Namen bezeichnen den Brahman nach der pantheistischen und mystischen Auffassung seines Wesens 154). Geläufig sind die von seinen vier Köpfen hergenommenen Bezeichnungen 155). Einige Namen alterthümlicher Art sind ihrer Bedeutung nach dunkel 156). Hin und wieder wird auch der Name Brahman auf andere Götter übertragen, so auf Sûrya 3,3,18 = 148. 3,3,60 = 190, auf Civa 9.38.45 = 2231.

# Anmerkungen.

- 1) Vgl. meinen Agni S. 3.
- 2) Vgl. meinen Aufsatz über die Apsaras in dieser Zeitschrift XXXIII 644, wo gegen Ende "nach ihren Zwecken" zu lesen ist statt "nach ihren Kräften".
- 3) Dass in der angedeuteten Weise besonders das Verhältniss des Brahman zu dem Götterkönige Indra aufgefasst worden sei, habe ich bereits in dieser Zeitschrift XXXII 294 nachzuweisen versucht und erlaube mir, um Wiederholungen zu vermeiden, auf das dort gesagte zu verweisen.
- 4) Ganz dieselbe Erwägung stellt Açvatthaman an 10,6,25 = 241, da er in der letzten Schreckensnacht vor dem feindlichen Lager steht. Nur das Schicksal, sagt er, kann mir jetzt helfen und richtet dann sein Gebet nicht an Brahman, sondern an Çiva. Im alten Gedichte aber, dem die Stelle und ihr ganzer Zusammenhang unbedingt angehört, stand auch hier wohl Brahman.
- 5) Hiermit schloss die Rede ab und folgte dann nur noch der Rath, durch wichtige Dienste die Fürsprache der Götter bei Brahman zu erlangen. Es folgte die Erzählung, wie die Schlangen und speciell gerade Väsuki den Göttern bei der Butterung des Meeres wesentliche Dienste leisten, dann die Fürsprache der Götter und die Beschränkung des Fluches durch Brahman. Dies ist der alte Zusammenhang der Sage, wie er in den "Indischen Sagen von Adolf Holtzmann" unter "das Schlangenopfer" wieder hergestellt worden ist.
- 6) Die Verschiedenheit der Götternamen erschwert die Untersuchung, insofern bei einzelnen Namen nicht immer deutlich ist. welcher Gott im bestimmten Falle damit gemeint sei. So steht in Stellen gleichen Inhaltes statt Brahman auch Dhâtar, der Setzer, wieder in anderen Vidhatar, der Vertheiler. Das Verhältniss dieser drei Namen ist nicht immer dasselbe; bald bezeichnen Dhatar und Vidhatar offenbar den Brahman, bald sind sie deutlich von ihm unterschieden. Genau von Brahman zu trennen ist einmal der unter den Söhnen des Kacyapa und der Aditi, den zwölf Aditya, genannte Dhatar. Er fehlt in keiner der Listen, welche die Namen der Aditya aufzählen und von welchen es hier genügen mag auf die älteste 1,65,15 = 2523 zu verweisen. Die Namen der zwölf Aditya bedeuten wohl die zwölf Theile des Jahres und scheinen ziemlich alt zu sein, der unter ihnen genannte Dhatar ist möglicher Weise so alt wie die Idee von Brahman selbst, aber die meisten jener zwölf Namen sind im Epos eben nur Namen, an die keine lebendige Ueberlieferung mehr anknüpft. Ein anderer Dhatar erscheint 1,66,50 = 2614; hier heisst es, in einer alten Göttergenealogie, Brahman habe zwei Söhne, Dhatar und Vidhatar. Wie öfters, z. B. bei Agni und seinen Söhnen, den verschiedenen Feuergöttern, oder bei dem Aiolos der Griechen, ist das Amt des Vaters auf die Söhne

vertheilt; der eine, der Setzer, bestimmt das Schicksal im Allgemeinen, der andere, der Vertheiler, überweist den einzelnen Menschen ihren An diese beiden Söhne des Brahman dürfen wir also an den Stellen denken, an welchen er von Dhatar und Vidhatar deutlich unterschieden wird; es sind dies aber nur jüngere Stellen, in welchen es darauf abgesehen ist eine ansehnliche Menge von Götternamen aufzuzählen, wie wenn der Kriegsgott Skanda bei seiner Einweihung zum Feldherrn der Götter nach einander beschenkt wird von Brahman, von Dhatar, von Vidhatar 9,45,23.39.45 = 2525. 2541. 2545; wenn, um einem Kampfe des Arjuna zuzuschauen, auf ihren Wagen unter andern Göttern herabkommen Prajapati (d. i. Brahman), Dhatar und Vidhåtar 4,56,11 = 1770. — Dagegen ist in der grossen Mehrzahl der Stellen Dhåtar (oder auch Lokadhåtar 8,34,119 = 1574) offenbar nur ein anderer Name des Brahman: so wenn Dhâtar unter den ersten und wichtigsten Göttern mit aufgeführt wird, wenn es heisst: "Was Arjuna gethan hat, das vermöchten selbst Indra, Yama, Dhatar und Kubera nicht auszurichten" 8,88,25 == 4514; oder wenn beide Namen unter einander wechseln, wie 8,33,38 = 1428, wo zuerst die Götter von Dhatar die Gnade der Unbesiegbarkeit erhalten, gleich darauf aber Brahman sagt, er habe diese Gnade ihnen ertheilt. Auch der Name Vidhâtar ist mit Brahman identisch. Wenn von Brahman gesagt wird, er habe etwas beschlossen, festgesetzt, bestimmt, so wird fast immer das Zeitwort gewählt, von welchem der Name Vidhåtar eine Ableitung ist, nämlich vidhå Particip vihita; z. B. vihitani Svayambhuva 1,66,15 = 2579; Pitamahena vihitali 3,171,21 = 12152; vihito Brahmana 3,229,45 =  $14446. \ 3,275,26 = 15914. \ 3,276,4 = 15932$ ; vihitas Svayambhuvâ 5,185,20 = 7309; vihito maya (in Reden des Brahman) 12,39,7 = 1437. 13,85,4 = 4018. Doch finden sich in dieser Verbindung auch andere Participien wie nirdishta 3,173,15 = 12211; drshta 1,21,9 = 1197; nisrshta 12,209,12 = 7615. — Wenn nun gerade so, wie gesagt wird vihitam Brahmana, Svayambhuva, Pitamahena, sich auch vorfände Dhätra, Vidhätra vihitam, so dürften wir nicht zweifeln dass sowohl hier wie auch anderwärts unter Dhâtar und Vidhatar eben Brahman zu verstehen sei. Solche Ausdrücke finden sich aber sehr häufig, z. B. mein Lebensende ist mir von Dhåtar noch nicht bestimmt" 2,79,22 = 2605 (vihita), "die von Dhatar bestimmte Satzung 3,25,14 = 958 (vihita, dagegen drshta 3,208,19 = 13821), "die von Dhâtar bestimmte Speise" 5,105,4 = 3677 (vihita), "zum Weibe ist sie geschaffen von Dhâtar" 6,112,18 = 5215 (vihita), also ganz dieselben Ausdrücke von Dhâtar wie von Brahman. Aber ebenso häufig und in den nämlichen Wendungen erscheint auch der Name Vidhatar: "es ist so von Vidhatar bestimmt" 3,25,16 = 960 (vihita); "der von Vidhåtar bestimmte Weg" 1,1,247 == 240 (vihita); "die von Vidhatar bestimmte Speise" 1,16,25 = 1093 (vihita); Vidhatra vihitam karma der von Vidhatar angewiesene Beruf 3,207,21 = 13721; bharyapati dvau vihitau Vidhatra Mann und Frau sind zwei von Vidhatar geordnet" 3,134,9 = 10659. So erscheint es als Zufall, welcher der drei Instrumentale Brahmana Dhatra Vidhatra zu vihitam gesetzt wird, und es ist wohl erlaubt in einer Untersuchung über Brahman auch diejenigen Stellen beizuziehen, welche statt dieses Namens den Dhatar oder den Vidhatar setzen.

- 7) Ueber den auffallenden Umstand, dass bald Çikhandin bald Arjuna als Tödter des Bhishma genannt wird, vgl. meinen Arjuna.
- 8) Nach 6,50,37 = 2069 ist Dhrshtadyumna von Çambhu, d. i. Çiva, zum Tode des Drona bestimmt, vihitas. So treten überall die neuen Götter einfach an die Stelle der alten.
- 9) Vgl. Hom. Η 205: ἴσην ἀμφοτέφοισι βίην καὶ κῦδος ὅπασσον.
- 10) Diese Worte sind wohl als späterer Zusatz anzusehen, denn es soll ja hier die völlige Willkür des Brahman hervorgehoben werden. Es ist mir unwahrscheinlich, dass das Epos in seiner ächten Gestalt die Seelenwanderung kannte.
- 11) Das Beispiel mit der Puppe findet sich auch 5,39,1 = 1446: "Der Mensch ist so wenig sein eigener Herr, wie eine durch den Faden gelenkte Puppe; vielmehr hat Dhatar ihn dem Schicksale unterworfen".
- 12) Noch stärker als hier Draupadt drückt sich Amba aus 5,175,32 = 6007: "Ich verfluche den Dhatar, der mich in dieses Unglück gestürzt hat". Die Energie der Frauen, im Guten wie im Schlimmen, ist ein Kennzeichen des alten Epos; im späteren haben sie nur eine Eigenschaft: Wohlgezogenheit.
- 13) So, statt Feindetödter, ist in meinem Aufsatze über Indra in dieser Zeitschrift XXXII 211 zu lesen.
- 14) Hier ist also Skanda, der später für einen Sohn des Çiva gilt, noch als Sohn des Agni aufgefasst. Vgl. meinen Agni S. 21.
  - 15) Näheres Agni S. 11.
- 16) Die Götter fürchten sich und erscheinen bittend vor Brahman. "Was habt ihr, Unsterbliche, Angst vor sterblichen Menschen?" "Es ist kein Unterschied mehr zwischen Menschen und Göttern, die Sterblichen sind jetzt auch unsterblich geworden". Da beruhigt sie Brahman, es sei Yama gerade mit einem grossen Opfer beschäftigt, sobald dieses zu Ende sei, werde er sein Amt wieder aufnehmen und das Versäumte nachholen.
- 17) Die Erde ist übervölkert, weil eine Menge Asura als Menschen oder auch als Thiere auf ihr wieder geboren sind. Die Erdgöttin Maht wendet sich selbst an Brahman. Dieser befiehlt den Göttern und den Gandharva, zur Erde herabzusteigen und dort Menschen zu werden, damit die Asura durch sie ihr Ende fänden. In der Darstellung des Harivamça wendet Maht oder Prthivt sich an Vishnu 2959, doch fordern dann die Götter 2961 den Brahman auf zu bestimmen, was nun geschehen solle, um dieser Klage der Erde abzuhelfen.

- 18) Vgl. meinen Agastya in dieser Zeitschrift XXXIV 593.
- 19) Der Büsser Carvaka, ein Rakshasa, hat durch seine langjährige Busse dem Brahman Unverletzlichkeit (abhayam) abgerungen,
  er beleidigt nun die Götter selbst und diese wenden sich an Brahman.
  Dieser erklärt, der Tod des Carvaka sei schon bestimmt, denn Carvaka
  werde bald selbst die Brahmanen verachten und dann durch die
  Macht ihrer Zaubersprüche seinen Untergang finden; denn jene Gnade
  der Unverletzbarkeit sei an die Bedingung geknüpft, dass er die
  Brahmanen ehre.
- 20) Zweimal, 13,72,5 = 3546 und 13,83,13 = 3891 fragt Indra verwundert, warum in Goloka noch grössere Seligkeit herrsche als im Svarga. Die Antwort des Brahman läuft darauf hinaus, dass die Bewohner des Goloka ihren Sitz sich verdient hätten durch häufiges Schenken von Kühen, natürlich an Brahmanen. Ein andermal besuchen die sieben Himmelsweisen, Vasishtha voran, den Brahman 13,126,42 = 6046 und legen ihm die Frage vor, ob und wie arme Leute, die nicht im Stande seien die so kostspieligen Opfer darzubringen, doch auch des Segens eines solchen Opfers theilhaftig werden könnten; er verweist sie auf bestimmte Ceremonien und Bussübungen, welche den Werth eines Opfers hätten. An einer andern Stelle 13,130,13 = 6113 unterhält sich Brahman im Himmel mit den Göttern, den Heiligen des Svarga und mit den Elephanten, welche die Erde tragen (13,132,1 = 6155) über die Pflichten und theilt Lob und Gnaden aus an diejenigen, welche gut darüber zu sprechen wissen. Ein langes Gespräch des Brahman mit den Himmelsweisen beginnt 14,35,27 = 962. Diese befragen ihn über Tugend und Erlösung, über Recht und Unrecht und er belehrt sie in einem langen Vortrage über die Weltseele (atman), üher die drei Qualitäten (guna), über die Sünde, über den Ursprung derselben aus böser Lust und sinnlicher Begierde, über das Selbstbewusstsein (ahañkara), über die dreizehn Elemente der Seele (adhyatman) und deren einzelne Bereiche (adhibhûta) und Schutzgottheiten (adhidaivata), über die Erhabenheit des Vishnu, über den Weg der zum Himmel führt, über die verschiedenen Stadien die der nach Erlösung strebende Mensch zurücklegen muss u. s. w. Als Schiedsrichter über alle Streitfragen zeigt er sich auch 14,23,6 = 689. Die fünf Lebensgeister erscheinen vor Brahman und wünschen seine Entscheidung, wer unter ihnen der vorzüglichste sei. Nachdem Brahman sie einzeln angehört, erklärt er, jeder von ihnen sei in seiner besonderen Sphäre der vorzüglichste. — Alle diese Stücke des dreizehnten und vierzehnten Buches sind sehr jung und nur zufällig dem Brahman in den Mund gelegt. Die einzige Rede desselben, welche auf einer älteren Grundlage beruhen könnte, ist die, in welcher er 13,6,2 = 296 die Frage des Vasishtha, was mächtiger sei, das Schicksal oder die menschliche Kraft, dahin beantwortet, ohne Zuthun des Menschen könne die Bestimmung des Schicksals sich nicht erfüllen.

- 21) Die Götter und die Himmelsweisen umringen den Brahman und singen sein Lob 6,12,15 = 466.
- 22) Im neuerbauten Palaste des Yudhishthira umringen diesen die Scharen seiner Krieger und Priester wie im Himmel die Scharen der Götter den Brahman 2,4,41 = 134. Den Bhishma umgeben die Fürsten wie die Unsterblichen den Prajapati 6,120,30 = 5719 oder wie die Götter den Pitamaha 6,121,9 = 5770.
- 23) Der von ehrfurchtsvollen Schülern und Jüngern umgebene heilige Lehrer wird mit dem von den Göttern umringten (upåsyamana, in upa liegt der Begriff des Demüthigen) Brahman verglichen 3,103,13 = 8775.
- 24) Brahmådayo devåh 3,82,108 = 5050. 3,83,35 = 7006. 3,83,191 = 7061, oder Brahmådayah suråh 9,38,41 = 2226.
- 25) Agni geht einen Befehl (çasanam) des Brahman auszuführen 1,7,26 = 935; er übergibt auf seinen Befehl (niyogat) den neugeborenen Skanda der Gañga 9,44,8 = 2457. Ebenso handeln auf Befehl des Brahman: Dharma und Varuna 5,128,46 = 4304, Vaya 19,2911, Vishnu 3,276,5 = 15933, Çiva 1,18,42 = 1153, Gañga 19,2995, Savitri 3,293,18 = 16634, Aruna 1,24,18 = 1277, Nara 3,41,18 = 1682, Çesha 1,36,24 = 1587, Viçvakarman 1,211,11 = 7689 u. s. w.
- 26) So dem Ravana 3,275,22 = 15910, welcher nach tausend-jähriger Busse eines seiner Häupter (denn er hat deren zehn) geopfert hat. Zufrieden mit der Busse, erscheint ihm Brahman, um die Fortsetzung seiner Askese zu verhindern, und stellt ihm ausser der Unsterblichkeit jede Wahl frei. Nun wählt sich Ravana die Gnade, unbesiegbar zu sein durch Götter, Götterfeinde und Dämonen; die Menschen nennt er nicht, offenbar aus Hochmuth. Seine Forderung wird von Brahman zugestanden; ebenso erhalten die Brüder des Ravana, welche seine Bussübungen getheilt hatten, Erfüllung ihrer Wünsche: der eine, Kumbhakarna, wählt einen langen, tiefen Schlaf, der andere, Vibhtshana, Kenntniss des Veda und stete Tugendhaftigkeit. Ueber die Wahl des letzteren ist Brahman so erfreut, dass er, ungebeten, noch Unsterblichkeit hinzufügt.
- 27) So dem Sunda und dem Upasunda 3,209,21 = 7639. Diese beiden Götterfeinde haben, auf Grund ihrer Busse, Unbesiegbarkeit und Unsterblichkeit gewählt; die erstere Bitte gewährt Brahman, die zweite schlägt er ab. Ebenso versagt er dieselbe den drei Söhnen des Taraka 8,33,7 = 1397, während er ihnen die übrigen Wünsche als Lohn ihrer Busse gewährt, nämlich Unbesiegbarkeit im Kampfe und die weitere Gnade, dass ihre drei Burgen nur dann durch einen Gott zerstört werden könnten, wenn derselbe im Stande wäre alle drei mit einem einzigen Pfeile niederzuwerfen. Jedoch muss er ihnen, trotz der versagten Unsterblichkeit, genöthigt durch die weitere Busse eines der Götterfeinde (des Hari Sohnes des Tarakaksha), noch einen Amrta-Teich gewähren, der jeden

gefallenen Asura wieder belebt 8,33,27 = 1417. Die Erzählung ist übrigens sehr jung und im çivaitischen Interesse erfunden. Als nämlich die Asura von ihren drei Burgen aus die Götter bekämpften und die Einsiedeleien der Heiligen zerstörten, baten die Götter den Brahman um Hilfe und dieser verwies sie an Çiva, der allein im Stande sei jene Bedingung zu erfüllen.

- 28) So dem obengenannten Vibhishana 3,275,30 = 15918 und der Surabhi, der Tochter des Daksha. Dieser erscheint Brahman 13,83,32 = 3910: "ich bin zufrieden mit deiner Busse, wähle dir eine Gnade aus". Sie: "die Zufriedenheit des Brahman ist mir Belohnung genug". Da verleiht ihr Brahman die Unsterblichkeit und für ihre Nachkommen, die Kühe, eine besondere Welt, den Goloka, in welchem Tod, Schmerz und Schicksal nicht herrschen.
- 29) So bei Vibhishana, Note 26. Der Schlangendämon Çesha ergibt sich der Busse und Brahman erscheint ihm 1,36,15 = 1578: "Du beunruhigst ja alle Wesen durch deine strenge Busse, wähle dir eine Gnade". Da wünscht Çesha, gerade wie Vibhishana, dass sein Herz sich nie zur Zuchtlosigkeit wenden, sondern immer nur an Tugend und Busse sich erfreuen möge. Mit dieser Antwort ist Brahman so zufrieden, dass er ihn noch zum Träger der Erde macht und ihm die Freundschaft des Garuda verschafft.
- 30) So die dem Nahusha verliehene Gabe, Alles und Jeden durch seinen Blick seinem Willen dienstbar zu machen 3,181,35 = 12523; die der Arundhati gegebene Gnade gedeihlicher Busse, weil sie gut über die Pflichten gesprochen 13,130,13 = 6113; die grossen dem Bali aus Zufriedenheit mit seinem tugendhaften Wandel gespendeten Gaben: langes und gerechtes Leben, Unbesiegbarkeit in der Schlacht, treffliche Nachkommenschaft Harivamça 1686. Der Nymphe Tilottama, welche bei dem Falle der Götterfeinde Sunda und Upasunda mitgeholfen, wird von Brahman eine Gnade gewährt 1,212,24 = 7734: "Weil du wie die Sonne die Augen blendest, soll keiner dich vollkommen sehen"; der Ausdruck ist ungeschickt und nicht deutlich, wahrscheinlich war Tilottama der Name eines kleinen Sternes.
- 31) Dem Büsser Dhruva schenkt Brahman einen mit seinem eigenen gleichen Rang und einen unbeweglichen Standort an der Spitze der sieben Rshi Hariv. 64: Dhruva ist der Polarstern. Wenn 8,69,44 = 3446 von der unüberwindlichen Kraft eines Raubthieres die Rede ist, so wird rein gewohnheitsmässig hinzugesetzt, dasselbe habe seine Stärke als Lohn für seine Busse von Brahman erhalten!
- 32) Dieselbe Geschichte wird 3,231,105 = 14619 erzählt, nur heisst der betreffende Asura hier Mahisha.
- 33) Einige andere Beispiele von Götterfeinden, gegen welche Brahman trotz vorhergegangener Gnadengaben Partei nimmt: die schon genannten Brüder Sunda und Upasunda, zu deren Verderben er den Göttern den richtigen Weg angibt 1,211,2 = 7680; Dhundhu,

der von Brahman Unverletzbarkeit allen Göttern gegenüber erhält und dann später auf seine Veranlassung von König Kubalaçva getödtet wird 3,204,2 = 13583; Hiranyakaçipu, der sich Unbesiegbarkeit ausbedungen hat jedem gegenüber, der ihn mit Waffen angreife, und der dann auf Veranstaltung des Brahman von Vishnu in Gestalt eines Mannlöwen umgebracht wird H. V. 2241. 12612; die Nachkommen des Hiranyakaçipu, welche, selbst Asura, sich auch gegen Asura Unverletzbarkeit auszubitten vergessen haben und dann von Kamsa (der als wiedergeborener Asura gilt) getödtet werden H. V. 3225; die Pauloma und Kalakeya, welche wie Ravana die Menschen zu nennen versäumt haben und dann durch Arjuna fallen 3,173,8 = 12204 u. a.

- 34) Auffallend ist, dass von den verhassten Vähika 8,44,42 = 2065 gesagt wird, sie seien keine Schöpfung des Brahman sondern stammten von zwei Piçaca ab.
- 35) Nach 12,188,1 = 6930 erschafft Brahman zuerst die hohen Prajapati oder Herrn der Geschöpfe (den Atri Angiras u. s. w.), dann die Wahrheit, das Recht, die Busse und den Veda, dann erst die Götter und die Menschen. Nach 12,166,12 = 6131 erschafft Brahman Wind, Feuer, Erde (als Element), Aether, die Sonne, den Himmel und die Erde und bestimmt die Zeiteintheilung; aus der Verbindung seiner Söhne mit den Töchtern des Daksha (über dessen Entstehung uns hier keine Mittheilung gemacht wird) entstehen dann weiterhin die Götter.
- 36) So besonders die Schilderung des ersten Kapitels des Harivamça, welche dann in etwas verkürzter Form auch an die Spitze unseres heutigen Mahabharata gestellt wurde. Nach 1,1,29 == 29 entsteht aus dem Weltenei zuerst Brahman, dann die Himmelsweisen, die Götter, die Menschen und die Elemente. Hier wird also von Göttern und Menschen nur gesagt sie seien nach, nicht sie seien durch Brahman entstanden. Nach H. V. 37 ist Brahman in dem Weltenei entstanden; er spaltet dann das Ei in zwei Hälften, Himmel und Erde, und breitet mitten zwischen beiden den Aether aus; dann setzt er die Zeit fest und erschafft sieben geistige Söhne sowie die Elemente und Naturkräfte. Alle Geschöpfe bis dahin sind nicht ans einer Vereinigung der Geschlechter entstanden, sie sind ayonija 53: nun aber bemerkt Brahman, dass seine Geschöpfe sich nicht weiterhin vermehren: er theilt sich selbst in zwei Hälften als Mann und Weib und zeugt dann weiterhin verschiedenartige Geschieße H. V. 49.
- 37, In der 12.183.2 = 6805 mitgetheilten Kosmogonie tritt Manasa, der Geistige, als Urprincip auf, der aus seinem Geiste das Wasser, den Ursprung aller Wesen, erschafft. Diese leblose und gleichnam schlafende Schöpfung sei dann belebt worden durch das Wort der Sarasvati. Auch 12.182,11 = 6775 wird das ewige, untheilbare Urprincip, dessen Ausströmungen die Wesen sind, Manasa genannt und stillschweigend dem Leser überlassen, ob er sich Brahman

oder was sonst darunter denken mag. Auch in der Schöpfungsgeschichte H. V. 12425 wird der Name Brahman vermieden; es heisst nur: aus dem Munde des Gottes, des Gottes der Götter, des Herrn der Welt entstand zunächst ein Wesen Hiranyagarbha und dieses erschuf die Veda u. s. w.

- 38) Doch vergisst diese Darstellung nicht schliesslich hinzuzufügen, der eigentliche Schöpfer, von dem Alles ausgehe, sei immerhin Vishnu H. V. 255.
- 39) Vgl. oben Note 17. In der vishnuitischen Darstellung des Harivañça 2961 sagt Brahman: ich habe schon gesorgt, dass in der Familie der Kuru ein grosser die Erde entvölkernder Krieg entstehe. Im Uebrigen verweist er dann die Welt an Vishnu und zieht sich wieder in seine Ruhe zurück, çantim upagamat 3037.
- 40) Er hörte, heisst es an dieser Stelle, mit Freude den Fluch der Kadrû, denn er besah sich die Menge der Schlangen und wurde für das Wohl der Menschen besorgt. Aber ebenso trifft er nachher Anstalten, dass wenigstens ein Rest der Schlangen gerettet werde.
- 41) "Als Weib ist Çikhandin von Dhatar erschaffen" 6,98,22 = 4469. 6.112.18 = 5215.
- 42) Sogar ein Muttermal rührt von Dhåtar her 3,69,7 = 2700. Er schickt Blindheit 8,69,44 = 3446: ein wildes Raubthier hat von Brahman die Gnade erlangt alle lebenden Wesen zu überwältigen; aber er schlägt es mit Blindheit und der Jäger Bålaka, welcher es tödtet, kommt dafür in den Himmel. Unüberwindliche Körperkraft ist eine Gnadengabe des Brahman; Beispiele sind oben, da von ihm als Varada die Rede war, genug gegeben.
- 43) So gibt er 1,211,18 = 7696 dem von Viçvakarman erschaffenen Weibe den Namen Tilottamå. Den aus den Thränen der geraubten Pulomå entstandenen Fluss nennt er Badhûsarå 1,6,8 = 904. Madhu und Kaitabha, zwei Asura, haben ihre Namen von Brahman H. V. 2924.
- 44) Langes Leben schenkt er dem Bali H. V. 1686, der Surabhi sogar Unsterblichkeit 13,83,32 = 3910. Dass er die Todesstunde und die Todesursache voraus bestimmt, ist schon oben angeführt worden. Verstorbene kann er durch seinen Willen vom Tode erwecken, so die mit Rama verbündeten Affen 3,291,44 = 16574, so den Brhadgarbha den Sohn des Çibi 3,198,24 = 13327, den der eigene Vater auf Befehl des Brahman getödtet hat; eine Versuchungsgeschichte gleich der des Abraham.
- 45) Von dem neugeborenen Vogel Garuda heisst es 1,16,25 = 1093: Er erhob sich in die Luft um die von ihm zu fressende Speise zu suchen, wie sie ihm bestimmt ist von Vidhatar. In andern Stellen heisst es: diese Speise ist mir von den Göttern bestimmt (vihitas) oder geschickt 3,131,19 = 10580. 3,197,16 = 13288. 13,32,21 = 2064. 3,179,10 = 12405.
- 46) Hier freit Bhishma für seinen Sohn Pandu um Madri, die Schwester des Königs Çalya; dieser verlangt Geschenke und Bhishma

 antwortet zustimmend, dieser Gebrauch (dharma) sei ja von Brahman selbst vor Alters so angeordnet.

- 47) Ehemals, heisst es hier, gab es auf Erden keinen König, keinen Richter und keine Strafe; man kannte den Unterschied zwischen Pflicht und Sünde nicht, kein Mensch wusste was er reden, thun, essen dürfe und was nicht. Der Veda war verschwunden, die Opfer hatten aufgehört. Da begaben sich die Götter zu Brahman und stellten ihm vor: Wie wir von oben herab die Menschen mit Regen erquicken, so schicken sie uns das labende Opfer herauf; hört dieses auf, so gerathen wir selbst in Gefahr. Nun verfasst Brahman ein Buch, in welchem alle Theile des dharma genau beschrieben, besonders aber die Pflichten und Rechte des Königs bestimmt sind, und weiht dann den Vainya zum ersten König der Erde 12,59,117 = 2238.
- 48) So 4,56,11 = 1770 beim Kampfe des Krpa und des Arjuna; 7,98,33 = 3641 (Drona und Yuyudhana). Doch sind solche Stellen jung, nach der alten Vorstellung verfolgt Brahman den Verlauf der Kämpfe von seinem himmlischen Sitze aus. Zu Rama, dem Sohne des Daçaratha, kommt er 3,291,18 = 16548 vom Himmel herab, um ihm seine Zweifel an Sitä zu benehmen.
- 49) Nach H. V. 47 erschafft er die drei Veda, mit deren Sprüchen die Sädhya den Göttern ihre Verehrung darbringen; nach H. V. 11665 erschafft er, in Betrachtung vertieft, mit Hilfe der Gäyatri die vier Veda, den Rgveda und Yajurveda aus seinen Augen, den Sämaveda aus seiner Zunge, den Atharvaveda aus seinem Haupte. Brahman hat alle Veda erschaffen 12,351,20 = 13761.
- 50) Vgl. Muir Sanskrit Texts III<sup>2</sup> 49. Dieselbe Geschichte von Madhu und Kaitabha aber ohne Beziehung auf die Veda wird auch H. V. 2924 erzählt.
- 51) Die ältere Erzählung ist die 12,256,13 = 9156. einen über den Tod seines Sohnes betrübten König zu trösten, erzählt Nårada die Geschichte von der Geburt der Todesgöttin. Die Menschen hatten keinen Raum mehr auf der Erde und Brahman war besorgt über ihr und der Erdgöttin Schicksal. Er liess ein Feuer aus seinem Zorn ausgehen, welches die ganze Welt wieder zu zerstören drohte. Da begab sich, besorgt um das Wohl der Wesen, Civa Hilfe suchend zu Brahman 12,256,19 = 9162. Brahman fragt: was begehrst du? Ich will thun was dir lieb ist. Civa: die von dir geschaffene Welt wird von deinem Feuer niedergebrannt, darum bemitleide ich sie. Brahman: ich zürne den Wesen nicht und wünsche sie nicht zu verderben, nur um die Erde zu erleichtern und auf deren wiederholte Bitte hin handle ich so, denn sie ist durch die drückende Last der Geschöpfe schon tief in das Meer gesunken. Auf erneuerte Bitte des Çiva löscht Brahman das Feuer und setzt, um auf andere Weise der Uebervölkerung abzuwehren, zwei bisher unbekannte Mächte ein, die Geburt und das Sterben. Er schafft eine weibliche Gottheit, Mrtyu d. i. Tod genannt, welche

von Brahman und Civa gemeinsam beauftragt wird, die Menschen zu tödten. Die Bitte der neugeschaffenen Göttin, sie des verhassten Auftrags zu entheben, ist vergeblich 12,258,9 = 9195, Brahman beharrt auf seinem Willen: sein Wort dürfe nicht erfolglos bleiben, auch solle keine Schuld auf ihr ruhen. Auch die Busse, welcher nun Mrtyu sich weiht, kann ihr nicht helfen und zeigt nicht ihre sonst allmächtige Kraft; sie muss zuletzt, da Brahman mit seinem Fluche droht, nachgeben; die Thränen aber, welche sie aus Mitleid vergiesst, verwandelt Brahman in die Krankheiten, welche die Menschen dahinraffen. — Die spätere Bearbeitung derselben Sage 7,52,38 = 2041 erzählt, wie Brahman bemerkt, dass in seiner Schöpfung das Princip des Vergehens fehle. Er sinnt auf Abhilfe und findet keine. Darüber geräth er in Zorn und aus seinem Zorne entsteht ein Feuer, welches nach allen Himmelsgegenden sich ausbreitet und Himmel, Erde und Luftkreis erfasst. Die Erzählung geht dann weiter wie im zwölften Buche und schliesst mit der Bemerkung, dass Mrtyu die Menschen tödte ohne Vorliebe und ohne Hass; auch die Götter seien seitdem dem Vergehen und Wiedererstehn unterworfen. (Die Erzählung in 12 ist älter, der Ausdruck in 7 schon verdorben, so kalpayamasa, adidaive in 12 gegen kathayamasa und adideva in 7).

52) Akshaya und avyaya, letzteren Ausdruck erklärt Nîlakantha mit apajayaçûnya, frei von Verminderung oder Abnahme.

53) Was 12,340,100 = 13108 von Vishnu gesagt ist, galt ursprünglich von Brahman: "Er ist der Anfang, er die Mitte, er das Ende; ist ein Weltalter verflossen, so schläft er ein und vernichtet das Weltall, am Anfange des (neuen) Weltalters erwacht er wieder und schafft die Welt". Im Harivamça 2567 sagt Brahman: "Am Ende dieses Weltalters werde ich mit Hilfe des im Wasser verborgenen Feuers des Aurva die Welt sammt Göttern und Götterfeinden zerstören".

54) Bricht der Tag des Brahman an, so erhebt sich die ganze sichtbare Welt aus der unsichtbaren; beim Anbruche der Nacht verliert sie sich wieder in der Dunkelheit. So entstehn diese Geschöpfe immer wieder von neuem, gehen beim Beginne der Nacht zu Grunde und entstehen wieder mit Anbruch des nächsten Tages; aber neben dieser stets vergehenden Natur besteht noch eine andere, das Akshara genannte, der Sitz des Vishnu. So 6,32,17 = 1158.

55) Nach den übereinstimmenden Stellen 3,3,55 = 185. 6,32,17 = 1158. 3,188,28 = 12832 begreift ein Tag des Brahman tausend Weltalter (yuga) in sich, eine Nacht ebensoviele; ein yuga hat nach der letztgenannten Stelle zwölftausend Jahre. Dagegen nach 12,302,14 = 11227 bilden vier yuga, zu zwölftausend Jahren jedes, erst ein kalpa; solcher kalpa umfasst ein Tag des Brahman tausend, eine Nacht ebensoviele; ist die Nacht zu Ende, so erwacht der Gott wieder und ruft von neuem die Schöpfung in das Leben zurück. Dieselbe Zahlenangabe findet sich Harivamça 533 in einer vishnuitischen Darstellung, nach welcher, während Brahman schläft und

die ganze Erde überschwemmt ist, nur Nåråyana d. i. Vishnu wacht; aber kurz vorher 520 wird nach einer anderen Berechnung der Tag des Brahman einer Manuperiode gleichgesetzt, die aus einundsiebenzigmaligem Wechsel der vier Weltalter (krta, tretå, dvåpara und kali) bestehe u. s. w.

- 56) Nach H. V. 907 hat Brahman die undankbaren Götter verflucht, weil sie ihm nicht opfern wollen. Er verdammt sie zur Unwissenheit und sie müssen erst bei den heiligen sieben Himmelsweisen Busse und Pflichten wieder kennen lernen. Den Ocean (Samudra) und die Gaāga, welche an ihm vorübergehen ohne ihn zu grüssen, verflucht er als Menschen auf Erden wieder geboren zu werden 2983; doch sollen sie ihre himmlische Gestalt wieder erlangen, nachdem sie einen Sohn gezeugt. Ebenso verflucht er 3160 den Kaçyapa als Mensch geboren zu werden.
- 57) Das Akshara und das Brahman sind identisch Harivamça 11687. Von dem 12,201,26 = 7392 beschriebenen Akshara wird dies nicht ausdrücklich gesagt, doch ist die Schilderung dieselbe wie die des sächlichen Brahman. Die vishnuitischen Stücke identificieren das Akshara mit Vishnu 6,32,3 = 1144. 6,35,17 = 1264. 6,35,37 = 1283. 6,66,19 = 2988 oder stellen den Vishnu noch über das Akshara 6,39,18 = 1400. Natürlich erklären auch die Çivaiten, das Akshara sei Çiva 13,14,5 = 593. 13,17,80 = 1193. Akshara als Masculinum ist ein Name des Vishnu 3,142,43 = 10941. 13,149,15 = 6951.
- 58) Definiert und beschrieben wird das "höchste Brahman" an verschiedenen Stellen, am ausführlichsten 14,35,1 = 934 in einem von Krshna dem Arjuna mitgetheilten langen Gespräche eines priesterlichen Lehrers mit seinem Schüler, kürzer 12,217,1 = 7842, am kürzesten 6,37,12 = 1334: "Das höchste Brahman ist ohne Anfang, man kann es weder als nichtexistierend bezeichnen noch auch ihm Existenz zuschreiben, es hat überall Hände und Füsse, überall Mund, Haupt und Auge, nach allen Seiten hinhörend durchdringt es das All und trägt die ganze Welt; seiner Feinheit wegen entzieht es sich unserer Erkenntniss, es steht zugleich innerhalb und zugleich ausserhalb der Welt". Späterhin wird dann auch das "höchste Brahman" identificiert mit Vishnu 6,66,6 = 2978 oder mit Çiva 13,4,5 = 593.
- 59) Die Silbe Om, dem sächlichen Brahman gleichgesetzt, heisst Ekäkshara 7,192,52 = 8860, auch blos Akshara 1,1,22 = 22. 6,34,25 = 1229. Drei einsilbige Bezeichnungen, Om, Tat und Sat werden in diesem Sinne angegeben 6,41,23 = 1449.
- 60) So 6,26,72 = 950: "Wer die Sinne nach allen Seiten hin fest abgeschlossen hat gegen die sinnliche Welt, wer alle Wünsche aufgegeben hat und ohne Begehren, gleichgiltig, frei von Selbstsucht weiter lebt, der erreicht die Ruhe, sein Zustand heisst das Brahman und in diesem Zustande hört alle Bethörung auf; wer in diesem Zustande auch in der Todesstunde beharrt, der erreicht das Auf-

gehen in das Brahman (brahmanirvanam)". Ganz ähnlich 6,29,24 = 1059. An diesen beiden Stellen ist noch ein Unterschied zwischen beiden Begriffen; das Nirvana ist der Moment des Uebergehens in den Zustand Brahman. Dagegen sind beide Worte gleichbedeutend und wechseln beliebig mit einander ab 12,26,16 = 783. 12,21,17 = 631.

- •61) 12,302,1 = 11214. Harivamça 11686.
- 62) 12,242,13 = 8816: "Durch Wissen erlangt man den Zustand, in welchem alle Klage aufhört, in welchem der Tod aufhört, zu welchem gelangt man von der Wiedergeburt befreit wird, von welchem es keine Rückkehr mehr gibt, der Zustand Brahman, Avyakta, Amrta".
- 63) "Durch Busse, durch Bezähmung der Sinnlichkeit, durch Wahrhaftigkeit erlangt man Erfüllung aller Wünsche und kommt auf den Weg, der zum höchsten Brahman führt" 3,209,54 = 13895. "Man gewinnt das Brahman durch volle Bändigung der Sinnlichkeit" 14,42,14 = 1115. Ertödtung der Sinne und aller eigennützigen Wünsche als Weg zum Brahman 12,21,5 = 619. 12,215,20 = 7813. 12,278,1 = 9966. 12,330,17 = 12498. "Wenn wir nichts mehr wünschen und nichts mehr hassen; wenn wir weder in Gedanken und Worten, noch in Thaten feindselige Gesinnung zeigen, dann wird uns das Brahman zu theil" ist ein Spruch des Yayati 12,26,14 = 781 und 12,174,54 = 6512 (der Anfang dieses Spruches beginnt auch den Spruch 5192 bei Böhtlingk).
- 64) Erkenntniss als der Weg, der zum Brahman führt, wird empfohlen 12,17,23 = 533. 12,242,13 = 8816. Gemeint ist die Erkenntniss, dass alle Wesen das Brahman sind und das Brahman alle Wesen; so 12,240,16 = 8749: wer alle Geschöpfe in dem Urwesen verehrt und in allen Geschöpfen das Urwesen, der erreicht das Brahman". An vielen Stellen wird der Weg, der zu dieser Erkenntniss und damit zur Erlösung führt, yoga genannt, Vertiefung in das Wesen der Gottheit. So 12,241,19 = 8786: "Wer sich der Vertiefung geweiht hat, in dessen Herzen zeigt sich das Brahman"; 6,29,6 = 1041: Der Weise, welcher der Vertiefung sich ergibt, gelangt rasch zum Brahman"; 6,30,27 = 1091: "Wer sein Gemüth beruhigt hat durch Vertiefung, wer das irdische Element in seinem Innern gedämpft hat und von Sünde frei geworden ist, der wird zum Brahman und erlangt das höchste Gut durch die Vereinigung mit dem Brahman". Charakteristisch genug wird an einigen Stellen dabei gewarnt vor dem "Handeln": 12,204,27 = 7456: "Wer alles Handeln aufgibt und nur der Beschauung lebt, der erreicht das Brahman"; Harivamça 11686: "Frei von jedem Gedanken an das eigene Selbst, soll man sich in das Brahman versenken; das ewige Brahman wird verloren durch Handeln, gewonnen durch Wissen".
- 65) Verschiedene Wege, welche zum Brahman führen, werden 12,240,5 = 8738 angegeben und ausgeführt, wie man durch Bezähmung der Sinne, durch Busse und durch Gelehrsamkeit das

Brahman erreiche; auf das letzte Mittel wird besonderer Nachdruck gelegt: "nicht vermittelst der Sinne, nur durch die Fackel des Geistes wird das Brahman sichtbar" 12,240,16 = 8749. Mehrere Mittel werden auch aufgezählt 6,42,50 = 1504: "Man erlangt das Brahman durch Selbstüberwindung, durch Aufgeben der Sinnlichkeit, durch Einsamkeit und spärliche Nahrung, durch Vertiefung, durch Aufgeben der Leidenschaft und der Selbstsucht".

- 66) Man kann das höchste Brahman erreichen durch Opfer 6,28,31 = 1024: "das Opfer führt zum ewigen Brahman, wer aber nicht opfert, dem gehört nicht einmal diese Welt"; durch das eifrige Studium des Mahabharata 18,5,64 = 208; ja durch reinen Zufall 6,32,24 = 1165: "wer im Sommerhalbjahre in der hellen Mondhälfte bei Tage stirbt, der geht ein in das Brahman".
- 67) So 6,28,1 = 3037. 7,80,48 = 2862. 12,15,37 = 460. 13,2,37 = 121. 13,14,284 = 876 und mit der Anmerkung des Nilakantha: "Brahma Vedam" 1,64,20 = 2474. 6,28,32 = 1025. 12,188,2 = 6931.
- 68) So 1,81,19 = 3377. 1,174,15 = 6647. 3,189,13 = 12962. 12,49,30 = 1745. 12,251,5 = 9068.
- 69) Vishnuitische Nachbildung Harivamça 3037: Brahman verweist die Welt an Vishnu und zieht sich wieder in seine Ruhe zurück, Narayane samaveçya lokan çantim upagamat.
- 70) Agni Sprecher der Götter vor Brahman 3,276,1 = 15929; dieser verweist die von den Asura bedrängten Götter an ihn 13,85,8 = 4022; Agni geht um einen Befehl (çasanam) des Brahman zu erfüllen 1,7,26 = 935; er übergibt auf Befehl (niyogat) des Brahman den neugeborenen Skanda der Ganga 9,44,8 = 2457; Brahman überträgt einen Theil der Sündenschuld des Indra (der Brahmavadhya) auf Agni 12,282,43 = 10185.
- 71) 5,128,46 = 4304. Im Harivamça beklagt er sich 3150 bei Brahman, Kaçyapa habe ihm seine Kühe gestohlen. Merkwürdig ist 9,45,22 = 2524: Brahman weihte den Skanda, wie er einst den Varuna geweiht hatte.
- 72) In der Götterversammlung gebietet Vayu im Auftrage des Brahman Ruhe Harivamça 2911.
- 73) Nach dem schliesslichen Siege der Götter über die Asura lässt Brahman die gefangenen Feinde durch Dharma fesseln und dem Varuna übergeben, der sie seitdem im Ocean bewacht 5,128,41 = 4299.
- 74) Kubera ist ein Enkel des Brahman, hält stets zu ihm und wird von ihm mit der Herrschaft über die Yaksha und Râkshasa betraut 3,274,13 = 15884.
- 75) Aruna, der Gott der Morgenröthe, wandelt von Brahman geheissen (ajnätas) vor der Sonne einher um ihre Gluth zu dämpfen 1,24,18 = 1277.
- 76) Brahman befiehlt (vyådideça) dem Viçvakarman die Tilottama zu erschaffen 1,211,11 = 7689.

- 77) Auf den Befehl (çasanat) des Brahman trägt der Schlangenfürst Cesha die Erde 1,36,24 = 1587.
- 78) So besonders die Apsaras, die Gandharva und die Windgötter 2,11,28 = 445. Harivamça 2762 und viel mehr Namen von Götterscharen H. V. 2242.
- 79) So ist 3,231,105 = 14619 der Götterfeind Mahisha durch die Gnade des Brahman stärker als die übrigen Götter, aber dennoch verhilft Brahman weiterhin dem Skanda zum Siege über Mahisha. Ebenso sind 3,173,8 = 12204 die Nachkommen der Puloma und der Kalaka allen Göttern gegenüber unbesieglich und verdanken dies einer Gnadengabe des Brahman, welche diesem durch die Busse ihrer Mutter abgezwungen wurde; aber Brahman macht seine Gnade dadurch illusorisch, dass er bestimmt, die Nachkommen der Puloma und der Kalaka sollten durch Menschen ihren Untergang finden. Aehnliches wird 8,33,7 = 1397 von den Söhnen der Taraka erzählt: von den Göttern besiegt, ergeben sie sich der Busse und da Brahman ihnen die begehrte Unsterblichkeit verweigert, erbitten sie sich Unbesiegbarkeit; nur dem Gotte, fügen sie übermüthig bei, wollten sie unterliegen, der im Stande sei ihre drei Burgen mit einem einzigen Pfeile zu zerstören. Diesen Wunsch muss Brahman ihnen gewähren, aber er gibt dann doch den Göttern den Rath sich an Çiva zu wenden, der allein die Feinde besiegen und jene Forderung erfüllen könne; ja er unterstützt dabei den Çiva, indem er ihm als Wagenlenker dient: ein sicherer Beweis für das späte Datum dieser Erzählung, denn in keiner ächten Sage leistet Brahman den Göttern andere Hilfe als durch seinen guten Rath. Die Geschichte von Sunda und Upasunda ist schon erwähnt; Brahman gewährt diesen beiden Asura die Gnade der Unbesiegbarkeit 1,209,21 -7639, aber später weist er doch das Mittel an, welches zu ihrer Vernichtung führt.
- 80) Im Harivamça 7968 wird erzählt, wie ein Rest der von Civa geschlagenen Asura sich der Busse ergibt, um sich zu rächen. Zufrieden mit ihrer Busse stellt Brahman ihnen eine Gnade frei. Sie wünschen Rache an Çiva zu nehmen; aber Brahman erklärt jeden Widerstand gegen diesen Gott für unmöglich. Da wählen die noch übrigen Asura einen ruhigen Sitz im Innern der Erde, der ihnen auch zugestanden wird unter der Bedingung, dass sie sich niemals an Brahmanen vergreifen. — Vorliebe für die Götter zeigt Brahman auch darin, dass er nach der treulosen Ermordung des Vrtra den Indra von aller Sündenschuld entlastet, 12,282,12 = 10154. Aus dem Körper des von Indra gemeuchelten Vrtra, der hier für einen Brahmanensohn gilt, erhebt sich Brahmavadhya, die Verkörperung der Sünde des Brahmanenmordes, und verfolgt den Indra überall hin. Da begibt sich Indra zu Brahman und bittet ihn, gebückt vor ihm stehend, um Rettung. Nun befiehlt Brahman der Brahmavadhya den Indra zu verlassen; sie erklärt sich dazu bereit, bittet aber ihr eine andere Wohnung anzuweisen.

Darauf theilt Brahman ihr Wesen in vier Theile; einen nimmt Agni auf sich, einen verlegt Brahman in die Bäume und Kräuter, den dritten auf die Apsaras, den vierten auf die Gewässer. Alle vier erhalten die Vergünstigung, die auf ihnen lastende Schuld auf Menschen zu übertragen, die sich in irgend einer bestimmten Richtung versündigen.

- 81) Bali besiegt die Götter und reisst die Herrschaft über die Dreiwelt für einige Zeit an sich, er trägt einen Kranz, den Brahman selbst ihm gegeben 12,223,25 = 8082. Späterhin wird sein Heer besiegt und er selbst gestürzt, jedoch verbietet Brahman ausdrücklich dem Indra den Bali zu tödten 12,223,11 = 8068. 12,225,33 = 8181.
- 82) Çiva, der aus der Stirne des Brahman erzeugte, besucht und begrüsst ehrfurchtsvoll den auf dem Berge Vaijayanta thronenden Brahman und dieser belehrt ihn über die Weltseele, purusha. In diesem Gespräche gebraucht Brahman die Anrede: "Sohn", ihn aber nennt Çiva "Schöpfer aller Wesen". Brahman sagt unter anderem 12,351,20 = 13761: "Ich selbst, Brahman, der ewige Herr der Geschöpfe, bin aus dem Purusha entstanden, von mir bist du gezeugt und alle Geschöpfe". Dass Rudra von Brahman entstanden sei, ist auch 12,166,16 = 6135 angegeben. Harivañça 43 erschafft Brahman den Rudra aus seinem Zorne. Irgend ein Unterschied zwischen Çiva und Rudra scheint im Mahabharata nirgends gemacht zu werden.
- 83) Unmittelbar darauf wird die ganze Geschichte vom Opfer des Daksha nochmals erzählt, nur dass das von Çiva zur Störung des Opfers geschaffene Wesen hier nicht Jvara heisst sondern Virabhadra. An dem Opfer nimmt auch Brahman Antheil 12,284,9 = 10281; er fragt den Virabhadra wer er sei und wer ihn geschickt habe 12,284,50 = 10323 und dieser belehrt ihn über den höchsten Gott Civa
- 84) Brahman, Vishnu und Indra treten vor Çiva und sprechen vor ihm heilige Gebetsformeln aus 13,14,392 986. In dem dienenden Gefolge, welches den Çiva umgibt, erscheint unter den andern Göttern auch Brahman 9,38,53 2238. In Gokarna wird Çiva von Brahman und den übrigen Göttern verehrt 3,85,25 8167.
- 85) So nach einem 13,16,15 = 1052 angeführten Spruche des Tandi. Nach 13,161,35 = 7492 dringt Brahman erst nach langem Nachdenken zur Erkenntniss des Çiva ein; das heisst, die Brahmanen besannen sich lange, ehe sie den Çiva in ihr Pantheon aufnahmen und als obersten Gott anerkannten. Nach 13,14,19 = 607 war Brahman allein im Besitze der Kenntniss der Namen des Çiva, die er dann erst späterhin dem Indra mittheilte.
- 86) So besonders Pitamaha als Bezeichnung des Çiva 3,231,53 = 14567. 10,17,10 = 769.
- 87) In der Geschichte vom Schlangenopfer erklären die Schlangen, sie könnten nur noch beim Schicksale Hilfe finden, und wenden

sich dann an Brahman. Aber Açvatthaman 10,6,33 = 248 gibt dieselbe Erklärung ab, um dann bei Çiva Hilfe zu suchen und zu finden.

- 88) Im Harivamça 7966 stellt Brahman einigen büssenden Asura eine Gabe frei; sie wollen Rache an Çiva. Wie kann man sich, ruft Brahman aus, dem widersetzen, der die Welt erschaffen hat und sie einstens wieder zerstört? Wählet eine andere Gabe.

   Nach der Darstellung 10,17,10 = 769 hat Brahman wenigstens den Çiva zur Schöpfung der Welt veranlasst. Da aber Çiva zu diesem Werke sich erst durch Bussübungen vorbereiten will und diese allzulange hinauszieht, beauftragt Brahman einen andern (den Manu?) mit der Schöpfung und beschwichtigt späterhin den Zorn des hierüber erzürnten Çiva.
- 89) Die alten Erzählungen, welche den Indra und die andern Götter in allen Bedrängnissen bei Brahman Schutz und Hilfe suchen liessen, wurden einer Ueberarbeitung unterworfen, nach welcher Brahman die Götter weiter an den mächtigeren Çiva verweist. So z. B. 7,94,56 = 3464: die durch Vrtra bedrängten Götter, an ihrer Spitze Indra und Vishnu, suchen Rath und Schutz bei Brahman; dieser aber erklärt, hier könne nur Çiva helfen, denn durch dessen Gnade sei Vrtra stark. Er selbst geht mit ihnen zum Berge Mandara, auf welchem Çiva thront, und trägt die Bitte der Götter vor; worauf Civa dem Indra einen undurchdringlichen Panzer schenkt. Hierher gehört auch die 7,202,76 = 9567. 8,35,44 = 1665 berührte und 8,32,7 = 1330 ausführlicher erzählte Geschichte, wie die Götter aus Furcht vor den Daitya der drei Burgen sich an Brahman wenden, dieser aber keinen Rath anzugeben weiss sondern erklärt, in diesem Falle könne nur Çiva helfen. Er begibt sich mit den andern Göttern zu diesem 8,33,46 = 1436, bekennt er habe von ihm die Würde eines prajapati oder Herrn der Geschöpfe erhalten 8,34,2 = 1455 und bittet um Hilfe. Çiva besteigt den Wagen, um gegen Tripura zu fahren, und auf die Bitte der Götter 8,34,64 = 1518 ergreift Brahman die Zügel und den Stachelstock und dient so als Wagenlenker dem Çiva, der dann das grosse Werk vollbringt. Merkwürdig ist, dass am Schlusse der Erzählung wieder die alte Anschauung von der Superiorität des Brahman zum Vorscheine kommt: so wählten, heisst es 8,35,2 = 1621, die Götter den Brahman, der noch vorzüglicher ist als Çiva, zum Wagenlenker, denn der Wagenlenker soll noch trefflicher sein als der Wagenheld.
- 90) So 9,38,42 = 2227 in ihrer Verlegenheit wegen des tanzenden Mañkanaka, der die ganze Welt zum Mittanzen gebracht hat.
- 91) Aehnlich 3,83,29 = 6099: in dir o Çiva zeigen sich Brahman und alle Götter. Sowohl der männliche als das sächliche Brahman hat seinen Ursprung in Çiva 7,201,44 = 9467.
- 92) Brahman, Çiva, Indra und alle Götter verehren den Hari 12,341,30 = 13158. In dem Wallfahrtsorte Badava erwirbt Brahman sich die Gnade des Vishnu durch Opfer 3,82,95 = 5037.

93) "Kein Gott über Vishnu" ist ein Spruch des Brahman 3,85,96 = 8239. Derselbe verkündet, es gebe kein höheres Wesen als Vishnu 14,44,16 = 1227. Er stellt den andern Göttern den in Ebergestalt erscheinenden Vishnu als höchsten aller Götter vor 12,209,31 = 7635.

94) So 3,272,44 = 16821: während des Schlafes, oder eigentlich vielmehr der Meditation, des Vishnu entsteht aus seinem Nabel ein Lotus; auf diesem sitzend erscheint Brahman mit seinen vier Köpfen; er sieht die Welt leer und erschafft die sieben heiligen Rshi, diese ihrerseits wieder die anderen Wesen. — Zur Zeit des Weltunterganges, als Brahman seinen Schlaf begonnen, sieht Mårkandeya ein Kind, das sich ihm als Vishnu zu erkennen gibt: "bleibe bei mir, so lange Brahman schläft; sobald er wieder erwacht ist, werde ich die ganze Welt von neuem erschaffen" 3,189,42 = 12991. Brahman sagt 6,65,65 = 2962: durch die Gnade des Vishnu habe ich die Welt erschaffen". Auch die Bhagavadgitä sieht den Brahman als directen, den Vishnu als indirecten Weltenschöpfer an: alle Wesen stammen aus dem Keime, welchen Vishnu in Brahman gelegt hat 6,38,5 = 1358. — Dass Brahman selbst nur eine Schöpfung des Vishnu sei, wird an mehreren Stellen deutlich gesagt. Letzterer sagt 12,339,60 = 12924: "ich habe vor Zeiten den Brahman erschaffen, er hat mir geopfert, ich habe ihn als Sohn angenommen und ihm die Herrschaft der Welt gegeben". Die folgenden Abschnitte von 12,340,1 = 13007 an besprechen in vishnuitischem Sinne wiederholt das Verhältniss der beiden Götter. Vishnu in seiner Gestaltung als Aniruddha hat den Brahman erschaffen 12,340,31 = 13037, dieser wiederum die sieben grossen Rshi und die Erde. Brahman und die anderen Götter büssen und opfern zu Ehren des Vishnu, dieser erscheint ihnen 12,340,58 = 13064 und belehrt sie unter anderem auch über das Verhältniss des Brahman und des Çiva zu ihm selbst 12,340,77 = 13083: "Hier der Lehrer und Schöpfer der Welt, Brahman, ist euer Vater und eure Mutter, und Rudra ist dessen Sohn". Dann erscheint Vishnu nochmals dem Brahman allein 12,340,92 = 13099. Bald nachher 12,347,20 = 13099. 13469 wird dieselbe Darstellung wiederholt, dass Vishnu oder wie er auch hier genannt wird Aniruddha den Brahman und dieser wiederum die Erde geschaffen habe, und nochmals folgt eine ähnliche 12,348,26 = 13572: Vishnu will die Welt erschaffen, er erzeugt zuerst durch seinen Gedanken den Brahman, der aus seinem Ohre hervorkommt, und sagt zu ihm: erschaffe du, mein Sohn, die Welten. "Darauf erschuf der Gabenspender, Brahman der Grossvater der Welt, alle Welten, die beweglichen wie die unbeweglichen" 12,348,33 **—** 13579.

95) Brahman wohnt auf dem Berge Meru, aber noch über ihm thront Vishnu 3,163,16 = 11856. Selbst in dem Himmel des Brahman herrscht noch die Wiedergeburt, nur wer bis zu Vishnu vorgedrungen wird davon frei 6,32,16 = 1157.

- 96) Im Harivança ist Brahman der ergebene Diener des Vishnu, zu welchem er sich verhält wie ein Lahmer zu einem Schnellläufer 3984. Die Götter gestehen, dass Vishnu grösser sei als Brahman 12644. Dieser erkennt den Vishnu als Weltschöpter an 14177; er weiss, dass die Welt nicht Agni und Soma ist, wie die Leute glauben, sondern dass Welt, Agni und Soma nichts anderes sind als eben Vishnu 2809. Er besucht den Vishnu in dessen Himmel 7572 und erhält dessen Besuch in seinem eigenen Brahmaloka 2788. Er begrüsst und beglückwünscht den Vishnu nach seinen Siegen über die Götterfeinde 2761. 2868, macht den Fürsprecher bei ihm 2884, vermittelt zwischen ihm und Indra 7636, verweist die Schutz und Hilfe suchenden Götter auf ihn 14087 u. s. w.
- 97) Seinem Freunde Arjuna zeigt Kṛshṇa sich 6,35,15 = 1261 in seiner göttlichen Gestalt als Vishṇu; Arjuna sieht in dem Körper des Kṛshṇa alle Götter, darunter auch den auf einem Lotuskelche sitzenden Brahman. Ganz ähnlichen Inhaltes ist die Stelle 5,131,5 = 4422: den versammelten Fürsten beweist Kṛshṇa seine Identität mit Vishṇu, indem er alle Götter aus seinem Körper entstehen lässt; an allen seinen Gliedern zeigen sich daumeslange Gestalten, auf seiner Stirne Brahman.
- 98) Brahman nennt sich selbst eine Gestaltung (mürti) des Vishnu 6,65,59 = 2956. Nach 13,154,35 = 7388 ist Brahman der Weltenschöpfer eine angenommene Gestalt des Vishnu. Dieser sagt 14,54,14 = 1576: "in der Dreiwelt erblickt man mich bald in dieser, bald in jener Gestalt; bald bin ich Vishnu, bald Brahman, bald Indra"; und 6,35,39 = 1285 wird er angeredet: "du bist Yama, du Agni, Varuna, Soma, Prajapati, Prapitamaha" (Urgrossvater, also der Vater des Brahman, caturmukhapita Nil.).
- 99) Vishnu ist das Urwesen, das ewige Brahman und Akshara 1,1,22 = 22, das grosse Brahman 5,90,104 = 3234. 6,34,12 = 1216. 12,340,108 = 13116, das gestaltlose Brahman 3,189,35 = 12984.
- 100) Andersartig und später ist die Darstellung im Harivamça 10642. Hier kämpfen Vishnu und Çiva mit einander, bis die bekümmerte Erdgöttin sich um Hilfe an Brahman wendet; dieser überredet den Çiva, mit Vishnu Frieden zu schliessen, mit dem er ja doch seiner Natur nach identisch sei.
- 101) So wenn 16,1,9 = 9 gesagt wird, durch den Stab des Brahman hätten die Vrshni sich gegenseitig angegriffen und vernichtet. "Alles ist zum Stabe des Brahman geworden" 16,3,40 = 96 ist ein Ausdruck für: dem Untergange geweiht; und bei plötzlichem Todesfalle heisst es: "er liegt da getroffen vom Stabe des Brahman" 12,39,10 = 1440.
- 102) So Drona 5,160,97 = 5504. 7,92,9 = 3269. 7,106,34 = 3998. 7,125,12 = 5028. 7,157,39 = 6959, Arjuna 3,167,34 = 11968. 7,27,20 = 1214. Pradyumna 3,19,17 = 766.
  - 103) Der Büsser Vibhishana bittet 3,275,30 = 15918, das

Brahmastra möge auch ungelernt ihm erscheinen, gerade wie Yavakrita 3,135,19 = 10710 den Indra bittet, die Veda möchten auch ohne weiteres Studium (anadhitas) ihm "erscheinen". Zum Gebrauche des Wortes pratibha vgl. auch Oldenberg Buddha S. 197 Nota 2.

104) Auf diese Weise findet er sich ein bei den Kämpfen des Drona und Yuyudhana 7,98,33 = 3641, des Arjuna und Karna 4,56,11 = 1770, und besucht den Rama nach dem Falle des Ravana 3,291,18 = 16548. Die Art der Bespannung des Wagens wird im eigentlichen Mahabharata nicht angegeben; nach dem Harivamça sind es Gänse 2242. 12613 oder tausend Bhûta 13204, die den Wagen ziehen. Nach 7,127,1 = 5144 fährt Arjuna auf dem Kriegswagen des Brahman; aber das siebente Buch ist mit göttlichen Waffen und Insignien sehr freigebig.

105) So verlassen 1,210,6 = 7657 die Götter aus Furcht vor Sunda und Upasunda ihren Sitz Tripishtapa und begeben sich nach Brahmaloka. So oft erzählt wird, Brahma habe sich den Göttern oder der Menschenwelt gezeigt, wird schliesslich hinzugefügt, er sei dann nach Brahmaloka zurückgekehrt, z. B. 1,209,26 = 7644. Von Narada wird 3,24,7 = 925 gesagt, er reise von der Welt der Götter in die des Brahman und umgekehrt. Im Harivamça 3988 ist der svarga der Götter unter Brahmaloka gelegen.

106) Çuka erreicht noch vor seinem Tode den Palast des Brahman 12,332,3 = 12610; seine Reise geht in nördlicher Richtung über den Himavant und dann den Meru himauf.

107) Vor Beginn des Kampfes werden die Helden angeredet: jetzt ist euch die Pforte aufgethan zum Paradiese des Brahman und des Indra 6,17,8 = 643. Helden, welche in der Schlacht gefallen sind, "gehen ein in das Paradies des Brahman" 7,192,56 = 8864. Die zur Schlacht bereiten Helden heissen "gerüstet zur Welt Brahman's" 7,20,13 = 805, sie haben "die Welt des Brahman vor Augen" 7,142,29 = 5907. Die Heiligen des Himmels steigen herab, um den sterbenden Drona in die Welt des Brahman zu führen 7,190,33 = 8727. Die Helden unter den gefallenen Kriegern, heisst es 11,26,16 = 771, kommen in den Wohnsitz des Brahman, die gleichgiltigen und trägen fahren zu den Gandharva und Guhyaka.

108) Busse 19,3993. Besuch der Wallfahrtsorte 3,83,183 = 7053. 3,84,85 = 8063. 7,83,140 = 7010. Hören und Lesen des Mahabharata oder einzelner Abschnitte desselben 1,62,15 = 2297. 13,102,63 = 4905 und öfters. Nach 3,29,39 = 1103 gibt es besondere Welten, in welchen die Opferer, andere, in welchen die Vollbringer guter Werke belohnt werden, die Welt des Brahman aber ist nur für die Geduldigen oder Resignierten bestimmt.

109) So 12,200,21 = 7350. So wird 13,103,4 = 4909 Bhagiratha gefragt, warum er wohl in diese Welt der Heiligen gekommen sei, und er gibt die correcte Antwort: weil ich die Brahmanen geehrt, weil ich gespendet, geopfert, gebüsst habe, darum bin ich auf Fürbitten der Brahmanen in diesen Himmel gekommen.

- 110) Auf dem Berge Malyavant wohnen Büsser, welche das bereits erreichte Paradies des Brahman wieder verloren haben 6,7,30 = 283. "Wenn die Kränze verwelkt sind", stürzt selbst der Tugendhafte aus dem Paradiese des Brahman und wird auf Erden unter guten Menschen wieder geboren 3,261,32 = 15472. König Mahabhisha hatte bereits durch seine Frömmigkeit den Himmel erreicht, aber dort beleidigt er die Ganga und auf deren Klage wird er von Brahman verurtheilt wieder als Mensch geboren zu werden; doch wird ihm zugleich versprochen, er dürfe nach seinem Tode wieder zu Brahman zurückkehren 1,96,3 = 3845. Selbst im Himmel des Brahman herrscht noch die Wiedergeburt, nur wer bis zu Vishnu vorgedrungen ist, wird nicht wieder geboren 6,32,16 = 1157.
- 111) Ihn umringen Apsaras und Gandharva, sein Lob singend 1,64,41 = 2495. Die Götter finden ihn umgeben von Siddha und von heiligen Brahmanen 1,211,3 = 7681. 19,14070 und von frommen Königen 1,96,3 = 3845. Wenn er geht, begleiten ihn die vier Veda und seine Söhne singen Hymnen zu seinem Lobe 19,13206.
- 112) Nach 12,350,9 = 13721 wohnt er beständig auf dem Berge Vaijayanta im Milchoceane und hier besucht ihn Çiva. Andere Stellen nennen den Meru als einen häufigen Aufenthaltsort des Brahman, dort thront er mit den Göttern 3,163,16 = 11856, dort suchen diese ihn auf 13,92,7 = 4378, dort hält er die Götterversammlungen ab 19,2906, dort ist der Sitz des Brahman der Alles erschaffen hat 3,163,13 = 11853. Nach 6,65,42 = 2939 thront er von allen Göttern umgeben auf dem Gandhamådana, nach 6,12,25 = 466 und 3,82,25 = 4067 wohnt er, umgeben von Göttern und Weisen die sein Lob singen, auf dem Berge Pushkara, auf dem Mahendra hat er geopfert 3,87,22 = 8318.
- 113) Am Ufer der Sarasvatt, in Sthanutīrtha, dem späteren Aufenthalte des Vasishtha, hat Brahman gebüsst und zum Andenken dieses tīrtha selbst gestiftet 9,42,5 = 2362. An einem andern Wallfahrtsorte an der Sarasvatī, in Prthūdaka, "hat Brahman einstens die Welten erschaffen" 9,39,35 = 2281. Ebenfalls an der Sarasvatī liegt der Wallfahrtsort Brahmatīrtha 9,41,1 = 2318, an welchem Viçvāmitra büsste, um die Brahmanenwürde zu erlangen. Die Sarasvatī kommt nach 9,42,30 = 2387 und 9,51,19 = 2943 aus dem See (saras) des Brahman; in der Nähe dieses Teiches, im Walde Dharmāranya, hat Brahman eine Opfersäule (yūpa) errichtet 3,84,86 = 8064; als Wallfahrtsort wird Brahmasaras 3,84,85 = 8063 und anderswo erwähnt.
- 114) "Wer südlich von der Sarasvati, nördlich von der Drshadvatt in Kurukshetra wohnt, der wohnt im Himmel" 3,83,4 = 5074; dort wohne Brahman mit den Göttern und Himmelsweisen, dort die Siddha, die Carana, Gandharva, Apsaras, Yaksha, die Schlangen; weiterhin heisst dann dieses Kurukshetra auch Brahmakshetra und

wird als höchst segensreicher Wallfahrtsort gepriesen (vgl. Muir Sanscrit texts II² 400). In Sannihatt zeigt Brahman sich einmal in jedem Monat 3,83,191 = 7061; Sannihatt ist aber nach Nilakantha ein anderer Name für Kurukshetra. Die Gegend heisst auch Altar, oder nördlicher Altar, des Brahman. Bei einer Aufzählung der Wallfahrtsorte wird 3,129,22 = 10535 der Altar des Brahman erwähnt (vedt Prajapateh), das nach allen Seiten hin fünf yojana weit sich ausdehnende Feld des opferkundigen Kuru; und 3,82,108 = 7018 heisst Kurukshetra der nördliche Altar (uttaravedt) des Brahman. Nach 9,53,1 = 3008 hat die uttaravedt des Brahman die Namen Kurukshetra und Samantapancaka. Wandernde Pilger kommen 3,95,6 = 8516 von der Mündung der Yamuna ausziehend an den Opferaltar (vedt) des Brahman eund gehen von dort weiter zu dem Berge Brahmaçiras.

115) Er besucht den Fluss Narmada um dort zu baden 3,89,3 = 8356. Der See Bindusaras wird als sein Aufenthaltsort bezeichnet 2,3,14 = 71. Um den Civa zu verehren besucht er das im Meere stehende Gokarna 3,85,25 = 8167. Ein Aufenthalt des Brahman und anderer Götter ist der Wallfahrtsort Naraka 3,83,169 = 7040. Er zeigt sich in dem Orte Auçanasa 3,83,35 =7006. In Dirghasatra hat er ein langes Opfer (dies eben bedeutet dirghasatra) mit den Göttern und den Siddha abgehalten 3,82,108 = 5050. Besonders verehrt wird er in dem Wallfahrtsorte Çrikunda 3,82,86 = 5028. Ein Wald des Brahman am Berge Mahendra und dem Flusse Vaitarani wird 3,114,17 = 11011 erwähnt und angegeben, dass hier der Gott dem Kacyapa die Erde geschenkt habe. Nach dem Namen des Gottes benannt sind die Wallfahrtsorte Brahmatirtha 3,83,13 = 6083, dessen Besuch den Brahmanen zur höchsten Seligkeit, den andern aber zur Erlangung der Brahmanenwürde verhilft, ferner Brahmodumbara, der Feigenbaum des Brahman, auch sein Sitz (sthana) genannt und also wohl identisch mit dem 3,84,103 = 8081 und 3,85,35 = 8178 erwähnten Brahmasthana; ausserdem Brahmåvartta 3,83,53 = 6023. 3,84,43 = 8021 und Brahmayoni 3,83,170 = 7010, wo Brahman die Wallfahrtsorte eingesetzt habe 9,47,22 = 2750. Allgemein wird gesagt, Brahman erscheine in den nördlichen Gegenden den Opferern 5,111,15 = 3835.

116) "Mein Ursprung (yoni) ist das Wasser" sagt er Harivamça 2565. Eine solche Kosmogonie findet sich 12,166,12 = 6131. Im Anfange war ein bewegungsloser Ocean, in Finsterniss gehüllt, lautlos und unermesslich; in diesem entstand Pitamaha. Späterhin wurde dann zwischen das Wasser und den Gott noch das Weltenei, Brahmanda, eingeschoben, aus welchem er entsteht und welches seinerseits wieder auf dem Wasser ruht. So 1,1,29 = 29: in der dunkeln, unsichtbaren, überallhin mit Finsterniss bedeckten Welt war ein grosses Ei, unvergänglicher Same von Nachkommenschaft, das grosse, die Natur des Wesenhaften und des Nichtexistirenden

in sich vereinigenden Brahman. Aus diesem entstand der Brahman. — Ebenso im Anfange des Harivamça 29: aus dem unerklärlichen Urgrunde, dem ewigen Sein und Nichtsein, wird die Natur und der Geist erschaffen durch İçvara; und İçvara, wird im folgenden Verse erklärt, ist Brahman, der Schöpfer aller Wesen. Damit stimmt freilich der weitere Text des Harivamça nicht; denn nach Vers 35 hat Içvara, begierig verschiedenartige Wesen in das Leben zu rufen. zuerst das Wasser erschaffen, in dieses legte er einen Keim, der gestaltete sich zu einem im Wasser ruhenden goldfarbigen Ei 37 und in diesem wieder wurde Brahman geboren (jajne vgl. Muir Sanser. T. IV<sup>2</sup> 32). Er wohnte darin ein Jahr und theilte nach Verlauf desselben das Ei in zwei Hälften, Erde und Himmel, in der Mitte erschuf er den Aether. — Hier steht also Brahman sowohl an der Spitze der ganzen Schöpfung als auch auf der vierten Stufe derselben; eine der häufigen Inconsequenzen, zu welcher das Bestreben, alte und neue Ideenkreise mit einander zu verbinden, die Kompilatoren des Indischen Epos verführt hat.

- 117) Brahman belehrt den Çiva über den Purusha und sagt dabei 12,351,20 = 13761: "Ich selbst, Brahman, der ewige Herr der Geschöpfe, bin aus diesem Purusha entstanden und von mir bist du selbst gezeugt, von mir auch die Geschöpfe und alle Veda."
- 118) "Ich, der Herr der ganzen Welt, bin der zuerst erschaffene Sohn des Vishnu" sagt Brahman 6,66,13 = 2985. Brahman ist von Vishnu erschaffen 13,159,34 = 7387. 19,2385. 7595 oder aus dessen Leibe (udara) entstanden 13,147,4 = 6809.
- 119) Daher sein Name Padmayoni, z. R. 3,291,18 = 16548. Dass Brahman, der vierköpfige Vater aller Wesen, aus und auf dem Lotus entstanden sei, der sich aus dem Nabel des auf der Schlange Çesha schlafenden Vishnu erhoben, und zwar erst nachdem letzterer bereits die Welten erschaffen, wird bald kürzer bald ausführlicher berichtet 3,272,44 = 15821. 12,207,13 = 7530 (wo er trotzdem gewohnheitsmässig Svayambhû genannt wird) 3,12,38 = 497. 3,203,14 = 13559. 12,347,22 = 13470. Etwas konfus ist die Schilderung 12,182,15 = 6780, nach welcher das Manasa genannte Urwesen zuerst die Erde und dann einen Lotus erschafft, aus welchem Brahman entsteht: dessen Gebeine sind die Berge, sein Blut das Meer, sein Athem das Feuer, Sonne und Mond seine Augen. Aber dieser Brahman wird hier auch mit dem Namen Vishnu bezeichnet.
- 120) Eine mehrfache Schöpfung des Brahman durch Vishnu wird angenommen 12,347,39 = 13489. 12,348,13 = 13559. 12,349,18 = 13654. Nach diesen Stellen hat Vishnu den Brahman mehrmals erschaffen, zuerst aus seinem Geiste, dann aus seinen Augen, dann durch sein Wort, aus seinem Ohre, aus seiner Nase, aus einem Ei und zum siebenten male aus seinem Nabellotus; jedesmal beauftragt Vishnu den neuerstandenen Brahman mit der Er-

schaffung der Wesen und stellt ihm zu diesem Zwecke die Einsicht, buddhi, als Gehilfin zur Seite.

- 121) Brahman berichtet 6,65,71 = 2968, er sei von Aniruddha, dem Enkel des Kṛshṇa, erschaffen. Er erzählt dies den Göttern als ein besonderes Geheimniss: d. h. wir haben hier ein sectarisches Dogma vor uns. Aniruddha ist eine Incarnation des Kama, des Gottes der Liebe. Dagegen ist der 12,340,31 = 13037 als Schöpfer des Weltenschöpfers Brahman genannte Aniruddha Vishṇu selbst unter einem andern Namen.
- 122) Brahman aus Çiva entstanden 7,201,74 = 9467. Çiva heisst Schöpfer des Brahman, Brahmasrj 10,7,7 = 257. Mit seinem Wesen die Materie und den Geist (prakrti und purusha) bewegend erschuf Çiva den Brahman 13,14,6 = 594.
- 123) So 12,208,3 = 7569. 12,340,69 = 13075. Hariv. 41. 198. Diese sieben grossen Rshi, Vasishtha und die sechs andern, sind zu verstehen wo nur die Zahl, nicht die Namen angegeben sind, z. B. 13,159,34 = 7387, nach welcher Stelle aber nicht Brahman die sieben grossen Rshi erschaffen hat, sondern Vishnu.
- 124) So 12,340,84 = 13040. Auch 1,73,9 = 2963 heisst Manu ein Sohn des Brahman.
- 125) Daksha als siebenter genannt 3,163,14 = 11854. Der aus dem Daumen des Brahman gezeugte Daksha ist älter als selbst Martei 12,207,17 = 7534. Brahman erschuf den Daksha aus seinem rechten Daumen, aus seinem linken die Frau des Daksha 1,66,10 = 2574. Hariv. 108.
- 126) Rudra als siebenten 12,166,16 = 6135. Er ist nach Hariv. 43 ein Geschöpf des Zornes des Brahman. An die Stelle des Rudra trat später Çiva, von dem als Sohn des Brahman (12,351,20 = 13761. 12,340,77 = 13083) schon oben die Rede war.
- 127) Narada ist, wenigstens in einer seiner Geburten, ein Sohn des Brahman und einer Tochter des Daksha nach Hariv. 129.
- 128) Bhrgu wird ein geistiger Sohn des Brahman genannt 1,5,7 = 869. Nach 1,66,41 = 2605 entsteht Bhrgu in dem Herzen des Brahman, welches er durchbricht und so an das Tageslicht kommt.
- 129) Z. B. 12,188,1=6930. Sieben geistige Söhne des Brahman werden auch 12,340,72=13078 erwähnt, es erscheinen aber hier ganz andere Namen, vgl. Muir S. T.  $2^{2}$  372.
- 130) Die elf Rudra Söhne des Sthanu, d. i. des Brahman 1,66,1 = 2565, des Brahman und der Surabhi Hariv. 11528; von Brahman erschaffen 12,340,39 = 13045; die Raudra-Geister aus dem Munde des Brahman hervorgegangen Hariv. 9545.

131) Hariv. 2989.

- 132) Die rechte Brust des Brahman durchbohrend erscheint Dharma in menschlicher Gestalt 1,66,31 = 2595.
- 133) Tandi heisst brahmayoni 13,14,19 = 607, ebenso und pitamahasuta heisst Sanatkumara 9,46,98 = 2716, letzterer heisst im Harivamça der älteste der geistigen Söhne des Brahman 895 und aus dessen Zorne entstanden 43. Von den aus einem dem Çiva gebrachten Opfer entstandenen drei Priestern Bhrgu, Angiras und Kavi wird der letztere von Çiva dem Brahman als Sohn zugesprochen 13,85,25 = 4142.
- 134) Prthivi ist eine Tochter des Brahman 13,155,2 = 7233, wo erzählt wird, wie sie unter Bestätigung des Brahman von Kaçyapa als Tochter angenommen wird. Nach dem Harivamça 2920 ist sie von Brahman erschaffen.
  - 135) Menakâ ist brahmayoni 1,74,69 = 3056.
- 136) Surabhi ist aus Amrta entstanden, das Brahman getrunken und ausgespien hat 5,102,3 = 3604.
- 137) Mrtyu ist aus dem Zornfeuer des Brahman entstanden und hat von ihm den Auftrag erhalten alle Menschen zu tödten 7.53.17 = 2065.
  - 138) Jará 2,18,2 = 730.
- 139) Prajapati bezeichnet sicher den Brahman z. B. 1,1,32 = 32. 1,89,17 = 3593. 1,64,45 = 2499. 8,87,63 = 4435. 5,128,41 = 4299. 5,78,8 = 2808. 3,187,52 = 12797. 3,95,6 = 8516. 3,129,22 = 10535. 10,3,18 = 122. 6,27,10 = 960. 6,120,30 = 5719. 12,296,5 = 10865, auch wohl 4,56,11 = 1770. 6,12,25 = 466. Daksha dagegen ist unter Prajapati zu verstehen z. B. 3,129, 1 = 10513 (wofür späterhin Daksha eintritt 3,130,2 = 10537), wohl auch 4,43,5 = 1347, wo Brahman und Prajapati einander bestimmt gegenüber gestellt werden. Es werden auch mehrere prajapati erwähnt; so werden 12,334,35 = 12685 einundzwanzig prajapati angekündigt, dann aber nur zwanzig Namen genannt, darunter Brahman und Daksha.
- 140) Parameshthin ist Brahman 1,1,32 = 32. 1,1,60 = 60. 1,1,61 = 61. 1,7,26 = 935. 5,128,41 = 4299, nicht ganz sicher 3,188,80 = 12885; dagegen Çiva 3,37,58 = 1514. In dem Verzeichnisse der prajapati 12,334,36 = 12686 wird neben Brahman noch ein besonderer Parameshthin genannt. Den Namen erklärt Nilakantha zu 6,14,39 = 546 parame pade tishthati.
- 141) Vgl. Anmerkung 6. Dhatar ist Brahman ganz deutlich 8,33,38 = 1428. sehr wahrscheinlich 1,157,35 = 6137, aber von ihm verschieden 12,15,18 = 441.
- 142) Sthanu ist Brahman 1,1,32 = 32, aber 1,211,28 = 7706 kann auch Çiva gemeint sein. Ein prajapati mit Namen Sthanu wird neben Brahman erwähnt 12,334,35 = 12685.

- 143) Hiranyagarbha ist Brahman z. B. 1,1,59 = 59. 12,339, 50 = 12914. Hariv. 38. Dagegen 12,302,18 = 11231 bezeichnet der Ausdruck das Urwesen, die Weltseele, deren Gleichstellung mit Brahman hier vermieden wird.
- 144) Pitamaha sehr häufig, z. B. 1,1,32 = 32. 1,21,9 = 1197. 1,24,13 = 1272. 3,82,25 = 4067. 3,82,86 = 5028. 3,274,15 = 15886. 12,166,12 = 6131. Lokapitamaha 1,6,8 = 904. 9,39,35 = 2281. Sarvalokapitamaha 1,6,5 = 901. 1,212,24 = 7735. 9,47,15 = 2742. Sarvabhûtapitamaha 1,64,39 = 2493. 9,44,50 = 2499. Suraçreshtha 7,94,51 = 3459. Adideva 7,53,13 = 2061. 12,188,20 = 6949. Lokavrddha 5,49,4 = 1920. —
- 145) Svayambhû der durch sich selbst existierende, z. B. 1,5,7 = 869. 1,66,42 = 2607. 1,113,12 = 4436. 3,114,17 = 11011. 3,173,8 = 12204. 3,274,11 = 15882. 8,87,63 = 4485. 12,208,3, = 7569. 12,210,19 = 7661. Hariv. 35. 37. 116.
- 146) Jagatsrashtar 3,291,17 = 16547. Lokakartar 3,110,36 = 10004. Lokakrt 7,53,13 = 2061. Lokadhatar 8,34,119 = 1574. Lokabhavana 5,118,10 = 3770. 9,46,53 = 2671. Lokasrashtar 8,34,75 = 1531. Lokadi 12,339,50 = 12914. Sarvalokakrt 1,223,21 = 8145.
- 147) Devadeva 13,6,4 = 298. Hariv. 2762. 2790. Auch Indra kann gemeint sein 1,89,18 = 3594. Deveça 6,121,9 = 5770. 7,54,8 = 2081. 7,103,19 = 3861. Vibudheçvara 12,257,6 = 9170. Sureçvara Hariv. 2967. Devasattama 7,94,51 = 3459. —
- 148) Lokapati 1,89,17 = 3593. Jagatpati 1,223,70 = 8144. 9,44,43 = 2492. Hariv. 12426. Jagannatha 7,53,14 = 2062. Jagatprabhu 3,275,20 = 15908. Trilokeça 8,34,74 = 1528. Bhûmipati 2,3,14 = 71. Vasudhadhipa 7,53,6 = 2054. Sarvabhûteça Hariv. 1479. Sarvalokeçvara 8,33,11 = 1401. Viçveça 5,49,4 = 1920. Lokadinidhaneçvara 7,53,20 = 2058. Lokeçvareçvara 12,257,11 = 9175.
- 149) Îça 1,64,45 = 2499. 6,35,15 = 1261. Prabhu 1,64, 45 = 2499. — Bhagavant 1,63,64 = 2394. 3,276,2 = 15930. — Vibhu Hariv. 1689. — Çambhu, eigentlich der Wohlthäter, 1,66, 65 = 2499. —
- 150) Lokaguru 1,197,4 = 7278. 3,188,7 = 12811. 9,43,39 = 2439. Suraguru 1,1,32 = 32. Carâcaraguru 3,12,38 = 497.
  - 151) Varada  $1{,}18{,}21 = 1140$ .  $9{,}40{,}28 = 2312$ . Hariv. 13206.
- 152) Padmayoni 7,201,37 = 9427. 13,72,5 = 3546. Hariv. 7967. Padmasambhava 13,126,42 = 6046. H. V. 7962. Padmodbhava 13,6,4 = 298. Abjasambhava 1,54,11 = 2077. Kamalasana 3,82,25 = 4067. —

153) Salilayoni H. V. 2790. — Salilodbhava H. V. 2924.

154) Sarvabhutatman 6,66,24 = 2996. — Bhutatman 3,87, 19 = 8315. — Samvatsara das Jahr 3,200,38 = 13386. — Anna die Opferspeise, ebendas. — Ka (der Wer?) 1,1,32 = 32.

155) Caturmukha 3,203,15 = 13560. 3,291,18 = 16548. Auch 1,211,28 = 7706 trotz des dazu gesetzten Mahâdeva. — Caturvaktra 12,339,50 = 12914. 12,342,124 = 13283. 12,350, 11 = 13723. — Caturmûrti 3,203,15 = 13560. — Caturveda 3,203,15 = 13560.

156) Niruktaga 12,339,50 = 12914. 12,342,24 = 13283. Virinji 1,38,17 = 1638. Auffallend als Name des Brahman ist auch Manu 1,1,32 = 32.

## Quellenstudien zur neueren Geschichte der Chânate.

Von

## F. Teufel.

Die neuere Geschichte der Chanate theilt bekanntlich mit derjenigen der meisten muhammadanischen Völker und Staaten das Schicksal, eine, wissenschaftlichen Ansprüchen genügende, Bearbeitung nicht zu besitzen. Es fehlt am Nächsten und Nothwendigsten: an vollständiger Kenntniss und kritischer Bearbeitung des gesammten einheimischen Quellenmaterial's. Bis in's letzte Decennium war Senkowski's zweckmässiger Auszug aus Muḥammad Jûsuf-i Balchi's Tadkirat-i Muqimchani die einzige einheimische Quelle für diejenigen, welche um die Geschichte des Chanat's Buchara sich bemühten: über Senkowski um ein erhebliches hinauszugehn wagte eigentlich bloss W. v. Weljaminow-Zernow in seiner ausgezeichneten Abhandlung über "Bucharische und Chiwesische Münzen" (Trudy wost. otdèl. Imp. arch. obšč. IV. 328 sqq.), welche uns des Verfasser's längst verheissne Ausgabe von Hafiz-i Taniši's 'Abdu'llahnamah mit um so grössrer Spannung erwarten lässt. Neben ihm ist W. W. Grigoriew zu nennen, der in seiner Ausgabe und annotirten Uebersetzung der Denkwürdigkeiten des Mîrzâ Sams (O nèk. sobytisch w Buchare, Chokande i Kašgare, zapiski Mirsy-Šemsa Buchart, Kaz. 1861) ein Muster dessen gab, was beim heutigen Stand morgenländischer Studien gelegentlich der Herausgabe einer historischen Schrift zu leisten wäre, aus naheliegenden Gründen aber nur bei einem so wenig umfänglichen Werk geleistet werden kann. Dies waren die Quellenwerke, beziehungsweise Quellenuntersuchungen für die Geschichte Buchara's: für diejenige Chiwa's hatte man bloss den — schon 1072 H. abbrechenden — Abû'l-gâzî, dessen Stammbaum der Mogolen und Türken bereits im letzten Jahrhundert durch Uebersetzungen, in den zwanziger Jahren dieses Saeculum's durch die sehr mangelhafte Kazaner Ausgabe auch im Original bekannt geworden, neuerdings endlich durch Desmaisons eine im Ganzen genügende Textbehandlung und Uebersetzung erfahren hat: zur Feststellung des im Einzelnen noch vielfach unsicheren Textes wäre die Herbeiziehung wenigstens der Upsalaer Handschrift (Tornberg CCLXX)

sehr wünschenswerth gewesen. Für die Geschichte Choqand's fehlten einheimische Zeugen vollständig.

Dieser Zustand besserte sich etwas durch Schefer's Ausgabe und Uebersetzung des 'Abdu'l-Karim-i Buchârî (Paris 1876). Das Buch 'Abdu'l-Karim's ist ohne Frage ein sehr brauchbares Compendium mittelasiatischer Geschichte seit dem Auftreten Nådir Šah's, welches uns zumal für die Verhältnisse der Chanate Chiwa und Choqand eine Fülle bisher theils gar nicht, theils unvollständig bekannter Thatsachen kennen lehrt: auch war der Verfasser ein vernünftiger Mann, der gut beobachtete und das, was er wusste, einfach und klar, wenn auch nicht elegant auszudrücken verstand. Aber die nicht sehr geschickte Anlage des Buch's, der Mangel präciser Daten, doppelt empfindlich bei der wenig übersichtlichen Anordnung des Stoff's, endlich der compendiöse Charakter des Werk's, welcher eingehende Darstellung vielfach ausschloss, beeinträchtigen dessen Werth: wir erhalten z.B. über die näheren Umstände, welche das völlige Verschwinden der Astrachaniden begleiteten, durchaus keine neuen Aufschlüsse. Der Text ist nicht ohne Fehler und Schefer's Uebersetzung mit dem Original stets zu vergleichen durchaus rathsam.

Die im Vorgehenden genannten Quellen nun schienen in Verbindung mit der ausserordentlich umfassend verwertheten europäischen Litteratur Herrn Howorth genügend, um auch die Geschichte der Chanate in den Plan seiner gross angelegten history of the Mongols aufzunehmen: er behandelt demnach in der zweiten Abtheilung des zweiten Bandes (Lond. 1880) auf S. 686-816 die Abû'l-chairiden (Saibaniden), die Astrachaniden (Ganiden) und Haidariden (Mangit) in Buchara, S. 816-845 die Chane von Choquand, S. 876-963 die Qungrat in Chiwa. Er hat mit seinen Mitteln unleugbar gemacht, was zu machen war und die Berechtigung, auch die Geschichte der Chanate in seine Arbeit mit einzuschliessen, dürfte dem Verfasser angesichts der grossen auf die Sammlung und Sichtung des Stoff's verwandten Sorgfalt und Umsicht nicht abgesprochen werden, wenn seine Arbeit überhaupt schon jetzt wissenschaftlich berechtigt wäre. Ich bedauere dies auf's entschiedenste in Abrede stellen zu müssen.

Howorth's Unternehmen ist durchaus verfrüht. Unleugbar sind ja für gewisse Entwickelungsphasen einer jeden Wissenschaft zusammenfassende Werke compilatorischer Art sehr erwünscht und der Weiterführung wissenschaftlicher Erkenntniss förderlich, indem sie die Summe aus den bisherigen Ergebnissen der Forschung ziehend die Grenzen der augenblicklichen Einsicht genau umschreiben und so die Lücken derselben desto deutlicher hervortreten lassen, künftiger Arbeit ihre Pfade weisen. Aber es ist thöricht, einen solchen Rück- und Ausblick dann schon thun zu wollen, wenn erst wenige Schritte des ungeheuren Weg's zurückgelegt sind, wenn noch fast gar nichts von dem geleistet worden, was vor allem zu

leisten nach aller Einsichtigen Urtheil selbstverständlich und unabweisbar ist. Noch mehr beinahe als in der Geschichte der Chanate fehlt es in derjenigen der Cingischaniden und Timuriden an wirklichen Vorarbeiten. Für erstere ist verhältnissmässig noch mehr geschehn, denn abgesehn von einigen verdienstlichen Publicationen aus dem Gebiete ostasiatischer Litteratur sind schon vor geraumer Zeit vielversprechende Anfänge mit Bearbeitung der zahlreichen muhammadanischen Quellen gemacht worden und wenn es erst Herrn I. Berezin geglückt sein wird, seine Ausgabe und Erläuterung von Rašidu'l-dîn's unschätzbarem Werke zum Abschluss zu bringen, so wird auch der Grund gelegt sein, auf welchem allmählich der Aufbau einer wirklich kritischen Geschichte des mogolischen Volk's sich erheben kann. Weit schlimmer ist's mit der Geschichte Timur's und seiner Nachfolger bestellt. Petit de la Croix Uebersetzung des Sarafu'l-din von Jazd noch immer als Quelle zu benützen sollte man doch nachgerade Bedenken tragen: auf die grosse Unzuverlässigkeit der Manger'schen Bearbeitung des Ibn 'Arabšah hat schon de Sacy zur Genüge hingewiesen: specielle, auf eingehende Untersuchung der Originalquellen basirte Forschungen über das Leben Timur's besitzen wir ausser Charmoy's überaus fleissiger Arbeit über den Feldzug gegen Tuqtamis nicht. Vollständig brach liegt die Geschichte der Nachfolger Timur's in Vorder- und Mittelasien bis zum Auftreten der Oezbeken, da Quatremère's meisterhafte Bearbeitung des die Regierung Sah Ruch's behandelnden Abschnitt's aus 'Abdu'l-razzaq-i Samarqandi's Matla'u'l-sa'dain leider, wie die meisten Arbeiten des berühmten Akademiker's, über den Anfang nicht herausgekommen ist. Für den weitaus grössten Theil der von ihm behandelten Epoche war also Howorth genöthigt, aus zweiter Hand zu arbeiten, das heisst, den Herrn Hammer, d'Ohsson, Erdmann, Vámbéry in Bezug auf den Inhalt der morgenländischen Quellen auf's Wort zu glauben. So hat er trotz seiner, namentlich in den tüchtigen Untersuchungen über die nördlichen Grenznachbarn China's bewährten Geschicklichkeit, das im Original ihm unzugängliche Quellenmaterial thunlichst auszubeuten, die Wissenschaft in den bis jetzt erschienenen zwei Bänden verhältnissmässig nur wenig gefördert: ob er für die Timuriden mehr leisten wird, erscheint zum mindesten fraglich. Er unterschätzt augenscheinlich die Schwierigkeit sowohl, wie den Werth unmittelbarer Benutzung der morgenländischen Quellen, und begnügt sich demzufolge nur zu oft mit der halben Wahrheit, wo die ganze durch Zurückgehn auf die ersten Quellen mit Sicherheit zu ermitteln war. Grade er hätte sich sagen sollen, dass der Thätigkeit des Historiker's die des Philologen vorausgehn, eine kundige Bearbeitung und Sichtung des Quellenmaterial's abgewartet werden müsse, welche es auch dem Nichtorientalisten möglich mache, die einheimische Ueberliefrung vollständig zu überschauen und kritisch zu verwerthen.

Aus dem hier gesagten ergibt sich das Ziel vorliegender

Arbeit von selbst. Ich beabsichtige den Inhalt sämmtlicher mir erreichbaren einheimischen Quellen zunächst für die neuere Geschichte der Chanate den sich dafür interessirenden Fachgenossen in möglichst zuverlässiger und bestimmter, für historische Forschung unmittelbar verwendbarer Form darzulegen und so ein für allemal festzustellen, was aus den Ueberresten der kläglich verwüsteten Ueberliefrung überhaupt noch zu gewinnen ist. Zu diesem Zweck werde ich alles wirklich Wissenswerthe in auszugsweiser, von Anmerkungen begleiteter Uebertragung 1) mittheilen, durch Einleitungen den Charakter der behandelten Werke in materieller und formeller Hinsicht erläutern, endlich durch Textproben die Compositionsweise der Verfasser verdeutlichen und zugleich wenigstens für kleine Partieen der Darstellung die Zeugnisse im Original vorlegen. Ich will also hier nur möglichst gesicherte Materialien liefern, und überlasse es der Zukunft, ob mir selbst deren Verarbeitung zu einer brauchbaren Geschichte der Chanate beschieden, oder ob die Lösung dieser Aufgabe einem Andern vorbehalten ist. Nicht ohne guten Grund habe ich mich auf die neuere Geschichte der Chanate beschränkt. Für die Saibaniden wird, hoffe ich, Herr v. Weljaminow-Zernow mit seiner Ausgabe des 'Abdu'l-lahnamah die Hauptsache leisten: zur Ausfüllung der Lücken in der Geschichte der nächsten Nachfolger Muhammad Saibani's werden Wasifi's Badai'u'l-waqai' (Mél. as. VII. 400 No. 11) ohne Zweifel von beträchtlichem Nutzen sein. Die einheimische Ueberliefrung für die Zeit der Astrachaniden aber ist, soweit unsre gegenwärtige Kenntniss reicht, zu spärlich und zugleich die Beziehungen dieser Dynastie einerseits zu der Safawt in Iran, andrerseits zu den Timuriden in Indien zu mannich faltig, als dass ich nicht erwarten sollte, in andrem, grössrem Zasammenhange jene Epoche in's rechte Licht zu rücken, soweit dies überhaupt noch möglich ist. Ich beginne desshalb diese Untersuchungen mit den letzten Zeiten der Astrachaniden, wo das Chanst Buchárá, an unheilbarer Zerrüttung krankend und aller politischen Bedeutung baar, vom geschichtlichen Schauplatz für eine Weile fast ganz verschwindet, um schrittweise vordringend das Emporkommen und Wachsen der Mangit zu verfolgen und endlich auch die Qungrat in Chiwa und die Sajide in Choqand in den Kreis der Betrachtung au riehn. An alle diejenigen aber, welche durch Mittheilung oder Nachweis handschriftlicher Quellen für genannten Zeitraum mein

<sup>1)</sup> Bei diesen Uebersetzungen werde ich zwar unnütze Weitschweifigkeiten und leere Phrasen des Original's durchweg tilgen, durch Zurechtrücken einzelner Partieen. Herstellung passender Uebergänge den losen Faden der Erzählung stratter zu sehursen den Zusammenhang schärfer hervor zu heben suchen, im ubrigen aber mich moglichst genan an den übertragnen Text anschliessen. Völlige Gleichmässigkeit der Bearbeitung verbot jedech die Natur des hier in Frage kommenden Material's – Thansachliches werde ich nie weglassen, selbst Unbedeutendes meht, da bil einer so sehr lückenhaften Ueberliefung über die Nutsbatkeit einer Notiz sich a prieri nichts entscheiden lässt.

Vorhaben zu unterstützen in der Lage sind, richte ich die Bitte, dies geneigtest thun zu wollen, indem ich versichre, dass ich jede in dieser Hinsicht mir gewährte Hilfe ebenso dankbar anerkennen, als gewissenhaft zur Förderung der Wissenschaft verwenden werde.

I.

Mir Muhammad Amin-i Buchari's Magmu'ah.

Eine der wüstesten Strecken des unwegsamen Trümmerfeld's, das die historische Ueberliefrung der Chanate in der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhundert's darstellt, ist unstreitig die Geschichte Buchara's seit dem Tode Subhanquli Chan's bis zum Erscheinen Nådir Såh's an den Gestaden des Amû Darjå. Wie ausserordentlich lückenhaft unsre Kenntniss dieses Zeitraum's war, mag man daraus entnehmen, dass selbst darüber seither eine Gewissheit nicht bestand, ob jener 'Ubaidu'llah (II.), der nach dem Ableben seines Vater's Subhanguli auf den weissen Filz erhoben ward, identisch sei mit dem Abû'l-faiz, welchen Nadir auf dem Throne Buchara's vorfand, oder nicht. Negri und Meyendorff, Senkowski's Gewährsmänner für die Verhältnisse nach Schluss des Tadkirat-i Muqimchani, nehmen beide für eine Person (Suppl. 119—121; 129): man beachte, dass beide nur von Abû'lfaiz sprechen, den (von Senkowski in Klammer beigefügten) Namen 'Ubaidu'llah gar nicht zu kennen scheinen. Gegen diese Annahme erhob Frähn (Bulletin scient. I, 135) Bedenken und suchte, mit Hinweis auf die Berichte des bengalischen Reisenden 'Izzatu'llah und Fraser's, die Verschiedenheit beider festzustellen. Ihm pflichtete Weljaminow-Zernow (Monety Buch. i Chiw. 409-410) bei, der seine Ansicht in diesen Worten zusammenfasst: "In Uebereinstimmung mit der Ansicht des gelehrten Akademiker's, erkenne ich, im Widerspruch mit Senkowski, den Ubeid-Ullah, den Sohn und Nachfolger Subhan-Kuli's als eine von Abul-Faiz verschiedne Persönlichkeit. Nach meiner Ueberzeugung würde, sofern das Wort Abul-Faiz dem Übeid-Ullah als Beiname, Titel oder Name gedient hätte, dies erstens

der Munši in seinem تذكرة مقيم خانى erwähnt haben, zweitens stünde es nicht allein auf den Münzen, sondern begegnete uns zusammen mit dem Wort Ubeid-Ullah, da auf den Münzen in Mittelasien die Eigennamen meistentheils vollständig bemerkt sind, und drittens hiess Abul-Faiz, wie wir aus den Inschriften auf seinen Münzen wissen, noch Muhammed; es ist ganz unglaublich, dass er ausser diesen zwei Namen noch den dritten Ubeid-Ullah geführt". Vämbery (Gesch. Bochara's II, 136), ohne, wie es scheint, von den Aufsätzen Frähn's und Weljaminow-Zernow's Kunde zu haben, bezeichnet auf Grund mündlicher Ueberliefrung den Abû'l-faiż als Bruder und Nachfolger Ubaidu'llah's, und ihm ist Howorth (II, 2 p. 762), der übrigens auch Weljaminow-Zernow citirt, geneigt bei-

zustimmen. Man sieht, wie ausschliesslich mit Wahrscheinlichkeitsgründen hier noch gerechnet wird.

Nur aus den ersten Jahren von 'Ubaidu'llah's Regierung besitzen wir einige, aus dem Tadkirat-i Muqimchani geschöpfte, nähere Nachrichten, welche man bei Howorth (a. a. O. 760-63, nach Senkowski) nachlesen mag: die Unsicherheit derselben ergibt sich aus dem Charakter ihrer Quelle. Es ist das bleibende Verdienst A. v. Gutschmid's, bloss gestützt auf Senkowski's Auszug, zuerst erkannt und ausgesprochen zu haben, dass dieses Buch "gar keine Geschichte der Chane von Bochara, sondern eine Specialgeschichte von Balch unter der Herrschaft der Astrachaniden ist; dass es für die gleichzeitige Geschichte eine blosse Parteischrift für den Mahmud Bai (l. Bi) Atalik von Badachschan und als solche eine sehr verdächtige Quelle ist . . . endlich, dass dieses Buch auch für die Geschichte der Scheibaniden sehr unzuverlässig ist, da es über diese ältesten Zeiten nichts Ordentliches mehr weiss" (LCbl. 1873 sp. 586): eine nähere Untersuchung des Originals bestätigt durchaus das Urtheil des ausgezeichneten Gelehrten. Nicht Samarqand oder Buchara, sondern Balch 1) ist der Mittelpunct des Werk's, welches, unbrauchbar für die Geschichte der Saibaniden, ungenügend für diejenige der Astrachaniden, erst von dem Zeitpunct an etwas Fülle und Leben gewinnt, da Mahmûd Bi Atalyq auf den Schauplatz tritt, um fortan im Vordergrund der Erzählung zu stehn. Näheres Eingehn auf die inneren Verhältnisse des bucharischen Chanat's, Andeutungen über die treibenden Kräfte, welche die vielfachen gewaltsamen Erschütterungen, schliesslich die allgemeine Lockerung aller bestehenden Verhältnisse herbeiführten, sucht man umsonst: solche zu geben beabsichtigte aber auch der Verfasser gewiss nicht im entferntesten, da seine Schrift bloss die Einleitung (Muyaddimah) bilden sollte zu einer umfassenden, wohl schwerlich jemals zu Stande gekommenen, Darstellung der Regierungsgeschichte Muqimchan's, wobei freilich neben der zu fast übermenschlicher Grösse aufgebauschten Persönlichkeit des Mahmûd Bi der elende Muqîm so gut wie ganz verschwinden musste. So viel ist klar, dass das Tadkirat-i Muqimchani eine zuverlässige Quelle für bucharische Sachen nicht sein kann: zum Glück sind wir aber auch auf dasselbe nicht angewiesen.

Unter den persischen Handschriften der K. Universitätsbibliothek zu St. Petersburg befindet sich nemlich, zusammengebunden mit dem Tadkirat-i Muqimchani (No. 848a) unter Numer 848(b) eine Specialgeschichte der Regierung 'Ubaidu'llah des Zweiten, die zum Ausführlichsten gehört, was wir über neuere mittelasiatische Ge-

<sup>1)</sup> Wie schlecht jedoch der Munši über die Zustände von Balch im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert unterrichtet war, zeigt ein Blick auf die ebenso zahlreichen, wie ausführlichen indischen Historiker, von deren Existenz und Bedeutung zumal für diese südlichen Gebiete des Chânat's Herr Professor Vambéry keine Ahnung gehabt zu haben scheint.

schichte überhaupt besitzen 1). Besagter Codex ist ein Kleinfolioband von 272 Blättern, die vollgeschriebne Seite zu 17 Zeilen, in mittelasiatischem Nasta'liq (tatarischer Ductus). Eine Originalfoliirung ist vorhanden, doch nicht durchgeführt, gelegentlich auch ein Zehner übersprungen (15th, statt 15th, und so weiter 2), ohne dass jedoch eine Lücke wäre. Dagegen ist eine solche, sehr seltsame, fol. The v zu constatiren: vom Anfang eines Schreiben's 'Ubaidu'llah's an Mahmûd Bi sehn wir uns plötzlich mitten in die bekannte Liebesgeschichte des Barmakiden Ga'far und der 'Abbasah versetzt und begleiten erstren bis zu seinem und seines Geschlechtes Untergang Vermuthlich copirte der Schreiber zu gleicher (fol. TTT v infr.). Zeit mit der Geschichte 'Ubaidu'llah's eine andre, die Schicksale der Barmakiden mit enthaltende, Handschrift und verwechselte hier seine beiden Copieen. — Geschrieben wurde der Codex, wie aus der Subscriptio erhellt, durch Muḥammad Latif aus Keš (Šahrisabs) (محمد لطيف كيشي) auf Befehl des Muḥammad Bik Murad Bi Dådchwåh (امحمد بيكمراد بي دادخواه), und zwar wurde die Copie des Tadkirat-i Muqimchani (fol. 1v — 95v) i. J. 1245 H. (1829 -30), diejenige der Geschichte 'Ubaidu'llah's (fol. 97 v - 272 v) an einem Dinstag d. J. 1246 H. (1830-31) vollendet.

Als Verfasser der letzteren nun nennt sich fol. 98 v Mîr Muhammad Amin-i Buchâri (مير محمد المين بخارى), über dessen Lebensumstände folgende Einzelheiten aus dem Werke selbst zu entnehmen sind. Wie er fol. 98 v — 99 v erzählt, hatte er unter mancherlei Sorgen bereits das neunundfunzigste Jahr erreicht, und lange vergeblich darüber nachgesonnen, wie er wohl Aufnahme unter die Diener Sr. Majestät erlangen möchte, bis eine Eingebung des "Pir Verstand" ihn anwies, sich an den Vertrauten des Chaqan, den Bik Muhammad Bi Dadchwah (بيك محمد بي دادخواه) 3) zu wen-

<sup>1)</sup> Ich kann nicht umhin, hier meinen herzlichsten Dank S. Excell dem Herrn Rector der St. Petersburger Universität und dem Universitätshibliothekar Herrn C. Saleman auszusprochen, welche mir die Handschrift auf eine Reihe von Monaten mit einer Liberalität zur Verfügung stellten, wie sie in Deutschland fast undenkbar wäre. Auf's tiefste hat mich insbesondre Herr Saleman verpflichtet, welcher nicht nur die Entleihung der Hs. vermittelte, sondern auch sonst meine Arbeiten auf die liebenswürdigste Weise zu unterstützen nicht müde ward.

Ausserdem haben mich bei der Ausarbeitung vorliegender Abhandlung mehrere Bibliotheken, besonders die K. Hof- und Staatsbibliothek in München und die K. Universitäts- und Landesbibliothek in Strassburg mit Druckwerken unterstützt: auch ihnen gebührt mein wärmster Dank.

<sup>2)</sup> Aus Bequemlichkeitsgründen habe ich im folgenden die, wenngleich fehlerhafte, Blattzählung der Hs. befolgt.

<sup>3)</sup> Bik Muḥammad Bi Dadchwah war ein Durman. Beim Beginn von 'Ubaidu'llah's Regierung finden wir ihn an der Spitze der Geschäfte; über

Durch diesen bei Hofe vorgestellt, wurde er vom Chan wohl aufgenommen und mit Abfassung eines Ta'rich's beauftragt, der "die hohen Eigenschaften und Thaten Seiner Maj. des 'Ubaidu'llah Muhammad Bahadur Chan seit Ihrer Thronbesteigung darstellen In welchem Jahr dies aber geschehn verräth uns der Verfasser nicht. Dagegen erfahren wir aus fol. 1.14r, dass er, grade in der Burg anwesend, schon bei 'Ubaidu'llah's Thronbesteigung wegen zufälliger A' wesenheit des Staatssecretär's von Muhammad Ma'şûm Parwanči aufgefordert wurde, an dessen Statt die Farmane mit der officiellen Mittheilung des Regierungswechsel's an die Provinzialstatthalter abzufassen, welchen Auftrag's er auch mit solcher Gewandtheit sich entledigte, dass siebenzig (?) solcher Schreiben in einer Stunde fertig wurden: ähnlich finden wir ihn auch fol. Mar aushilfsweise als Munšî verwendet. Ausserdem erwähnt Muhammad Amin zweier Geschäftsreisen (fol. IVT v und IAPT), deren eine, zur Zeit der Belagrung von Balch unternommen, ihn unter die zuchtlose Horde der Ong und Sol führte, während die andre ihn das ungesunde Klima von Siburgan und die Schrecken des Samum's in der benach-

seine früheren Schicksale aber gewährt uns der Munsi von Balch selbstver-

ständlich keinen Aufschluss. Wir erfahren nur, dass i. J. 1095 H. (1683-4), während Anûsah sich Samarqand's bemächtigte und auf seinen Namen daselbst das Kanzelgebet verrichtet und Münze geprägt wurde, eine Anzahl buchärischer Amîre, wie Fâzil Dîwânbigi-i Juz, Țagma Parwanci-i Jabu, Bik Muḥammad Dådchwah-i Durman u. A. nach Chugand und Hisar gegangen und dort Unruhen angestiftet hatten (No. 848a der Petersb. Universitätsbibl. fol. o. v. جاسوسان آمده بعرض رسانیدند که انوشه خان ولایت سموقند را كُرفته جميع اشراف و اعيان آنجا خطبه و سكّه بنام او كرده اند و بعصى از باخارا مثل فاصل ديوان بيكئ يوز و طغمه بروانجئ یابو و بیک محمّد دادخواه دورمان و مثل ایشان بخجند و حصار انگیانی انگیانی انگیانی انگیانی انگیانی انگیانی انگیانی انگیانی انگیانی انگیانی انگیانی انگیانی انگیانی انگیانی Maḥmûd Bi Atalyq-i Qatafan von Badachšan, bei dessen Anrücken sich Anûšah schleunigst zurückzog, worauf sich der Atalyq gegen die Rebellen von Chugand wandte und denselben eine völlige Niederlage beibrachte (ib. fol. of r بعد أزأر.) روی عزیمت بمخالفان نهاده مردم فاضل دیوان بیکی و طغمه و بیک محمد را که در ساحت ولایست بودند بنوعی قتال نمود [که add. ا 8; على ثفت احسى ملك ثفت احسى ملك ثفت احسى ملك ثفت إست فلك ثفت احسى ملك ثفت احسى ملك ثفت احسى ملك ثفت احسى ملك أ - Weitre Einzelheiten über die Antecedentien des Dadchwah zu entdecken ist mir nicht geglückt.

barten Salzwüste kennen lehrte. Dies ist alles, was wir vom Autor des uns beschäftigenden Werk's wissen.

Dass das Buch nicht in einem Zuge niedergeschrieben worden, sondern in Zwischenräumen entstanden, beweist der Inhalt. Denn erstens erscheint 'Ubaidu'llah, obwohl dessen Tod gleichwie der Anfang von seines Nachfolger's Regierung daselbst ausführlich geschildert werden, trotzdem nicht nur in der Einleitung, sondern auch im Körper des Werk's selbst als lebend und als Souverain, und Segenswünsche für sein Wohlergehn und für lange Dauer seiner Regierung werden wiederholt ausgesprochen (besonders fol. lov, r.rv, vgl. 191v); zweitens wird der Abschnitt über 'Ubaidu'llah's Ermordung mit folgenden Worten eingeführt (fol. 1797): "Der Schreiber dieser Zeilen hatte im . . . . Monat ') des Jahres 1122 (1710-11) sich bereits zur Beschreibung des Zuges Ihrer Majestät [nach Balch] angeschickt, als plötzlich Verwirrung auf das schlummernde Land sich ergoss, indem die undankbaren Amtre und (پانشاه سليم حليم) Soldaten den lauteren und gütigen Pådšåh ermordeten". — Das Werk ist also nach Anlage und Ausführung im eigentlichen Sinne annalistisch.

Als Titel habe ich das vom Verfasser selbst einigemal (fol. 91 v, 1911 v, 1911 v, 1911 v, 1911 v) in Bezug auf sein Werk gebrauchte Magmü'ah (محبوعه) gewählt: ob mit Recht, ist freilich keineswegs ausgemacht. Fol. 1... r heisst dasselbe Muqaddimah: auf eine ebenda angedeutete Zerlegung desselben in zwei Theile, deren erster sich mit "S. H. des Şahibqiran lobwürdigen Eigenschaften und Zuständen und der erhabnen Thronbesteigung im fünften Klima, d. h. in Buchara, seinen Schicksalen, Feldzügen und Erobrungen" befassen sollte, ist im weiteren Verlauf keine Rücksicht genommen.

Verfasst ist das Buch in mittelasiatischem Persisch (Tägikt) und zwar im Dialekt von Buchärå. Da die Vorarbeiten zur Kenntniss der fränischen Dialekte Centralasien's sehr spärlich und die in denselben verfassten Litteraturdenkmäler nicht sehr zahlreich sind²), so wird es sich verlohnen, auf die Sprache unsres Autor's etwas näher einzugehn.

Den ersten Versuch zusammenhängender Behandlung eines Tägikdialektes machte bekanntlich W. Grigoriew, der am Schluss seiner
Anmerkungen zu Mîrza Sams (S. 111—125) in zweiundzwanzig
Paragraphen und zwei lexikologischen Anhängen die wichtigsten

<sup>1)</sup> Im Text steht عشرون الف ماءه, ohne Monatnamen.

<sup>2)</sup> Eine, nicht vollständige, Aufzählung derselben, s. bei Schefer, Abdoul Kerim, intr. IV—VII.

Eigenthümlichkeiten des bucharischen Tagikt verzeichnete. Das von ihm dabei benutzte Material war kein sehr umfangreiches: es beschränkte sich, neben Mirza Sams selbst, auf ein dürftiges Itinerar und den Brief eines bucharischen Kaufmann's über die Ereignisse nach Amtr Haidar's Tod: doch genügte es dem trefflichen Gelehrten, ein in den Hauptzügen richtiges Bild der gedachten Mundart zu entwerfen 1). Leider ist die bahnbrechende Leistung vereinzelt geblieben. Schefer, der als Herausgeber des umfänglichsten bis jetzt bekannt gewordnen Tagikitextes zur Weiterführung von Grigoriew's Arbeit vor allen berufen gewesen wäre, hat sich (intr. p. III) mit einigen wenigen Bemerkungen begnügt: die Hauptpuncte hat keine derselben getroffen. Bedeutender sind die von Senkowski im Supplément (p. 115-116) niedergelegten Beobachtungen über das Persische der Mittelasiaten überhaupt; die im genannten Buch veröffentlichte Chatimah des Tadkirat-i Muqimchani ist ein interessantes Specimen eines Persisch, das von demjenigen Muhammad Amin's nur durch grössre Correctheit und Festigkeit des Satzbau's sich unterscheidet.

Die Sprache Muḥammad Amīn's steht in der Mitte zwischen dem barbarischen Jargon des Mirza Sams und Genossen, welcher die Sprache des gewöhnlichen Bürger's repräsentirt, und dem zierlichen, die mundartliche Färbung keineswegs verleugnenden, doch in den hergebrachten poetischen Phrasen classisch gebildeter persischer Litteraten sich sicher bewegenden Canzleistil des Munšt von Balch. Auch er strebt nach elegantem Ausdruck und borgt zur Erreichung dieses Zweck's seine Redewendungen mit echt morgenländischer Unbefangenheit bei den renommirtesten Stilisten, schmückt seine Prosa mit einer wahren Anthologie von fremden und eignen Dichtungen: den Einfluss seiner heimathlichen Mundart aber verräth, neben zahlreichen einzelnen Wörtern und Phrasen, namentlich die syntaktische Gestaltung der Rede, die nicht bloss die Einwirkung türkischer Sprachen erkennen, sondern auch sonst den Satzbau viel-

<sup>1)</sup> Nur éin Vorwurf wäre etwa gegen Grigoriew's Versuch zu erheben, ein Vorwurf übrigens, welcher gegen den Historiker, der hier ausnahmsweise die Rolle des Grammatiker's übernahm, mit Fug kaum dürfte geltend gemacht werden. Eine nicht geringe Zahl nemlich der grammatischen Eigenheiten, noch mehr aber der Wörter und Redensarten, welche a. a. O. als dem buchårischen Tågikî speciell angehörend aufgeführt werden, ist Eigenthum theils der gesammten älteren (Dichter-) Sprache und wie so manchmal dialektisch im Gebrauch geblieben, während es bei der weitren Sprachentwickelung im Mutterlande verschwand; theils jener durch das Uebergewicht turanischer Einflüsse seit dem 6. Jahrh. H. allmählich gebildeten Prosa, welche sich in einer Reihe von charakteristischen Merkmalen gleicherweise bei indischen, wie bei îrânischen (zumal churāsanischen) Schriftstellern, im Ta'rîch-i Firôzšahî oder Akbarnamah, wie im Matla'u'l sa'dain oder Raużatu'l-Safa ausprägt. Doch soll diese Bemerkung, wie schon angedeutet, in keiner Weise den Werth von Grigoriew's Arbeit schmälern: es galt nur, den hier in Betracht kommenden Gesichtspunct zu präcisiren.

fach da misslingen lässt, wo die ausgefahrnen Geleise poetisirender Rhetorik verlassen sind.

Folgendes nun sind die bemerkenswerthesten sprachlichen Eigenheiten unsres Autor's.

Was zunächst die Orthographie anlangt, so ist natürlich schwer zu entscheiden, was in vorliegender Handschrift dem Autor, was dem Copisten angehört: zur Charakterisirung buchärischer Schreibweise im allgemeinen dient das vorliegende Material jedenfalls.

Ha (7) wird von Cha (2) stets durch das von Senkowski (bei Meyendorff, voyage à Boukhara p. 338) beschriebne Zeichen unterschieden, vgl. auch Grigoriew p. 112 § 1.

Wie in allen mittelasiatischen Hss. ist auch hier die Vertauschung der verschiednen Dentale und Sibilanten ganz gewöhnlich, so عطانت st. مقانت st. وطيره متانت st. مقانت st. آثار st. آشانی st. آشانی st. آشانی st. آشانی st. آشانی st. آشانی st. آشانی st. مناسب اصناف st. مناسب اصناف st. مقانت st. قوت صامعه st. مناسور st. مناسور شده قدت علی st. مناسور شده st. مناسور شده علی st. مناسور شده علی st. مناسور شده علی علی st. مناسور شده علی مناسور شده علی علی علی الله st. مناسور شده علی مناسور شده علی مناسور شده علی مناسور شده علی مناسور شده علی مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شده مناسور شد

Nach türkischer Weise findet sich häufig scriptio plena kurzer Silben, auch in arabischen Wörtern, wie کلیمات, کلیمه .

Die Copula و wird in gewissen Verbindungen bloss durch Pammah bezeichnet, wie سُم چشم, دستُ پای, دستُ څردی.

Die von Surûrî bezeugte ältre Aussprache des Verbalpräfixes — mit Dammah vor einer mit Dammah versehnen oder mit einem Labial beginnenden Silbe wird einigemal durch beigesetztes Waw ausdrücklich markirt: so steht fol. rov in einer Elegie auf des 'Abdu'llah Sultan b. 'Ubaidu'llah Tod (Metr. Mužari'):

Ha-i machfi wird vor antretenden Bildungssilben niemals elidirt, sondern stets beibehalten: daher مردانه کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی کی بنده کی بنده کی بنده کی بنده کی باد که کی بنده کی که کی بنده کی باد که کی بنده کی که کی که کی

Gewisse Wörter erscheinen constant in einer theils fehlerhaften, theils von der allgemeinen Orthographie abweichenden Gestalt, so انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى, انتظارى

Schriftstellern); خواستن هخواستن به ووار , زندوڭانى , خاستن وولستن , gew. كاروزار , زندڭانى .

Hinsichtlich der Nominalflexion ist vorweg das Vorkommen der arabischen Femininpluralendung auf نا an persischen Hauptwörtern zu merken, wie اکبردارات الارات, الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. الله و fol. ال

Arabische plurales fracti werden auch von Muh. Amin als Singulare behandelt und mit persischer und arabischer Plural-

<sup>1)</sup> Ich muss bei dieser Gelegenheit auf die Unbrauchbarkeit dessen aufmerksam machen, was Vullers gramm. pers. I.2 160-161 über die Verwendung dieser arabischen Endung im Persischen lehrt. Keineswegs findet sich dieselbe "tantum in nonnullis libris persicis recentiore tempore in India editis etc.", sagten schon 'Abdu'l-razzaq (Not. et extr. XIV, 1. 361) und Mîrchwând (hist. Sâmân. ed. Wilken p. 20 l. 13 hist. Salg. ed. Vull. p. 1.A) Mîrch-كوسات (Abdu'l razzaq (l. c. 372) چغرات 1. 10 موسات wand (Salg. ۲۷ 1. 8, ۲۸ 1. 2), تومانات تا صلحات Šarafu'l-din Alî von Jazd, Mém. de l'acad. de St. Petersb. VI sér. t. III. 203 l. 3 vgl.' هنبار جمات تومانات و هزارجات و قشونات ۱. 7 id. ib. 182 و صدجات و دوجات id. ib. 216 l. 11. 'Abdu'l-razzâq ib. 259 l. 7-8. 304 l. 8-9. 332 l. 13. -Besonders häufig ist dies Suffix türkischen Hauptwörtern angefügt (vgl. bei Wassaf, بيلكت , بيكات bei Wassaf, فللنات die Verbindung قشونات و تومانات Escadronen und Bataillone, — daher auch bei Abû'l-fazl, Akbarn. II ha l. 5 u. ed. Calc., während derselbe im übrigen, wie die meisten indischen Autoren (grade umgekehrt als Vullers meinte) sich derselben bei Appellativis nicht, dagegen bei Nom. propr. (wie عنارجات) nicht grade selten bedient. - Noch früher als bei Nom. appell. ist allem Anschein nach die betr. Endung bei Nom. propr. gebraucht worden, vgl. bei Rieu, cat. of Pers. Mss. (I) 419. 422. 428, ebenso Chwândamîr, Gesch. Tabaristan's ed. Dorn S. 9 Z. 3. S. 10 Z. 9 u. (جيلانات) und sonst; besonders häufig finden sich بدخشانات. . محولات ميانكالات

Das Aufkommen dieser Bildung fällt demnach in die Büthezeit persischer Prosa. Sie blieb aber auf die Prosa beschränkt und hat sich in der Dichtersprache nie einbürgern können.

endung versehn, wie اخبارات fol. ۱۱. ۲, ۱۱۳۷ احکامها fol. ۱۳۵۲, ۱۹۴۷ (vgl. Grigoriew p. 113 §. 9).

Türkische Nomina appellativa haben, wenn Personen bezeichnend, (Reiter, Plünderer) المانان , wie المانار بار (Reiter, Plünderer) قوشها fol. المر, اf.r, الاr, wenn Sachen, diejenige auf هـ wie قوشها (Quartiere) 1) fol. 144 v, 144 r, niemals die, wie schon bemerkt, grade bei türkischen Substantiven so häufige arabische auf ut (vgl. Grigoriew, ebd. §. 10).

Völkernamen (zumal türkische) bilden statt des Plurals nach arabischer Weise Collectiva auf 8, so ايل و الوس اوزبكيه fol. اوزبکیه ۱۹۰۷، ۱۱۹ r. v فرقمٔ اوزبکیه ۱۹۰۷، vgl. Muḥammad Jūsuf fol. ۲۳۷ فرقمٔ اوزبکیم افغانیه und مینکیه قیایاقیه fol. ۷۳ ۷ قنغراتیه fol. ۹۹ ۷ و تاجکیه , عنسكم قزلباشيه , (قبزلباشيان neben) قزلباشيه , جمع افغانيه bei 'Abdu'lkarım.

In Bezug auf die Pronomina mache ich zunächst auf die Pluralformen der pron. pers. I. und II. مايان und مايان), und des pron. refl. خبودها (beide auch bei Muḥ. Jûsuf, 'Abdu'lkarım und Mirza Sams) aufmerksam. Vgl. Grigoriew l. l. §. 11.

Die pron. person., wenn mit einer Apposition verbunden, erhalten ۳۱۳۷ ما بنده گان ۲۱۳۷ ما مربم ۱۹۵۰ ما مربم ۱۹۵۰ ما ۱۹۵۰ ما بنده گان ا الله ا ۱۹۹۳, vgl. Muḥ. Jûsuf p. او المها مردم ۱۸۹۷ شما قوم ا

zu schreiben: ob der Schnitzer von Vullers oder seiner Quelle (Farhang-i Su'ûri) herrührt, ist zu untersuchen nicht der Mühe werth. Wer نیستاد (= نیستاد) für einen Völkernamen erklären konnte (ib. II. 1278 a) mochte gewiss auch jenen Fehler begehn: nicht minder aber derjenige, der solchen Unsinn für baare Münze nahm.

<sup>2)</sup> Das älteste Beispiel, das ich mir hierfür notirt, ist zufälligerweise aus Båbur الله اله الله الله , wo es einem persisch sprechenden Papagei beigelegt wird. Jedenfalls war also die Form damals schon vorhanden: vom 16. Jahrhundert an treffen wir sie sehr oft, namentlich bei den Schriftstellern Indiens und Māwarā'l-nahr's.

<sup>3)</sup> Dieser Plural des pron. refl. dürste bei iranischen Autoren wohl schwerlich vorkommen, dagegen ist er ziemlich häufig bei persisch schreibenden Indern.

Statt des gewöhnlichen خود او er selbst" finden wir خود او er selbst" finden wir خود او ۱۴۲۷, امار

Hinsichtlich der Verbalflexion wäre etwa die Endung der III. sing. präsentis auf ت st. د ييوندت st. پيوندد fol. ۱.۳۷, ۱۱۲۲, ۳۹۷۷ (kurz darauf پيوندد).

In syntaktischer Beziehung ist vor allem die Vertauschung des Verbi finiti mit dem Infinitiv und umgekehrt hervorzuheben, eine bereits von Grigoriew 114 §. 17 bemerkte Eigenthümlichkeit des fol. Illar العلم كم آن نحس طلعتان المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة ا

In temporalen Adverbialsätzen der Vergangenheit, die mit منائد oder المنائدة eingeleitet werden, steht im abhängigen Satze neben dem gewöhnlichen conjunctiv. aoristi (wie fol. ۱۹۹۲ قبل از اینکه — رسند — څرفته است ), auch das praeteritum, vgl. قبل از آنکه — کوشیدند ساتا.

Die Verwechselung des Infinitivs mit dem verbum finitum findet sich bei gaten Schriftstellern nie, dagegen ist der infinitivus historicus bei den Prosaikern des silbernen Zeitalters, wenn auch seltner als das praesens historicum, doch keineswegs unerhört.

جون شافزاده در بخارا آمد . Vgl. 'Abdu'lkarîm to vorl. Z. باردی جون شافزاده در بخارا اردی تیب خبم بر کابل رفت چونکه شافزاده بخارادا باردی تیب خبم . Hierher sind vielleicht auch Sätze mit Voranstellung des Objects zu rechnen, wie fol. ۲.۷۲ چون توجّه خاط , denn wennschon diese Wortfügung bei späteren persischen Schriftstellern nicht grade selten ist, so entspricht sie doch dem Geist der türkischen Syntax weit mehr als dem der franischen: namentlich Abû'lġazī liebt dieselbe ungemein.

Abgesehn von den berührten Puncten lässt Muh. Amin's Satzbau gar mancherlei zu wünschen übrig, namentlich sind Anakoluthe häufiger als billig: doch würde es mich zu weit führen, wollte ich alles hierher gehörige an dieser Stelle besprechen. Nur éiner Unregelmässigkeit der Construction sei hier noch gedacht, welche übrigens unser Autor nicht bloss mit seinen Landsleuten, sondern auch mit hervorragenden, zumal indischen, Schriftstellern des silbernen Zeitalter's theilt, ich meine Ausdrücke wie مناسب آنست که \_ باید, ,مناسب آنست که زیاده بهین مضایقه (\*نباید نمود ۱۱۷۷) wie fol. ۱۱۷۷ باید که علاج واقعه را ۱٬۵ ۱٬۵ ا ۱٬۸ Abdu'lkarîm ا ۱٬۹ او vgl. ۱۸۹۲, ۱۹۴۷, ۱۹۹۲ (Abdu'lkarîm ۱٬۱ ۱٬۵ ا قبل از وقوع باید کرد. Ganz besonders häufig gebraucht Abûl-fazh مناسب آنست که — باید فستاد ۱. ۲۲۰ ا. ۲۲۰ انست که باید فستاد ۱٫ ۱۰ مناسب آنست که میرزا را — بدخشان باید داد ۵ ۱٬ ۱۳۳۱ ا 14-15 همان بهتم که- تدبیری باید اندیشید u.~s.~w.~Dasist nach unsrem Sprachgefühl im abhängigen Satz unstatthaft und ältre persische Schriftsteller bedienen sich desselben, soweit ich mich erinnre, in dieser Weise nicht: wahrscheinlich dient au in diesem Fall zur Einleitung der directen Rede, sodass der darauf

<sup>2)</sup> Hs. Jului.

abhängt (das Passende ist: مناسب abhängt مناسب man muss — schicken u. s. w.).

Das persische Lexikon endlich kann aus Muhammad Amin wie aus all' diesen Spätlingen vielfache Bereicherung ziehn, und ich habe mir wohl über hundert Ausdrücke angemerkt, welche ich sonst gar nicht, oder nur aus andern ganz neuen Schriftstellern zu belegen vermöchte: aus Furcht aber, entweder mich allzu sehr bei diesen sprachlichen Erörterungen aufzuhalten oder mir den gleichen Vorwurf zuzuziehn, den ich vorhin gegen Grigoriew auszusprechen mir erlaubte, verspare ich mir die Mittheilung all' diesen lexikologischen Kleinkram's auf ein andermal und führe hier bloss einiges besonders Bemerkenswerthe an.

Unser Autor liebt es, aus arabischen Appellativis auf & vermittelst بدمظنّه کی persische Abstracta zu bilden, so کے ۱۱۹۷ بی قاعده کیم ۱۹۵۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ بیضابطه کنی ۱۹۸۲ ربيضابطه ڭي ۲۱۴ v, vgl. Muḥ. Jûsuf fol. v.r كمتجربه ثي

Er verbindet arabisches und persisches Sprachgut zu adverbialen هميشه zur Zeit da ١٩٥٧ وقتما كه Zur Zeit da ١٩٥٧ mag sein dass, شايد يمكن كه beständig ۲.vr شايد يمكن vielleicht 114 v.

Von arabischen Präpositionen bedient er sich wie die meisten ر. (Vgl. Grigoriew 117 §. 26.) مع قوم

Er zieht auch sonst bisweilen arabische Ausdrücke in Phrasen vor, wo statt deren persische allgemein gebräuchlich sind, wie ا کان لم یکی انگشته ایر ، ۱۱۸۳ ایر ایر انگشته انگشته كبده ناكبده انگاشتي häufigen

(عقبی (x نیا Statt der im Persischen gewöhnlichen Form در دنیا معاتب و در ۱۴۵۲ ماله (۲۱۱ میلی) ۲۱۸۲ (۲۳ ننیمی finden wir . معاتب دنیا و معاقب عقبی گردیم ۱۴۷۲ , عقبی معاقب باشم

<sup>1)</sup> Am meisten wohl gebraucht dieselbe Muh. Amin's Landsmann 'Abdu'lkarim: bei ihm ist sie, namentlich bei Eigennamen, fast häufiger als das . با .pers

<sup>2)</sup> Diese Form ننسى ist besonders häufig in dem stark archaistisch gefärbten letzten Theil von Abft'lfazi's Akbarnamah (dem sog A'in, vgl. Blochmann in seiner Ausg. I pref. p. 5): sie kommt aber auch in den früheren

Einige bei Muh. Amin sich besonders oft findende, sonst nicht allzu häufige, Wendungen mögen hier noch erwähnt werden:

دست بالآتِ حرِب wie fol. lofr بر داشتن .st دست بالا کردن . دست بیاری سلطان بالا نکرده vie fol. lon و اسبابِ جنگ بالا کردند

سم سرکشی جنبانیده: in Verbindungen wie: سم جنبانیده سم سرکشی جنبانیده ازبر کشیده افراشته بر داشته بر داشته ازبر کشیده ازبر کشیده بر داشته بر دولتخواهی پادشاه می جنبانیدند (gew. هلات جنبانیدند (gew. هلات جنبانیدند (gew. هلات جنبانیدند ازبره ایس مردانگی و جلات جنبانید، ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ازبره ا

im einfach transitiven Sinn (= فرستانی), fol. ۱۹۴۲, ۲۱۹ v, ۲۱۰ v, ۲۱۸ r, ۲۴۰ v ²).

Theilen vor, wie z. B. Bd. I p. A vorl. Z. do Z. 1 und ist ebd. المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى المسمى

فرستنادی Synonym mit فرستنانیده synonym mit فرستنادی bei 'Abdu'l-karim.

fühlen lassen, beweisen, wie خيره فهمانيد fol. االله و fühlen lassen, beweisen, wie fol. اسم fol. ۱۳۸۲, ۱۹۹۲ zeigte seine Ueberlegenheit, . ا ۱۴۲۳ از عقب گریخته گان خیره کُی می نمودند vgl از عقب گریخته گان

schlauer Wolf = alter Fuchs (wie denn überhaupt im Persischen und Türkischen der Wolf neben dem Fuchs als Personification verschlagner List erscheint) fol. ۱.۲۲, ۱۳۲۲, ۱۳۴۷, کبر تی ا بجة دانا ۱۹۱۷ كد ك صفت ۱۳۳۷ بجة دانا ۱۹۱۷ nicht zu kurz, vgl. روباه جيله څر fol. ۱۴۳۰ روباه باز fol. ۱۴۳۰.

سفر بلم که اکثر in Ausdrücken wie همخانهٔ ضمیر بودن der Zug nach Balch, mit welchem er sich همخانهٔ ضمیم است يورش بلح را X und Nacht beschäftigte fol. ۱۱۹ v, ۱۳۳ v, ۱۹۱ v, ۱۹۲ (X ايورش بلح را .(۱۲۱ سمیمی در خاطرها نداشتند

فتنه بر .z. B. نشاندن القدار عشتی اöschen, dämpfen فرو هشتی انگیزد که آب تسکین از فرو هشتن شعلهٔ آن عاجز و قاصر آید فتنه بروی کار خواهد آمد که فرو هشتن او بسی (<sup>و</sup> نشوار ۱۴۲۰، اوام است الامتر المت

بجنو هان و zur Bezeichnung des Unwillen's, wie مان و هون بجز هان و مان fol. ۱۳۷۷, ۱۷۴۷, ۲۴۹۷, vgl. هون نمی شنید . .fol. ۲۳ چيزې نگفتند

Von türkischen Wörtern sind ausser den allgemein üblichen hier etwa zu nennen اوتو ن , Aul fol. ۱۹۲۷ اول Verzeihung, vom türk. (mit Accus.) verzeihn, fol. ۲۱۸۲, ۲۳۴۲; ساخلو Garnison 3),

<sup>1)</sup> Gewöhnlich in diesem Sinne چيړ گنې کېردې, wie auch 'Abdu'lkarîm ". l. 10.

<sup>.</sup> نسوار .Hs (2

<sup>3)</sup> Ist auch im modernen Persischen Îrân's eingebürgert, vgl. Riza Qulichan, ambass. au Kharezm ed. Schefer, p. 1.7 Z. 5 u. 179 l. Z. — Vom gleichen Stamme ist رجياً "Leibwächter", z. B. Tadkirat-i Muqîmchanî fol. far .مردم سقلاوی و یاتشی بده هزار میرسید

fol. المسر که از جهتِ ساخلو از دربارِ پانشاه آمده اند ۱۵۳۷, مردم که از جهتِ ساخلو از دربارِ پانشاه آمده اند ۱۵۳۷ و امیم ساقلوی Gansflügel, vgl. Pavet de Court., dict. turcor. 404, wie قوش و پرتل و Guartiere, قوشها Guartiere قاز قناتی جلو ریز Quartiere و Guartiere یا و Gepäck fol. ۱۳۸۲, ۱۴۹۷ یورت د پرتشاه Guartiermeister fol. ۱۹۹۲; یورت د پرتشاه و Geschrieben, Fol. المه و Geschrieben, fol. المه و بره و برای و Geschrieben, fol. المه و بره و برای و Geschrieben, fol. المه و بره و برای و ساخلو و ساخلو ایم و ساخلو ایم و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو و ساخلو

Verse sind, wie schon oben bemerkt, sehr zahlreich der Prosa eingestreut. Einmal (fol. المرابع) werden solche mit فواله (vom Autor) eingeführt: die andern könnten demnach entlehnt sein, oder der Autor fand es nicht immer nöthig, sein Eigenthum ausdrücklich als solches zu bezeichnen. Sa'dt wird ein paarmal, Ḥāfiz einmal citirt: Anklänge an ersteren finden sich manchmal auch in nicht von ihm herrührenden Stücken, wie in einem Nazm fol. المرابع von ihm herrührenden Stücken, wie in einem Nazm fol. المرابع von ihm herrührenden Stücken, wie in einem Nazm fol. المرابع von ihm herrührenden Stücken, wie in einem Nazm fol. المرابع von ihm herrührenden Stücken, wie in einem Nazm fol. المرابع von ihm herrührenden Stücken, wie in einem Nazm fol. المرابع von ihm herrühren von ihm herrührenden stücken, wie in einem Nazm fol. المرابع von ihm herrührenden Stücken, wie in einem Nazm fol. المرابع von ihm herrührenden stücken, wie in einem Nazm fol. المرابع von ihm herrührenden stücken, wie in einem Nazm fol. المرابع von ihm herrührenden stücken, wie in einem Nazm fol. المرابع von ihm herrührenden stücken, wie in einem Nazm fol. المرابع von ihm herrührenden stücken, wie in einem Nazm fol. المرابع von ihm herrührenden stücken, wie in einem Nazm fol. المرابع von ihm herrührenden stücken, wie in einem Nazm fol. المرابع von ihm herrührenden stücken, wie in einem Nazm fol. المرابع von ihm herrührenden stücken, wie in einem Nazm fol. المرابع von ihm herrührenden stücken, wie in einem Nazm fol. المرابع von ihm herrührenden stücken, wie in einem Nazm fol. المرابع von ihm herrührenden stücken, wie in einem Nazm fol. المرابع von ihm herrührenden stücken, wie in einem Nazm fol. المرابع von ihm herrührenden stücken, wie in einem Nazm fol. المرابع von ihm herrührenden stücken, wie in einem Nazm fol. المرابع von ihm herrührenden stücken, wie in einem Nazm fol. المرابع von ihm herrührenden stücken, wie in einem Nazm fol. المرابع von ihm herrührenden stücken, wie in einem Nazm fol. المرابع von ihm herrührenden stücken, wie in einem Nazm fol. الم

تفنک خندید عالم شد پر از دود

unbedenklich dagegen sind Fälle wie fol. JAFr (Metr. Ramal):

در تنور آفتابش میشوند مرغان کباب

vgl. fol. for r 1).

Ist es schon ein Ding der Unmöglichkeit, die zahlreichen Dichterstellen nachzuweisen, so gilt dies noch weit mehr von jenen lumina verborum et sententiarum, welche der schlichten Erzählung den Schein eines rhetorischen Kunstwerk's zu verschaffen bestimmt sind. Und doch wäre dies von weit grössrer Wichtigkeit, denn leider hat unser Autor es nicht verschmäht, bisweilen seinen Lieblingsschriftstellern ganze Passagen zu entlehnen, wenn die zu schildernde Situation eine annähernd gleiche war, sodass es uns in solchen Fällen schwer wird, aus der oratorischen Hülse den historischen Kern sauber herauszuschälen. Mit Vorliebe wird Wassaf in Contribution gesetzt: ein Beispiel mag die Sache verdeutlichen. Fol. 101 v — 101 v wird die Plündrung von 'Ubaidu'llah's Haram mit folgenden Worten geschildert:

آن بهایم سیرتان بسر آهو الخیام در ریختند حلل (قالخیام در ریختند حلل و جسمان و حوروشان مقصورات فی (قالخیام در ریختند حلل و ملابس از یشان خلع نمودند و تمامتِ فرش و بساط (و add.) زر وسیم و ثیاب (اقمشه که در اوردو و حرم یافتند بربودند پیرایه از گوش و موزه از پای والدهٔ حصرت بی بی پادشاه حرم محترم و دیگر حرمهامی خاصهٔ شریفه بیرون کردند . . . . . آنچه در نفس اماره و باطن ناپاک ایشان مضمر بود از بیباکی در بارهٔ آنها ظاهر و باطن ناپاک ایشان مضمر بود از بیباکی در بارهٔ آنها ظاهر و ماهند کردند و تهایم ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان

<sup>1)</sup> So gebrauchen Muhammad Jûsuf (Senkowski p. 19 1. 17) برآق 'Abdu'l-karim p. 11 کوینند - کوینند ۱۱ کیوینند دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا این دا ا

<sup>2)</sup> Hs. رجشمان.

<sup>3)</sup> Hs. الحيام.

 <sup>4)</sup> Wohl مشمة اقمشه (ثياب اقمشه Wohl)

النخيام افتادند و حلل و ملابس را خلع كرده بغارت دادند و تمامت فراش و بساط و زر و سيم و ثياب و قماش كه در اردو يافتند بالتقات (التقات الله) رفت قوتى را پيرايه از گوش و گردن جدا و موزها از پا بيرون كردند و هرچه از ناپاكى و بي باكى (اممكن بود الله) در سانيدند (رسانيد von den geringen Abweichungen mag einiges auf Varianten in Wassaf's Text beruhn. In derartigen Fällen müssen wir uns also hüten, alles ernst zu nehmen: ähnlich ist's auch mit den häufig eingeflochtnen Reden, welche ich im Folgenden nur mit grosser Vorsicht, und nur da benutzt habe, wo sie, wenngleich vermuthlich vom Autor componirt, doch auf treffende Weise den Charakter und die Stimmung des Redenden zum Ausdruck zu bringen schienen.

Sehn wir von diesen rhetorischen Prätensionen ab, so tritt uns Muhammad Amin in seinem Werke als ein schlichter und einsichtiger Mann entgegen, der durch seine Stellung in den Stand gesetzt, vieles zu beobachten, diese Gelegenheit wohl zu benutzen und die stürmische Zeit, welche den Vorwurf seiner Arbeit bildet, in einer Weise zu zeichnen wusste, die an Anschaulichkeit nichts zu wünschen übrig lässt. Er hasst die oezbekischen Amtre, ihre herzlose Selbstsucht und unbotmässige Wildheit, aber er ist weit davon entfernt, die Schuld der verhängnissvollen Umwälzung ihnen allein beizumessen. Genau erkennt er die grossen Mängel 'Ubaidu'llah's und seiner Verwaltung: dass aber die liebevolle Verehrung, welche in der ersten, noch zu Ubaidu'llah's Lebzeiten verfassten Hälfte des Buch's zu Tage tritt, eine wahre, nicht der servilen Heuchelei des Höfling's entsprungne ist, das beweist die an Begeistrung grenzende Wärme, mit welcher er später von den Tugenden des Gefallnen redet. Auch sonst erscheint des Autor's Charakter achtungswerth, sein Urtheil, obgleich weder stets unbefangen, noch sonderlich umfassend, doch im allgemeinen gesund: dass er abergläubischen Thorheiten abhold ist, verdient noch besonders hervorgehoben zu werden. - Auf diesen und jenen Fehler, zumal in chronologischer Hinsicht, hinzuweisen wird sich im weiteren Verlauf Gelegenheit finden.

Ich lasse nun den wesentlichen Inhalt des Werk's in zusammenhängender Darstellung folgen.

Subhanquli Chan war verschieden<sup>2</sup>), ohne hinsichtlich der Thronfolge eine bestimmte Verfügung getroffen zu haben. Sofort

<sup>1)</sup> Muh. Amin las مكتبى oder مكبون.

<sup>2)</sup> Als Todestag wird von Muhammad Amîn fol. أأه der Sonntag
23. Gumada I 1113, Hammelsjahr angegeben (مبيع الأحد بسنت و سبب الم

nach seinem Tode versammelten sich daher die vornehmsten Amtre in der grossen Empfangshalle (کـورنـشخانـهٔ عالی) um, ehe Un-

spricht dem 26. October 1701, war aber ein Mittwoch, das Jahr ein Schlangenjahr. Muhammad Jûsuf nennt nach Senkowski p. 65 einen der ersten Tage des
Rabi' I. 1114 (beg. 26. Juli 1702), nach Vámbéry II. 135 des Rabi' II. 1114
(beg. 25. Aug. 1702): nach der von mir benutzten Handschrift (fol. vor) erkrankte Subhanquli مشهر ربيع الثاني سنة عشر و مائد ausgefallen sein wird. Das Jahr 1114
hat auch das vorletzte Bait eines von Hajit (Gujjut?) dem Pagenobersten
(حیت جهره باشی)

verfassten Chronogramm's (Tadkirat-i Muqimchani
fol. ۷۹۷), dessen zwei letzte Verspaare folgendermassen lauten (Metr. Hazag):

بتاعریخ وفات او خلایق همی گفتند آن کشورستان کو حیّت هم نیز از روی دعا گفت سیّد سبحانقلی خان زمان کو ه

mit dem letzten Bait, welches metrisch unregelmässig ist (Dispondeus statt Epitritus I im ersten Fuss) und dessen letztes Misra' 1110 gibt, weiss ich nichts anzufangen, vermag daher auch nicht anzugeben, ob der Dichter seine eigne Ansicht über das fragliche Datum mit derjenigen der "Leute" in Gegensats zu bringen beabsichtigte. Wie Muḥammad Jûsuf und Ḥajit zu ihrer Jahressahl kamen, ist schwer zu sagen, selbst den Verdacht tendenziöser Fälschung zu äussern bei der Natur unsres Quellenmaterial's kaum erlaubt: doch zögre ich nicht, dem Datum Muhammad Amin's den Vorzug zu geben, da dieses allein mit den anderweitigen Angaben sich vereinigen lässt. Zunächst wird der Qurultaj, welchen 'Ubaidu'llah geraume Zeit nach seinem Regierungsantritt abhielt, von Muḥammad Amîn auf den Muḥarram 1114 (beg. 28. Mai 1702) verlegt: dass derselbe nicht wohl früher angesetzt werden kann, wird demnächst aus der Schildrung der ihm vorangegangnen Ereignisse klar werden. Weiter wurde der auf genannter Versammlung beschlossne ers te Zug gegen Balch im Safar desselben Jahres (beg. 27. Juni) unternommen, denn dass بتاعريخ يوم الجمعة شهرٍ صفر سنة سبع عشر الف Muh. Amîn fol. llo v vielmehr اربع statt سبع vielmehr مائد aus dem Zusammenhang der Ereignisse. Muh. Jüsuf (Senkowski iv 1. Z.) berichtet, dass am 4. Muharram 1115 (20. Mai 1703) die Nachricht von der Razzia der Buchåren gegen Chanabad nach Balch gelangt sei: da dieselbe von den von 'Ubaidu'llah bei seinem Rückzug zur Beunruhigung Balch's und seines Gebiet's zurückgelassnen Truppen ausgeführt wurde, so muss jene Expedition noch im vorigen Jahre aufgegeben worden sein. Wirklich erfahren wir von

ruhen ausbrächen, darüber zu entscheiden, welcher von den beiden vorhandnen Sahzadah an des Verstorbnen Stelle zu setzen sei. Chwägah Dilawar, der angesehenste der Eunuchen ("שתלובור"), um den Willen des Verblichnen befragt, gab an, dass derselbe dem 'Ubaidu'llah Sultan seiner vielversprechenden Eigenschaften willen die Erbfolge zuzuwenden gewünscht habe 1). Da erhob sich Oez

Muḥ. Amîn (fol. 114), dass 'Ubaidu'llah auf seinem Zuge bis Qarši gelangt und dort das Azhâfest (18. April 1703) gefeiert habe, bald hernach umgekehrt sei: wie er es angestellt, vom Safar bis Dû'l-higgah von Buchara bloss bis Qarsi zu kommen, wird aus der von Muh. Amîn überlieferten Marschroute keineswegs deutlich. Nun lesen wir bei Muh. Jüsuf (p. 1 l. 1), dass Muqim Chân sich fünf Monate von seinen Amiren habe bitten lassen, bis er zur Absendung eines Beileidschreiben's an 'Ubaidu'llah sich entschloss; ferner, dass 'Ubaidu'llah den Muḥammadquli Qušbigi, der später mit einem Glückwunschschreiben von Muqim nach Buchara geschickt worden, sechs Monate zurückgehalten, indessen seine Truppen gesammelt, in's Gebiet von Balch eingefallen und bis Qarši vorgerückt sei, erst hier den Gesandten entlassen habe. Muqim, vom nahenden Gewitter in Kenntniss gesetzt, habe auf den Rath seiner Grossen nach Qunduz an Mahmûd Bi gesandt und ihn zu seiner Hilfe entboten, zu gleicher Zeit und zu gleichem Zweck seien auch Boten 'Ubaidu'llah's in Qunduz erschienen: Mahmûd Bi aber habe sich für Muqîm entschieden und sofort mit seinen Mannen nach Balch auf den Weg gemacht, 'Ubaidu'llah dagegen sei von seinen durch Mahmad Bi's Bescheid entmuthigten Amîren zur Rückkehr genöthigt worden. Diese Erzählung, im einzelnen manchen Zweifeln unterworfen, lässt im Verein mit den übrigen Nachrichten gleichwohl zweierlei mit Bestimmtheit erkennen: einmal, dass des Munšî Behauptung hinsichtlich des Todestages Subhanquli's mit seiner eignen Darstellung der nachfolgenden Ereignisse nicht in Einklang zu bringen ist, vielmehr entschieden auf das bei Muh. Amin sich findende Datum weist; sodann, dass das über der Dauer von 'Ubaidu'llah's Marsch und Aufenthalt in Qarši schwebende Dunkel wenigstens theilweise den ungenauen und unvollständigen Angaben des buchärischen Chronisten betreff's der Ankunft des Chan's in Qarsi und seinem Thun daselbst zu verdanken ist. Doch darüber wird weiter unten noch einiges zu sagen sein: hier begnüge ich mich damit, zu constatiren, dass eine zusammenhängende Betrachtung der Ueberliefrung das Jahr 1113 als das allein mögliche Todesjahr Subhanquli's, mithin auch als das Gulusjahr 'Ubaidu'llah's ausweist. Es ware auch in der That wunderlich, wenn der Buchare Muh. Amin, der zudem beim Thronwechsel vorübergehend als Munši fungirt, über diese Dinge nicht zuverlässigre Kunde lieferte, als der in Balch lebende Muh. Jûsuf.

قبل ازین حصرت خاقان مغفور مبرور بنابم آثار ۱۰۱۲ – ۱۰۱۱ الله سلطان رشد و تعیز که از ناصیهٔ حال کلدستهٔ چمن شاهی عبید الله سلطان مشاهده نموده و حرکات و سکنات شایستهٔ او که دال بر جهانداری womit die von او بود بولی عهد آن دوحهٔ بوستان سلطنت مقرر بود Muh. Jûsuf dem sterbenden Subhanquli in den Mund gelegten Worte zu vergleichen sind (fol. ۷۹۲) محمد مقیم ملاحظه نموده ام و او در میان اولاد من بحسب الطرفین

Timur Bi-i Qatafan 1) und forderte die Amîre auf, vor allem die verderbliche Macht der Eunuchen, die sich in der Regierung ein-

است دریغ که رقت تنگ رسیده و بیش ازین مجال [محال الله الله امثال این حکایات نیست و آن قرة العینم حاضر نمیتوان شد و مند. — Ein leises Bedenken hinsichtlich der Wahrheit dieser angeblichen Aeussrung Subhanquli's hat schon Vambéry a. a. O. nicht unterdrücken können: ich zweifele keinen Augenblick daran, dass dieselbe von Muh. Jûsuf auf's dreisteste erfunden worden. Wie unehrlich der Munšî zu Werke geht, erhellt schon daraus, dass er ganz gegen die Gewohnheit morgenländischer Geschichtsschreibung nirgends eine Aufzählung sämmtlicher Kinder Subhanquli's einschliesslich der jüngeren, ihn überlebenden, gibt, dagegen von dessen Zärtlichkeit gegen den Enkel Muqîm nicht genug zu erzählen weiss, sodass der Leser den Eindruck empfängt, als sei dieser letztre der naturgemässe Thronerbe, und nicht wenig erstaunt ist, bei des Chan's Tod plötzlich von 'Ubaidu'llah zu hören und denselben zur Thronfolge berufen zu sehn. Ferner gefällt sich Muh. Jüsuf in der Hervorhebung von 'Ubaidu'lläh's Jugend, welche an sich schon genügt hätte ihn von der Regierung auszuschliessen, wäre nur Muqîm zeitig zur Stelle gewesen (fol. wr جهت نظام مملكت عبيد الله سلطان ولد آنحصرت را بوجود صغر سن باسم vgl. Senkowski's Text p. "ا خانی مقرر ساخته بر تخت نشانیدند عبيد الله خان بنابر حداثت سنّ 1. 14-15 الله خان بنابر حداثت يربه النز النز): nun aber wissen wir aus Muḥ. Amîn (fol. lof v), dass 'Ubaidu'llah bei seinem am 8. Muḥarram 1123 (26. Febr. 1711) erfolgten Tod dreissig Jahre alt war, mithin 1093 (beg. 10. Jan. 1682) geboren, mit andern Worten, bloss drei Jahre jünger als der nach Muh. Jüsuf (fol. fvr) i. J. 1090 (beg. 12. Febr. 1679) geborne Muqîm. Endlich brauchte ja Subhanquli, wenn er seinen Enkel wirklich zum Nachfolger wünschte, bloss eine definitive Erklärung über diesen Punct abzugeben: die Abwesenheit desselben konnte für ihn selbstredend in keiner Weise als Hinderniss in Betracht kommen. Aber er hat eben nie beabsichtigt, seine leiblichen Söhne vom Throne auszuschliessen, und noch weniger konnten die Amire daran denken, bei der Neuwahl auf Muqim zu recurriren, während erwachsne Söhne des verstorbnen Chân's zur Stelle waren. Die beiden Sahzadah, zwischen denen die Wahl schwankte, waren natürlich 'Ubaidu'llâh und Abû'l-faiz, welche von éiner Mutter geboren waren: der demnächst zu nennende Asadu'llah Sultan war Sohn einer andern Frau Subhanquli's, vielleicht einer Sclavin.

أو در Zur Erläutrung der Worte Subhänquli's, bezw. Muḥ. Jûsuf's أو در erinnre ich daran, dass Muqim

der Sohn des Iskandar b. Subhanquli und der Rahimah Banû Chanum bint Qasim Muh. Sultan b. Chusrau Sultan, dieser letztre aber Subhanquli's Bruder war: Vambéry a. a. O. nennt den Muqim unbegreiflicherweise einen Sohn Subhanquli's und Bruder 'Ubaidu'llah's!

 Auch über die früheren Schicksale des im Folgenden manchmal genannten Oez Timur Bi-i Qatafan gibt uns das Tadkirat-i Muqimchani keine Ausgenistet, zu brechen und dieselben zu beseitigen, ehe ein neuer Gebieter ihnen Schutz zu gewähren vermöchte. Allen Drängen's ungeachtet gelang es ihm aber nicht, seinen Antrag durchzusetzen, da Bik Muhammad Bi Dådchwåh dagegen geltend machte, dass die Schaar der Eunuchen zwar klein sei, jedoch in Stadt und Land viele Verbindungen habe, ihre Verhaftung im gegenwärtigen Augenblicke, da der Thron eines solchen Herrschers beraubt sei, unruhigen Köpfen Gelegenheit bieten könnte, eine Flamme zu entfachen, welche zu dämpfen schwer fallen würde: sei nur erst der Thron wieder besetzt, so könne man ja auf die Sache zurückkommen. stimmte Ma'şûm Hâggî Parwânči bei und die Eunuchen entgingen für diesmal der Gefahr, die Stimmen der Amtre aber vereinigten sich auf 'Ubaidu'llah, der noch am selben Tage (23. Gumada I 11131) als Sajid 'Ubaidu'llah Muhammad Bahadur Chan auf den Thron erhoben wurde (بكرسئي زريس نشاندند). Nachdem die üblichen Glückwünsche dargebracht und die den Thronwechsel verkündenden Farmane in die Provinzen gesandt worden, wurde die Leiche Subhanquli's in Faizabad neben der Grabcapelle des Chwagah-i Buzurg<sup>2</sup>) feierlich bestattet. Am Freitag<sup>3</sup>) den 25. Gumådå I ward der junge Chan nach alttürkischem Brauch von vier Amfren aus den vier Stämmen (Arba'ah Ulus) auf den weissen Filz er-

kunst. Es wird daselbst bloss berichtet, dass 1098 (beg. 17. Nov. 1686) Oez Timur, damals Parwānči, mit einigen andren Stammhäuptern sich unzufrieden vom Hof entsernt und eine Empörung versucht habe, von Atalyq Mahmûd Bi aber überwältigt und in demüthigendem Aufzug vor Subhänquli gebracht worden sei (fol. ۳۳ عضی از امرا همچو اوز تیمور پروانچی قطفی از امرا همچو اوز تیمور پروانچی قطفی که از نات و غیره که سرداران قبایل بودند بواسطهٔ دل ماندهٔ کی که از نات همایون (ماشتند) و اشده می کدام بطرفی رفته یاغی شده بودند اتالیق خود رفته ایشانرا تیغ و کفن بر گردن آویخته بدرگاه جهان انمود اقتالیق خود رفته ایشانرا تیغ و کفن بر گردن آویخته بدرگاه جهان انمود اقتالیق خود رفته ایشانرا تیغ و کفن بر گردن آویخته بدرگاه جهان انمود اقتالیق خود رفته ایشانرا تیغ و کفن بر گردن آویخته بدرگاه جهان انمود اقتالیق خود و تناسله ایشانرا استعفا نمود افزاد استعفا نمود و تناسله ایشانرا تیغ و کفن بر گردن آویخته بدرگاه جهان انمود افزاد استعفا نمود و تناسله ایشانرا تیغ و کفن بر گردن آویخته بدرگاه و تناسله ایشانرا تیغ و کفن بر گردن آویخته بدرگاه به انتاسته ایشانرا تیغ و کفن بر گردن آویخته بدرگاه به انتاسته ایشانرا تیغ و کفن بر گردن آویخته بدرگاه به انتاسته ایشانرا تیغ و کفن بر گردن آویخته بدرگاه به بردند ایشانرا تیغ و کفن بر گردن آویخته بدرگاه به بازان استعفا نمود ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشان ایشا

<sup>1)</sup> In der Hs. steht 1116 (سنه ست عشر الف مائه).

<sup>2)</sup> Saich Baha'ul-din b. Muhammad-i Naqsband, geb. 728, gest. 3. Râbî' I. 791: Litteraturnachweise bei Rieu, cat. of the Pers. Mss. (II) 862 a. Ueber die Capelle vgl. Chanykow, Bokhara 120—122 (engl. Uebersetzung). Vâmbéry, Reise in Mittelasien 158—159. Schuyler, Turkistan II. 113.

<sup>3)</sup> Hs. Mittwoch. Vielleicht ist aber der Monatstag falsch.

hoben 1) und damit in seiner Würde endgültig bestätigt. Glänzende, einen vollen Monat dauernde Festlichkeiten und Lustbarkeiten reihten sich an den sollennen Act 2).

Als echt orientalischer Fürst inaugurirte 'Ubaidu'llah seine Regierung mit Verwandtenmord. Asadu'llah Sultan, ein Halbbruder des jungen Chan's, forderte denselben auf, dem Gesetze gemäss die väterliche Erbschaft zu theilen und ihm selbst Balch zu überlassen: er werde ihm stets gehorsam sein. Da — so erzählt wenigstens Muhammad Amîn und seine Erzählung ist zu charakteristisch, um übergangen zu werden — berief Ubaidu'llah den Bik Muḥammad طبمتاي حاجيً ) Bi Dadchwah und den Tarymtaj Ḥaggi-i Qalmaq und legte ihnen die Frage vor, ob sie das Rauzatu'l-şafa gelesen oder schon einmal Schach gespielt hätten? Als die beiden Amtre ehrfurchtsvoll um nähere Erklärung baten, fragte 'Ubaidu'llah weiter: habt Ihr je in einer Chronik von zwei Fürsten in einer Stadt gelesen, oder auf einem Brett mit zwei Königen gespielt? Jetzt verstanden die Amire den Sinn der Räthselrede und stimmten ohne Zögern für Asadu'llah's Tod. Gausan-i Qalmaq (طورة كش fol. ۱۹۲۲ جوشن قلمان طور كُش بي fol. ۱۹۲۲) Turakuš Bi

بتاءریخ یوم الاربعاً [50] خمس و عشرین شهرِ مذکور ۱٬۳۰۰ (۱ بدستورِ یاسای (۱۰ الله ۱٬۳۰۰ (۱ جنکیزخان و قاعده و یوسون اوغوزخان چهار امیم از چهار اورُغ (اورُع (۱۰ الله مشهور پانشاه جهان را بم آن کیکیز بم داشته بتخت فیروز بخت که موروثی آن خسو دوران بود نشانیدند ۵

<sup>2)</sup> Die Schildrung des Festjubel's reicht in der Hs. von fol. أو المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة والمرابعة المرابعة 
بخارا قبّة الاسلام دين از بهم آن آمد كد در وى حامي همچون عبيد الله خان آمد

ward beauftragt, mit Hilfe des Henker's, eines russischen Sclaven 1), den Sultan in seinem Hause zu ermorden: mit ihm sollen seine Mutter 2) und nächsten Angehörigen, im Ganzen sieben Personen, unter Henker's Hand gefallen sein. Durch "ungläubige" Sclaven wurden die Leichen aus der Burg gebracht, von armen Leuten wurden sie bestattet. 'Ubaidu'llah aber wusste allenfallsigen Gewissensbissen durch Wallfahrten zu den Gräbern verschiedner Heiligen und Durchwachen einiger Nächte in deren Grabcapellen wirksam zu begegnen.

Die nächste Zeit wurde durch Hofintriguen in Anspruch genommen. Chwagah Muḥammad Amīn, der unter Subḥanquli Chan die Würde des Inaq und Grosssiegelbewahrer's inne gehabt, hoffte, gestützt auf seinen Freund Ma'şûm Parwanči, der Feindschaft des Bik Muḥammad Bi Trotz bieten und auch unter dem neuen Regiment seine Stellung behaupten zu können, ward aber im Diwan vom Dadchwah gewaltsam seines Qalamdan's beraubt und dieses dem Mu'min Bik (مومين بيكس), einem der Geschöpfe (پرورش يافتدكان) übergeben.

Wichtiger war die Berufung des 'Umdatu'l-umara Muhammad Rahm Bi-i Juz an den Hof. Sie war das Werk des allmächtigen Bik Muhammad Bi, welcher die Schwächen 'Ubaidu'llah's geschickt benutzte, um ihm die Sache mundgerecht zu machen: nicht nur habe sich der Stamm der Juz überhaupt um das Herrscherhaus grosse Verdienste erworben, sondern insbesondre Atalyq Juz und Muhammad Rahm Bi, die Söhne des Qulikah Bahadur (قليكم بهادر) und des Gazi Bi, hätten sich durch ihre hingebende Treue gegen

<sup>1)</sup> Fol. الروس آن زحل هيبت مريخ مريخ عمال اوروس آن زحل هيبت مريخ علاد درثاه بود درثاه بود درثاه والله على المستيارى مال المروس آن زحل هيبت كه جالا درثاه بود المستيارى werden die russischen Leibwächter fol. الثان و genannt. Russische Sclaven waren damals, meist aus Chiwa eingeführt, in Buchärä ausserordentlich häufig: seit dem unglücklichen Zuge uralischer Kosaken gegen Urgang 1011 (beg. 21. Juni 1602, vgl. Abû'l-gazî المرابخ sq. ed. Desm.) hatte ihre Zahl namentlich durch die Räubereien der Qalmaq stetig zugenommen. Vgl. N. Wesselowskij, Russische Sclaven in den Chânaten Central-Asien's, Russ. Bevue XV (1879) S. 513 ff.

<sup>2)</sup> Diese Stelle beweist, dass Asadu'llâh, von Muh. Amîn schlechtweg 'Ubaidu'llâh's Bruder genannt, dies mütterlicherseits nicht war. Dass des letztren Mutter 1121 noch am Leben war, ersehn wir aus fol. '¶vv, dass sie noch bei oder kurz vor Ausbruch der Empörung lebte, aus ",".r.

den verstorbnen Chân auf's rühmlichste hervorgethan: ihnen gehorchten die Stämme der Qazaq, Qaraqalpaq, die von Andigan (اندكان), Chugʻand, Aq Kutal (اندكان), Taškand bis Sairam²), Turkistan, Ulugʻ Tagʻ und Kabir Tagʻ³): wenn es je den Chân nach

3) Ueber die Bezeichnung Ulug Tag vergleiche man die noch immer lesenswerthe Note (19) Charmoy's Mém. de l'acad. de St. Petersb. VIe sér. III. 140—143. Was daneben كبير تاغ, wofür كيچيك تاغ zu erwarten wäre, bedeuten soll, vermag ich jedoch nicht anzugeben. Nach den hier mitgetheilten Nachrichten hätte das Machtgebiet Rahim Bi's ganz Farganah umfasst, ja sich darüber hinaus erstreckt, doch ist dessen Ausdehnung nach Norden jedenfalls übertrieben. Wie man sich überhaupt die Stellung Rahîm Bi's zu dem Bunde der Qazaq, der damals unter Tjawka Chân auf dem Gipfel seiner Macht stand, vorzustellen hat, ist nicht wohl einzusehn: in den von Levchine. (Kirghiz-Kazaks trad. p. Ferry de Pigny 149 suiv.) gebotnen Daten ist von den hier angedeuteten Verhältnissen nicht die leiseste Spur zu entdecken. Auch hier stellt uns die Dürftigkeit der Ueberliefrung vor eine Lücke, welche befriedigend auszufüllen wohl schwerlich jemals gelingen wird. Doch bemerke ich Folgendes. 'Abdu'l-ḥamid-i Lahôri erzählt (Bådšahnamah II. 🎞 ed. Calc.), dass 1055 H. (beg. 27. Febr. 1645) die Bewohner von Andigan (d. h. die Qazaq) den Nadr Muhammad Chân von Buchârâ um Hilfe gegen ihre Dränger, die Qyrgyz, und zugleich um einen Statthalter (حاكم) gebeten hätten: Nadr Muhammad habe die Wahl des letztren ihnen selbst anheimgestellt, dagegen den 'Abdu'l-rahmân Diwânbigi mit Heeresmacht zur Abwehr der Qyrgyz gesandt und ihm aufgetragen, den Gahângir, das Haupt der Qazaq (vgl. Howorth II. 640) in Taškand zu besuchen und dessen Tochter für des Chan's ältesten Sohn 'Abdu'l-azîz zu begehren, darauf im Verein mit den Qazaq die Qyrgyz zu bekämpfen. Diesem Auftrag sei 'Abdu'l-rahman nachgekommen und es sei ihm gelungen, durch List den Qutluq Sajid, den Führer der Qyrgyz mit zehn seiner Officiere in seine Gewalt zu bringen und zu tödten. Aus dieser Notiz sehn wir, dass Andigan und Taskand, wie wir auch sonst wissen, damals allerdings in den Händen der Qazaq, diese aber bereits zu schwach waren, sich allein ihrer Nachbarn zu erwehren. Augenscheinlich spielte der Chân von Buchara dem Bund der Qazaq gegenüber die Rolle eines Protector's. Damit hängt denn auch wohl zusammen, dass Taškand mit seinen Dependenzen wenigstens nominell zum Chânat Buchârâ gerechnet und vom Chân zu dessen Verwaltung, gleichwie zu der von Samarqand, Qarsi u. s. w., ein Hakim bestellt ward: bei der Schwäche der Qazaq musste es diesem und seinen Officieren nicht schwer fallen grossen Einfluss zu gewinnen. In dem soeben berührten Zeitraum nun fungirte Nadr Muhammad's dritter Sohn Bahram als Statthalter (oder Resident) von Taškand: sein Atalyq aber war Bâqî-i Juz (Bâdšāhnāmah II. f der daher oft Baqî-i Juz-i Atalyq genannt wird (vgl. z. B. ebd. TWA 1. 4 u.). Seine Stellung in Taškand und Chugand war sehr bedeutend با اقارب و انصار در ارک تاشکند vgl. ebd. ff. sqq.): aus den Worten با (ebd. ffl l. 2) dürfen wir schliessen, dass es ihm auch an Stammgenossen daselbst nicht gefehlt hat. Ich kann nun freilich mit den mir

<sup>1)</sup> Auf dem Wege von Samarqand nach Chugand zwischen Gizaq und Gam.

<sup>2)</sup> Südöstlich von Cimkand.

Erobrungen gelüste, so sei dort ein gewaltiges Heer für ihn bereit. 'Ubaidu'llâh wagte nicht zu widersprechen, der Dådchwâh aber beabsichtigte mit Rahtm Bi's Hilfe die da und dort sich erhebenden Widerspenstigen niederzuwerfen, vor allem aber sich selbst in ihm eine Stütze gegen Ma'şûm Parwanči zu schaffen, mit welchem er in erbitterter Feindschaft lebte. Der Parwanči seinerseits merkte des Dådchwah Vorhaben und sah sich nach einem zuverlässigen Helfer um. Zu diesem Zweck forderte er den Allahbirdi Parwanči-i Ming, der in Urgut bei Samarqand 1) residirte, auf, an den Hof zu kommen, ehe Rahim Bi angelangt sei und seine Vereinigung mit Bik Muḥammad Bi vollzogen habe. Allahbirdi liess sich bereden und machte sich ohne Einladung auf den Weg zu Hof. Bei Achorbirdi, einen halben Farsach (östlich) von Buchara, machte er Halt und meldete dem Parwanči seine Ankunft. Bik Muḥammad Bi aber hatte von der Sache Kunde erhalten und säumte nicht, seine Maassregeln zur Abwendung der drohenden Gefahr zu treffen. Er erinnerte den Chan, dass Allahbirdi unter der vorigen Regierung dem Sohne des Otkan-i Juz zur gewaltsamen Entführung der ehelichen Frau des Rahim Bi behilflich gewesen?), letztrer demnach schwerlich kommen werde, falls jener am Hoflager Gunst genösse: auch verdiene dies ungeforderte Erscheinen bei Hofe, des schlimmen Beispiel's wegen, eine warnende Züchtigung. So erging denn der Befehl den Allahbirdi hinzurichten, und fünfhundert Mann aus jeder (اوروزن) wurden ausgesandt, ihn zu greifen. Ma'şûm Bi, Tribus der umsonst jenen Befehl zu hintertreiben gesucht, warnte den Allahbirdi, der mitten in der Nacht auf dem Weg, den er gekommen, zurück nach Urgut eilte: aber ein Steckbrief, der das Urtheil verkündigte und die Güter des Geächteten dessen Mörder zusprach, veranlasste einen seiner Mannen, den Lagin-i Qalmaq (الاجيبي قلماق), seinem nichts ahnenden Herrn das Haupt vom Rumpfe zu trennen سم صاحب ندانسته کار خودرا از بدن جدا کرد). Der Mörder aber ward von Nadr Bi-i Juz (نذر بئ يوز) erschlagen. — Nachdem nun 'Ubaidu'llah noch durch ein überaus gnädiges Handschreiben den Rahim Bi dringend eingeladen, erschien derselbe im

augenblicklich zu Gebote stehenden Mitteln nicht beweisen, dass dieser Baqî-i Juz-i Atalyq jener Atalyq Juz des Muh. Amîn oder ein directer Vorfahre des Raḥim Bi gewesen: gleichwohl hielt ich es nicht für überflüssig auf diese Verhältnisse hinzuweisen. Sie zeigen uns die Juz schon ein halbes Jahrhundert vor 'Ubaidu'lläh in Farganah mächtig und werfen einiges Licht auf die so dunkele Geschichte der Qazaq.

Ueber Urgut (im Gebirgsland des Zarafšanthal, südöstlich von Samarqand) vgl. besonders Schuyler, Turkistan I. 268 sqq.

<sup>2)</sup> Die Angelegenheit wird auch unten fol. "" v sq. erwähnt.

Ša'ban (Januar 1702) mit dem Heerbann von Chugand bei Hofe und wurde auf's Leutseligste empfangen. In längrer Rede sprach 'Ubaidu'llah den Grossen seinen festen Entschluss aus, die Frevler, die jetzt in Mawara'l-nahr ihr Unwesen trieben, auszurotten und forderte die Amtre auf, ihm hierin einmüthig zur Seite zu stehn. Muh. Rahtm Bi drückte in begeisterten Worten seinen hingebungsvollen Eifer aus, die hochherzigen Absichten eines so unvergleichlichen Padšah's zu unterstützen und alle Amtre stimmten gerührt und freudig ein, bekräftigten ihre Treue mit schweren Eiden (fol. §, v — §§, r) ¹).

Auf den Wunsch Rahtm Bi's wurden zuvörderst den unruhigen oezbekischen Stämmen in der Gegend von Kes 2) durch kgl. Pagen

(bes. Badšahnamah II. ٩١٨—٩١٩ und for—for) mit den Worten, in denen Muh. Amin den bei zufälliger Begegnung mit den Ong und Sol empfangnen Eindruck schildert, fol. ١٧٢ سفتن بس مفتن عبار و سفّاك و كروهي ديدم بس مفتن يافتم جبّار و سفّاك و كروهي ديدم بس

و بيباك عمد طالب قتل و قتال و قاصد غارت و تاراج. Ich glaube also, dass die Alamane Mawara'l-nahr's unter dem Corpsnamen der Ong und Sol zusammengefasst wurden: zu ihnen gehören die Alaman, welche

unter Führung des Muhammad Bik-i Qypčaq, Muhammad Murad-i Kinna-

<sup>1)</sup> Die von Muh. Amîn gegebne Darstellung des feierlichen Empfang's zeichnet sich, wie manche derartige Stellen, durch eine an's Komische grenzende Uebertreibung aus. Solche panegyrische Ergüsse konnte die Bearbeitung natürlich nur streifen.

<sup>2)</sup> Es waren dies, wie aus fol. 114 r erhellt, die im weitren Verlauf der Erzählung so oft genannten Stämme der Ong und Sol. Ueber Bezug und Umfang dieser Benennung bin ich nicht vollkommen im klaren. Chanykow (p. 75) erwähnt die "Ung" unter den Oezbekenstämmen des buchårischen Chanat's: weiter unten (p. 78) nennt er dieselben unter jenen Tribus, über deren Aufenthaltsort etwas näheres anzugeben ihm nicht möglich gewesen. Die Sol aber finde ich nirgends erwähnt. So führt auch Rasidu'l-din bei Aufzählung der Turkstämme bloss die Ong an, und zwar unter den ujgurischen Tribus (Istorija Mongolov izd. Berezin = Trudy wost. otd. I. arch. obšč. VII. 162, vgl. die Uebersetzung Trudy V. 126 mit Berezin's Note ebd. 268). Ich glaube aber nicht, dass wir es bei Muhammad Amîn mit einem Stammnamen zu thun haben. Aus fol. It v sehn wir, dass Ibrâhîm Mîrachor-i Kinnagas, aus fol. lot v, dass Chwagumbirdi-i Kinnagas zu den Häuptlingen der Ong und Sol gehörten: aus dieser letztren Stelle aber lernen wir auch, dass Chudajar Bi-i Mangit ihr Aqsaqal war. Es scheint demnach der Name "Ong und Sol" mehrere Stämme in sich zu begreifen und ich glaube nicht fehl zu gehn, wenn ich denselben als eine Collectivbezeichnung der im waidereichen Sahrisabz cantonnirenden irregulären Cavallerie des buchârischen Chânat's auffasse und demzufolge die Ong und Sol mit den Alaman der gleichzeitigen indischen Historiker identificire. Wie dort die Ong und Sol, so erscheinen hier die Alaman als unregelmässige, bloss vorkommenden Fall's aufgebotne Truppe im Gegensatz zur regulären Armee (vgl. Bâdšâhnâmah II. ff الشكريان و المانان : (لشكريان و المانان): hier wie dort bilden sie eine im Felde zwar nützliche, durch ihre thierische Wildheit aber für Freund und Feind gleich furchtbare Horde. Man vergleiche 'Abdu'l-ḥamîd's lebendige Zeichnung des Wesen's und Treiben's der Alaman

(چهرهای ستیزه کردار) Drohbriefe zugestellt, und so gross war der Schreck des "erlauchten Namen's", dass sofort alle Uebelthäter gebunden eingeliefert wurden. Die Delinquenten wurden auf verschiedne Weise hingerichtet und die Ruhe war damit völlig hergestellt.

'Ubaidu'llah schritt nun zur Neubesetzung der Aemter. Ġa'far Chwa'gah wurde in der Würde des Naqib bestätigt; Muḥammad Raḥīm Bi-i Juz ward Atalyq (Amīru'l-umara), Muḥammad Ma'sūm Ḥag'gī der Eunuch, Dīwanbigi; Bik Muḥammad Bi-i Durman, Parwanči; Chwu'shal Bi-i Qaṭafan, Oberkammerer (البول بعن المال), Abul Bi-i Juz (البول بعن المال)), der Bruder Raḥīm Bi's, wurde Gouverneur von Samarqand, Oez Timur Bi-i Qaṭafan von Nasaf; Chudajar Bi-i Mangit erhielt Kes: die übrigen Districte wurden nach Rang und Gebühr vertheilt. — Auch die Spitzen der Justiz und Verwaltung wurden theilweise neu ernannt. Muḥammad Hasim, einer der Chwagah von Güibar ward Saichu'l-islam ), Amīr Sihabu'l-dīn b. Qazī

gas u. A., während der Kämpfe um Balch von Qarši aus einen Vorstoss über den Gihûn gegen Pul-i Chattab machten (Badšahn. II. 44 1. 4 sq.); ihnen zur Seite gehn die Alamane von Balch und Umgegend (Badšahn. II. of l. 14 رالمانان بلخ و بدخشان vgl. ۲۳۱ ۱. Z.), deren Officiere sich zumeist aus den linksufrigen Oezbekenstämmen recrutirten. So finden wir Buds. II. 04v 1. 9 mehrere Qatafan an der Spitze dieser Alaman, ebd. 4ff 1. 8. 4of 1. 7 einen Ming, 4ff l. 1-3 neben Qatafan und Juz noch Galci, Durman, Jabu, Alčin. Dass diese Tribus (ausser den Juz) vorzugsweise auf dem link en Ufer des Âmû sassen wissen wir theils sonst (wie von den Ming, Qatafan), theils wird dies im Bådsåhnåmah (ib. of 9 l. 4) ausdrücklich bezeugt. - Ich spreche hier natürlich nur von den Alaman des Chanat's Buchara, und zwar in der soeben erläuterten speciellen Bedeutung: an sich ist ja dies Wort ein Gattungsbegriff, der uns in Chwarizm so gut wie in Mawara'l-nahr begegnet und in der Bedeutung "Reiter" schlechtweg noch heute in den Chanaten gebräuchlich ist. — Die noch jetzt bei den Qyrgyzen bestehende Gliedrung endlich der Völkermassen in Leute des rechten und linken Flügel's (Ong und Sol) ist alttürkisch und schon ziemlich früh anzutreffen (vgl. den Jarlyg des Timur Qutluq).

Schliesslich sei noch bemerkt, dass schon im Ta'rich-i Raḥimchani, also kaum ein Menschenalter nach 'Ubaidu'llah, die Kinnagas als Besitzer von Šahrisabz erscheinen (vgl. Lerch, Russ. Revue VII. 181): dieselben bilden noch heutzutage den Grundstock der dortigen oezbekischen Bevölkrung und geniessen des Ruf's grosser Tapferkeit (vgl. Meyendorff 135. Grigoriew zu Mirza Śams 64. Anm. 21).

<sup>1)</sup> Nach ابول scheint etwas ausgefallen.

<sup>2)</sup> Die Würde des Šaichu'l-islam gehört bekanntermassen in Buchara zu den für die Chwagah's von Güibar reservirten, s. Chanykow 246.

Amír Galal 1), Qaží al-qužát (Qaží-i kalan); Qaží 'Abdu'llah 2) wurde als Qaží al-'askar bestätigt, Qaží Chwagah Salim ward A'lamu'l-'ulama, Qaží Ârif, Heeresrichter; Mîr Fažil-i Balchi, Ra'is und Finanzinspector, Abû'l-Ḥaggī-i Qalmaq, Inaq und Qušbigi, Pahlawan 'Ârif wurde als Polizeiinspector (ميشب) bestätigt.

Nachdem auf diese Weise die inneren Verhältnisse geordnet waren, konnte 'Ubaidu'llâh seine Aufmerksamkeit nach aussen wenden. Der vornehmste Gegenstand seiner Sorge war Balch. Das anmassende Gebahren Muqim Muhammad Sultan's, der seine Glückwünsche zur Thronbesteigung verspätet eingeschickt, auf seine Erstgeburt gepocht und Lust zur Widersetzlichkeit gezeigt, hatte ihn mit Groll und Rachelust erfüllt und Bik Muhammad Bi schürte das Feuer nach Kräften 3). So wurde denn auf den Muharram 1114, محسرم سنة اربع عشر و الف (5 مائه مطابق پیچین) (4 Affenjahr ويبلي) ein Qurultaj anberaumt, auf welchem 'Ubaidu'llâh, nachdem die versammelten Grossen festlich bewirthet worden, verschiedne Staatsangelegenheiten zur Sprache brachte und der Versammlung in schwungvollen, Ruhmbegier und Thatendrang athmenden Worten seinen Entschluss gegen Balch zu ziehn verkündigte. Lauter Beifall folgte seiner Rede und ohne Verzug schritt man an's Werk. Bereits im Safar desselben Jahres, an einem Freitag zur Zeit der Tag- und Nachtgleiche, verliess 'Ubaidu'llâh die Burg in der Richtung gegen Nasaf und lagerte im Čahârbâġ von Tašbuq'ah (بجهار Oberschreiber), مهتر مشرف). Der Zahlmeister (باغ تاش بقعه wurde angewiesen, den Truppen eine Geldspende zu verabfolgen. Nach drei Tagen zog 'Ubaidu'llah weiter, gelangte in zwei Tagemärschen nach dem Burgflecken Kasabi (قصبه كسبي), wo ihn die Mir-Haidari Chwagah's mit Geschenken empfingen. Er gedachte,

<sup>1)</sup> Amîr Sihâbu'l-dîn war von Subhanquli Chân nach Amîr Naşir's Hinscheiden an dessen Stadt zum Imâm ernannt worden, in welcher Würde ihn 'Ubaidu'llâh bestätigte. Er starb am 22. Rabî'u'l-awwal 1122. — Muḥ. Amîn fol. 『커作 r — ෦ᠲo r.

<sup>2)</sup> Qâzî 'Abdu'llâh studirte zu Balch, kam dann nach Buchârâ, ward Schüler des verstorbnen Chân's (des 'Abdu'l-aziz oder Subhânquli's?), später Qâzî 'askar. ib. 144 v — 141 r.

<sup>3)</sup> Vgl. Tadkirat-i Muqimchani ed. Senkowski p. 17 l. 20 - 19 l. 14.

<sup>4)</sup> Vielmehr Rossjahr.

<sup>5)</sup> Hs. مان.

ohne Qarši zu berühren, gradewegs über Biškent (بيشكينت) auf Balch zu marschiren: der gleichen Meinung war auch Bik Muhammad Bi, der seinen Herrn insgeheim bedeutete, dass mehrere Amîre gar nicht gegen Balch zu ziehn beabsichtigten, nach Qarši zu gehn daher nicht gerathen sei, da der Weitermarsch nach Balch dann sicher verschleppt würde: am besten mache man in Biskent Als der 'Umdatu'l-umara Muhammad Rahim Bi und Ma'şûm Hâggî Dîwânbigi die Absicht des Chân's erfuhren, stellten sie diesem vor, dass die Truppen in der Hoffnung, das Ziel ihres Marsches in Qarsi zu finden, sich für den weiten Weg bis Balch nicht vorgesehn hätten: jedenfalls sollte man das Ażḥafest (عيد in Qarši feiern: dann könne man ja immer noch das eigentliche Ziel erreichen. Der Sah "die Rücksicht auf das Wohl des Heeres als das Wichtigste erachtend" 2), befahl dem Šâhum Bi, mit dem kgl. Hoflager (دولت خانه) nach Qarši vorauszuziehn, das kgl. Zelt im Čaharbag des Ḥaramsarai چهار باغ حرم سراى, Schlossgarten) aufschlagen zu lassen. Dann brach er selbst nach Nasaf (Qarši) auf, feierte daselbst das Fest und berieth sich am folgenden Tag mit den Amiren über den Zug nach Balch. Diese, die keineswegs ernstlich dorthin zu gehn im Sinne hatten, machten darauf geltend, dass die Ong und Sol (فرقم اونك و سول), deren Zahl und Tapferkeit ihre Anwesenheit im Heere bei dieser schwierigen Unternehmung sehr wünschenswerth mache, sich jetzt furchtsam zurückhielten, weil verschiedne ihrer Stammesgenossen unter der vorigen Regierung Unfug geübt, einige davon nach des jetzigen Chân's Thronbesteigung die verdiente Strafe empfangen: sie sollte man durch ein freundliches Schreiben beschwichtigen, einstweilen aber ruhig warten. 'Ubaidu'llâh willigte in diesen Vorschlag und sandte den Muhammad Salah Jasaul-i Qalmaq an Chudajar Bi-i Mangit, Ibra-

<sup>1)</sup> So die Hs.: es wird wohl پیکینت Paikent zu lesen sein.

عملاج حال در مراعات احوال لشكر ساخته) Diese Phrase ملاج حال در مراعات احوال لشكر ساخته)
fol. اا۱۲ kommt manchmal vor: so ا۱۲۲ kom, lat v, ۴۱۷ v. Die Sache ist die, dass
'Ubaidu'llâh damals noch nicht wagte, den oezbekischen Amiren und den
Truppen zu trotzen.

<sup>3)</sup> Bei den gleichzeitigen indischen Historikern أردوى معلى oder (اردوى بنزرڭ 🗙 مقلس): gemeint ist der Ḥaram mit der Leibdiener-schaft des Padšah.

htm Mtrachor-i Kinnagas (ابراهیم میس اخور کنکس) und die Söhne Rustam Bi's, welche zu Statthaltern in jenem District bestellt waren. Bei der Ankunft des Gesandten veranstaltete das Stammhaupt ein festliches Mahl, versammelte den Stamm, berieth sich mit demselben und gab dann den Bescheid: sie seien alle ergebne Diener des Padšah, aber vordem hätten einige Leute ihres Stammes gefrevelt; ihre Bitte, bei des Chan's Thronbesteigung ihnen zu verzeihn, sei nicht erhört, jene vielmehr seien an den Galgen gehängt, ihre Glieder an den Kuppeln und an den Marktplätzen aufgehängt worden: jetzt seien die Leute in Furcht. Wenn aber der Pådsah mit seinen Truppen den Strom überschritten, würden auch sie bei Tirmid sich ihm anschliessen. — Der Jasaul sah wohl ein, dass Jene nur Ausflüchte suchten und kehrte zurück, seinem Herrn die Antwort zu hinterbringen.

Als 'Ubaidu'llah den Bericht des Gesandten vernahm, ergrimmte er und wollte sofort gegen Kes ziehn, liess sich aber durch die Vorstellungen der Amfre, dass die Bekämpfung eines so armseligen Haufen's des Padšah nicht würdig, jeder seiner Officiere dazu genügend sei, etwas beruhigen. Muḥammad Raḥim Bi aber äusserte gegen den Chan im Vertrauen, es sei im gegenwärtigen Augenblick nicht gerathen, jene Leute zur Verzweiflung zu treiben, da dies möglicherweise eine Schlappe der kgl. Truppen und damit eine Verzögrung der Expedition nach Balch zur Folge haben könnte: besser, sich um ihre An- oder Abwesenheit gar nicht zu kümmern und ihnen zu verzeihn. — 'Ubaidu'llah kam nun auf den Zug nach Balch zurück und fragte die Sterndeuter um das Horoskop. Als sie einstimmig erwiderten, dass die Stunde Unglück verheisse, entmعد و نحس) gegnete er zornig, was heisst Glück, was Unglück und gebot sofortigen Aufbruch gen Balch. Weinend (چه باشد fielen ihm die Amtre und Soldaten zu Füssen und priesen seine Kühnheit (!), Muḥammad Raḥim Bi aber stellte ihm vor, dass es besser sei, den Feldzug auf den Spätsommer (خبیف schr. خبیف) als die geeignetste Zeit, zu verschieben: vielleicht, dass inzwischen auch die Ong und Sol sich beruhigten, wenn nicht, so müssten diese zuerst bekämpft werden. Widerstrebend musste sich 'Ubaidu'llah für diesmal fügen und zur Rückkehr nach Buchara entschliessen, um dort den Sommer zuzubringen 2).

<sup>1)</sup> Soll wohl so viel heissen als: meinetwegen mag Glück oder Unglück draus entstehn (چه سعد جه نحس باشد).

<sup>2)</sup> Auf die chronologischen Schwierigkeiten dieses ersten Zug's nach Balch wurde schon oben aufmerksam gemacht. Es wurde darauf hingewiesen, dass

Aus dem Feldzug gegen Balch aber wurde es auch im Herbste nichts. Die Amtre, welche einer Wiederaufnahme der Expedition vorzubeugen strebten, redeten dem jungen Chan auf's dringlichste vor, dass all' seine Vorfahren, ehe sie auf Erobrungen ausgegangen, sich zuerst nach Samarqand begeben, dort auf den grünen Stein ايسل و السنت كبور) gesetzt, die Stämme der Umgegend

derselbe jedenfalls vor Muharram 1115 beendigt worden, dagegen die Frage

sehr schwer zu beantworten sei, wie 'Ubaidu'llah die Zeit vom Safar bis Dû'lhiggah 1114 zugebracht, — falls er nemlich wirklich, wie Muh. Amin angibt, im Safar Buchârâ verlassen, in Qarši aber das Azhafest gefeiert hat. Dass ersteres geschehn, ist wohl kaum zu bezweifeln: die Feldzüge wurden insgemein im Frühjahr unternommen und von dieser Gewohnheit bei seinem ersten Kriegszug abzugehn hatte 'Ubaidu'llâh keinen Grund. Dass aber der Abzug von Qarši erst Ende Winter's oder Anfang Frühjahr's 1115 stattgefunden, wird einerseits durch die Angabe wahrscheinlich, 'Ubaidu'llah habe den Sommer 1115 vergnügt in Buchârâ zugebracht, anderseits durch den Rath der Amîre, er möge in die sem Monat Tîr nach Samarqand gehn: der Tir entsprach aber 1115 (gleichwie 1114) dem muh. Safar, in welchem Monat 1114 der Feldzug nach Balch angetreten worden: es ist also auch daran nicht zu denken, dass 'Ubaidu'llah schon vor Mitte Sommer's 1114 wieder umgekehrt, die Fahrt nach Samarqand aber noch in's gleiche Jahr zu setzen sei, obwohl die Darstellung Muh. Amin's, abgesehn vom Azhâfest, diesen Gedanken sehr nahe legt. Es wird also auch mit der Feier der Azhafest's in Qarši seine Richtigkeit haben. Wie verbrachte aber 'Ubaidu'llah das halbe Jahr von seinem Einzug in Qarši bis zu seiner Rückkehr nach Buchârâ? Hier nun setzt der schon oben angezogne Bericht des Munsi von Balch auf's erwünschteste ein. Aus ihm erfahren wir, dass und von dort ein Ehrenkleid, eins seiner Leibrosse und einen juwelenbesetzten Dolch an Mahmud Bi gesandt und diesen zu sich entboten habe (ebd. l. 3 u. از قرشی خلعت و اسب خاصه و خنجم مرصع و فرمان بطلب او نَمَلُّه بون): wir dürfen also wohl als ziemlich sicher annehmen, dass er mit Ende Sommer's oder bei Beginn des Herbst's Qarsi erreicht, dort Winterquartier (Qyšlaq) genommen und von hier aus den Atalyq zu gewinnen versucht hat. Wie wir wissen zog es dieser vor, sich auf Muqim's Seite zu schlagen: dass dies aber nicht so ohne weitres, wie uns Muh. Jüsuf möchte glauben lassen, sondern erst nach längeren Unterhandlungen geschehn, wird aus 'Ubaidu'llâh's langem Verweilen in Qarši wahrscheinlich. Von all' dem steht nun freilich bei Muh. Amin kein Wort: bei ihm scheint vielmehr die ganze Heerfahrt sich innerhalb weniger Tage oder Wochen zu vollziehn. Dagegen ist bei Muh. Jüsuf die Zahl von eilf Monaten, welche zwischen Subhanquli's Tod und 'Ubaidu'llâh's Aufbruch gegen Balch angesetzt werden, zweifellos übertrieben, ohne dass man den Grund des Fehler's bestimmen könnte: seine panegyrische Schildrung dagegen von Mahmûd Bi's Betragen gegenüber den Gesandten erklärt sich aus der Tendenz des Buch's. Auf jeden Fall nicht übel erfunden ist die höhnische Frage, die er 'Ubaidu'llah an seine Amire richten lässt: ist denn dieser Mahmûd ein Rustam, dass ihr so vor ihm zittert? (fol. v l. 14-15 sie entspricht : (مثر محمود رستم است که ازوی این قدر می هراسید

vortrefflich seiner hochfahrenden und kühnen Weise.

اطراف ونواحي) gewonnen und das zahlreiche Kriegsvolk jener Cantone um sich versammelt hätten: so möge auch er in diesem gesegneten Monat Tir nach Samarqand gehn, Stadt und Gebirg (کوهستان) auf einer Jagdpartie besichtigen: im Frühling, als der besten Jahreszeit 1), würden sie dann zum Feldzug bereit sein. So machte sich denn 'Ubaidu'llah im Gumada II (بناعريخ شهر جميد) يىلى مطابق پيچين يىلى, beg. 12. Oct. 1703) auf, durchzog jagend ") Gebirg und Gefild und kam über Dabûsijah (دبوسيه) 3), am untern Lauf des Köhik (که پایان دریای کوفک واقع شده است) nach Samarqand, wo er sich auf den grünen Stein setzte und die Geschenke und Glückwünsche der Einwohner entgegennahm. Auch die Oezbeken jener Gegenden, bis Zâmîn (ضاميب), Uratipah, Šâš, Farganah, Andigan (اندکاری), Sairam, Turkistan kamen mit Gaben der Huldigung (پیشکش و ساوری, wie fol. ۱۵۹ v 5)). Des Chân's Anwesenheit in Samarqand stellte Ruhe und Sicherheit in Stadt und Land wieder her: die Uebelthäter, welche seither die Wege unsicher gemacht, flohen in verborgne Winkel, die meisten sollen ergriffen und gerichtet worden sein; auch den Be-

In Qarši bezeichneten sie, wie wir eben sahn, allem Herkommen zum Trotz, den Spätsommer als die geeignetste Zeit.

عيد كنان و شكار كنان تماشا ساختن بنخجيم افكنان و شكار كنان تماشا ساختن بنخجيم افكنان نهصت فرمودن ميد كنان و شكار افكنان نهصت , نخجيم افكنان نهصت فرمودن ساختن يهصت و ساختن بنخجيم افكنان نهصت فرمودن ساختن ساختن يهصت في المدان المدان بالمدان <sup>3)</sup> Unten fol. ۲.۴ v هناه الله عند دبوسي شاه

<sup>4)</sup> Gew. زامین oder زامین, vgl. Abû'igazî fol. ۱ 4 u. Desm. ضامن, so ist auch 'Abdu'lkarim من Z. 1 statt به herzustellen: wie Herr Schefer dazu kommt, in dieser Umgebung und nachdem bereits المحالة المحالة vorden "le canton de Merv" zu übersetzen ist mir unerfindlich.

<sup>.</sup> پیشکش و صاوری Fol. ۱۹۲

drückungen des Landvolk's durch die Oezbeken, besonders die Juz (سنت اندازهای بی اندازهٔ یوزیه) wurde ein Ziel gesetzt. — Wallfahrten wechselten mit Jagdausflügen in's Gebirg und die Steppe (کوه پاید و جلکها), Gelehrte brachten Risâlah's, Dichter Qaşiden: kurz es war, wenn wir anders unsrer Quelle einigermassen trauen dürfen, eine Zeit frischer und vielfach erspriesslicher Thätigkeit. Nachdem 'Ubaidu'llah seine Geschäfte beendigt, kehrte er nach Buchara zurück.

Auf dem Heimweg hatte der Chân seinen Haram mit der Sultanin Bibi Padšah einen Tagemarsch vorausziehn lassen. Samstag 11. Dû'l-ḥiġġah¹) wurde die Sultanin in der Nähe der Burg des Farhâd Autarči (قريب قلعهٔ فرهاد اوتارچيو) plötzlich von Wehn überfallen und gebar einen Prinzen, der allgemein mit grösstem Jubel begrüsst wurde. Das Kind erhielt den Ism 'Abdu'llâh Sultan, die Kunjah Abû'l-ġāzī, den Laqab Bahâdur Sultan. Darauf kam 'Ubaidu'llâh nach Buchârâ, wo er einen vergnügten Winter

Im Frühjahr berieth der junge Chân mit seinen Amîren über eine neue Heerfahrt nach Balch. Muh. Raḥim Bi Atalyq aber stellte ihm vor, dass Otkan durch List Ḥiṣār-i Ṣadmān, das Thor von Māwarā'l-nahr, an sich gerissen habe und nun ruhig dort sitze, dass die übrigen Vasallen darüber in heftiger Aufregung und Gefahr vorhanden sei, dass sie seinem Beispiel folgten: Jener müsse also zuerst gezüchtigt werden, Balch werde ja nicht entlaufen (خواهد رفت )²). 'Ubaidu'llâh billigte den Rath des Atalyq und fragte, welcher der Amīre diese Sache auf sich nehmen wolle? Raḥīm Bi erbat für sich die Führung des Vortrabs (مقدّم الجيش), denn er hasste den Otkan, dessen Sohn Raḥīm Bi seinem eignen

zubrachte.

<sup>.</sup> بلخ كجا ميرود vgl. fol. lol و كا

Sohne 1), der zu Uratipah Statthalter war, nächtlicher Weile sein junges Weib geraubt und mit ihr nach Hisar entflohn war: da Grund zu der Annahme vorlag, dass dies mit Wissen des Allahbir di Parwanči-i Ming geschehn, so hatte der Atalyq auch auf diesen seinen Hass geworfen, wie schon früher berichtet worden. - 'Ubaidu'llah gewährte den Wunsch des Atalyq und ernannte ihn zum اليلغار باشي): von den Amtren aber wurden Ma'sam Diwanbigi, Oez Timur Bi-i Qatafan, Chudajar Bi-i Mangit und andre beauftragt, die buchärischen Streitkräfte zusammenzuziehn und nach Hişâr zu führen. Dort angelangt vereinigten sie sich mit den Juz-i Sadi, die sich in grosser Menge daselbst versammelt hatten 3) und beriethen die vorzunehmenden Operationen. Es ward beschlossen, von Ḥiṣar abzuziehn und am Ufer des Čekab (دریای حمکاب) 4) vor der Burg Otkan's zu lagern. Man setzte sich also von Hisar nach dem Käfirnihan in Bewegung, an dessen nördlichem Ufer Mu-فریای کافِنهان که قلعهٔ اوتکان) gulan, die Burg Otkan's, lag auf der einen Seite : (موسوم بمغولان بوده در شمالتي دريا واقع شده derselben lagerten sich die Bucharen, auf der andern die Juz und Chali Bik Mîrachor, der Sohn des Chušgah Atalyq-i Juz 5) (خالي الم (بيك ولد خوشكم اتاليق يوز), der Gouverneur von Ḥiṣār.

Indessen die Belagrung wollte nicht recht von Statten gehn. Weniger vermuthlich, weil die buchärischen Truppen das bei Otkan's Burg gelegne Grabmonument des Maulana Ja'qub-i Carchi 6) verwüsteten, die Häuser der Umwohnenden anzündeten, die dort fliessende Quelle trübten, die Saaten verheerten — was Muhammad Amin als

<sup>1)</sup> Oben wurde Muh. Rahim Bi selbst als der beleidigte Gatte genannt: die hier stehende Version dürste doch wohl wahrscheinlicher sein.

<sup>2)</sup> Eigentlich Befehlshaber der als fliegendes Corps vorausgesandten leichten Cavallerie: hier bilden die Juz den Ilgar, wie aus dem Folgenden ersichtlich.

<sup>-</sup>sagt unser Autor mit wohlfeilem Wort جمع شده شاديها كرنند (3 . (حصار شادمان ـ شاديها) spiel

<sup>4)</sup> So die Hs.: wohl ein Nebenflüsschen des Käfirnihan.

<sup>5)</sup> Nach Muḥammad Jūsuf (fol. "Iv) hiess der von Subhanquli auf Grund des mit Aurangzêb geschlossnen Vertrags gegen Churàsân geschickte General Chušgah Bi Atalyq Juz (خوشكه اتاليق يوز): Senkowski 53 hat "Djan-Mouhammed-Bi".

<sup>6)</sup> Ein Schüler des Chwagah-i Buzurg, vgl. Gami, Nafahatu'luns foo-fov ed. Calc.

Grund nachfolgenden Missgeschick's zu betrachten nicht abgeneigt scheint —, als weil die Belagrer unter sich selber uneins waren. Die Bucharen, ihres alten Groll's gegen Rahim Bi Atalyq eingedenk, verlegten ihre Quartiere einen Farsach weiter zurück: die Juz meldeten dies dem Atalyq, der ihnen gebot das Gleiche zu thun. Gleichwohl zeigten sich die Bucharen wacker: Muhammad Ma'sûm Bi errichtete einen Wall (سبركوب) von Osten, Oez Timur Bi und Chudajar Bi von Norden, Şadiq Išikaqabaši-i Qungrāt und Ibrāhim Mirachor-i Kinnagas von Westen: sie umschlossen die Burg "wie das Nûn seinen Punct" und setzten ihr mit Pfeilen und Kugeln hart zu. Otkan seinerseits wehrte sich tapfer. Da die Belagrung sich in die Länge zog, so besorgten die Bucharen, dass Mahmud dem Otkan Hilfe bringen möchte: ein Succurs, den Mahmûd's Brudersohn Büri Bi-i Qaṭafan (بورى بئي قطفان برادرزادة محمود) 1), ein Vasall 'Ubaidu'llah's, den Belagrern zuführen wollte, ward von den Juz Otkan's, die von seinem Anrücken Nachricht erhalten, angegriffen und floh schimpflich, ohne sich den Bucharen auch nur gezeigt zu haben. — Um diese Zeit sandte 'Abdu'l-raḥim Chwagah Maulana, der beim Ausbruch der Feindseligkeiten sich grade in Otkan's Burg befunden und daher nothgedrungen sich demselben angeschlossen hatte, an Rahim Bi Botschaft mit der Ermahnung standhaft auszuharren: mit Otkan stehe es schlimm. Rahim Bi gedachte einfältigerweise mit der Veröffentlichung des Brief's den gesunknen Muth seiner Truppen neu zu beleben und so kam die Sache Otkan zu Ohren, der den Chwagah in Fesseln schlug und seinen Widerstand fortsetzte.

Aber seine Lage wurde immer bedrängter. Châlmurâd Dâdchwâh-i Durmân suchte mit einer Truppenabtheilung in die eingeschlossne Festung zu gelangen, jedoch buchärische Krieger, die Holz für die Belagrungsarbeiten zu holen gegangen waren, sahn von Fern den Staub der nahenden Feinde und sandten einen Reiter mit der Meldung in's Lager. Indessen noch ehe die von Buchära und Hisar auch nur einen Schritt gethan, hatte schon eine Abtheilung Qungrat und Naiman, welche über den Kafirnihan gesetzt waren und gegenüber der Burg einen Wall errichteten, die kommenden

<sup>1)</sup> Büri Bi gebot über die Qatafan von Kulab. Aus fol. "I" verfahren wir, dass sein Vater von Mahmûd Bi ermordet worden: dieselbe Thatsache scheint fol. "I" vr an einer weiterhin mitzutheilenden, durch Schuld des Autor's oder des Copisten dunkeln Stelle erwähnt zu werden: als Name des Gemordeten scheint ebendaher Bikmurâd entnommen werden zu dürfen. Aus dem Umstand, dass Mahmûd Bi, Büri's Oheim und das Oberhaupt der Qatafan, zur Zeit der Belagrung von Hisar sich schon längst für Muqim Chan gegen 'Ub aid u'llah entschieden hatte, ist es erlaubt zu folgern, dass er seinen Bruder, Büri's Vater, schon vor 1115 getödtet, da Büri sonst schwerlich gewagt hätte den Belagrern zu Hilfe zu ziehn.

gewahrt, dieselben angegriffen und in die Flucht geschlagen. Allen voran soll ein Naiman, Namens Oraz Bahadur (اوراز بهادر) mit eilf Qungrat sich auf die Feinde gestürzt und Wunder der Tapferkeit verrichtet haben. Chalmurad's Corps wurde fast gänzlich aufgerieben, sechzig angesehne Krieger fielen lebend in die Hände der Sieger.

Jetzt sandte Otkan, der dem Kampf von der Burg zugesehn, verzagend den Imambirdi Išikaqabaši-i Juz in's bucharische Lager und bat um Verzeihung, indem er seine Ergebenheit betheuerte und alle Schuld auf seinen ungerathnen Sohn schob. Rahim Bi, der wohl wusste, dass bei der Widerspenstigkeit der Officiere und Soldaten doch nichts werde ausgerichtet werden, ging auf die Fürbitte seiner Amíre ein und es ward ausgemacht, dass die bucharischen Führer an den Fuss der Burg sich begeben, Otkan herauskommen und beide Theile den Bund durch Eidschwur bekräftigen sollten. So ritten denn Muhammad Ma'sum Diwanbigi der Eunuch, Oez Timur Bi-i Qatafan, Chudajar Bi-i Mangit mit einigen andern Officieren bis in die Nähe der Burg und besprachen sich dort zu Pferde sitzend (در خانه زین) mit Otkan. Sie trennten sich unter gegenseitigen Freundschaftsversichrungen, aber umsonst warteten die buchärischen Amire zwei Tage lang darauf, dass Otkan versprochnermassen in's Lager kommen und den Vertrag ratificiren würde. stärkte inzwischen seine Werke und forderte dann, dass die Verbündeten sich einen Tagemarsch zurückziehn sollten: dann würde er zu ihnen kommen. Jetzt war sein falsches Spiel offenbar und der Angriff begann mit erhöhter Heftigkeit, ohne indess zum Ziele zu führen. Nach vielem Menschenverlust sah Rahim Bi, dass die fortdauernde Uneinigkeit einen Erfolg unmöglich mache und befahl

Dieser Feldzug hatte die unvertilgbare Zwietracht zwischen den Bucharen und Juz unzweideutig an den Tag gebracht: dieselbe führte demnächst zur Trennung der Verbündeten und zum Abzug der Bucharen nach Hiṣâr, der Juz von Hiṣâr nach Dusambah Tatar¹). Als nemlich die Truppen einen Tagemarsch von Otkan's Burg sich entfernt, berief Rabim Bi die Amtre von Buchara und die Häuptlinge der Juz in sein Zelt und sagte, da es ihnen nicht glücken wolle die Gegend von Hiṣâr vom Druck Otkan's zu befrein, so rathe er Hiṣâr selbst zu befestigen und einem tüchtigen Commandanten anzuvertrauen. Die Bucharen, welche merkten, dass er einen von ihnen nach Hiṣâr setzen wolle, empfingen seine Worte mit unwilligem Murren (بنجز هان جيزي نخفتند). In diesem Augenblick kamen Bewohner von Hiṣâr mit bittern Klagen, dass

den Rückzug.

<sup>1)</sup> Nordöstlich von Hisår.

sie jetzt übler daran sein als früher, dass sie aber nicht ablassen würden, um Schutz gegen Otkan zu flehn. Die buchärischen Officiere glaubten, dass das Erscheinen dieser Leute eine Veranstaltung des Atalyq sei und gaben harten Bescheid, ja einer von ihnen wollte sein Schwert gegen die Bedauernswerthen ziehn, welche ihrerseits zu Steinen und Stöcken griffen. Als Rahim Bi den Tumult sah, zog er sich zurück, die bucharischen Amîre verliessen das Innre der Burg von Hişar, die Soldaten beeilten sich ihr Gepäck aufzuladen, die Juz-i Sadı und der Pöbel von Hisar fingen an zu plündern: kurz, in Hişar riss unbeschreibliche Verwirrung ein. Die Bucharen eilten in Geschwindmärschen davon (دو منزل را یک منزل میکردند), die Juz von Hisar aber begannen ihre Nachhut plündernd anzufallen. Da kehrten die Bucharen um wie grimmige Löwen, warfen sich auf die Juz und erschlugen ihrer eine grosse Zahl. Schliesslich aber konnten sie sich doch nur mit knapper Noth nach Buchara retten; Muh. Rahim Bi aber hatte so sehr alle Fassung verloren, dass er nicht auf gebahnten Pfaden seinen Rückweg anzutreten wagte, sondern durch das Gebirge unter den grössten Beschwernissen sich nach Samarqand zurückstahl 1).

<sup>1)</sup> Die von Muh. Amin gegebne Darstellung der Belagrung von Hisar ist keineswegs von Dunkelheiten frei. Nach dem Vorhergehenden unerwartet ist gleich die Entdeckung, dass Otkan Hisar, das doch in seiner Hand gewesen, wieder aufgegeben hat. In ihrem Zusammenhang ganz unverständlich ist für uns ferner die Episode mit 'Abdu'l-raḥim Chwagah Maulana, über dessen Person unsre Ueberliefrung nichts besagt: Muh. Amin, der für seine Zeitgenossen schrieb, hielt Näheres mitzutheilen wohl für unnöthig. Aehnlich ist's mit dem Entsatzversuch des Chalmurad. Von der Rückwärtsverlegung der bucharischen Quartiere beim Beginn der Berennung, welche mit der gleich darauf erwähnten energischen Fördrung der Belagrungsarbeiten durch eben diese Bucharen übel stimmt, will ich gar nicht reden. — Ganz undeutlich ist der Bericht über den Rückzug der Verbündeten. Zuerst erfahren wir, dass die Bucharen sich nach Hisar, die Juz-i Sadi nach Dusambah gewandt: in der zur Erläutrung dieser Tronnung bestimmten Erzählung finden wir die Officiere beider Theile einen Tagemarsch von Otkan's Burg im Zelt des Atalyq versammelt: bei dem sich entspinnenden Tumult retirirt Raḥim Bi (wohin?), die bucharischen Amire verlassen das Innre der Burg von Hisår (aber eben waren sie ja im Zelt Rahim Bi's, also im Feldlager?): die Juz endlich, welche man jetzt, da die Bucharen (freilich unvermuthet) bereits in Hisar sind, weit weg in Dûsambah vermuthete, treten plündernd in Hisar und nachher beim Rückzug der Bucharen an deren Arrièregarde auf. Augenscheinlich sind hier verschiedne Momente des Verlauf's durcheinander geworfen oder der Ausdruck ist unverantwortlich liederlich. - Auch die Flucht Rahim Bi's ist nicht recht motivirt: vor wem fürchtete er sich denn so sehr? vor seinen eignen Leuten oder den Buchåren? wenn, was immerhin wahrscheinlicher ist, das letztre der Fall war, so lässt wenigstens der Wortlaut der Erzählung einen so tiesen Bruch nicht erkennen. - Sehr abweichend erzählt diese Ereignisse Muhammad Jüsuf (Senkowski fol. 7. l. 5fol. 7 l. 20). Nach ihm hätten Rahim Bi Atalyq und Ma'sûm Bi Diwânbigi, als sie sich anschickten, Hisar zu belagern, den Mahmûd Bi zu einer Conferenz auf eine Insel des Gihûn, Orta Aral, eingeladen, welche aber durch die sorg-

Neue Verwicklungen hatten sich unterdessen im Süden angebahnt. Bereits auf seiner Fahrt nach Samarqand hatte 'Ubaidu'llah Grund zur Unzufriedenheit mit Sir 'Alt-i Qungrat, dem Gouverneur von Tirmid, gefunden und wirklich sann auch derselbe, im Vertrauen auf die Stärke seiner, durch den Fluss Pilkand Faridûn باستظهار دریای بیلکند فریدون که در?) geschützten Burg Mimûch und die Zahl seiner Truppen bald genug (طرف قلعهٔ میموخست auf Empörung. Zu weitrer Kräftigung seiner Macht erbaute er in der Nähe von Tirmid auf einem Fels noch eine weitre Burg, die er Stråbåd nannte. — Nachdem 'Ubaidu'llah die Angelegenheiten von Samarqand geordnet, sandte er den Ni'matu'llâh Toqsabah-i Naimân als Statthalter nach Tirmid. Auf diese Nachricht räumte Sir 'Alf die Stadt und warf sich nach Šírábád. Die Qungrat aber spalteten sich nach vorausgegangner Berathung in zwei Parteien: die "wahren Musalmanen" liessen sich in Tirmid nieder und schlossen sich an Ni'matu'llah an, die übrigen gingen zu Sir 'Ali nach Strabad.

— Ni'matu'llah Toqsabah war jedoch der Mann nicht, einen so schwierigen Posten zu behaupten. Er hatte die Tochter des Sadman-i Jabu, Bruders des Tagmah-i Jabu (fol. ١٣٩٧ طعمه يابو schr. عد يابو wie ١٤١٧) zum Weibe: ihm übergab er aus jugendlichem Unverstand die grosse Burg von Tirmid (قعله درف) und liess sich selbst in Darf (تعله درف) nieder, wo die Hauptmasse

liche Einsprache Muqim's verhindert wurde. Dieser habe darauf den Atalyq mit starker Heeresmacht nach Hisar gesandt, bei seinem Anrücken seien die Bucharen ohne Kampf entwichen (fil. 13 ist mit der von mir benutzten Hs. st. عنرسيله st. وسيله zu lesen und danach 71 l. 22—23 "ils livrèrent une bataille à ses troupes" zu berichtigen): von Otkan verfolgt hätten sie Lager und Gepäck eingebüsst. - Auf eine Kritik dieser Darstellung kann ich mich hier nicht einlassen, da es nachher nöthig sein wird, die Kämpfe um Hisar und Tirmid nochmals in ihrem chronologischen Verhältniss in's Auge zu fassen und die Relationen unsrer beiden Quellen auf dies Moment hin zu prüfen. Bemerkt sei hier nur, dass auch Muh. Jüsuf anzudeuten scheint, dass Otkan in Hisar selbst belagert worden, wie auch Senkowski p. 71 seine Worte interpretirt, doch gestatten die bestimmten Aeussrungen Muh. Amîn's keinen Zweifel darüber, dass er Hisar geräumt und sich mit der Behauptung einer festen Position in dessen Nähe begnügt habe. Möglicherweise erlaubte der mangelhafte Zustand der Vertheidigungswerke von Hisar nicht, sich daselbst zu halten, und darauf deutet auch der Vorschlag Rahim Bi's beim Rückzug, Hisar zu befestigen: eine den Kern der Sache noch genauer treffende Erklärung gewährt vielleicht eine Notiz des Munsi von Balch, auf welche späterhin zurückzukommen sein wird.

<sup>1)</sup> Wie dieser Name eigentlich zu schreiben und auszusprechen sei, weiss ich nicht. Gewöhnlich hat die Hs. ورق und ورق Die

der Bevölkrung [von Tirmid] weilte. Šādmān-i Jābu, seinerseits ausser Stand Tirmid zu halten, bot die Festung dem Maḥmūd Bi an. Dieser ergriff die Gelegenheit mit Freuden. Er versammelte alle verfügbaren Qaṭafān, zog die Durmān von Qubādiān und Qurġantipah an sich (مربم دورمانية قباديان و قرغان تيبه را بخود كشيده), brach im Gumāda I, Hennenjahr¹) (مرباء الأول مطابق), so! = Sept. 1704) von Qunduz auf, überschritt den Strom²), warf sich in die Burg von Tirmid, verstärkte die Festungswerke, entbot Hilfe von Balch. Muqīm Muḥammad Sulṭān schickte denn auch Truppen nach Tirmid und Maḥmūd Bi verheerte die Gegend weit und breit grauenhaft. Šīr 'Alī triumphirte, Ni'matu'llāh aber, rathlos und unfāhig sich selber zu helfen, schrieb den Sachverhalt nach Buchārā. Es wird berichtet, seine Bedrängniss sei so gross gewesen, dass er von Darf sich nicht mehr habe entfernen können. Die auf Sīr 'Alī's Seite stehenden Qunġrāt durchstreiften verwüstend die Landschaft.

— Bei Ankunft der Unglücksbotschaft gerieth 'Ubaidu'llah in heftigen Zorn: er schob alle Schuld auf Ni'matu'llah's Unfähigkeit 3) und äusserte die Besorgniss, dass, nachdem Tirmid, das Thor von Mäwarä'l-nahr, in Mahmūd's Hände gefallen, auch Darf das gleiche Schicksal theilen werde. Muḥammad Jar Išikaqabaši-i Durman und alle Išikaqa's der Ong (تمامئي ايشيك اقاسئي اونكي) wurden eiligst nach Darf entsandt mit dem Auftrag, getrosten Muth's dort auszuharren: bald werde einer der Sipähsalare mit Truppen kommen.

arabischen Geographen führen eine in der Nähe von Samarqand gelegne Stadt Daraq (مَرَنَّ an: vgl. Jâqût II. هم. Marâşid I. المجاز vielleicht gab es auch einen Ort dieses Namen's bei Tirmid. In neueren Reisewerken erinnre ich mich nicht eine Spur davon entdeckt zu haben: sind doch von Tirmid selber heutzutage nur wenige Trümmer erhalten. Jedenfalls lag es in dessen unmittelbarer Nähe.

<sup>1)</sup> Vielmehr Affenjahr.

<sup>2)</sup> Im Text عبور کوب سم از دریا عبور کرده schr. بسال و کوب سم از دریا النخ که لشکری در پئی سال و کوب سم شده ۱۹۵۷. ۱۹۵۷ سم از دریا النخ کموبسم سال و کوبسم بسته ib. infr. کسوبسم سال و کوبسم بسته Röhrichtbündel, die zur Ansertigung von Flössen verwendet wurden.

ناه الستم نورا بم لُوكجه كَذَاشتن دور از صواب است (3) المتم المتاب الله المتاب الله المتاب الله المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب المتاب الم

gelangten sie nach Darf. Als Mahmud ihre Ankunft erfuhr, warf er sich auf's Pferd und eilte nach Darf, wo er sofort den Angriff eröffnete, von der andern Seite sprengte Šīr 'Alī herbei. Die bucharischen Truppen ihrerseits brachen aus der Festung hervor und ein mördrischer Kampf begann, der nach heftigem Ringen sich zu Gunsten der Bucharen entschied. Die Mehrzahl der feindlichen Streiter wurde getödtet oder gefangen, Mahmud selbst entkam verwundet. Muhammad Jar und Ni'matu'llah sandten die Siegesbotschaft durch Jolu Odyči (مصحوب يولى أويديجي) nach Buchara.

Für die hart gefährdete Besatzung von Darf schien nun plötzlich eine günstige Wendung eintreten zu wollen. 'Äsur-i Qungrat von Buchara (قلم و), der einige Zeit im District (عاشور قنغبات) den Zakat verwaltet, sich grosse Welterfahrung und Geschäftskenntniss erworben, eine zahlreiche Familie besass und dadurch mit einem grossen Theil der Qungrat durch Verwandtschaft verbunden war, kam in einer finstern Nacht mit seinen Frauen und Kindern an's Thor von Darf (hier ورق Warq?), angeblich um sie vor den stürmischen Zeitläuften zu retten, und rief laut um Hülfe. Die Thorwachter meldeten die Sache den beiden Commandanten, Ni'matu'llah und Muḥammad Jar, welche, der Verschlagenheit 'Asur's kundig, die Befürchtung aussprachen, der Ränkevolle, einmal im Innern der Festung, möchte die dem Padsah ergebnen Qungrat abspenstig zu machen wissen. Sei's ihm ernst, so möge er Frauen und Töchter in der Feste bergen, selbst aber mit seinen Söhnen zum Heere stossen, um einem etwaigen neuen Angriff Mahmûd's zu begegnen. 'Asûr, der sah, dass seine List hier nicht verfing, schickte Frauen und Töchter in die Burg und ging unter vielen Ergebenheitsversichrungen zu den Qungrat und seinen Verwandten zurück, um, der Hoffnung in Darf sich einzuschleichen verlustig. einen neuen Plan zu ersinnen. Er schrieb an Mahmûd, dass er bei dessen erster Ankunft in der Gegend zu erheblicher Dienstleistung ausser Stand gewesen, dass sein Versuch, nach Darf hineinzugelangen, am Misstrauen der Wachthabenden gescheitert sei, er aber jetzt eines neuen Erscheinen's Mahmud's harre, um diesem helfend zur Seite zu stehn. Mahmûd durchschaute 'Âsûr's Zweideutigkeit: er antwortete, wenn es 'Asûr mit seiner Freundschaft Ernst sei, so möge er seine Leute zurücklassen, selbst aber mit einigen Begleitern zu ihm in's Lager kommen, damit sie ein paar Tage mit einander schmausen und einander kennen lernen könnten. Dessen weigerte sich 'Asûr, Mahmûd aber, überzeugt, dass jener ihm nicht zutraue ohne seine Beihilfe etwas ausrichten zu können, befahl seinen Truppen, sich marschfertig zu machen. Indess meldete ihm ein nach Buchara

an den Hof entsandter Späher, dass Hit 1) Dådchwah-i Qypčaq Befehl erhalten, der Garnison von Darf zu Hilfe zu ziehn. Mahmûd beschloss ihm zuvorzukommen, schickte mehr als die Hälfte seines Heer's nach Paschwurd 2) (بمقام پاشخورد), dem Dadchwah die Spitze zu bieten und eilte selbst mit der andern Hälfte nach Darf, das er Nacht's erreichte und sofort berannte. Die Besatzung (ايلغاري) machte sich sofort streitfertig und mit Tagesanbruch entspann sich ein erbittertes Gefecht, während dessen 'Äsur, der nur auf diesen Augenblick gewartet hatte, den Qațafân und Durmân Mahmud's in die Flanke fiel. Mit verdoppelter Wuth ward nunmehr gestritten 4). Während des Kampfes traf ein Pfeil den mütterlichen Oheim Mahmûd's 5) und tödtete ihn auf der Stelle. Wie ein Rasender trieb Mahmud sein Ross in die feindlichen Reihen, den Verwandten zu rächen, musste aber schliesslich mit ungeheurem Verlust das Feld räumen und sich in die Feste von Tirmid retten. Bitter bereute er jetzt die Theilung seiner Streitkräfte, dem 'Åsur aber gelobte er Rache.

Während dessen war das von Hit Dådchwah geführte Entsatzheer ausgerückt. Ich will bei der Schildrung der nun folgenden Vorgänge ausnahmsweise den Autor selber sprechen lassen: seine Manier zu arbeiten wird aus diesem Fragment in mehr als einer Hinsicht deutlich werden 6).

<sup>1)</sup> So hab' ich hier und im Folgenden den Namen, dem Lautwerth der Consonanten entsprechend, geschrieben, gebe aber zu bedenken, ob nicht vielleicht جيت Gujjut zu schreiben und zu sprechen sei.

<sup>2)</sup> Der Baschwurd Tau ist ein im Süden des eisernen Thor's von NO-SW streichender Höhenzug. In dessen Nähe (nördl. oder nordw. von Širâbåd) wird mithin das Paschwurd des Text's zu suchen sein.

steht hier ganz allgemein im Sinne von "Kriegsvolk". Vgl. fol. أبلغارباشي "Oberbefehlshaber".

ثفتند جنگ اول در نزدِ این حرب لعبِ کودکان مینمود (4 sagt unser Autor.

<sup>5)</sup> Im Text توقسابه طغاي محمود, gleich darauf (الآلاء) وأ و نوقسابه طغاي: demnach scheint dieser Oheim Mahmûd's Ragab geheissen zu haben und des letztren Bannerträger (Toqsabah) gewesen zu sein.

<sup>6)</sup> Der Text unter den Textproben (No. 1). Auf den ersten Blick ist ersichtlich und wird in den Anmerkungen am Fuss des Textes des Nähern verfolgt werden, dass eine nicht unbedeutende Partie der Erzählung, die Unter-

Als die Lage der Provinz Tirmid zu allermeist das duftende. gesegnete Gemüth des Pådšah mit immer steigender Betrübniss erfüllte, und Nachrichten von der Verwirrung und Zerrüttung, welche unter den Bewohnern jener Gegend durch die Frevel Mahmûd's einriss, sich fortwährend auf dem Fusse folgten, so berief er die Grossen des Reich's und die Vornehmen des Landes zu dem im Himmel gegründeten Thron und sprach: es steht fest, dass die Grundpfeiler königlicher Macht und Herrschaft und der Aufbau der Majestät und des Königthum's dadurch Festigkeit und Bestand gewinnen, dass die Wirkungen der Gerechtigkeit und Rechtspflege zu Tage gefördert und die Gesetze der Billigkeit und Sorge für die Unterthanen ordentlich gehandhabt werden. Jetzt ist unter den Bewohnern von Tirmid durch die Gewaltthat und die Unbill Mahmûd's Verwirrung und Zerrüttung eingerissen, während jener Verlorne daselbst die Trommel des "Ich und kein Andrer" ertönen lässt. Wie sollten wir in dieser Sache lässig sein, um hier dem Tadel, dort der Strafe zu verfallen? Ihr Amtre, die Ihr mit Eurer Treue prahlt und den Gürtel des Gehorsam's angelegt, was habt Ihr beschlossen? Wer ist's, der unter Euch männlich diesen Pfad betreten, diesem Geschäft sich unterziehn und diese Sorge übernehmen will? Als der Pådšah seine Rede geendet, erhob sich Hit Bi Dadchwah-i Qypčag, dessen Tapferkeit in aller Munde war, der auch grosse Erfahrung erworben und als tüchtiger Feldherr bekannt war und erbot sich zur Uebernahme des Kampf's mit Mahmûd. Der Gebieter der Zeit reichte ihm mit eigner Hand einen Becher mit Stutenmilch und hiess ihn trinken. — Im Dû'l-higgah 1116 (beg. 27. März 1705), Hennenjahr, als grade die Sonne aus der Station des Fisches in's Zeichen des Widder's trat, erhielt Hit Dadchwah vom Pådšåh Urlaub zur Abreise und machte sich nach Tirmid auf den Weg. Ein erlauchter Farman erhielt die Ehre der Erscheinung, dass Bâqî Toqsabah-i Alčin, Chwâgah 'Alî Mîrachor-i Qatafân und 'Awiz Išikaqabaši-i Kirait an diesem Feldzug theilnehmen und bei Sammlung der übrigen Streitmacht dem Dadchwah behülflich sein sollten. Da der Pådsåh stets bemüht war, ergebnen und aufopfernden Dienern seine Sorgfalt zu bezeugen, so ehrte er [den Dadchwah]

redung zwischen Maḥmud Bi und dem gefangnen Dadchwah, dem Zwiegespräch zwischen Kitbuqa und Quduz bei Rašidu'l-din (Quatremère, hist. des Mongols I. 350—353) nachgebildet, theilweise wörtlich entnommen ist. Dies letztre bildet den Schluss der herrlichen Episode vom Untergang Kitbuqa's bei 'Ain Galüt, welche in ihrer ergreifenden Kraft und Einfalt uns anmuthet, als sei sie ein Bruchstück eines alten Heldeulied's: kein Wort zu viel, kein's, das zu Personen oder Verhältnissen nicht passte, den Eindruck irgend schwächte: im Mund des Dadchwah aber wirken die Worte, welche in ihrem Bezug auf den furchtbaren Hulagu uns kaum als Uebertreibung auffallen, nahezu lächerlich. — Abgesehn von diesem Plagiat gehört grade dieser Abschnitt zu jenen, welche mit fremden Zuthaten und rhetorischen Hyperbeln verhältnissmässig am wenigsten überladen sind, wesshalb ich auch zu seiner unverkürzten Uebertragung mich entschloss.

mit einem seiner Leibrosse, einem vollständigen Anzug aus der eignen Garderobe und einem mit Juwelen eingelegten Gürtel und machte ihm Hoffnung auf unbegrenzte Gnade; auch jenen andern drei Amiren liess er aus seiner Garderobe Leibröcke reichen und erwies ihnen Gunstbezeugungen".

"Als Hit Dadchwah sich vom Hofe verabschiedet hatte und seinen Zug anzutreten entschlossen war, begab er sich zur segenspendenden Stätte des erleuchteten Grabmal's Sr. Ehrwürden des Saichu'l'alam 1), in dessen gesegneter Nähe er selbst eine Herberge erbaut. Dort erflehte er Hülfe von der Seele des "Pol's der Kenner" und machte sich dann auf den Weg. Nachdem er die Stationen durchmessen, die Wege zurückgelegt, gelangte er nach Nasaf. Hier stiessen die Amîre und das siegreiche Heer zum Dâdchwâh, worauf sie die Trommel des Aufbruch's schlugen und sich in der Richtung von Baisun<sup>2</sup>) in Bewegung setzten. Nachdem sie eine Strecke Weg's zurückgelegt, schlugen sie bei Paschwurd, einer Dependenz von Tirmid, ihre Zelte auf. Einige von den Tapfern des Heer's, wie Aj Muḥammad Qaraulbigi-i Alčin und andre wurden beauftragt, als Vorposten von den feindlichen Truppen Kunde einzuziehn: Baqi Toqsabah wurde an die Spitze als Vorhut beordert: der kühne Hit Dadchwah selber mit den zwei andern Amiren nahm im Mitteltreffen Stellung, sorgte für die feste Gliedrung seines Heeres und harrte der feindlichen Streitmacht".

"Da die in Paschwurd befindlichen Truppen Mahmud's den Blick auf die Strasse des Dadchwah geheftet gehalten, so hatten sie, sobald sie seiner gewahr geworden, sich allzumal zu Pferde gesetzt und gegenüber dem siegreichen Heere zur Schlacht geordnet. Noch waren die Reihen nicht gebildet, als die Tapfern zu den Waffen griffen und zusammenstiessen. Das Feuer des Kampfes entbrannte, die Glut des Streit's begann Flammen zu schlagen. Die Helden der siegreichen Armee kämpften dergestalt, dass die Engel auf dem Himmelsdach die Zunge zum Beifall rührten. Von der Zeit des Sonnenaufgang's bis zum Mittag schwangen die Kämpen die Schwerter und erwiesen ihre Tapferkeit 3). Der Vorkämpfer des

<sup>1)</sup> Abû'l-Ma'âlî Sa'îd b. Almuzaffar b. Sa'îd b. 'Alî al-Bacharzî, genannt Saichu'l-'âlam, der Chalifah des Saichu'l-mašâ'ich Nagmu'l-dîn al-Kubrâ wurde geboren im Sa'bân 586 (beg. 3. Sept. 1190) und starb am 24. Dû'l-qa'dah 659 (20. Oct. 1261). Er ruht in Fathâbâd. Vgl. تاعريخ بزرگاري بخارا, Hs. der Petersb. Universitätsbibl. 604 (Kazembek'sche Samml. 99) fol. "fv-Tor. Ġâmî, Nafaḥâtu'l-uns fqf-fq (wo 658 als Todesjahr), Ibn Baţûṭah III. 27.

<sup>2)</sup> Nördlich von Šîrâbâd.

<sup>3)</sup> So glaube ich das مردمي افكندند des Textes übersetzen zu müssen: ich vergleiche damit Ausdrücke wie مردمي. Das Jâ in مردمي als Jâ-i tankir aufzusassen scheint mir hier nicht statthast.

Glauben's, Hît Bi Dâdchwâh sah, dass die feindlichen Truppen in Kampflust entbrannt die Oberhand gewannen: da warf er den Panzer um, zog das Schwert der Tapferkeit aus der Scheide und stürzte sich auf das Heer der Gegner. Beim ersten Anprall sandte er einige von den Tapfern des feindlichen Heer's auf den Weg des Nichtsein's, aber während des Handgemeng's wurde er durch den Lanzenstoss eines Uebelthäter's (?) vom feindlichen Heer, welcher vom Rücken des Dadchwâh her ihm in's Gesicht gekommen 1), vom Pferde des Leben's geworfen und von der Faust des Verhängnisses gefangen\*.

(Vers) "Mit dem Verhängniss zu kämpfen ist unmöglich, Klage wider das Schicksal zu erheben geht nicht an".

"Jene drei andern Amire hatten noch nicht einen Pfeil aus dem Köcher genommen, als sie jenes überraschende Ereigniss und die Gefangennehmung des Oberbefehlshaber's bemerkten: sofort riefen sie "Flucht", und mit den Worten: "welche Schande denn für uns?" warfen sie die Ehre hinter sich, nahmen den Weg der Flucht vor sich. All' ihre Habe überliessen sie dem Sturm des Raub's und der Plündrung und machten bis Qarši nirgends Halt. Ihre Leute legten Hand an die Plündrung der Quartiere und Zelte der Flüchtlinge und gewannen viele Beute. Die feindlichen Krieger aber stürmten auf den Dädchwäh los, banden die Hände dieses gewaltigen, aber durch die Hand des Verhängnisses jetzt überwältigten Amīr's auf seinen Rücken und brachten ihn nach Tirmid vor Maḥmūd".

"Als das Auge Mahmud's auf des Dadchwah Antlitz fiel, sagte er: Hit, Du hast Deinem Padsah die Sache übel geführt"). Was wünschest Du jetzt? soll ich befehlen, dass man Dir den Kopf abschlage oder soll ich Dich frei lassen? Hit war ein ungestümer Oezbek: er gerieth daher in Zorn und der Grimm übermannte ihn".

(Verse) "Als seine Rede hörte der an den Händen Gebundne,

Ergrimmte er wie ein wüthender Elephant".

"Also gab er dem Mahmûd Antwort:

Mit diesem Siegestag brüste dich nicht so sehr!"

"Das wisse sicher: wenn die Kunde meines Unfall's dem 'Ubaidu'llah Chan zu Ohren kommt, so wird das Meer seines Grimm's Wogen schlagen und die Länder, die Du mit Deinem falschen Wort in Deine Gewalt gebracht<sup>3</sup>), wird er unter den Hufen seiner Renner niedertreten und gebieten, dass man den Staub jener Fluren im

<sup>1)</sup> بمقبل, wie im Text steht, stimmt übel mit از پشت در آمله vielleicht ist بمقتل zu lesen: er traf ihn tödtlich. Wahrscheinlich sank der Dådchwah schwer verwundet vom Pferd und wurde in diesem Zustand gefangen genommen.

<sup>2)</sup> Wörtl. "du hast Deinem Pådšåh die [seine] Sache an den Händen gebunden".

<sup>3)</sup> Passt sehr wohl zu Kitbuqa, nicht aber zu Mahmûd.

Schnappsack der Rosse nach Buchara bringe. Du selber weisst, dass meinem Pådšah hunderttausend ruhmvolle Männer gleich mir zu Gebote stehn: rechne aus ihrer Gesammtheit einen weniger. — Mahmud sprach: was ist das für ein Prahlen? Gefangen in den Händen eines Mann's wie ich preisest Du noch Deinen Padsah? Hit Dadchwah entgegnete: so lange ich lebe, bin ich ein wohlgesinnter Diener meines Padsah und weihe mein Leben der Ergebenheit gegen ihn; nicht ein Undankbarer wie Du, der Du berückt vom Dämon des Hochmut's mit List und Verrath Deinen Padšah, den Chalifen der Zeit und Schatten Gottes 1), getödtet, die Chanwürde Dir angemasst, die Trommel des "Ich und kein Andrer" geschlagen, Dein Angesicht in dieser und jener Welt geschwärzt und wie der verfluchte Simar Dich mit Fluch beladen hast: ja, schliesslich kam zu dem vielen schuldlosen Blut, das Du vergossen, auch noch einer der Söhne des Bikmuråd-i Qaţafan 2), und das Geschlecht des Padšah hast Du mit Deiner trügerischen Rede ausgerottet. Was wirst Du vor Gott und dem Gesandten einst sagen? O du verworfner Unmensch! was ist das für ein Ort zum Reden und Anhören? unter solchen Umständen bin ich gefangen und gebunden [in Deiner Hand]: Du selber weisst's, zum Drängen und Sperren ist jetzt keine Zeit: was immer Du hinsichtlich meiner wünschst, versag's Dir nicht!"

"Als der felsenherzige Mahmud diese harten Worte hörte, kam Zorn über ihn: dazu fiel ihm noch der Fall seines Mutterbruder's Ragab Toqsabah in der Schlacht bei Darf ein. So liess er jenem Inbegriff von Tapferkeit und Kühnheit das Haupt vom Rumpfe trennen".

"Mahmud rechnete sich den Tod des Dadchwah als grossen Gewinnst. Ohne sich weiter um die Burg von Tirmid zu kümmern, schlug er am Ufer des Stromes [des Amû Darjā] Zelte gleich Wasserblassen auf und beschäftigte sich mit der Ueberschreitung

<sup>1)</sup> Ganz lächerlich an dieser Stelle. So viel Verstand hätte doch wohl Muh. Amin haben müssen, um einzusehn, dass der Dadchwah den Muqim Chan, den Gegner seines Herrn, nicht so tituliren konnte! — Noch weit schlimmer aber ist der grobe Anachronismus, der dem Trefflichen im Eifer des Plagiiren's passirt ist: wie aus seiner eignen Erzählung des weitern hervorgeht, ward Muqim erst 1118 frühestens von Mahmud erschlagen.

<sup>2)</sup> So allein könnten die Textworte, ihre Richtigkeit angenommen, allenfalls gedeutet werden: dann hätte Mahmûd's Vater vermuthlich Bikmuråd geheissen. Aber wahrscheinlich ist nach رانداختی (oder ریختی) mindestens der Nachsatz ausgefallen: dies wird schon durch den stehenden Gebrauch des محمد الله والله الله والله وا

des Flusses. Štr 'Alt erkannte das Spiel des trügerischen, unbeständigen Himmel's und die Tücke des wankelmüthigen Firmament's und verlor die Fassung, denn er wusste jetzt, dass Mahmud in dieser Gegend nicht länger bleiben würde. Nothgedrungen steckte er sein hirnloses Haupt in die Burg Strabad, wie eine am Kopf verletzte Schlange [das ihrige] in ihr Loch. Die mit ihm befreundeten Qungrat aber merkten, dass Str 'Alt für sie ein Unglücksvogel geworden und [durch ihn] ihr Glück in Unglück verwandelt sei. Sie wandten sich von ihm und siedelten in die Gegend von Qarachwan über. Mahmud, davon in Kenntniss gesetzt, fiel über sie her, führte sie von Qarachwan hinweg, liess sie über den Strom setzen und nahm sie mit sich\*.

Ehe vom Ausgang dieses Feldzug's in Buchârâ etwas verlautet, war daselbst eine neue Expedition gerüstet worden. Die Kunde von immer neuen Gewaltthaten Mahmud's in Tirmid, von der zunehmenden Auswanderung der dortigen Bevölkerung, die Ueberzeugung endlich, dass seine Amire des Atalyq nicht Herr zu werden vermöchten, hatten 'Ubaidu'llah zu dem Entschluss gebracht, selbst in's Feld zu ziehen. Er versammelte daher seine Grossen, legte ihnen die Lage und die ihm selbst durch jene auferlegten Pflichten dar und äusserte, dass es unwürdig wäre, länger müssig zuzusehn 1). Die Amire suchten ihn zu beruhigen: sie stellten ihm vor, dass Mahmûd schtiesslich doch auch nichts andres sei, als sie selber und dass sie es daher nicht wünschenswerth fänden, dass des Pådšah Majestät in eigner Person am Feldzug theilnehme. 'Ubaidu'llah aber hörte nicht auf sie: er gebot sofort die Kriegstrommel zu rühren und das königliche Zelt im Caharbag von Tasbuq'ah aufzuschlagen, wohin er selbst noch am selben Tage übersiedelte. Dem Mihtar Musrif befahl er aus dem Staatsschatz den Officieren und Soldaten Geschenke auszutheilen 2). Jetzt beschlossen die Amtre, dass Ma'sûm Bi Dîwanbigi versuchen sollte, die Aufwallung des Chan's zu beschwichtigen und es gelang demselben wirklich durch Schmeicheleien und Bitten, sich die Erlaubniss zur Führung der Expedition gegen Mahmûd zu erwirken<sup>3</sup>). Mit Huldbeweisen und Geschenken überhäuft trat er seinen Marsch an und gelangte in zwei Tagemärschen nach Nasaf. Da er wusste, dass Hit Dådchwah nach Darf marschirt, so beschloss er selbst über Tang Haram (براه تنك حرم) sich gen Tirmid zu wenden, um so den Mahmud Bi, den er noch an letztrem Orte vermuthete, in die Mitte zu

<sup>1)</sup> Alles ganz ähnlich wie vor dem ersten Zug und vor Ḥît's Abfertigung.

<sup>2)</sup> Die Vorbereitungen zum Ausmarsch sind also ganz dieselben wie das erstemal.

<sup>3)</sup> Natürlich war es den Amiren, indem sie 'Ubaldu'llâh abzuhalten suchten, nicht um die königliche Würde zu thun: sie wollten bloss seine Gegenwart im Lager verhüten, um nicht durch dieselbe zum Marschiren oder gar zum Fechten genöthigt zu werden.

nehmen. Jedoch in Qarši vernahm er den Tod des Dådchwah und rückte nicht weiter vor.

'Ubaidu'llah gewann nun die Ueberzeugung, dass die Niederwerfung Maḥmūd's mit der Züchtigung Balch's beginnen müsse, da das Treiben des Atalyq bloss der feindseligen Gesinnung Muqtmchan's seinen Ursprung verdanke und beim Streite zweier Herrscher Taugenichtse freies Feld hätten, auch die Heerfahrten des Dadchwah und des Diwanbigi erfolglos geblieben waren 1). Er beschloss daher, gegen Balch selbst den Angriff zu richten, verliess an einem Freitag, Şafar 1117 (عنواني عنواني المنافي عنواني المنافي عنواني المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي ا

Da 'Ubaidu'llah auf Muḥammed Raḥim wegen dessen schimpflicher Flucht von Ḥiṣar nach Samarqand sehr erzürnt war, so kam derselbe jetzt über Šôrbazar (دراه شور بازار) in's Lager, seine Huldigungen darzubringen, ebenso Baqi Toqsabah-i Alčin, Chwagah Quli Mirachor-i Qaṭafan und 'Awiz Išikaqabaši-i Kirait, die den Ḥit Dadchwah auf dem Schlachtfeld von Pašchwurd so schmählich im Stiche gelassen. Sie wurden vom Chan keines Worts gewürdigt, von Heer und Volk verspottet. "Die sind's" sagten die Leute in Qarši, "die so prächtig gerüstet einhergingen und mit Rustam und Isfandijar zu kämpfen sich zur Schande rechneten: wie kam's, dass sie wie ein Zicklein vor dem Wolfe flohn?" 4). — Nach einer Nachricht soll übrigens 'Ubaidu'llah den Raḥim Bi, nachdem dieser über die Ereignisse bei Hisar Rechenschaft abgelegt, nicht ungnädig empfangen haben.

Nachdem 'Ubaidu'llah seine Amire festlich bewirthet, wurde

Gleich darauf heisst es, 'Ubaidu'llah habe erst in Chwagah-i Mubarak Hit's Untergang vernommen!

<sup>3) 6-7</sup> Farsach nordwestl. von Qarši, vgl. Chanykow 142.

آنانیکه که شمشیم مرصع در دم و سیلابهٔ دندل ۲۰۱۰ (۹ فین تن را در زیم ران بسته اند مقابلهٔ رستم دستان و اسفندیار روئین تن را بخود عار میشمردند چه شد که چون بُزکه از پیش دُرگ کم کم مرضع ۷ از پیش در و شده (وin gekrümmter Dolch), vgl. المالا در خنجم کندل د.

Kriegsrath gehalten. Es war indessen Kunde eingelaufen, dass Mahmûd Bi nach Balch zurückgekehrt und die zu Qarachwân campirenden Qungrat mit sich geführt, dass Sir 'Ali in Sirabad weile und sich daselbst befestige 1). Vom Chan über die nun vorzunehmenden Schritte befragt, entgegnete Muh. Rahim Bi, dass der Zug gegen Balch jetzt allerdings die Hauptsache, dass es aber auch gerathen sei, die Stammhäupter der Ong und Sol, an deren Widerspänstigkeit der frühere Zug gescheitert, im Lager zu haben. So lange diese und Sir 'Ali feindselig und kampfbereit seien, dürfte an eine Expedition in die Ferne nicht wohl gedacht werden: Balch würde ja nicht entlaufen. Sowol der Walt von Balch als Mahmud seien stark durch eben jene Ong und Sol. — Dem Atalyq stimmten auch die übrigen Amtre bei, und 'Ubaidu'llah, der auf Rahim Bi das vollste Vertrauen setzte 2), sandte den Chudajar Bi-i Mangit zu den Ong und Sol. Chudajar versicherte zu wissen, dass nur Furcht jene Stämme bisher abgehalten, sich bei Hofe zu stellen, dass sie aber beim ersten Zeichen königlicher Huld sich als die treusten Diener zeigen würden: dann bat er um Urlaub. Er ward sofort zum Parwanči ernannt, erhielt reiche Geschenke und zum Begleiter den Muhammed Şalah Mahram Jasaul 3) mit funfzig Ehrenkleidern für die Häuptlinge und Officiere (توب باشيان, Rottenführer) beider Stämme. Bei Šahrisabz angelangt machte der Parwanči zu Ciragči (بموضع چراغچی), einen halben Farsach von der Festung, im eignen Gebiete Halt 4). Als seine Ankunft bekannt geworden, kamen die Söhne Rustam's, Ibrahim Mirachor und Tagmah Sultan 5), 'Abdu'l-Şamad, Chwagumbirdi-i Kinnagas, Tangribirdi-i Ḥujut (تينكبوي بيدى صيوت), Dôst Qara, Qâsim Bahâdur und Er Nazar (حيوت) mit Geschenken und beglückwünschten ihn wegen seiner neuen Würde. Chudajar versicherte sie alle der königlichen Verzeihung, worauf sie sich in Betheurungen ihrer Ergebenheit und Treue ergingen.

<sup>1)</sup> Da 'Ubaidu'lläh allem Anschein nach in wenigen Tagemärschen Qarši erreichte, so muss er die Nachricht vom Rückzug Mahmûd's über den Amû Darja noch im Safar, längstens im Rabi' I. erhalten haben: derselbe war aber viel früher erfolgt, da die Schlacht bei Paschwurd schwerlich später als Muharrem 1117 angesetzt werden darf, nach derselben aber Mahmûd die Gegend von Tirmid sofort soll verlassen haben. Schärfer aber können wir die für genauere Datirung in Betrachtung kommenden Möglichkeiten nicht umgrenzen. Eine eingehende Kritik all' dieser Ereignisse siehe im Excurs.

<sup>2)</sup> Eine nach dem Betragen des Atalyq bei Hisâr und 'Ubaidu'llah's übler Aufnahme desselben höchst auffallende Mittheilung!

<sup>3)</sup> Der nemliche, der das erstemal nach Šahrisabz entsandt worden.

<sup>4)</sup> Wie man sich erinnert, war Chudajar Gouverneur von Keš.

<sup>.</sup> طغمه و سلطان . Ha

Sie bekräftigten insbesondre dem Muḥammad Ṣalāh Jasaul, dass nur Furcht vor dem Zorn des Pādšāh sie bisher ferngehalten: nun aber, da ihr Kalān und Aqsaqal, der Parwanči, ihnen die Kunde ihrer Vergebung gebracht, seien sie zu jedem Dienst bereit. Nachdem der Jasaul ihnen nochmals des Pādšāh Gnade zugesichert, kehrte er nach Buchārā zurück.

Auf die Nachricht von der Willfährigkeit der Ong und Sol rieth Muh. Rahim Bi zunächst den Sir 'Ali zu züchtigen und dann erst auf Balch loszugehn. 'Ubaidu'llah war damit einverstanden und ohne weiter auf dem Erscheinen der Ong und Sol bei Hofe zu bestehn, gebot er, dass diese von Sahrisabz aus sich gegen Sir 'Ali in Bewegung setzen sollten und sandte den Oez Timur Bi-i Qaţafân, den Håkim von Nasaf (hier نصف) gen Šîrâbâd. Er gab ihm eine goldgestickte, mit Silberfaden genähte Mütze (کلاه زر بافت نقره دوخت) und ein gnädiges Schreiben an Ni'matu'llah Toqsabah, Muḥammad Jar Išikaqabaši und 'Ašur-i Qungrat, die Commandanten von Darf (که در ساخلوی (۱ قلعهٔ درف تعیین یافته), worin sie von dem bevorstehenden Feldzug gegen Balch, sowie von der Detachirung Oez Timur Bi's in Kenntniss gesetzt und angewiesen wurden, in Gemeinschaft mit diesem gegen Strabad zu operiren. Die Garnison 2) von Darf trat sofort ihren Marsch nach Sirâbad an und 'Asûr-i Qungrat führte gleichfalls seine Leute gegen den Platz, der umlagert und umwallt ward. Sir 'Alt vertheidigte sich wacker und es folgten erbitterte Kämpfe. Die buchärischen Truppen wachten so sorgfältig bei ihren Werken, dass "der Sultan des Schlaf's sein Gepäck aus dem Zelt der Augen der Wallwächter entfernte und sie auf dem Platz des Wachen's der Schlaflosigkeit 3) sich hielten". Curahaqasi-i Turkman, der zur Bewachung der Belagrungsarbeiten بتیری از تفنک ) befehligt worden, ward durch eine Kugel getödtet دشمن جان داد), andre traf das gleiche Schicksal. Da die Burg auf dem Gipfel eines hohen Berges lag, bereitete sie den Belagrern viel Beschwerniss und Verlust und sehnsüchtig warteten sie auf die Ong und Sol und auf Oez Timur Bi, doch umsonst 4).

<sup>1)</sup> Hs. ساخلو.

<sup>2)</sup> کومکنی بر سر قلعهٔ شیرابال سوار شکند. Bekanntlich heiset و گمکنی gleichwie کومکنی eigentlich "Auxiliartruppen": bei indischpersischen Historikern werden mit diesen Wörtern vorzugsweise die Contingente der Provincialstatthalter und die Garnisonen der Grenzfestungen bezeichnet.

تيقظ .schr نىقنط .schr

Nach dieser Stelle war Oez Timur nicht selber nach Darf gegangen, sondern hatte einen Boten mit des P\u00e0ds\u00e4\u00e3h Botschaft dahin geschickt.

Oez Timur seinerseits war bis Tang-i Haram gelangt und harrte hier der Ong und Sol. Die aber kamen nicht, denn sie hatten mit Mahmûd Bi und Str 'Alî insgeheim einen festen Bund geschlossen. 'Ubaidu'llah begriff auch bald, dass keiner von ihnen zur Vernichtung Šir 'Ali's einen Fuss rühren würde. —

Indessen litten der Pådsåh und sein Heer in Qarsi 1) ungemein durch die verpestete Luft, die Hitze und die Mückenschwärme, welche kaum zu essen erlaubten und "durch ihre Stiche die feindlichen Lanzen ersetzten". Mulla Wafa-i Kitabdar ward von einer Mücke in's Auge gestochen und erblindete. — Der Sommer nahte heran und 'Ubaidu'llah hielt es für gerathen, nach Buchara heimzukehren, das er in zwei Tagen erreichte: hier brachte er den Sommer zu?).

Aber die so oft verschleppte Entscheidung mit Balch ward durch eine blutige That unerwartet schnell herbeigeführt. Schon lange hatte Muhammad Muqimchan durch zügellose Ausschweifungen sich und den Thron entehrt, ohne dass Mahmud, der den jungen Fürsten vollständig in der Gewalt hatte, denselben im geringsten Einhalt zu thun versucht hätte: ja er benutzte sie als Mittel zu seinen eignen Zwecken. Er liess es geschehn, dass der Sultan die Söhne und Töchter der Bürger zur Befriedigung seiner Wollust missbrauchte, dass er gegen die Sorge um Schatz und Reich immer gleichgültiger, dem Heere immer fremder ward: als er dann seine Zeit gekommen glaubte, sandte er den Turâb Bi (تراب بي) zu ihm und bat um eine Unterredung: zwischen ihm und dem Padšah sei eine Verstimmung eingetreten, er wolle dieselbe durch Vertrag

<sup>1)</sup> Erst jetzt erfahren wir, dass 'Ubaidu'llâh selbst mit dem Hauptheer nach Oez Timur's Abgang aufgebrochen und bis Qarši gerückt war. — Der Hitze bei Qarši thun auch neuere Reisende Erwähnung, so Vámbéry 180 und Schuyler II. 81.

<sup>2)</sup> Im Begriff, die Grossthat 'Ubaidu'llah's, nemlich die Bezwingung Balch's zu schildern, ergeht sich unser Autor zuvörderst fol. 155 r -- 157 r in weitläufigen, den Achlaq-i Galali des Maulana Galal [u'l-din Dawani] entlehnten oder nachgebildeten Betrachtungen über das doppelte Herrscherthum (سبياست), (تغلب =) سياست ناقصه und die امامت =) سياست فاضله d. h. die und schliesst mit der Danksagung, dass durch die Regierung des 'Ubaidu'llah Muli. Baliadur Chan das Reich von Mawara'l-nahr einer solchen Blüthe und Sicherheit geniesse, dass das Lamm aus den Brüsten der Löwin Milch trinke und der Wolf die Gesellschaft des Schafes suche (fol. lovr بنوعي كه بسره از پستان شیر میخورد و گری با ثوسفند دم همنفسی میزند. vgl. 149 r, 110 r).

und Eidschwur beseitigen. Als Stelldichein bestimmte er die Vorhalle des von Subhänquli erbauten Collegiums 1). Die Sultänin Mutter, vom Stolz der Herrschaft und des Glück's verblendet, hielt ihren Sohn nicht zurück und so ging dieser arglos ins Verderben. Am bezeichneten Ort angekommen wurde er von Mahmud zu Boden gestreckt: die anwesenden Amtre, von Entsetzen gelähmt, wagten es nicht die Hand zum Schutz ihres Herrn zu erheben. Mahmud aber riss ungesäumt die Herrschaft über Balch an sich und schaltete hinfort daselbst mit brutaler Willkür 2).

Bald gelangte die Kunde von dem Vorgefallnen nach Buchara. 'Ubaidu'llah ward von ihr aufs tiefste getroffen: es erwachte in ihm die Stimme des Blut's 3) und racheschnaubend berief er die

Leider hat Muḥammad Amîn es versäumt, das Datum von Muqim's Ermordung zu präcisiren: doch dürfen wir aus dem Zusammenhang das Jahr 1118 mit Sicherheit erschliessen. Darnach ist Lane-Poole (the Coinage of Bukhārā 70 not. \*\*) zu berichtigen.

3) Fol. امرق اخبوت و پیوند ذاتی در جنبش آمده , was wohl nicht eben wörtlich genommen zu werden braucht Allerdings zeigt 'Ubaida'lith bei dieser Gelegenheit eine bis dahin noch nicht dagewesne Thatkraft, welche beweist, dass er seinen Vorsatz durchzuführen entschlossen war:

Amtre, theilte ihnen die Botschaft mit und verkündigte ihnen seinen festen Entschluss, den Mord zu rächen: wenn sie ihn dabei unterstützen wollten, so werde er's ihnen reichlich lohnen. Die Amtre versprachen mit Leib und Leben dem Padsah zur Erlangung seines Wunsches behilflich sein zu wollen und 'Ubaidu'llah liess es seinerseits an Gunstbezeugungen und Verheissungen nicht fehlen. Bereits im Dû'l-higgah 1118 (beg. 6. März 1707) konnte er von Buchara aufbrechen ') und in zwei Tagen war er in Nasaf, wo gelagert und das Azhafest gefeiert ward. Nach Beendigung der Feier besprach 'Ubaidu'llah nochmals die Fahrt nach Balch mit den Amfren. Diese, denen es diesmal so wenig wie früher mit der Sache ernst war, wollten sich wieder mit den Ong und Sol helfen: der Sah aber befahl, ohne sich um ihre Ausflüchte viel zu kümmern, den Weitermarsch nach Sahrisabz, das er von Widerspenstigen zu säubern und dessen zahlreiche Contingente<sup>2</sup>) er mit Güte oder Gewalt sich dienstbar zu machen wünschte. An einem Samstag 3) verliess er Nasaf und erreichte in zwei angestrengten Märschen die Burg von Kes. Haufenweise eilten jetzt die bisher so Trotzigen mit Geschenken herbei ihre Unterwürfigkeit zu bezeugen: die Grossen, welche ihre Huldigung freiwillig darbrachten, erhielten Verzeihung und wurden mit Statthaltereien bedacht, so Tangribirdi-i Hujut mit der von Farachin (جراخين). Auch Raḥim Bi Atalyq kam von Samarqand dem Pådšah aufzuwarten. — Da viele Einwohner von Sahrisabz sich über die von den Leuten Ibrahim Mirachor's, des kgl. Statthalter's, verübten Bedrückungen beschwerten, so gebot 'Ubaidu'llah Untersuchung und strenge Bestrafung der Schuldigen. Einer der Hauptfrevler, Dîwânbigi Ḥâkim (حاكيم) wurde an den Galgen gehängt.

das erkennen wir auch aus dem Ungestüm, mit welchem er nachher den Fall von Balch zu erzwingen trachtet. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es sich für ihn dabei neben der Blutrache auch um den bleibenden Besitz von Balch handelte, das er seinem Vetter vielleicht nicht grade hatte abnehmen wollen, in des kühnen Mahmûd Bi Gewalt aber im Interesse der eignen Sicherheit nicht lassen durfte.

<sup>1)</sup> Fol. ۱۹۹۲ wird als Tradition (روایت) mitgetheilt, dass Achund Qâźî Ḥāmid (موایت قاضی حامد), eine der ersten juristischen Autoritäten, ein Fatwā erlassen habe, welches Maḥmūd für einen Rebellen erklärte. Dieses, mit dem Siegel des Qâżi versehne, Gutachten habe 'Ubaidu'llah bei Erobrung Balch's an seinem Haupte verborgen getragen (معرب شهید همان تسخیم بلخ در سم مبارک خزیده فتنج قلعه نمود.

<sup>2)</sup> Also doch der Ong und Sol?

Wohl am 14. Dû'l-higgah (19. März 1707), da Ażhâ in jenem Jahre auf einen Dinstag fiel.

— Nachdem sodann 'Ubaidu'llâh noch Geld hatte austheilen lassen 1), zog er weiter nach Chuzâr (قلعة خزار), wo er lagerte.

Hier legte er nochmals den Amfren den Feldzug nach Balch zur Besprechung vor. Sie riethen ihm, in Qarši Quartier zu nehmen und allmählich die Erreichung seines Ziel's anzustreben. 'Ubaidu'lläh aber erklärte rundweg seinen festen Entschluss, die "Befreiung" Balch's nicht aufgeben und sich selbst nicht in den üblen Ruf der Trägheit bringen zu wollen: "ein andres ist mein Sinnen auf Erreichung meines Ziel's, ein andres euer Trachten nach Verzögrung!" 2)

Beim Weitermarsch langte ein Schreiben des Tagaj Murâd Awči ارطبغای مراد اوجی)-i Qungrat, Statthalter's von Kilif an, welches besagte, dass Maḥmūd nach Muqim's Ermordung mit Hilfe der von Balch (قورمد ۱۰۲۲ .fol قبمه ۱۹۲۷) Qaṭafān und der Qurama sich selbst den Thron angemasst und die Amtre sich wohl oder übel unterworfen hätten. Diese Nachricht fachte den Zorn 'Ubaidu'llah's auf's neue an: er befahl sofortigen Aufbruch und zog am بتاءرين يوم الجمعه هفدهم شهر محسرم) Freitag, 17. Muharram machte er Halt. Hier emfing (الحيام) weiter. In Qylyš (الحيام er ein Schreiben des 'Adil Atalyq Ming, Şûbahdar's von Siburgan, worin dieser meldete, dass, wenn der Padšah sein Zelt am Ufer des Amû Darja aufschlage, er und Chušhal Diwanbigi entschlossen seien, mit den waffenfähigen Oezbeken von Čičiktu (چېچکتو) 4), Maimanah, Gurziwan (کے زواری), Šiburgan nach Balch zu eilen, den Mahmud Bi anzugreifen und ihn niederzuwerfen. — Andern Tags kam man nach Tang-i Haram. Hier lief Botschaft von Büri Bi ein, des Inhalt's: da Mahmûd Bi, alle Bande des Blut's zerreissend, seinen Vater getödtet, so sei denselben zu rächen für ihn heilige Pflicht und er deren Erfüllung gewärtig: wenn der Pådsah sich zu Kilif gelagert, so wolle er seine Söhne und Brüder mit einer Schaar Reisiger, tapfrer Bogenschützen, zu ihm stossen lassen, selbst aber mit den Qaţafân von Kulâb nach Qunduz jagen, alles

- 1) An die Armen der Stadt oder an die Truppen?
- فکر من در تحصیل این مطلوب دیگر Fol. 19۲۰ (2) است و اندیشهٔ شما در تاءخیر دیگر ۵
- 3) 20. April 1707: der Tag war aber ein Mittwoch.
- 4) Ciciktu liegt südwestlich, Gurziwan südöstlich von Maimanah.

mit Feuer und Schwert verheeren und dann bis nach Balch hinein stürmen <sup>1</sup>).

Am folgenden Tage rastete man auf der Wiese Bilak-Baš (؟ بجلكم بياك بياك ). Dort kam 'Abdu'l-Fattaḥ-i Chaṭai (بجلكم بياك بياش). welchen 'Ubaidu'llāh mit einem versöhnlichen Handschreiben an Šīr 'Alī gesandt hatte, zurück und brachte eine unterwürfige Antwort des letztren, in welcher er Verzeihung erflehte und bat, der Šāh möchte zu seiner Beruhigung einen seiner Vertrauten zu ihm schicken und ihn so seiner Vergebung versichern, selbst aber über den Fluss von Bilkand Faridun setzen: er für seine Person würde niemals wieder den Gehorsam verletzen, bei diesem Feldzug aber eine Anzahl seiner Verwandten (خود را الخود را العروازة استر خوار) bis zum Thor Astarchwar (خود را ) entsenden,

همان روز دولتخانه را بمقام تنک حرم بم پا کردند ۱۹۳۰ آورد و در آن منزل از حصور بوری بی کس آمده عربصهٔ داشت [۱۰۶] آورد که بوری بی در انتقام خون پدر انتظار فرصت میکشد و میگوید که مرا از طریق حمیت و غیرت طلب خون پدر که آن طالم عقبت نا محمود بی موجبی قطع صلهٔ رحمم ساخته بم زمین ریخته است فرص است که اگم صاحب موروثی توسن یکرانرا جُنبانیده قلعهٔ کلیف را لشکرثاه سازند من بنده فرمان بردار شده فرزندان برادران خود را با جمعی از جوانان اتقوچی بهادر به بنده گی عالی فرستاده بنفس خودم چون گری درنده ایل و اولوس قطفانیه کولاب را گرفته بجانب قلعهٔ قندز عزیمت نموده آنس نهب و تاراج در آندیار انداخته دیاری را نگذاشته تاتهٔ قلعهٔ بلخ خواهم تاراج در آندیار انداخته دیاری را نگذاشته تاتهٔ قلعهٔ بلخ خواهم اید و ساده اید و ساده اید و ساده اید و ساده اید و ساده اید و ساده اید و ساده اید و ساده اید و ساده اید و ساده اید و ساده اید و ساده اید و ساده اید و ساده اید و ساده اید و ساده اید و ساده اید خواهم تاراج در آندیار انداخته دیاری را نگذاشته تاتهٔ قلعهٔ بلخ خواهم ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده و ساده

<sup>2)</sup> Später (fol. الاسم) heisst dies Thor عروازة اشتر خور. Der Ausdruck ist mit dem in Büri Bi's Brief gebrauchten تاتد قلعه بلن zusammen-zustellen.

um die verlorne Ehre wieder einzubringen (آرم رفته را بدست) — "Aber das Glück gewährte ihm diese Gunst nicht" المراقفية أن بالمراقفية — "An eben diesem Halteplatz berichtete ein Späher, der sich bis zur Station Chwägah-i Pak (منزل خواجه پاکه) geschlichen, dass die Bevölkrung von Balch die Handlungsweise Mahmud's nicht billige und mit Sehnsucht des Befreiers harre.

Andern Tag's lagerte man auf der Wiese Kohtan (جلكم كوه تر), wo drei Tage gerastet und durch fröhliche Gelage das Heer in die beste Stimmung versetzt wurde. Die nächste Rast war auf der reizenden Ebne von Taufir (منزل توفيم), von wo man mit Sonnenaufgang weiterzog und über die Ebne von Qyz Qutuq Qamyš (ثفر كليف) an die Fuhrt von Kilif (ثفر كليف) gelangte. Hier liess 'Ubaidu'llah Lager schlagen und gebot den Truppen, Kähne und Faschinen zu fertigen. Nochmals versuchten die Amtre die Unternehmung zu hintertreiben, indem sie den Uebergang dringend widerriethen: der Chan aber hörte nicht auf sie, liess Schiffe und Kähne in's Wasser bringen, Flösse und Faschinen binden und so die Truppen übersetzen. Als Eclaireur's (بانجهن قراولي) wurden Rahmanquli Bi-i Durman, Chušhal Qaraulbigi-i Qatafan und Nadr-i چون) mit dreihundert Gewappneten (نذر چغتای بیکی) نبيضه فولاد) übergesetzt und um einen Tagemarsch vorgeschoben. Als man erfuhr, dass Sa'du'llah Mirachor mit starker Truppenmacht kampfbereit bei Chanabad stehe, riethen die Amire, den Muhammed Sa'td Chwagah-i Naqib und Farhad Bi Autarči (فرهاد بي اوتارچي) mit einer Schaar Chatajer und Qypčaqen und einem Theil der qalmyqischen Leibgarde (برخمی از قلماقان خاصهٔ شریفه) den Qaraul zu Hilfe zu schicken: doch wurde bald gemeldet, dass die Feinde vor Eintreffen derselben sich zurückgezogen hätten. -

Am Mittwoch, letztem Muharram (3. Mai), nach Sonnenaufgang, setzte 'Ubaidu'llâh selbst zu Schiffe über den Strom und nahm in der Burg Kilif am jenseitigen Ufer Quartier: dem Rest des Heeres

<sup>1)</sup> Bei der Erstürmung Balch's finden wir ihn nachher an Mahmud's Seite.

<sup>2)</sup> Am Heerwege halbwegs von Qarši nach Kilif.

gebot er den Uebergang zu beschleunigen 1). Hier empfing er den 'Adil Atalyq und (hushal Diwanbigi-i Ming, welche ihrem Versprechen gemäss eine Schaar Ming (جمعی از نشریهٔ مینکیه) den königlichen Truppen zugeführt. — Die Kunde von 'Ubaidu'llah's Uebergang über den Amu Darja hatte allgemeinen Abfall von Mahmud's Anhängern im Gefolge: "sie vergalten ihm Untreue mit Untreue". Noch am gleichen Tage kam Chudaibirdi Qurcibasi in's Lager und klagte über Mahmud: ihm folgten Tähir Qusbigi-i Qatafan mit Söhnen, Rahmanquli Isikaqabasi-i Jabu und andre. Sie wurden freundlich aufgenommen und berichteten, dass Mahmud die äussre Stadt auf-

1) Zur Verherrlichung des grossen Ereignisses bietet Muh. Amîn all' seine rhetorische Kunst auf: ich setze die Stelle her, da sie zugleich des Autor's Unbeholfenheit im Satzbau trefflich kennzeichnet. Es heisst fol. 144 r-v: و پادشاه کامگار دریادل از روی جلادت ده در دشت چون شیم است و يلنك و در آب چون ماعي و نهنگ روز جهارشنبه سلم (مسلم ١١٠) محتم زمانی که ملاح محیط سپهر زورت زرین مهم بر روی آب روان ساخت حصرت خان ثیتی ستان بر دشتی در سفینه سحاب بروی مهم محیط فلک دولاب (فولاب Hs) ازو نمونه بود و ملا سیدا املا نمودہ [شعم] الغيض حصرت شهريار روى زمين چون أفتاب بر روى آب عبور نموده آن شعباز بلند پرواز عما آسا سایه دولت عمایوندا بم كية قلعة كليف آن شف انداخته فيمود له باقي نشدم ازيس دریای پر شور و شر بی توقف و اهمال دکرند امرا زاند ده زبان Mulla Sajida, dessen Qaşidah vollständig. الأفيين نشده دُفتند دم الت mitgetheilt wird, war einer der hervorragendsten Dichter der Zeit. Am berühmtesten waren seine Muchammas und sein Stadtaufruhr (شهم أشوب). لر مسجد (Kr lebte im Masgid des Nadr Diwanbigi-i Tagaj im Obergemach ( در مسجد انگر دیوان بیدی نفتی در بلا خاند بود. ( انگر دیوان بیدی نفتی در بالا خاند بود der Grossen noch an den Hof, und begnügte sich mit einer angemessnen Pension Er pflegte Qasiden suf (برزقی) د مفدار او بنود قدعت میهدمندا Ubaidu'likh zu dichten und starb noch zu dessen Lebzeiten. Muh. Amin har a, we such ein Muchammas als Probe mitgetheilt wird.

gegeben und sich in die Innenstadt zurückgezogen habe, wo er den Tod erwarte, nachdem er die grosse Audienzhalle, die an Höhe die Burgmauer erreiche, der Erde gleichgemacht.

Nachdem 'Ubaidu'llah zwei Tage in Kilif verweilt, bis sammtliche Truppen ihren Uebergang bewerkstelligt, verliess er dasselbe am Freitag, 1. Ṣafar (عرّ Hs. عبّ عبرة (طبه عبرة عبرة (طبه عبرة عبرة (Hs. يوم للمعبد غبرة (طبه عبرة عبرة المعبد غبرة المعبد عبرة المعبد عبرة (طبه عبد عبرة المعبد المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد المعبد المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة المعبد عبرة rückte in Eilmärschen nach Chanabad غانيا آباد), gleich hernach richtig زخان آباد. Von hier zog das Heer am folgenden Tage in voller Schlachtordnung weiter, lagerte zu Adinah Masgid (آنينه مسجد), nahe bei Balch. Es erging der Befehl, sich zum Kampf bereit zu halten, Land und Leute aber zu verschonen: wer nur eine Aehre ausreisse, solle mit dem Tode büssen. Am nemlichen Tage gelangte man nach Sarpul-i Az Ġandaq (بسرپل آز غندق, Brückenkopf von A. G.), wo der Chan im Čaharbag des Sadiq Bi-i Ojrut abstieg. Hier stiessen auch die Schaaren der Ong und Sol "zahlreich wie Ameise und Heuschrecke" zum Heer: ihre Officiere: Tangribirdi-i Ḥujut (hier جيب, Gujut), Chwagumbirdi-i Kinnagas, Dôst Qara-i Gujut, Tagmah (hier طعيه, Tu'mah) und Sulţan 'Abdu'lşamad, die Söhne des Rustam Atalyq "rieben die Wange an der erhabnen Schwelle und erhielten gnädige Versprechungen". Qasim-i Kinnagas und Er Nazar-i Mangit waren bei Qaryq (از مقام قاریق) umgekehrt und hatten sich nach Tirmid gewandt. — An eben diesem Tage kam Čakan-i Qypčaq (چكن قبچاق), Topbaši der Qypčaq von Balch, mit einer Abtheilung Qypčaqen von Saripul und Sangaryk (قبچاقیهٔ سرپل و سانجاریک) und wurde gütig empfangen.

Indessen schickten Muḥammad Sa'id Chwagah-i Naqib und 'Âdil Atalyq Leute in's Innre der Festung und knüpften dort mit 'Tbadu'llah Bi-i Tilau Parwanci (عباد الله بي تيلاو پروانچي) und andern Amiren Einverständniss an. Es wurde vereinbart, dass königliche Truppen um Mitternacht (در جوف ليرا) sich am Fusse der Burg, am Wasserthor (بدروازهٔ آب) einfinden sollten: man würde

<sup>1)</sup> Der erste Safar war damals ein Mittwoch.

ihnen dann öffnen und dem angestammten Herrn huldigen. Demzufolge wurde Muḥammad Ma'ṣūm Atalyq der Eunuch mit viertausend Mann Kerntruppen (امثال توقسابه و مير آخور) dorthin beordert, der Anschlag scheiterte aber an der Muthlosigkeit beider Theile. Dies verdross den Chân nicht wenig: er stieg zu Pferde, musterte die Truppen in der Ebne des Nahr-i 'Abdu'llâh (بير عبد الله) und liess sie darauf gegenüber von Balch sich lagern. Er hatte gewünscht, zunächst den Thoren der Stadt Lager zu schlagen: die Amfre aber bestimmten ihn, mit Hülfe des Quartiermeisters (قريم أوزور) شاخ ) im Städtchen Uzun Šach (بيورتجي افاده كرده) Quartier zu nehmen. — Es wurde zugleich verordnet, dass jeder Tinab Waizensaat, der von Pferden zerstampft worden, dem Eigenthümer aus dem Fiscus (سركار) vergütet werde.

Als 'Ubaidu'llah wahrnahm, dass das Weichbild der Stadt (سواد schr. سوار قلعه) dem Blick allzu ferne sei, so rückte er sein Lager bis zum Namazgah, einen Pfeilschuss von der Stadt (قلعه قريب يك تيم انداز باشد). Er wollte nun persönlich den Angriff eröffnen, ward aber von seinen Amıren, besonders dem Rahım Bi Atalyq, abgehalten, worauf diese letztren gegen die Festung ansprengten und herausfordernd den Schlachtruf erhoben 1). Mahmūd

<sup>1)</sup> سوران الداختن, wie osttürk. سوران سالماق. So wird سورن الداختند. So wird سورن سالماق werbunden, doch nicht immer. Ich benutze diese Gelegenheit, eine Verderbniss aus 'Abdu'lkarim zu entfernen. Wir lesen p. 170 l. 17—19 in der Beschreibung von Rangit Singh's Foldzug gegen Kašmîr: چون کفار کلهم داخل درهٔ کوه شدند اهل اسلام از چهار جا جلو و عقب اهل اضلال را ثرفتند بیکبار شیون بر آوردند خود را بصف و عقب اهل اضلال را ثرفتند بیکبار شیون بر آوردند خود را بصف شیون سوزن سوزن سوزن تا ناه so précipitèrent tous à la fois contre l'ennemi, la lance en arrêt: statt شیون تعدید عدورن سورن statt des gewöhnlichen بر آوردن شیون بر آوردن با تا الداختن so werden die allgemeinern Ausdrücke بر آوردن با الداختن به خوش رافغان بر آواز so werden die allgemeinern Ausdrücke بر آوردن با الداختن المناسبورن با العالم به الوردن با الداختن به خوش بر الفغان بر آواز so werden die allgemeinern Ausdrücke بر آوردن با الداختن المناسبورن با العالم با العالم بر العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با العالم با

liess einen Theil der Besatzung von der obern Festung aus die Angreifer mit Pfeil- und Flintenschüssen empfangen, aus dem Thorweg aber eine Abtheilung mit Musketen bewaffneter Galča's von Badachšan hervorbrechen'). Es entspann sich nun ein grimmiger Kampf, welcher endlich mit dem Rückzug der Belagerten endigte. Ein grosser Theil der Ausfalltruppen erlag den Streichen der auf's tapferste kämpfenden Bucharen, manche wurden gefangen, der Rest eilte in die Burg zurück. — Mahmûd sah jetzt wohl ein, dass es ihm nicht möglich sei, gegen 'Ubaidu'llah das offne Feld zu halten und er sich nothgedrungen auf die Festigkeit der Burg verlassen müsse. Er rüstete sich daher mit aller Macht zu hartnäckiger Vertheidigung, liess auf den Wällen und Thürmen zahlreiche Fackeln anzünden und herausforderndes Kampfgeschrei (بشر حاص) anstimmen. So vergingen einige Tage zu 'Ubaidu'llah's grossem Aerger.

Die Amfre liessen sich nun im Kriegsrath also vernehmen: da die Ong und Sol schon oft durch Blutdurst und Treulosigkeit Unheil angerichtet, so sei auch jetzt zu fürchten, dass sie aus Freundschaft und verwandtschaftlicher Rücksicht für Mahmud auf den Fortgang der Belagrung hemmend wirken könnten: es sei daher besser, sie in Begleitung eines Haufen's buchärischer Qatafan unter dem Vorwand eines Einfall's in Mahmud's Stammland Qunduz wegzuschicken?): dann aber solle man sich tüchtig an die Berennung halten und die Thore unter einander vertheilen. Demzufolge wurden Samstag 9. Şafar (روز شنبه نهم صغر) 12. Mai) 3) Oez Timur Bi Diwanbigi, Nijaz Išikaqabaši, Chwagah Quli Mirachor und alle

on mit انداختن , انداختن statt des häufigern بر داشتن , بم آوردن verbunden.

محمود مردود از بالای حصار جمع بولجاری را Fol. lv.r ) تحریک بانداختن تیم و تفنک ساخته از دروازهٔ بیرون جمع سهاه غلجهٔ بدخشی تفنک انداز را فرمود

<sup>2)</sup> Diese Eröffnung ist sehr wunderlich, nachdem vorher von der Wichtigkeit jener Horden für jede kriegrische Unternehmung so viel gefabelt worden. Auch ist auffallend, dass sie grade nach Qunduz geschickt wurden, wenn man ihre Hinneigung zu Mahmûd fürchtete. Die Erfolglosigkeit der Diversion war dann ja vorauszusehn. Ueber Mahmûd's verwandtschaftliche Beziehung zu denselben bleiben wir im Dunkeln: sollte das nicht vielmehr das Fortschicken der Qatafan, der Stammgenossen Mahmûd's, motiviren?

<sup>3)</sup> War ein Donnerstag.

Qaṭafān (خرد و بزر ثن قنلغانيه), zusammen gegen 1,500 Mann, sowie Chudajār Parwānči-i Manģit mit der Gesammtmasse (عملداران و eig. Officiere und gemeine Reiter) der Ong und Sol nach Qunduz detachirt: um den Leuten alle Besorgniss zu benehmen, wurde Muḥammadjār Išikaqabaši mitgesandt. Ihre [der Ong und Sol] Gesammtzahl belief sich auf mindestens 4000 Mann (سپاهئي).

Die Ong und Sol verbreiteten sich nun sofort nach allen Seiten 1), vernichteten die Saaten, plünderten und mordeten auf's grässlichste. Vergebens suchte Oez Timur Bi dem Unheil zu steuern. Als 'Ubaidu'llah von diesem wüsten Treiben erfuhr, reute es ihn, die wilden Horden entlassen zu haben; er schrieb deshalb an den Diwanbigi und Parwanči, es sei ihm berichtet worden, dass Qasim-i Kinnagas und Er Nazar, die vordem von Qaryq den Weg gen Tirmid eingeschlagen, jetzt mit 500 Mann nach Balch zu Mahmud zu gehn beabsichtigten: ihnen müssten daher Nadr Toqsabah-i Ming mit Mann-(نذر توقسابهٔ مینک) und Bik Oğlu Bi schaft entgegengesandt werden: auch die Ong und Sol müssten zu تنا) bis Mu'minabad (در موضع كيزك و شهركه) bis Mu'minabad lagern und jenen den Weg verlegen. — Diese Botschaft gab den Ong und Sol, die nach Qunduz zu ziehn niemals ernstlich gewillt gewesen, erwünschten Vorwand zur Umkehr, nachdem sie ein paar Tage mit Verheerungen hingebracht.

Unterdessen hatten die Amire von Buchara und Balch?) sich an die Vertheilung der Thore gemacht. Maḥmūd, dies gewahrend, feuerte die Qaṭafan und Quramah von Balch (قطفانيد و قورمنه) zum Kampf an: er selbst rückte Freitag den 22. Şafar [25. Mai,

<sup>1)</sup> Fol. ادا به میزدند میزدند به به جانب میزدند ای Fol. ادا به به جانب میزدند sie wälzten sich wie ein vom Pfeil getroffnes Schwein nach allen Seiten! vgl. ا

<sup>1)</sup> Fol. ۱۷۲۲ مشغول مشغول ۶۰۱۰ و بلخ بتقسیم دروازها مشغول ۱۷۲۳ کردیدند. کشریدند. Mit مرای بلخ Mit مرای بلخ Mit مرای بلخ و sind wohl die in's buchârische Lager übergetretnen Amíre gemeint. Vgl. ۱۷۷۲.

Mittwoch] vor die Thore, überschritt den Festungsgraben und ordnete die Reihen zur Schlacht 1). Ihm gegenüber schaarten sich unter 'Ubaidu'llah's Führung die bucharischen Truppen und das Gefecht begann. Muḥammad Raḥim Išikaqabaši-i Durman und Ni'matu'llah Toqsabah-i Naiman, die auf dem rechten und linken Flügel (برانغار einander gegenüber (?) standen "hatten unter einander (ج جوانغار eine Wette eingegangen und ihr Leben zum Pfand gesetzt": sie stürzten sich gemeinsam auf die Feinde und thaten Wunder der Das kühne Vorkämpfen der beiden Amtre riss die Tapferkeit. Soldaten mit fort und nachdem den ganzen Tag über auf's blutigste gestritten worden, gelang es den Buchåren die Gegner mit grossem Verlust an Todten und Gefangnen in die Stadt zurückzuwerfen 2). Zu weitrem Kampf auf offnem Felde unfähig beschränkte sich Maḥmûd fortan auf die Vertheidigung (قلعه دارى), 'Ubaidu'llah aber wies die einzelnen Thore je einem Amfr mit einer Anzahl Leute zum Angriff an.

Auf die Nachricht vom Treiben der Ong und Sol<sup>3</sup>) entbot der Chân dem Oez Timur Diwanbigi und Chudajar Parwanči: da Qasim und Er Nazar Tirmid verlassen hätten [und nach Balch

"Ein Licht, das erlöschen will, erhellt noch im Augenblick seines Sterben's das Haus".

یساو بر بست و جنگ پیش گرفت Ibid. ا بیت چراغی کان فرو خواهد نشستن کنند در وقت مردن خانه روشن ۵

اكثر باغيان بعرصة تلف رسيدند و برخى اسم ١٧٣٠ E) الا و دستگیم شدند آنچه از چنگ اجل جسته بودند رو بسوی womit die gelegentlich des orsten Ausfallgefecht's ge-اكثر مخالفان علف :(fol. lv. v) مخالفان علف المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن المعادن ال شمشیم شدند و برخی ازان گمراهان اسیم و دستگیم شدند بقیة .السيف خسته و جسته پناه بقلعه برده سر نتوانستند بر آورد Der Hergang ist überhaupt beidemal in seinen Hauptzügen der gleiche, auch die Bemerkung, dass Mahmûd hinfort auf die Defensive beschränkt worden, stimmt auffallend. Sollten da zwei "Siege" aus einem gemacht worden sein?

<sup>3)</sup> D. h. doch wohl von ihrem auf die erste Ordre hin erfolgten Rückzug.

gekommen seien, إبترمذ بوده بر آمده اند, so seien die Thore an das Heer vertheilt worden, genannte Amíre aber hätten sich mit all' ihrer Mannschaft im Städtchen Âsiâ-i Rîgak (قلعهٔ آسیای, یککی) zu lagern und die Thore Chwagah 'Ukkašah 1) und Usturchwur (خواجه عكاشه و اشتر خور), welche ihnen zugefallen, zu hüten. - Die beiden Amfre ritten also mit den Qatafan und Ong in voller Schlachtordnung (یساو بسته) zu den Thoren von Balch und nachdem sie ihre Quartiere in den bezeichneten Ort verlegt, plünderten sie in der Umgegend was die königlichen Truppen bisjetzt verschont hatten. Den buchårischen Amfren war es nunmehr klar, dass es gerathner sei, jene unbändigen Schaaren im Lager zu halten als auswärts zu verwenden. Es wurde daher Bitan Muhammad-i Mangit mit der Weisung an sie abgesandt, ungesäumt (بيتن محمد منغت in's Lager zu kommen. Dies Gebot beunruhigte alle Qatafan, Ong und Sol auf's lebhafteste: sie verzogen jenen Tag und "warfen das Loos der Berathung<sup>e 2</sup>). Am folgenden Tag kam Nadr Lûlû und bekräftigte Bitan's Botschaft: des Padsah Majestät erwarte und befehle, dass Oez Timur Diwanbigi, Chudajar Parwanči, Nijaz Išikaqabasi, Chwagahqul Mirachor, Sultan Qurcibasi insgesammt ihre Quartiere an Ort und Stelle lassen, mit ihrem Gefolge aber sich in's königliche Hauptquartier verfügen sollten, damit über die Gewinnung Balch's berathschlagt werde 3). Bei diesen Worten ergriff die Leute Furcht und Zittern. Nothgedrungen machte sich endlich Sahum Bi mit einem Haufen in höchst verzagter Stimmung 4) allgemach auf den Weg: ihm folgte Nadr Čagataibigi: Nadr Lûlû wollte sich wichtig machen 5) und sagte zum Genannten: Ihre Majestät haben bloss die Genannten zu sich befohlen, Ihr sollt hier bleiben. Diese Aeussrung vermehrte die Besorgniss. Nijaz Išikaqabaši sagte:

- 1) Siehe Ibn Batouța III. 62.
- 2) Fol. lvfr قرعهٔ استخاره و استشاره انداختند vgl. von eben diesen Ong und Sol fol. ۱۱۲۷ ۱۱۷۲ ستشاره علمانیدند قرعهٔ استشاره بعد از غلطنیدند
  - . كه كينكاش نموده قلعه از خدا ميطلبيم . Ib.
- 4) با جمع كمُ خوف بسيار ثردن بسته لل خسته (lich: mit wenig Leuten und viel Furcht u. s. w.
- 5) Im Text steht: Lûlû wollte seine Perlen (نسولسو) an den Mann bringen.

O Lûlû! wenn der Augenblick gekommen ist, der Jugend Lebewohl zu sagen und unser aller Leben sich zum Ende neigt, so gib uns deutlichere Kunde! Lûlû entgegnete: behüte! behüte¹)\*. Da befiel die Masse unversehns ein panischer Schreck: haufenweis stäubten sie auseinander. Oez Timur und Chudajar Bi begaben sich in's Lager: Nijaz Išikaqabaši, Chwagah Mirachor, Sultan, Tagmah ب الطان، و طغمه), 'Abdu'l-ṣamad, Chwagumbirdi-i Kinnagas, Muḥammad 'Ali-i Mangit und Andre (غير نلكي) mit 2,500 Ong und Sol setzten über den Nahr-i Isfahan (نهر اصفهان) und gingen nach Balch zu Mahmud. — Umsonst versuchte der höchlich aufgebrachte 'Ubaidu'llah durch ein huldreiches Schreiben die Abtrünnigen zurückzubringen: bloss den Nijaz Išikaqabaši und den Chwagahqul Mirachor führte endlich Oez Timur mit "tausend Listen" in's Lager zurück.

Auf die Ong und Sol aber lauerte das Verderben. Zuerst liess sie Mahmûd, der ihnen mit nichten traute, einen ganzen Tag vor den Thoren Balch's warten: dann forderte er von ihnen, nachdem er sie gegen eidliche Versichrung ihrer Aufrichtigkeit endlich eingelassen, dass sie vor allem "ihre Hände in Feindesblut waschen sollten". Sofort stürmten sie in ihrer Verblendung zum Thor hinaus und stürzten sich mit Ungestüm auf die königlichen Truppen, welche ihren Anprall fest empfingen, viele von ihnen tödteten, noch mehr gefangen nahmen 2) und den Rest gegen die Stadt zurücktrieben. Bei Anbruch der Dunkelheit zogen sich beide Theile in ihre Stellungen zurück: die Ong und Sol aber verbrachten in dem von Mahmûd ihnen angewiesnen Caharbag des Haramsarai eine vergnügte Nacht und berauschten sich bis zur Sinnlosigkeit, "ohne an die Tücke des Schicksal's zu denken". — Damals kam auch Döst Mirachor-i Ming, der mit Mahmud befreundet war, zu den Königlichen 3).

ای لولو اگر موسم وداع جوانی رسیده عیش ۴۵۱. ادا زندڭانئ ما مردم بآخر كشيد، است زياد، بريس آثاهي نماي لولو . هان و هون گفت ۵

<sup>2)</sup> Wird wohl nicht so arg gewesen sein, wie das Folgende zu erkennen giebt.

<sup>3)</sup> Der Autor fügt hier bei, dieser Uebertritt habe den Scherz (لطيفه) اکْرچه دشمی ,فت دوست آمد چه دوست که :(veranlasst (fol. lv1v) ما Der dem Witzwort zu Grunde آخم آن جس خدو را بکوه کشید liegende Gedanke ist klar, der Ausdruck weniger. Statt نجمه نوست ist

An diesem Tage wurde im Lager ein feindlicher Späher ergriffen. Man fand Brandraketen 1) bei ihm und auf der Folter bekannte er, dass auf den folgenden Morgen ein Ueberfall des königlichen Lager's beabsichtigt sei und auch andre Fusssoldaten mit solchen Brandern versehn worden. Diese Kunde versetzte 'Ubaidu'llah in heftigen Zorn: er gebot, die feindlichen Fusssoldaten mit Lanzenstichen und Pfeilschüssen in Mitte der Truppen in die Festung zurückzutreiben (?) 2) und beschloss, den Gegnern durch sofortigen Angriff zuvorkommen. Nachdem er in der Frühe sich betend an Gott gewandt, seinen Beistand für die bevorstehende Entscheidung zu erflehn, ordnete er selbst das Heer zum Sturm. Muhammad Sa'id Chwagah-i Naqib, 'Adil Atalyq, Chushal Diwanbigi-i Ming mit allen Truppen von Balch wurden gegen das Wasserthor, Farhad Bi-i Autarči und Rahmanquli Bi-i Durman mit einer Anzahl bucharischer Officiere und Reisigen gegen das Thor von Cigan beordert. Muhammad Rahîm Bi Atalyq-i Juz und Ma'şûm Bi Atalyq der Eunuch standen im Centrum unter dem königlichen Banner. Oez Timur Diwanbigi-i Qatafan führte die Vorhut des linken, Chudajar Bi Parwanči-i Mangit die des rechten Flügel's.

Bei Sonnenaufgang begann der Sturm. Mit lautem Schlachtruf stürzten sich die Truppen von allen Seiten auf die Mauern
und Thore: während ein Theil durch Lücken, die sie beim ersten
Anlauf in die Wälle gebrochen, in die Stadt drangen, erstiegen
andre die Festung mittelst Leitern und in wenigen Augenblicken
waren die Angreifer im Innern des Platzes, wo ein grässliches
Gemetzel begann. Bei diesem Anblick verliess den sonst so entschlossnen Mahmûd seine Festigkeit: er verliess die Stadt durch
das Promenadethor und schlug, nur von einem kleinen Häuflein
Fussvolk und Reiterei begleitet, den Weg in die Wüste ein 3). Ihm

jedenfalls چه دورست zu schreiben: dann kann man etwa übersetzen: ist er auch als Feind gegangen, so ist er doch als Freund gekommen: was Wunder? trug er doch nur sein eigen Geläute in's Gebirg. — Uebrigens stünde besser اَدُر جه , so dass اَدُر جه المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحا

<sup>1)</sup> So übersetze ich vermuthungsweise das كوك ياى des Textes, vgl. مشكك دوانسي . Jedenfalls bezeichnet das Wort ein Brand- oder Sprenggeschoss.

<sup>2)</sup> Vgl. den Text.

<sup>3)</sup> Der Autor fügt hier bei "da jener Verworfne in den Augen der Diener [des Pädšäh] geringfügig schien, so verfolgte ihn Niemand". Ob dies der Grund war, wesswegen die Sieger den Flüchtling ruhig entwischen liessen, möchte doch sehr zu bezweifeln sein. So unbedeutend war Mahmud auch nach dem Verlust von Balch noch lange nicht. Eher zogen sie es vor, dem ge-

folgten Sir 'Ali, Sultan Qurčibaši und Jadgar-i Qungrat. Die Ong und Sol jagten in verzweifelter Angst durch die Strassen und suchten umsonst einen Ausweg: ihre Officiere, wie Tagmah Bi, 'Abdu'lşamad, Chwagumbirdi, Muḥammadquli-i Mangit, geriethen in Gefangenschaft. Die bucharische Reiterei sprengte in die Stadt und begann zu plündern und zu morden: dem Lärm der Kämpfenden, dem Jammergeschrei der Frauen und Kinder gesellte sich bald das Prasseln der Flammen, welche die meisten Quartiere verzehrten. In den Häusern der reichen Kaufleute, zumal der Inder, fiel den Truppen ungeheure Beute in die Hände: auch zahlreiche Weiber und Mädchen wurden gefangen fortgeführt, später aber von einer pestartigen Krankheit meistentheils hinweggerafft 1).

Indessen war 'Ubaidu'llah, als die Jammerrufe der unglücklichen Einwohner immer furchtbarer in's Lager herüberschallten, zu Pferde gestiegen und nach der Stadt geritten. Unter dem Thore von Cigan begegnete er einem von den Ong und Sol, dem er das Schwert in den Leib stiess: dann ritt er in die eroberte Stadt. Durch Heroldsruf gebot er dem Morden und Rauben Einhalt zu thun und willig fügten sich die Truppen seinem Geheiss. In der Frühe des Freitag's 2) bestieg sodann 'Ubaidu'llâh den Thron von Balch und nahm die Glückwünsche der Einwohner, Vornehm und Gering, entgegen 3).

Nachdem einige angesehne Männer, welche früher am Hofe 4) eine ehrenvolle Stellung eingenommen, sich aber nachher undankbar gezeigt hatten, die verdiente Strafe erlitten, beschäftigte sich der Sah mit Ordnung der Angelegenheiten von Balch. Auf den Rath seiner Amtre liess er verschiednen Anhängern Mahmûd's Verzeihung angedeihn, Männer von bewährter Ergebenheit belohnte er mit Aemtern und Würden. So wurde 'Adil Bi-i Ming zum Atalyq-i Kull von

schlagnen Feind eine goldne Brücke zu bauen, statt ihn zu verzweifeltem Kampf zu treiben.

<sup>1)</sup> Muh. Amîn meint, diese Pest sei eine Strafe dafür gewesen, dass musalmanische Weiber zu Sclavinnen gemacht worden.

<sup>2)</sup> Das Datum der Thronbesteigung ist so wenig als dasjenige der Einnahme von Balch selber sicher zu bestimmen. Diese Unsicherheit rührt namentlich von dem Umstande her, dass die Stellung der Ankunft und Niederlage der Ong und Sol im Zusammenhang der Ereignisse keineswegs klar ist, ausserdem die Wochentage bei Muh. Amîn meistentheils verkehrt angegeben sind: er nennt gewöhnlich frischweg den Freitag, unbekümmert darum, ob derselbe zum Monatstag passt. Vielleicht kamen die Ong und Sol schon am Tag nach dem letzten Ausfall Mahmûd's, also Donnerstag, 23. Şafar: dann fiel Balch Freitag, 24. Şafar und am gleichen Tag wird wohl auch 'Ubaidu'llâh den Thron bestiegen haben, da der Sturm schon bei Sonnenaufgang unternommen wurde und der Kampf nicht lange dauerte.

<sup>3)</sup> Der Text unter den Textproben No. II.

<sup>4)</sup> Wohl an demjenigen Muqim's, dessen Rächer nach jeder Richtung hin zu spielen 'Ubaidu'llâh für angezeigt finden mochte.

Balch ernannt; Chwushal Bi b. Jar Muhammad Atalyq zum Diwanbigi allda; 'Ibadu'llah-i Tilau zum Parwanči; Tahir Qu'sbigi-i Qatafan zum Dadchwah. Aus der Zahl der bucharischen Officiere ward Farhåd Bi-i Autarči Statthalter von Šahrisabz, das den Ong und Sol gehörte, Muḥammad Raḥim Bi b. Allahjar Atalyq Statthalter von Qarši, Ni'matu'llah Bi-i Naiman Dadchwah von Buchara: andre erhielten andres nach Maassgabe ihrer Dienstleistungen. — Mulla 'Abdu'lrahman, der bei der Erstürmung von Balch sich durch Breschelegen hervorgethan (تربد نقب ساخته بود), wurde Wazir und [so] Diwan von Balch. — Was das Amt des Munši anlangt, so wurde an Stelle des mit Tod abgegangnen Mulla Mir Muhammad, der sowol Munši von Buchara als von Balch gewesen, Qazi Jusuf-i Guibari (قاضي يوسف جويباري) zum Munši von Buchara ernannt: das Staatssekretariat von Balch wurde dem Mulla Zahid (ملا زاعد) und Mulla 'Abdu'llah (ملا عبد الله) gemeinsam übertragen. — Das Bibliothekariat wurde dem Mulla 'Abdu'l-Baqı, der dasselbe schon unter dem verstorbnen Herrscher bekleidet hatte, belassen. Mulla Jusuf-i Balchi 1) (ملا يوسف بلخي) ward Mušrif (Kronschreiber) zu Balch, Baba Chwagah Čuhrahbaši (Pagenoberster) Mutawalli (Aufseher) der Grabstätte 'Ali's.

Die Soldaten begannen sich indess nach der Heimath zu sehnen: zudem hatte die Sonne das Zeichen der Zwillinge verlassen und war in dasjenige des Krebses eingetreten: Hitze und Verderbniss der Luft stiegen auf's Höchste. So dachte denn 'Ubaidu'llah an den Abzug. Nachdem er noch einige Tage unter Festgelagen und Spenden hingebracht, verliess er, umringt von der Bevölkrung, die sich nicht von ihm trennen wollte, die Stadt und schlug sein Lager im Garten Murad, vor dem Thor Chwagah Sultan Muhammad (بناه المناف عنه المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف الم

Der Marsch ging zunächst über Salbarû (سالبارو) 2), dem Eigenthum des Muḥammad Sa'id Chwagah-i Naqib, Aqca (قلعة اقتيم),

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich der Verfasser des Tadkirat-i Muqimchani.

<sup>2)</sup> Es ist wohl Salburnu, nordwestlich von Balch, gemeint.

wo einen Tag gerastet und die Aufwartung der vier Hakim's aus turkmanischem Geschlecht entgegengenommen wurde, nach Misr Rubat (بموضع مصر رباط) im District Siburgan. Hier erkrankte der Šah in Folge der ungesunden Luft, welche der um Šiburģan herrschenden, durch das Wehn giftiger Winde noch empfindlichern Trockenheit ihren Ursprung verdankte, und musste zur grossen Bestürzung des Heer's einige Tage das Bett hüten. Als er nach seiner Genesung zum erstenmal wieder zu Pferde stieg, ward er von Officieren und Soldaten jubelnd begrüsst. Er entliess jetzt den 'Adil Bi mit vielen Ermahnungen nach Balch und setzte darauf den Marsch Ueber Chwagah Dûkôh (موضع خواجه دوكوه) erreichte er in einem Gewaltmarsch (دو منزل را یک منزل ساخته) Andchû.

Der Aufenthalt in dieser Stadt wurde vor allem der Züchtigung des Nazar Dâdchwah-i Turkman (نظر دادخواه ترکمان) gewidmet. Derselbe war der Bruder des Bâqt Šaġâl (باقع شغال), Ḥâkim's Als noch bei Lebzeiten Subhanquli's Muhammad von Andchû. Muqtm in Balch sich gegen seinen Grossvater empört 1), hatte der Dådchwåh, ein verwegner Trunkenbold, die daraus entstandne Verwirrung benutzt, um die in der Umgegend von Balch nomadisirenden Turkmanen aufzuwiegeln und mit ihrer Hilfe die Muslime zu beunruhigen. Subhanquli hatte seine Bestrafung auf eine gelegnere Zeit verspart: als nun 'Ubaidu'llah zu Andchû lagerte, erschien der Uebelthäter im Leichenhemd, das Schwert am Halse hängend, aber seine Stunde war gekommen, das Todesurtheil erfolgte: er wurde zu Tode geprügelt 2).

'Ubaidu'llâh ernannte nun den Arslan Bakâul, einen Turkmânen (ارسلان بكاول از آنميزانه ثان تركمان), der sich an Tapferkeit einem Tiger gleich achtete 3), zum Hakim von Andchû und nach Ordnung der dortigen Angelegenheiten überschritt er den Strom

<sup>1)</sup> Von einer förmlichen Empörung Muqim's lässt Muh. Jüsuf ebenso wenig etwas verlauten, als von den damit zusammenhängenden Ausschreitungen

ام قضا جریان صادر شد که در ته چوب کار او را ۱۸۰۳ (2) Fol. امر زيم چوب ist in diesem Sinne تع چوب Statt . بپايان رسانيدند gebräuchlicher, doch kann der Ausdruck nicht wohl heissen "am Pranger", da die Todesart damit noch nicht bezeichnet wäre

<sup>.</sup> در مبارزت خود را کم از يولبرس نگرفت Fol امه اه .

Karkt (از (الْمُعبِّر كركى). Ohne sich in Qarši länger als zwei Tage aufzuhalten, kehrte er nach Buchara zurück, wo er den Rest des Jahr's dem Vergnügen widmete.

Wie bereits erwähnt, hatte 'Ubaidu'llah Šahrisabz dem Farhad Bi, der sich vor Balch sehr ausgezeichnet, zugedacht und wünschte dasselbe daher den Ong und Sol wegzunehmen. In der Meinung, dass dazu die Chataj und Qypčaq hinreichten, erliess er einen Jarlig in diesem Sinne und erfreut begab sich Farhåd zu den Chațăj und Qypčaq, welche bei Qarši und Samarqand nomadisirten. Sie lebten nach Zerstreuung ihrer Il und Ulus in alle Districte 2) in sehr bedrängten Umständen und waren durch die Aussicht auf ein so fettes Waideland sehr angenehm überrascht. Die Aeltesten beschieden die Mannschaften durch Herolde und bestimmten Pul-i Mirza (بيل) اميرزا) zum Sammelplatz. Da aber äusserten sie Bedenken: die Ong und Sol, die in Sahrisabz bis dahin ansässig gewesen, hätten bei Balch schwere Verluste erlitten und würden sich jetzt diesen Jurt gewiss so leicht nicht entreissen lassen. Neben ihren unzählbaren Schaaren sei das hier vereinigte Heer wie das Ohr einer Kuh [neben dem ganzen Rumpf] 3). Als Farhad Bi entgegnete: die Aqsaqal's möchten sich deutlicher erklären, so sagten diese: der Padšah habe dem Amfr Sahrisabz zur Belohnung angewiesen, sie selbst aber zu dessen Erobrung genügend erachtet: es sei aber sehr zu besorgen, dass jene verzweifelten Leute 1) den Truppen eine Niederlage bei-

<sup>1)</sup> Im Text معبر: man erwartete

لشكريكم الحالم ما جمع كرده ايم ننزد آن جنود ١٨٩٢ (3 الشكريكم الحالم ما جمع كرده ايم ننزد آن جنود بيش نيست

که درین وقت خوثِ تیم خورده شده کفن در گردن اله اله درین وقت خوثِ تیم خورده شده کفن در گردن اله die Metapher ist von einem angeschossnen Eber genommen.

bringen würden, nach welcher sie schwer entkommen könnten. Man dürfe daher die Feinde nicht gering achten 1). Es sässen nur wenige Chataj und Qypčaq im Reich. Besser daher, ein paar rüstige Leute als Späher (بقبولي) vorauszusenden, sämmtliche Chaṭāj und Qypčaq von überallher zu vereinigen, sie zu bewaffnen und dann mit aller Macht (بصد نست) die Sache anzugreifen. — Farhåd antwortete, dass sie Unrecht hätten, so zu sprechen. Die Schläge, die sie einst von den Ong und Sol erhalten, seien ihnen wohl noch im Sinne? Wer seien denn Jene, sie so sehr zu scheuen? Jetzt aber handle es sich vorab darum, Sahrisabz dem Pådšah zu gewinnen 2), nachher könne man sich noch immer um andres kümmern. — Nothgedrungen (چار و ناچار) rüsteten sich demnach die Chataj und Qypčaq zum Kampf und machten sich in aller Eile gen Kes auf den Weg. Die Ong und Sol aber machten sich auf die Nachricht vom Nahn Farhåd Bi's gleichfalls streitfertig 3).

Während in militärischer Hinsicht die Regierung 'Ubaidu'llah's grade in diesem Zeitpunct eines gewissen Glanzes nicht entbehrte, verschlimmerten sich die innern Zustände immer mehr. Um's Jahr در سنه عشرون الف مائه موافق سچقان ييلي) 1120, Rattenjahr beg. 23. März 1708) hatten in Folge der unruhigen Zeiten die Bestände (Einkünfte, وجوه) des königlichen Schatzes grosse Einbusse erlitten: dazu kam die Freigebigkeit und Verschwendung des Für nöthige und unnöthige Ausgaben des Sarkar hatten die Beamten (عاملان دربار) grosse Schulden bei den begüterten Einwohnern Buchârâ's contrahiren müssen: dabei steigerten sich 'Ubaidu'llâh's Ausgaben von Tag zu Tag. Da nun stellte Ḥâģģī Mihtar Šafi' (حاجي مهتر شفيع) dem Chwagah Baltu, der Schatz-

اندیشهٔ چنین روزی را باید (کرد add. که خصم را سهل Ib. ا . و حقيم نبايد انگاشت

<sup>.</sup> يورت شهرسبز را صاحبي كرده ١٨٩٧ (2) Fol. الم

<sup>3)</sup> Weiter erfährt man nichts von der Sache. Unter dem Jahr 1120 findet sich eine ziemlich läppische Geschichte von einem Schwindler, der durch Akrobatenkünste Stadt und Hof, schliesslich auch den anfangs misstrauischen 'Ubaidu'llah zu täuschen wusste. Es war der Eunuch Baltu, der des Sah's Widerwillen gegen den Gaukler endlich überwand und ihn dessen Kunststück anzusehn überredete. Muḥammad Amin rühmt sich bei dieser Gelegenheit, den Kunstgriff des Schwindler's sofort durchschaut zu haben und gibt dessen Erklarung in extenso.

meister und in Finanzangelegenheiten 'Ubaidu'llah's Vertrauensmann war, vor, dass der Schatz für Hof und Heer, für die Beköstigung der fremden Gesandten u. s. w. nicht ausreiche und Anlehn die Bedrängniss nur vermehrten: dass in Folge dessen Unzufriedenheit der Unterthanen und der Ruin des Landes zu befürchten sei und einer plötzlich nothwendig gewordnen Kriegsrüstung nicht begegnet werden könne. Sein Rath gehe desshalb dahin, den Cau einzuführen, das heisst, den Gehalt des Geldes etwas zu mindern und dadurch die Creditverhältnisse wieder zu heben: so werde jedem Verlust der Unterthanen vorgebeugt und es komme wieder gutes Geld in den Schatz 1). Auf diese Weise hoffe er sicher die Angelegenheiten von Hof, Heer und Unterthanen zu ordnen, den Schatz zu füllen und das Volk insgesammt zufrieden und dankbar zu stimmen. -Durch diese Vorspieglungen gewann er endlich den Chwagah, der die Sache gemeinschaftlich mit ihm dem Chân vortrug. 'Ubaidu'llah liess sich vom Schein blenden und willigte ein 2): er knüpfte nur die Bedingung daran, dass bloss solche Massregeln ergriffen würden, welche das Wohl des Reich's und das Wohlbefinden des Volk's erheischten, dass aber den Musalmanen Zwang oder Unbill auf keinerlei Art geschehe 3). — In einer geheimen Audienz setzte dann der einfaltige Eunuch seinem Herrn die zu erwartenden Vortheile noch näher auseinander und überwand so dessen letzte Bedenken.

Als diese Münzverändrung in's Leben trat und ein vollwichtiger Tangah zu vieren umgeprägt wurde 4), ergriff die Bevölkrung ungeheurer Schreck. Handel und Wandel stockten plötzlich, die Buden

<sup>2)</sup> Fol. اماه مانه مان من رضا جنبانیده ۱۸۹۰ ام

<sup>3)</sup> Sehr naiv im Angesicht eines so verderblich den öffentlichen Wohlstand angreifenden Project's!

چون تغیر و تکسیر در راه یافته یک تنگهٔ سره ۱۸۱۰ ۴۵۱ (۵ معمول را یک ضرب بچهار تنگه زنند

schlossen sich, die Waaren verschwanden vom Markt. Manche Leute starben Hunger's, namenloser Jammer überall. Am Freitag brachten die Leute in Masse ihre Klagen an den Hof und stiessen Verwünschungen gegen den Mihtar Safi' aus. Schliesslich wandten sie sich alle an den Diwanah-i Pansadmani (? ديوانه بانصدمني) der des allgemeinen Vertrauen's genoss und der sich bereit zeigte ihre Sache zu führen. Er ging in's Haus des Ma'sûm Atalyq und theilte ihm die Beschwerden (بحبويلئ معصوم اتاليق رفته) des Volk's mit. Der Atalyq erschrak über den Auflauf: er versprach die Angelegenheit dem Pådšåh vorzutragen und Abhilfe zu bewirken, aber seine Worte beruhigten den Sturm mit nichten. Geführt vom Diwanah wälzte sich die tobende Menge vor die Thore der Burg, die mit Steinwürfen bestürmt wurden, während zugleich laute Hohn- und Schimpfreden ertönten. — Als die Eunuchen dies dem Pådsåh mit Uebertreibungen hinterbrachten, befahl derselbe ergrimmt, dass die vorgeschlagne Massregel unverändert durchgeführt werden, die Häupter der Empörer aber fallen sollten: einige von ihnen wurden auch wirklich aufgehängt (از حلق کشیدند). — Der Vorschlag des Mihtar behielt demzufolge Rechtskraft und die Leute mussten sich wohl oder übel fügen: die Buden öffneten sich nach ein paar Tagen wieder und man nahm einen Tangah zu vieren 1).

'Ubaidu'llah aber fand in seiner Hauptstadt keine Ruhe. Es verlangte ihn, wiederum nach Balch zu ziehn, um die Pacificirung dieser Stadt und ihrer Umgegend zu Ende zu führen. Als er aber sein Vorhaben den Amíren mittheilte, so benützten diese, denen die frühern Heerfahrten genug Beschwerden verursacht, die Meldung des Chushāl-i Qaṭafan, Gouverneur's von Samarqand, von Einfällen der Qalmaq und entgegneten, dass die Anwesenheit des Padšah in Balch nicht vonnöthen sei: Stadt und Land seien ruhig, Mahmūd liege wie eine am Kopf verletzte Schlange zusammengeringelt in Qunduz. Dagegen seien die ungläubigen Qalmaq mit ihren an Mähne und Schweif geschornen Rossen 2) gegen die Aul's der Il

<sup>1)</sup> Unter dem folgenden Jahr (عشرون و الف و عشرون و الف beg. 13. März 1709) wird mit den üblichen Redensarten berichtet, dass 'Ubaidu'lläh, wie das auch bei morgenländischen Fürsten manchmal vorzukommen pflegt, von Reue über seinen Lebenswandel erfasst worden sei und dem Weintrinken entsagt habe!

<sup>2)</sup> Fol. ۱۹۳ عنون تراشیده. Die Beziehung dieses Epitheton's gesteh' ich nicht zu kennen: in Bergmann's sehr eingehender Beschreibung des qalmyqischen Pferdes und dessen Wartung (Nomad. Streifereien

und Ulus der Qazaq losgebrochen, sodass die meisten Tribus derselben in die Gewalt dieser Ungläubigen gerathen. Man höre, dass die Qazaq und Qaraqalpaq aus Furcht vor den unzählbaren Horden der Qalmaq ihre heimathlichen Sitze verlassen und sich in das feste Taškand zurückgezogen hätten 1). Gegen diese schlangenähnlichen, dem Zohak verwandten Ungläubigen müsse der Padšah wie ein zweiter Farêdûn ziehn, gegen diese Jâgûg und Mâgûg als ein andrer Iskandar einen Damm erbaun. Sei man jetzt fahrlässig, so würden die Musulmanen unter den Rossehufen der Ungläubigen zerstampft werden. — Ausserdem hätten von jeher die Padsahe des erlauchten Hauses, die auf Erobrungen auszugehn gewünscht, sich zuvor nach Samarqand begeben und auf den grünen Stein gesetzt<sup>2</sup>). — Da 'Ubaidu'llah "nur das Wohl der Unterthanen wünschte", liess er sich bereden und machte sich im Frühjahr 22. Ṣafar 1121, Tigerjahr هم صفر سنه) بتاءرين بستُ دويم شهر صفر سنه) (3. Mai 1709 حدى و عشرون الف مايد مطابق بارس ييلى auf, passirte Pul-i Karmînah (پل كرمينه, Brücke von Karmînah) und wandte sich nordwärts vom Kôhik nach Samargand. Ueberall wurde er von den Spitzen der Behörden feierlich eingeholt. Als man zu Pančšambah Bāzār (بموضع پنچشنبه بازار) lagerte, fand der Chân an diesem Orte grosses Gefallen: er liess im Cahârbâg, der in einer Ausdehnung von beinah hundert Ellen mit Bergcypressen (عبعر) bestanden war, sein Zelt aufschlagen und verweilte daselbst drei Tage. Muḥammad Şalāh, Qambar Bi's Enkel, wurde zum

Th. II. 72 ff.) findet sich nichts hierauf bezügliches: auch zeigt die Schildrung, welche dieser Reisende vom Aufsitzen der Qalmyqen gibt (ib. 177), dass keinesfalls die Mähne sehr kurz gehalten wird. — Der Ausdruck ist also wohl in übertragnem Sinne zu fassen: in welchem aber? ist mir unbekannt.

<sup>1)</sup> Es ist dies eine Episode aus jenen Kämpfen, welche der Bund der Qazaq während Tjawka's und seines Nachfolger's Pulad Regierung gegen die dungarischen Qalmyqen zu bestehn hatte und welche schliesslich mit dessen Sprengung endeten. Die Qazaq mussten 1123 aus ihrer Hauptstadt Turkistän, dann aus Taškand und Sairam weichen und sich in die Chânate Buchārā und Chiwa zurückziehn. Vgl. Levchine 151—152; Howorth II 642. Lerch, Russ. Revue I. 119.

<sup>2)</sup> Dies Motiv figurirte schon bei der ersten Fahrt nach Samarqand und konnte nur dort angebracht werden, da die Châne insgemein nur einmal sich auf den grünen Stein zu setzen pflegten.

<sup>3)</sup> Vielmehr Ochsenjahr.

<sup>4)</sup> Nördlich oder nordöstlich von Kattah Qurgan. Manche nennen diesen Ort Paišambah und versetzen Pančšambah südlich von Samarqand, andre wieder umgekehrt. Erstre Version scheint mir richtiger.

Caparči (?) ernannt und führte das Pferd vor 1). — Von da gelangte man in zwei Tagemärschen nach Samarqand. Beim Anblick der zerfallnen und verödeten Gebäude des Ark 2) befahl 'Ubaidu'llah das Daulatchanah nach Čuqur (بموضع چقر), der Wohnung der Chwagah von Samarqand, zu verlegen. Bis dahin hatte kein Fremder den Fuss in diese Räume gesetzt. Als nun der Chan schon vor Ablauf der ersten Nacht erkrankte, so glaubte er selbst und seine Umgebung, dass dies vom Betreten des Cuqur ohne Erlaubniss der Eigenthümer herrühre: Schrecken ergriff die Oezbek und Tagik 3), die Grossen spendeten Almosen, fasteten und wallfahrteten, 'Ubaidu'llah aber siedelte in die Burg über, wo er acht Tage unsichtbar für alle blieb, bis die Genesung eingetreten. Am folgenden Freitag bestieg er den Thron und gab Audienz. Hier meldete eine Botschaft der Chwagah von Taskand, dass die Qalmaq von ihrem plötzlichen Sturm auf die Auls der Qazaq in ihre eignen Jurte heimgekehrt seien. Gleichwohl war 'Ubaidu'llah noch nicht völlig beruhigt: er sandte den 'Abdu'l-raḥim Chwagah, den Bruder des Qara Bahadur Chwagah Sajid, "welchen die Qazaq als Oberhaupt ansehn und auf welchen sie ihr volles Vertrauen setzen\* 4), nach Taškand, indem er ihn zum Naqib zu ernennen versprach; auch gab er ihm ein Handschreiben, Ehrenkleider und edle Rosse für die Châne der Qazaq und die Chwâgah's [in Taškand] mit. Der Chwâgah, von der Aussicht auf die Niqabat entzückt, entschloss sich zu sofortiger Abreise, die Bewohner von Samarqand aber hörten auf, vor dem Einbruch der Qalmaq zu bangen.

Nachdem auf diese Weise jeder Schein von Gefahr geschwunden, begann das Heer in Samarqand sich einem üppigen Leben zu überlassen. Wer Neigung zum Trunk hatte, berauschte sich in Bier (بوزة) und Wein, und in Folge trunknen Uebermuth's entstand zwischen einigen Eunuchen und Naiman ein Streit, der schliesslich, mit Schwert und Dolch ausgefochten, mit dem Tod zweier Naiman

<sup>1)</sup> Fol. االله کشید کسید. Das Wort چپارچی ist mir unbekannt, hängt aber jedenfalls mit چپارچی (so) zu چپار کسید (در) حسارچی (so) zu stehn, womit ich nichts anzufangen weiss.

<sup>2)</sup> Siehe Deguignes, Gesch. d. Hunnen und Türken, übers. v. Dähnert III. 475.

<sup>3)</sup> اوزبک و تاجیک , wie Muh. Amîn statt des gewöhnlichen ترک fast stets sagt.

<sup>4)</sup> Ueber diese Persönlichkeit und deren Verhältniss zu den Qazaq fehlen uns weitre Nachrichten ebenso, wie über die Stellung des Rahim Bi zu der Horde.

und der tödtlichen Verwundung einiger Eunuchen endete. Die Naiman brachten ihre Todten zu Ni'matu'llah Dadchwah und forderten Rache. Ni'matu'llah, ein ungestümer und kecker Jüngling, rief die Qungrat und Naiman gegen die Eunuchen zu den Waffen und gerüstet (سلاح در بر گرفته) ritten dieselben gegen jene auf. Ma'şûm Atalyq erschrak bei dieser Nachricht und wünschte die Sache beizulegen: die Eunuchen aber schrien: sind zwei Naiman gefallen, so sind dafür sechs Sarâjî tödtlich verwundet worden und werden jenen bald folgen: all' dies Unheil ist von jenen angefangen worden und wir können den Hochmuth und die Herrschsucht Ni'matu'llah's nicht länger tragen. — Ma'sum Atalyq bedachte, dass Ni'matu'llah sich stets durch unverständigen Trotz und ungebührliches Benehmen ausgezeichnet, dass aber jetzt, wo er an der Spitze der Naiman und Qungrat eines solchen Gebahren's sich erdreiste, die Sache eine verhängnissvolle Wendung nehmen könne, wenn ihm auf gleiche Weise begegnet würde. Es würde dies den Padsah aufregen 1), die Disciplin des Heeres lockern, das Volk in Unruhe stürzen. — Voll Besorgniss theilte er die Sache seinen Freunden mit, die zornig ausriefen: Wir können die Herrschaft und Vergewaltigung dieses Tollkühnen (متهو, nicht länger dulden. Ist er ja doch (متهو, auch nur eines Oezbeken Sohn, der 'Abdu'lkarın-i Naiman geheissen ward: was für einen Vorzug hat er denn vor uns? Aber wir haben uns nach solch' einem Tag gesehnt. Jetzt muss der Pådšah auf Ni'matu'llah verzichten, oder auf uns! — Ma'şûm Atalyq erwiderte mit gefurchter Stirn: jener Thor ist vielleicht zur Besinnung gekommen und nach Hause gegangen: man muss die Angelegenheit dem Padsah vortragen: beharrt jener auf seiner Frechheit, so sollt ihr zu den

'Ubaidu'llah, von dem Vorgefallnen unterrichtet, gebot, dass 'Abdu'llah Ḥaģģī Qušbigi gemeinsam mit Chušḥal-i Qaṭafan den Ni'matu'llah in's Quartier (قوش des Atalyq bringen, seine Entschuldigungen entgegennehmen 2) und den Aufruhr dämpfen sollten. Die beiden Officiere richteten ihren Auftrag aus: Ni'matu'llah aber weigerte sich, in's Haus des Atalyq zu gehn, da er dies in jugend-

Waffen greifen.

<sup>1)</sup> Fol. أأه و بيصابطه ثبي سپاه و پريشاني Fol. أأه و برايا ثبيان كرند. Was خفت hier bedeuten soll, ist mir nicht gans klar: wahrscheinlich unbesonnene, in der Aufregung gefasste Entschlüsse und demgomäss gegebene Befehle.

<sup>.</sup>از در معذرت در آیند ۱۹۹۰ .a).

lichem Unverstand für schimpflich hielt. Alles Drängen half nichts. Der Atalyq und die Truppen fingen an zu glauben, dass der Dadchwah am Padšah einen Hinterhalt habe und wurden gegen letztren misstrauisch. Sie gingen am Freitag nicht nach mogolischer Sitte zum Empfang (كورنش), und meuterten. Es kam so weit, dass 'Ubaidu'llah durch einen Erlass befahl, dass jeder loyale Diener bei ihm erscheinen solle. Ni'matu'llah, dem dies ganz gelegen kam, führte seine gesammte Mannschaft an die Stufen des Thron's: der Atalyq und das Heer aber glaubten jenen vom Chan berufen und bevorzugt und hielten sich fern. Die wechselseitige Entfremdung stieg von Tag zu Tag: Zwischenträger mehrten das Uebel.

In diesem kritischen Moment schickte 'Ubaidu'llah den Läufer Pari (شاطر پری) mit einem Handschreiben an seine Mutter nach Buchara. Derselbe erreichte die Stadt in vierundzwanzig Stunden und überreichte das Schreiben des Padsah der Sultanin Mutter, welche jetzt erst erfuhr, was die ungetreuen Oezbeken (اوزبک بیوفا) gegen ihren Sohn beabsichtigten. Chudajar Parwanči-i Mangit, das Haupt der Ong und Sol, damals mit der Hut der Stadt betraut, verlor die Fassung und sandte an Muḥammadjar Išikaqabaši, Ḥakim von Qaraköl. Ueber dessen Kommen aber ward das Volk unruhig und zog daraus falsche Schlüsse. Man glaubte nämlich allgemein, des Pådšah Handschreiben an seine Mutter habe die Ermordung des Abû'l-faiz Sultan anbefohlen 1): daher gesellte sich jetzt zum Aufruhr in Samarqand auch noch der in Buchara. Umsonst gab der Amtr die beruhigendsten Versichrungen, Niemand glaubte ihm. Die angesehnen Leute (Aeltesten, كلاناري) brachten ihre Waffen zum Vorschein, gaben den Amtsleuten (ارباب ولايت) Befehl, die Mauern und Thürme ausbessern zu lassen, die Thore mit zuverlässigen Leuten zu besetzen. Die ärmere Landbevölkrung wanderte aus, die Hausbesitzer zogen in die Stadt (?). Das Gesindel fing an zu plündern, sprengte Gerüchte von einem Einfall der Urganger aus.

Während so die Lage sich immer bedenklicher gestaltete, kam ein Vermittlungsversuch aus dem Kreise der Chwagah's. Sultan Chwagah-i Naqsbandt, ausgezeichnet durch Tugend und Gelehrsamkeit, hatte den Chan nach Samarqand begleitet. Beim Ausbruch der Empörung ging er in's Kloster (خانقاء) des Chwagah 'Abdu'l-rasûl

در انهانِ خاص و عام میگذشت که دست خطِ ۴۰۱. اهم (۱ پادشاه بوالده اش جهة قتل ابو الغیص سلطانست

Ahrari, dessen Schüler (Murid) der Padšah war 1) und sagte ihm, dass es an ihm sei, sich um die Besänftigung des Pådsah zu bemühen. Sie traten zunächst in den Kreis der Amtre, erinnerten jeden einzelnen an die vom Chan empfangnen Wohlthaten, an die Herrschertugenden desselben, an die Pflicht der Dankbarkeit und des Gehorsams, mahnten, in einem Augenblick, wo von den ungläubigen Qalmaq Gefahr drohe 2), die Unruhe nicht noch durch Unbotmässigkeit zu mehren. — Die Amfre blieben nicht ungerührt von den Worten der Chwagah's: sie versicherten ihre Treue und Ergebenheit und bezeugten, dass nur der unerträgliche Hochmuth des Dådchwah sie in diese Lage gebracht. Auch er sei ja bloss ein Oezbek: was habe er denn für besondre Verdienste? 3) Die Chwagah's gingen also in die Burg, stellten dem Padšah in einer Privataudienz die Ergebenheit der Amîre vor, und wie sie nur durch den Stolz Ni'matu'llah's zu solcher Kühnheit getrieben worden, und riethen, den Dadchwah für einige Zeit als Statthalter in eine entlegne Provinz, etwa nach Tirmid, zu senden. — Ob dieser Reden ergrimmte 'Ubaidu'llah und auf die zur Gewohnheit gewordne Frechheit der Amîre schmähend drohte er, diese "mit einem Funken seines Zorns zu vernichten". Chwagah 'Abdu'l-rasûl sagte: wenn "die Qiblah der Welt" es wünsche, so würden auf sein Geheiss alle Chwagah's, Sajide, Handwerker, die ganze Bevölkrung über Jene herfallen, sie mit Prügeln und Steinen zerschmettern. Chwagah aber verwies ihm solche Reden; wie grosse Macht auch Gott den Herrschern, vorab dem reinen Stamme des Cingiz, verliehn, sodass sie in einem Augenblick das Oberste zu unterst kehren könnten, so zieme es sich gleichwohl für dieselben, die Fehler ihrer reuigen Diener lieber zu vergeben als zu bestrafen. — Diese Worte beschwichtigten 'Ubaidu'llah's Zorn: er verhiess den Dadchwah nach Tirmid zu schicken und gewährte den Amfren Verzeihung. Es erschien demzufolge ein Jarlig, das dem Dådchwah die Statthalterschaft von Tirmid verlieh, unter der Bedingung, dass die Ong und Sol sich dem nicht widersetzten. Sultan Chwagah brachte die Freudenbotschaft den Amfren, die ihn laut dafür priesen, Ni'matu'llah aber ging betrübt nach Tirmid.

Als der Hof von Naiman und Qungrat leer war, kamen die Amfre reumüthig, niedergeschlagen und furchtsam zur Audienz und wagten nicht aufzuschauen. Einen Vorfall, der sich bei dieser Gelegenheit zutrug, theile ich mit des Autor's eignen Worten mit, da

<sup>.</sup> که پانشاه ارانتی باو داشت ۱۹۸۷ (۱

<sup>2)</sup> Aber die war ja durch den Abzug der (\almyqen aus der Gegend von Ta\u00e8kand beseitigt!

<sup>3)</sup> Sonderbarerweise wird Ni'matu'llâh's wenigstens im Anfang nicht sehr geschickte Führung des Commando's in Tirmid hier nicht erwähnt, auch nicht nachher, da es sich um seine abermalige Absendung dahin handelt.

derselbe nicht allein für 'Ubaidu'llah überhaupt bezeichnend ist, sondern auch insbesondre deutlich dessen damalige, ausserst gereizte Stimmung erkennen lässt. "Jådgår, Chwagah-i Sajid-i Ataji, der vom Hofe mit der Würde des Naqib bekleidet worden, drängte sich aus Mangel an Erfahrung und Weltkenntniss unter den Amiren ungebührlich hervor. Des Pådsah Blick fiel grade auf ihn: wüthend legte er die Hand an den Griff des Dolch's und fuhr ihn drohend an: du Bettlersohn mit deinem Schnappsack auf der Schulter! wenn die Amtre und Truppen sich zu solchen Schritten erkühnt, so haben sie auf Grund der vielen Beweise aufopfernder Ergebenheit, die sowol sie selbst als ihre Väter und Vorväter abgelegt, diesmal Streiche gemacht und wegen des thörichten Ni'matu'llah zu diesem Gebahren sich erdreistet. Was aber hat dich, du einfältiger Chwägah, der du nichts verstehst als beten, dazu veranlasst, vor allen andren dich hurtig vorzudrängen, und wie ein Weissschwänzchen 1) hüpfend auf so verwerfliche Weise deine Frechheit und Verwegenheit zur Schau zu tragen? Was soll ich jetzt befehlen? etwa, dass man deinen Namen aus der Liste der Chwagah's streiche? denn augenscheinlich weist dein hässliches Benehmen auf die Lügenhaftigkeit deines Stammbaum's hin. — Als der Padšah so furchtbare Worte geredet, wogten die Amtre und alle Diener bestürzt durch einander wie die [vom Wind getriebne] Wolke und fingen gleich der Weide zu zittern an. Da erhob sich wiederum Sultan Chwagah: er öffnete den Mund zum Lob und Preis des kronenverschenkenden, ländererobernden Pådšåh und sprach: [folgt ein aus nichtssagenden Phrasen bestehendes Gedicht]. Mit diesem herzgewinnenden Lob besänftigte Sultan Chwagah den Zorn des Şahibqiran: der gnadenspendende Padšah mengte das Feuer des Unwillen's mit dem Wasser der Huld und gesellte dem Gift der Rache das Gegengift der Verzeihung 2)". Beruhigt kehrten jetzt die Amîre nach Hause und gelobten Lichter an die Wallfahrtsorte, die Einwohner von Samarqand aber priesen den Pådšåh.

Als 'Ubaidu'llah im Begriff war, nach Buchara zurückzukehren, kam Rahim Bi-i Durman, Gouverneur von Qarsi in die Burg und erkundigte sich nach dem Belieben Ihrer Majestät. Da der Chan ihn als einen treuen Diener kannte, mochte er ihn nicht wieder von sich lassen und da Qarsi nun von ergebnen Männern entblösst war, so erwirkte Massum Atalyq die dortige Statthalterschaft für den Eunuchen Qutluq (قتلق سراى): die Würde des Dadchwah

<sup>1)</sup> Eine Taubenart, pers. سپيد دم .

<sup>2)</sup> Der Text unter den Textproben No. III. — Es mochte 'Ubaidu'llah schwer genug fallen, den Trotz der Amire diesmal ungestraft zu lassen und den Dadchwah, auf dessen Naiman und Qungrat er dabei gerechnet hatte, zu desavouiren. Der fressende Grimm, den er nothgedrungen in sich verschloss, machte sich bei diesem unbedeutenden Anlass Luft.

<sup>.</sup> تغُبلق سرای .Hs

aber, auf welche mehrere Bewerber lauerten, gab der Chan dem Bik Oglu, einem einfältigen Menschen. Die Amtre wünschten nun andre Aemter für die zum Dadchwah von ihnen vorgeschlagnen Kriegsleute (جواناري) zu erlangen; 'Ubaidu'llah aber kehrte sich weiter nicht an sie und machte sich auf den Heimweg. Als er nach Dabüst Šah (قلعة عبوسي شاه) kam, strömte die Bevölkrung Buchara's zu seinem Empfang herbei: bis Karminah kam alles, Jung und Alt, Vornehm und Gering ihm entgegen: "sie vergossen Freudenthränen wie Jakob um den wiedergefundnen Josef". Als sie das treulose Benehmen der Oezbeken erfuhren, fluchten sie den aufrührerischen Amtren und Soldaten, stiessen Schimpf- und Hohnreden wider sie aus 1).

Der Sorge um die Rebellen ledig dachte 'Ubaidu'llah auf Verewigung seines Namen's durch Bauten. Er wollte einen Caharbag anlegen, der seine persönliche Gründung wäre. Im Frühjahr 1121<sup>2</sup>), als die Sonne in's Zeichen des Stier's trat, theilte er seine Absicht dem Eunuchen Baltu, seinem Haushofmeister (خلک جایگای ماعمور بود) mit, welcher mit dem grössten Eifer darauf einging. Es wurde festgesetzt, dass der Čaharbag im Westen

<sup>1)</sup> Der Autor schaltet hier eine Anecdote (حكايت) ein, welche das oesbekische Regiment zu charakterisiren bestimmt ist und zugleich seine eigne Herzensmeinung darüber verräth. Unter dem Grossvater des jetzigen Herrscher's. so erzählt er (fol. ".fr-v), sei eine Gesandtschaft von Iran in's Land ge-برفاقت ايلچى ... kommen und einer von den Begleitern des Botschafter's (schr. برفاقت ايلچى st. dos برقامت ایلچی, der Hs), 'Andalîb (عندلیب), ein namhafter Dichter, habe die Gelegenheit benützt, Mäwara'l-nahr und namentlich Samarqand zu besichtigen, von dessen einstiger Herrlichkeit er viel gehört. Bei seiner Rückkehr sei er vom Šāh (wohl Safi I.) über die Zustände Māwarā'l-nahr's unter den Oezbeken befragt worden. Er habe geantwortet, Churasan und 'Iraq könnten gegenüber von Mäwarå'l-nahr des Lobes entrathen, da das Haus des Šāh's dieselben schon zweihundert Jahre besitze und an deren Blüthe und Gedeihen arbeite: Māwarā'l-nahr aber sei nun bereits mehr als 200 Jahre in den Händen der Oezbeken, die ihr Möglichstes thäten, dasselbe zu ruiniren, trotzdem sei es noch blühend und bebaut. — Wehe, ruft der Verf. zum Schluss, Wehe, dass die fanatischen Si'ah hinsichtlich dieses Landes die Billigkeit walten lassen, die Amîre und Truppen aber gegen den Pådšåh, den sie Schatten Gottes nennen, die Stimme der Empörung erheben! Gott schütze den Chan!

<sup>2)</sup> Hier ist wieder ein chronologischer Schnitzer. Wenn 'Ubaidu'llâh wirklich im Safar 1121 nach Samarqand zog, so konnte er nicht zugleich fraglichen Garten im Frühling desselben Jahres anlegen und der Sorge um die Empörer bereits ledig sein. Wenn also, was der Zusammenhang nicht wohl zulässt, unter der "Empörung" nicht die wegen der Münzverschlechtrung zu verstehn ist, so wird statt 1121 vielmehr . . . . [Lücke im Manuscript. A.M.]

der Stadt, am Thor Talipag (در طرف غربئي شهر بدروازه تل پاج) angelegt werden solle: Architekten und Handwerker aus Balch, Mawara'l-nahr und andern Gegenden wurden versammelt und die Arbeiten energisch in Angriff genommen. Zunächst ward ein quadratischer Raum abgegränzt, dessen jede Seite 1500 Ellen mass: derselbe umfasste mehrere Gärten, die mit einander zusammenhingen, indem von je vier Säulen getragne Thore sich gegen einander öffneten. Die Arbeiten wurden erst im Herbst unterbrochen, als die strengere Jahreszeit dieselben einzustellen nöthigte, im folgenden Frühjahr aber sofort wieder aufgenommen. Man legte Rasen- und Blumenbeete an, Reihen von Weisspappeln und zahlreiche Obstbäume wurden gepflanzt 1). Als man mit den Baumanlagen fertig war, befahl 'Ubaidu'llah ein Schloss inmitten des Park's zu errichten und betrieb den Bau mit dem grössten Eifer. Vom Chwagah Baltu unablässig überwacht und von den Amfren thätig gefördert kam ein herrliches Gebäude zu Stande. Rings um dasselbe wurden Wiesen und Rosenbeete angelegt, Wasserwerke mit köstlichem Wasser in Gang gebracht. Der Caharbag erhielt den Namen Chanabad 2).

در سنهٔ احدی و) Noch im Laufe des Jahres 1121, Tigerjahr zeigte sich, dass mit der (عشرون الف و مایع مطابق برس بیلی Besetzung Balch's die Zustände am obern Amû Darja noch keineswegs gesichert waren. Die Nachricht von 'Ubaidu'llah's Erkrankung 3) hatte die Unzufriednen allerorts ermuthigt, am allermeisten aber den Mahmud Bi, der sich sofort erhob und eine Menge von Aben-

<sup>1)</sup> Ein längres, alle möglichen Obstarten aufzählendes Gedicht auf diese letztren (Metr. Chafif) ist fol. 1.4 r -- 1.v r zu lesen: dasselbe bildet einen für Pomologen nicht uninteressanten Beitrag zur Kenntniss der Horticultur der Chânate, wie das Mainawî Ramzi's auf den Garten Sa'âdatâbâd bei Isfahân (Rieu Pers. Ms. II. 850 b-851 a) zu derjenigen Îrân's.

<sup>2)</sup> Ein versificirtes Chronogramm vom Autor steht fol. F.Ar, Schluss:

جستجو کرد عقل پیم امروز یافت تاریخ او بهشت نشان aber بهشت نشان gibt bloss 1108, mit Hinzurechnung von أو 1115. Der Verf. wird also wohl ein altes Târîch hervorgesucht und hier eingeschwärzt haben.

<sup>3)</sup> Vermuthlich die gleich nach seiner Ankunft in Samarqand? aber die dauerte ja nur 8 Tage und es ist nicht recht glaublich, dass in dieser kurzen Spanne Zeit Jemand sich die Mühe gegeben habe, sofort nach Qunduz zu jagen und den Mahmûd Bi zur "Empörung" aufzustacheln. Diese beiden Ereignisse werden also wohl nicht in ursächlichem Zusammenhang gestanden haben. Aber auch dass 'Ubaidu'llah so spät erst von den Vorgängen um Göri soll erfahren haben, ist seltsam: überhaupt gibt dieser ganze Abschnitt seit der zweiten Fahrt nach Samarqand wieder recht viel zu denken.

teurern, welche solcher Zeiten harrten, um sich sammelte. Zuerst wandte er sich gegen Gori (عورى, später richtig عورى), das sich in den Händen der königlichen Vasallen, der Alčin (فرق و befand. Diese schickten den Mirza Bik Qaraulbigi-i Alčin an den Hof, den Aufstand zu melden. Auf's heftigste aufgebracht berief 'Ubaidu'llah die Amfre und Officiere zu einem Gastmahl, theilte ihnen das Vorgefallne mit und liess sich also vernehmen: er habe jenen Verworfnen geschont, in der Hoffnung, er werde doch noch zur Vernunft kommen: nun aber wolle es derselbe offenbar in jenen Gauen noch ärger treiben als zuvor. Nach Balch zu gehn sei daher dringend geboten. — Durch diese kühnen Worte geschreckt fielen die Amtre vor dem Chan auf die Kniee 2): freilich sei bei Mahmûd's Lebzeiten an Ruhe nicht zu denken, dem Padšah aber gezieme es nicht, persönlich wider ihn zu ziehn. - So entschied denn 'Ubaidu'llah, dass, sofern durch königliche Diener der Empörung zu steuern möglich sei, diese verwendet werden sollten, und bestimmte Truppen zum Abmarsch nach Balch. Indess kam Chwagumbirdi Qaraulbigi Mîrzabaši (fol. 1.1r

ميرزا بيكى ميرزا باشى ميرزا باشى, vorhin fol. ۴۰۸۲ خواجم بيردى قراول بيكى ميرزا باشى, und berichtete, dass Maḥmūd mit seinen Reiterschaaren (المنز), nachdem er die Umgegend von Göri ausgeplündert, wieder gleichen Weg's zurückgekehrt sei, da er gewusst, dass wegen der starken Besatzung Göri's an eine Bewältigung dieser Veste nicht wohl zu denken sei; dass die Befehlshaber von Göri am Morgen mit Staunen die geringe Zahl ihrer Feinde gewahrt, sie angegriffen, den Maḥmūd beim ersten Anprall in die Flucht geworfen, einen Theil seiner Mannschaft getödtet oder gefangen hätten.

Bei Empfang dieser Botschaft äusserte 'Ubaidu'llah leichthin: was bedeutet Bleiben oder Fliehn jenes Taugenichts'? mögen die Amfre durch diese Nachricht sich von ihrem Vorhaben nicht abbringen lassen! Es ward beschlossen, dass Ma'sum Atalyq und 'Abdu'llah Qu'sbigi nach jener Gegend gehn und den Aufstand dämpfen sollten. Den Ma'sum Atalyq beschied 'Ubaidu'llah zu einer Privataudienz und überhäufte ihn mit Geschenken und Gunstbeweisen. Ma'sum, noch von Samarqand her ängstlich, erschrak bei der Berufung ganz ausserordentlich, beruhigte sich aber bei des Chan's Güte in kurzer Zeit und fragte: wie viel von den Tapfern des Heer's ihn begleiten würden? worauf 'Ubaidu'llah entgegnete, Farhad Parwanči-i Autarči,

<sup>1)</sup> Südlich von Qunduz.

<sup>2)</sup> Wieder ganz die nemliche klägliche Komödie wie früher.

Muḥammad Raḥīm Parwanči-i Durman, Ibrahīm Mīrachor-i Kinnagas, Chwagahquli Bi-i Qaṭafān würden an der Expedition theilnehmen. — Am 15. Šaʿbān 1121, Tigerjahr ألمعظم سنة احدى وعشرون الغماية مطابق بارس يبلى , 20. October 1709) brach er gen Balch auf, zog in Nasaf ein und beschäftigte sich hier mit Sammlung der Truppen.

Während der Atalyq in Qarsi weilte, Ibrahim Mirachor aber gegangen war, die Mannschaft der Ong und Sol aus Sahrisabz zu holen 2) und man in dessen Erwartung die Tage zählte, überbrachte eines Tag's Mu'min Bik Muhrdar ein Handschreiben 'Ubaidu'llah's an den Atalyq. Bei dessen Lectüre schüttelte Ma'şûm Bi bedenklich den Kopf, worauf der grade anwesende 'Abdu'llah Qu'sbigi den Inhalt gleichfalls zu erfahren wünschte. Dieser lautete dahin, dass, während das Aufgebot der Ong und Sol und Andrer sich zahlreich sammle, bisher noch nicht von einem einzigen Naiman oder Qungrat etwas verlautet habe. Noch schäme sich Ni'matu'llah des Geschehnen: es sei am Atalyq, seinen Vorzug an Alter und Rang geltend zu machen, jenem ein Stelldichein (بولجيار) zu bestimmen, sich mit ihm zu begegnen, die Verstimmung zu beseitigen, dann gemeinsam mit ihm zu handeln. — Der Atalyq besprach die Sache mit seinen Verwandten (برادرار) und Freunden, welche muthmassten, dass der Pådšah die Vorgänge in Samarqand noch nicht vergessen, dass Ni'matu'llah aus dem "paradisischen" Buchara nach dem "höllenahnlichen" Tirmid verbannt sich gewiss in Grimm verzehre, vielleicht gar mit seinen Naiman und Qungrat den Weg sperren würde. Das werde dann Uebelwollenden Stoff zu übler Nachrede liefern, welche den Zorn des Padsah noch mehr reizen könne. Er hätte sich nie auf diesen Zug nach Balch einlassen sollen. — Solche und ähnliche Reden machten den Atalyq noch besorgter, sodass er den Weitermarsch verschob und dachte: kommt Zeit, kommt Rath 3).

<sup>1)</sup> Vielmehr Ochsenjahr.

<sup>2)</sup> Nichts kennzeichnet die damaligen Zustände des Chanat's besser als die Thatsache, dass, nachdem die Ong und Sol bei Balch offenkundig die Waffen gegen ihren Oberherrn getragen, nachdem man ihnen sodann ihre Stammsitze mit Hilfe der Chațâj und Qypčaq zu entreissen vergebens versucht oder doch beabsichtigt hatte. man jetzt dieselben zu einer neuen Heerfahrt ohne weitres aufzubieten keinen Anstand nahm, — als ob nichts störendes voraufgegangen!

عزیمتِ بلخ را در توقف انداخته در اندیشهٔ دور ۱۱۱۲ (۵) و دراز فرو رفت و با خود [جود ۲۱۱۰] گفت بینم از پردهٔ غیب چه بیرون آید و الله اعلمه

In Balch hatten sich unterdessen auf die Kunde von Mahmud's Unternehmung gegen Gori die Amire im Hause (حويلي schr. حويلي) des Muḥammad Sa'id Chwagah versammelt und Rath gehalten. Sie wussten, dass Gori der Schlüssel von Balch und es nach des erstren Fall um letztres geschehn sei. Als aber einstimmig der Beschluss gefasst wurde, den Stand der Dinge dem Padšah zu melden und ihn um persönliches Erscheinen zu bitten, erhob der Chwagah den Kopf und sagte: all' das wäre ganz schön: aber es ist eine Schande, dass Maḥmūd durch unsre Schuld den Meister spielen darf. Sind wir denn nicht Mann's genug, uns selbst zu schützen? sollen wir den Padšah hierher bemühn, Buchara beunruhigen, unsre Schwäche dorten offenbaren? Lasst uns alle, Oezbek und Tagik, uns erheben!

Diese Worte erregten bei den Kriegsleuten von Balch einen Beifallsturm und eine Expedition ward ausgerüstet, an welcher auch 'Adil [Bi] Atalyq wohl oder übel Theil nehmen musste. Der Chwagah erhielt die Führung des Vortrab's. 'Adil Atalyq äusserte: wohin sie eigentlich, da Mahmûd gleich einem Fuchse geflohn, zu gehn gedächten? Wenn der Chwagah nach Gori sich begeben wollte, so wäre dies jedenfalls zweckmässig. — Der Chwägah ergriff den Vorschlag mit Eifer und trat sofort den Marsch an. Nach Zurücklegung einer Strecke Weg's lagerte er zu Orta Ḥaużān (باورتم حوصان). Hier erfuhr man, dass Mahmud seiner hochmuthigen Verblendung sich entschlagen habe¹) und nach Tasrubat (تاش بباط) gegangen sei. Dorthin machte sich auch der Chwagah eilends auf und lagerte sich daselbst 2). Mahmûd zeigte sich über des Chwagah Besuch erfreut und sandte ihm einen Brief, worin er seine bisherigen Fehler bekannte und die Grossen und Officiere der Oezbeken bat, ihm zu vergeben und Verzeihung auszuwirken: er werde fürderhin in der Treue verharren. Der Chwägah nahm dies für baare Münze und antwortete höchst freundlich und zuvorkommend, indem er nur um eidliche Bekräftigung bat. Daran liess es denn auch Mahmud nicht fehlen. Der Chwägah schrieb nun die Sache vergnügt den Amiren von Balch, welche jedoch, mit Mahmud's Hinterlist aus Erfahrung vertraut, kein Gewicht darauf legten. Manche freilich urtheilten wieder anders. — Der Chwagah aber liess sich mit dem "Frieden" genügen, kehrte nach Balch zurück und versammelte die Amtre und Vornehmen. Als nun alle dafür stimmten, dass der

سم کبیمغز (را .add از شراب غرور جنون کدو add ) از شراب غرور جنون کدو "nachdem er sein hirnloses Haupt vom Wein hochmüthiger Verblendung leer gemacht hatte wie einen Kürbis".

<sup>.</sup>ازین خبم جلو کشیده در ان سر زمین خیمهٔ اقامت دوخت (۵

Chwagah selber die Angelegenheit an den Hof berichte, meinte dieser doch, besser thue man dieselbe zuvörderst den bucharischen Officieren in Qarsi kund, auf dass man, falls Mahmud sein Wort nicht halte, sich wenigstens nicht blamire. Man schrieb also nach Qarši und schaltete zugleich eine Bemerkung über den unzeitigen Marsch der kgl. Truppen nach Balch ein, welcher nur Beunruhigung der Bürgerschaft zur Folge habe. Dies kam den Amtren, welche ohnedies mit dem Weitermarsch zögerten, grade gelegen und sie berichteten darüber an den Hof. Ihrem Zögern sollte aber ein unvermuthetes Ende bereitet werden.

Chwagah Muhammad Amin nämlich war bei der Verwaltung von Balch angestellt worden 1) und war eben dorthin abgereist, als er erfuhr, dass sein Haus [in Buchara] von 'Abû'l-faiz Sulțan und seinem eignen Schwiegersohn, dem Kitabdar, geplündert worden 2). Sofort kehrte er nach Buchara zurück, sich beim Padsah zu be-Er benutzte die Neuigkeiten (اخبارات) von Balch und schweren. den mit Mahmûd geschlossnen Frieden, um Zutritt bei Hofe zu 'Ubaidu'llah tröstete ihn und verlieh ihm die Einkünfte erlangen. des Čaharbag Bibi Jachi in Balch (عملات چهارباغ بیبی یاخی را كم در نفس بلخ واقعست), worauf der Chwagah wieder nach Balch abreiste. Hier aber rief seine Ankunft einen gewaltigen Sturm hervor. Es waren ohnehin die meisten Aemter in Balch an Leute von Buchara vergeben worden: die Belehnung des Chwagah machte das Mass voll. Die Soldaten von Balch, die im Quartier des Atalyq aufgestellt waren, misshandelten ihn auf's schmählichste 3)

<sup>1)</sup> Fol. ۲۱۳۰ مفتخر گریسده, vgl. gleich nachher: خواجه مشار اليه در بالاي عملات جهار باغ را تفاخم ورزيده جهار باغ nach را wo بعنوان هر چه تمامتم بجانب بلئ عزيمت نمود wohl zu tilgen ist.

درین وقت خبر تاراج خانهٔ خود را بواسطهٔ ابو ۱۳۱۳ عربین . Ueber diese Angelegen الفيض سلطان و كتابدار داماد خود شنيده heit etwas Nähres zu erfahren, wäre für uns nicht ganz ohne Interesse gewesen: sowohl unsre Kenntniss der städtischen Verhältnisse, als diejenige von 'Abû'lfaiż' Charakter und Stellung zu Hof und Bevölkrung würden dadurch wesentlich ergänzt.

در قوش عادل اتاليق كه اجتماع سياه بلخ صورت انتظام .Ib (3 پذرفته بود خواجه بر گشته بخت را در تحت تینکو گرفتند

und riesen ihm höhnend zu: du Bettlersohn mit deinem Schnappsack, durch welche Verdienste erhebst denn du dich so sehr über uns und wirst so reich bedacht? der Padšah hat uns Leute wohl aus seinem Gedächtniss gestrichen? — Als 'Ubaidu'llah von diesem Vorfall Kunde erhielt, sandte er erzürnt an den Atalyq [Ma'şûm Bi] und die übrigen Amîre [in Qarši] ein Handschreiben des Inhalt's: wenn auch Mahmûd sich füge und gehorsame, so hätten dafür jetzt andre Unruhestister das Haupt erhoben, zu deren exemplarischer Bestrafung der Atalyq ungesäumt mit seinen Truppen gegen Balch aufzubrechen habe. Nothgedrungen setzte sich nun der Atalyq mit den übrigen Amfren in Bewegung, und westlich von Čaltr (??

Reiterschaaren der Ong und Sol zu ihnen. Die Truppen, welche ihrer geringen Anzahl halber bisjetzt vor Ni'matu'llah nicht wenig in Furcht gewesen, setzten nunmehr ihren Marsch getrost fort bis Börktepeh (بموضع بورک تیبه). wo gelagert ward und für alle Fälle Vorkehrungen getroffen wurden 1). Bis zum Amû (آب آمویه) machten sie nicht wieder Halt: in Kilif wurden sie dann endlich von ihrer seitherigen Furcht befreit. —

Denn dem Ni'matu'llâh, welcher zu Tirmid sich in Sehnsucht nach Buchârâ verzehrte, war die Zusammenkunft mit dem Atalyq ganz genehm gewesen und sofort war er mit seinen Qungrat und Naiman über Qyz Qatyq Qamyš nach Kilif gezogen, hatte in der Ebne von Kûh-i Lâlah (در نشت کوه لاله) seine Reisigen in Schlacht-

واسب خواجه را برقنه گذاشته طبل بارش كفانيدند و مزخرفات . Ich habe die Stelle ausgeschrieben, weil نصف المردند الت . Ich habe die Stelle ausgeschrieben, weil نصف المناسبة . Ich habe die Stelle ausgeschrieben, weil تعينكو ich nicht sicher bin, dieselbe richtig verstanden zu haben. Statt تعينكو scheint die Hs. تعنينكو pale nicht obwalten: تا المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة الم

<sup>1)</sup> D. h. je nach Umständen zum Weitermarsch oder zum Gefecht.

ordnung aufrücken lassen. Ganz in Erz und Stahl gehüllt (اآهن و فولاد غوطه خورده), blitzend im Strahl der Morgensonne, erwarteten sie das Erscheinen der Bucharen, welche auf die Kunde vom Nahn Ni'matu'llah's heranrückten. Beide Theile waren ganz unnöthigerweise in wechselseitiger Besorgniss.

'Abdu'llah Qu'sbigi kam nun zum Atalyq und schlug eine Unterredung vor. Man beschloss, dass zunächst 'Abdu'llah Qušbigi, Muhammad Rahim Parwanči und Mihtar Şafi-i Mihtar-i Kalan, der vom Pådsåh in Geschäften nach Balch 1) gesandt worden und den Naiman verwandt war, sich zum Dadchwah begeben, denselben beruhigen und zur Conferenz bestimmen sollten. Die Naiman wollten nicht gestatten, dass Ni'matu'llah allein gehe, der aber tröstete sie und sagte: diesmal soll mich nur Farhåd-i Qalmaq begleiten. Als er zum Stelldichein (بسر موعود ثناه) kam, war der Atalyq noch nicht zu Pferd gestiegen, aber gegen 300 Ong und Sol sprengten, ihre از قفای) Schwerter und Lanzen schwingend, hinter Rubaț-i Kilif باط كليف) hervor auf den Dådchwah zu. Dieser entfloh schleunig zu den Seinen, die in heftigster Aufregung sofort zum Angriff schreiten wollten, von Ni'matu'llah aber zurückgehalten wurden. Als der Atalyq die Sache erfuhr, machte er dem Ibrahim Mirachor, der seine Leute nicht in Ordnung gehalten, die härtesten Vorwürfe: in seinen vorgerückten Jahren habe er [der Atalyq] sich dazu verstanden, in der Wüste umher zu fahren, um wegen eines solchen Einfaltspinsels [wie Ibrahim] sich vor aller Welt mit Schande zu bedecken: ein schöner Dienst, den er da geleistet: auf beiden Seiten habe er Verwirrung angerichtet 2). Auch liess er einige der Uebelthäter hinrichten. - Ibrahim bat tief beschämt, seinen Fehler dadurch wieder gutmachen zu dürfen, dass er selbst zum Dadchwah ginge und die Unterredung zu Stande brächte. Seine Bitte wurde gewährt und er verfügte sich allein zu den Qungrat und Naiman, wo er seine Entschuldigungen vorbrachte. Ni'matu'llah umarmte ihn, und nach gegenseitigen Complimenten ward festgesetzt, dass

\_\_\_\_

<sup>1)</sup> Im Original جهت مهمات دار ظرب بلخ, wörtlich: wegen der Geschäfte des Kriegsschauplatzes Balch.

درینملک لباس بدنامی بواسطهٔ تو کور خم در بر ۱۵۰ ها ۱۵۰ کرفته باین سن چول دری اختیار کرده ام اینچه قلیق بود که قلیق) درینوقت از تو اظهار آمده سبب پریشانی طرفین دریدی افد قلیق).

Ibrahim in des Dadchwah Lager bleiben, letzterer aber zum Atalyq gehn solle. Der Atalyq stand grade auf dem Rubat und besah die beiden Heere; da kam 'Abdu'llah Qusbigi und mahnte zur Zusammenkunft. Der Atalyq kam herunter und sagte: das Zusammentreffen soll im Sattel (در خانه زیبن) stattfinden. Demzufolge gab der Dadchwah seinem Fuchsen die Sporen 1) und sprengte zum Atalyq heran. Dieser schloss ihn väterlich in die Arme und beide Amtre begrüssten sich mit Höflichkeiten. Darauf von blossen Redensarten zum Sachlichen übergehend 2) bemerkte Ni'matu'llah, dass der Uebergang sämmtlicher Truppen an einer Stelle leicht Verwirrung und Stockung herbeiführen könnte: wesswegen er die Naiman und Qungrat bei Tirmid überzusetzen vorschlage. Der Atalyq stimmte zu, setzte mit den Bucharen bei Kilif über und betrat Balch. Er selbst nahm in der Vorstadt an der Fuhrt von Šaršar (بشهر بيرون در څذر (شبشر Quartier, die übrigen Amfre an deren [der Fuhrt] Rand 3): 'Abdu'llah lagerte in der Innenstadt. Ni'matu'llah überschritt den Fluss bei Tirmid und rastete bei Mu'minabad (بنواحتي مؤمي آبان), auf Antwort vom Atalyq harrend, welchem er brieflich mitgetheilt, dass er nur auf dessen eignen Wunsch die Stadt betreten werde. Der Atalyq erwiderte höflich ablehnend: er möge einige Tage zu Mu'minabad verziehn: wenn er seiner bedürfe, werde er's ihn wissen Trüber Ahnungen voll blieb Ni'matu'llah in jener Sandlassen. wüste. -

Die Spannung wurde durch einen ärgerlichen Zwischenfall noch gesteigert. Chušhal Diwanbigi hatte vom Chan Befehl erhalten, sich den nach Balch geschickten Amtren zuzugesellen und sich demgemäss mit allen Ming nach Balch aufgemacht. Als er aber dort erschien, meinte 'Âdil Atalyq, dass 'Abdu'llah Qušbigi vom Hof

موافق خواهش آن اميم داد خواه اسبِ توروق ١٩٦٢ (١ - الله كه در زيمِ [زين الله] ران داشت پاشنه داده بم انگيزانيد - الله كه در زيمِ [زين Rothfuchs.

بعد از ادای پرستش و نوازش بگذشتن از دیار Fol. ۲۱۹۰ – ۱۹ اندند جنها راندند.

<sup>3)</sup> Im Text و ديثم اصرا در يلى او فرو آمدند. Ich denke, و ديثم اصرا در يلى الله الله . Ich denke, يلى ist alttürk. يلى Uferrand, Quai: es ist demnach يلى zu schreiben. — Šaršar ist wohl eine Fuhrt des "Flusses" von Balch (Dehâs oder Balchâb).

mit dem Auftrag gekommen sei, den Chushal an seiner Stelle zum Atalyq [von Balch] einzusetzen, und im Einverständniss mit ihm fiel Muḥammad über jenen her, plünderte sein Lager. Chushal hielt sich bis zum Morgen in der Behausung des Muhammad Sa'td Chwagah, worauf Ma'sûm Atalyq und die andern Amtre, welche einsahn, dass dieser Tumult vom Uebel sei, den Abzug Chušhal's stipulirten. Dieser verliess also Balch wieder und wandte sich nach Maimanah. Da er mit Ni'matu'llah verwandt war, so kehrte er zu Mu'minabad ein und verweilte dort ein paar Tage. Diese Nachricht festigte das Freundschaftsband zwischen den beiden Atalyq's, zwischen Balch und Buchara aber flogen immerfort beängstigende Gerüchte hin und her 1).

Da Mahmûd wiederholt seine Unterwürfigkeit betheuerte und die Amtre für ihn eintraten, so willigte 'Ubaidu'llah 'endlich in ihr عوض ایشیک اقا) Begehren und beschloss den 'Iważ Išikaqabaši بشي) nach Balch zu senden, damit dieser, nach vorläufiger Berathung mit den Amîren, deren Gutachten ausführe. Als Mulla Zahid 2) ein Schreiben an Mahmud abgefasst und dies dem Chan vorlegte, entgegnete dieser zornig: was, ich soll jenem Verworfnen in einem in solchen Ausdrücken abgefassten Schreiben meine Verzeihung ankünden? das würde seine Anmassung nur noch steigern. — Auch einige andre Entwürfe fanden keinen Beifall. Endlich fiel dem Verfasser des uns beschäftigenden Werk's einer bei, den er dem Töre Quli Qušbigi und dieser dem Chân vorlegte und der im allgemeinen vom Chan gebilligt ward . . . . . . . 3). —

— Da der Pådšåh den Töre Quli Qušbigi beständig noch mehr zu erhöhn strebte, so fragte er eines Tag's den ersten Sterndeuter, Abû'l-fazl Mulla Ja'qûb-i Munaggim nach einer gesegneten Stunde, um einem würdigen Diener ein passendes Amt zu übertragen. Dieser zog im Sande seine Zeichnungen, stellte sein [des Qusbigi's] Horoskop 4), und erklärte, dass der gegenwärtige Augenblick, da die Sonne im Zenith und im Zeichen des Widders stehe, sich vorzugs-Erfreut ritt der Sah am gleichen Tage, 7. Safar weise eigne.

<sup>1)</sup> Ueber die weitre Gestaltung dieser Verhältnisse erfahren wir nichts.

<sup>2)</sup> Wie wir oben sahn, einer der beiden Munsi's von Balch.

مستود اوراق را در خاطم مستودة [مساوده .Hs افتاده بنظم توره قلى قوشبيكي رسانيده منظور نظم خاقان كردانيد في الجملة سر رضا جنبانيك. Leider ist nur der Anfang des Schreiben's erhalten, der Rest ist durch die oben erwähnte Lücke verloren gegangen.

<sup>.</sup>رمل کشیده بیوت او را ملاحظه فرموده ۲۲.۷ Fol. ۲۲۰۷

(1122, 7. April 1710), zur Zeit der Frühlingstag- und Nachtgleiche, in den von ihm gegründeten Caharbag Chanabad und berief die Grossen des Reich's. Muhammad Ma'şûm Atalyq-i Sarâjî, "dieser treue und einsichtsvolle Diener", wusste, das der Padšah die Macht des Qusbigi maassloss zu steigern und demselben bei dieser Gelegenheit die Würde eines Qusbigi-i Kull (عمل قوشبكئ كآ) auszuwirken (جواب) beabsichtige. Er kniete deshalb sofort vor 'Ubaidu'llah nieder und bat denselben um das genannte Amt für den Qusbigi 1). Hocherfreut gewährte der Chan die Bitte und freudestrahlend kehrte der neue Qušbigi-i Kull in seinen Pallast zurück. Es war dies das Haus (جمويلي, nachher إجموايلي) des verstorbnen Mir Magfüri Bik Muḥammad Parwanci, welches ihm der Chan, obwohl zwei Söhne des Geschiednen am Leben waren und man deshalb eine solche Besitzübertragung für unziemlich ansah, wegen der Nähe der Burg geschenkt hatte. — Die beiden Söhne waren mit den Häusern des Chwagah Dilawar i Saraji und Nikqadam Matbachi (نيک قدم entschädigt worden. — Die Festlichkeiten dauerten über eine Woche. Da 'Ubaidu'llah sich jetzt auch der frühern Dienste des 'Abdu'llah Haggi erinnerte, so beschloss er bei weitren Aemterverleihungen zunächst diesen zu berücksichtigen und verlieh daher demselben das Amt eines Wasserbauinspector's (مهم مير آبي) und dasjenige des Qusbigi sammt der Statthalterschaft von Andchu (? Hs. اندخودکه), obwohl 'Alf Sa'td Diwanbigi-i Balcht sich auf letztre Rechnung gemacht hatte. Dieser Umstand hatte viel Neid und Missvergnügen zur Folge. Dabei stieg jedoch der Qusbigi in der Gunst 'Ubaidu'llah's immer höher. Die Amtre und Grossen achteten auf dessen Wort und Blick: oft erhielt er an einem Tage vier Leibröcke aus des Chan's Garderobe, weder Geld noch Kostbarkeiten wurden ihm verweigert: die Verleihung der Aemter (تشبيف عملات) war ihm anvertraut, jederzeit hatte er freien Zutritt zum Padšah. - Uebrigens verdiente er solche Gnade durch treffliche Eigenschaften: namentlich befleissigte er sich gegen Gelehrte der grössten

<sup>1)</sup> Aus dieser Stelle scheint geschlossen werden zu dürfen, dass ein Qusbigi-i Kull nicht vom Chân ohne weitres ernannt werden konnte, sondern in einer Plenarversammlung der Amîre von letztren vorgeschlagen und vom Chân bestätigt werden musste. Diese Würde war jedenfalls stets eine ausnahmsweise für den gegebnen Fall creirte und wird auch von Chanykow unter den regelmässigen Hofehargen nicht aufgeführt.

Bescheidenheit, sodass einst einer seiner Freunde es für gut fand, ihn an seine hohe Stellung zu mahnen, die solche Herablassung weder fordre noch dulde. Töre Quli Qusbigi aber erwiderte: da Gott ihn selber so sehr erhöht, so zieme es auch ihm, seine Freunde nach Kräften zu erhöhn, auf dass sie ihm ergeben blieben: den Grossen vor allen zieme Bescheidenheit 1).

Indessen wurde die Lage immer bedenklicher: sie drängte unaufhaltsam zur Katastrophe. Muhammad Amin entwirft uns ein düstres Bild dieser letzten Zeiten. Nachdem er (fol. 1777 v .... 170 r) mit überschwänglichem Lobe 'Ubaidu'llah's hohe Eigenschaften, die Schönheit und Stärke seines Körper's, seine Gerechtigkeit, Tapferkeit, Freigebigkeit, seine mit Strenge gepaarte Milde gepriesen, fährt er also fort: "Im Anfange seiner Regierung waren auch Amfre und Soldaten ganz von seinen glänzenden Eigenschaften hingerissen: sie konnten sich nichts höhres vorstellen als ihn und achteten seine Befehle gleich denen des Schicksal's. Aber allmählich veränderte sich sein Wesen. Er erwies sich ungeschickt im Detail der Regierungsgeschäfte, voreilig und wankelmüthig: in seinem übergrossen Ungestüm, seiner überschäumenden Kühnheit beobachtete er keine Vorsicht, kehrte sich nicht an Geduld, nicht an würdevolles Zögern und Verziehn: er hielt sich nicht an das Wort: das Zaudern ist die Veste der Wohlfahrt, das Handeln der Schlüssel zur Reue?). - Weiterhin verschwendete er, abbiegend vom Wandel der frühern Pådšahe, von Satzung und Brauch der Väter und Vorväter, seinen Edelmuth an die Pflege niedrigen Gesindel's, gemeiner, werthloser,

<sup>1)</sup> Ganz anders spricht unser Autor später von dem Qušbigi (fol. Prov): er schildert ihn dort als einen unbrauchbaren Parvenu, der er auch ohne Zweifel war. Vermuthlich hatte Muh. Amin auch zu jenen Gelehrten gehört, welche Töre Quli in den Tagen seines Glanzes hegte. — Das nun folgende Capitel wird durch die oben beigebrachte Notiz über den plötzlichen Umsturz der Verhältnisse eingeleitet: alles folgende ist also nach 'Ubaidu'llâh's Tode geschrieben.

ولیکن پادشاه را نهنگ مفرد بر مزاجش ساده دل و آسان المراجش المحدی شده در جزعیات امور مملکت ساده دل و آسان کذار و زود پشیمان آمد و از کمال تهور [و اعمل التفاط ایمی و را رعایت نمیفرمود و بصبم و وقار تاعنی و تاعمل التفاط ایمی کرد و کلمهٔ التاتی حصین السلامة و العمل مصباح الندامة را کرد و کلمهٔ التاتی حصین السلامة و العمل مصباح الندامة را دو کلمهٔ التاتی حصین السلامة و العمل مصباح الندامة را کرد فید Unter کود و فار نفل نفل مفرد علی و وار نفل نفل نفل مصباح الده و العمل مصباح المده نفل نفل مفرد علی و العمل مصباح المده مصباح وقار علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و العمل علی و الع

niedrigdenkender Leute, neigte sich zum Umgange mit Lumpen, Eunuchen und Weibern. Diese unziemlichen Sitten waren die Ursache seines Fall's. Die Gesellschaft Nichtswürdiger und Taugenichtse blieb nicht ohne Wirkung 1). — Was einst der Oberpriester (موبد موبدان) dem Nôširwan als die drei Ursachen bezeichnete, aus denen der Verfall der Reiche entspringe: das Verbergen der Reichsangelegenheiten vor dem Herrscher, das Hegen niedriger und untauglicher Menschen, das Unrechtthun der Beamten 2): das traf leider alles beim Pådsåh ein. Seine Gesellschafter waren gemeine Leute, welche ihn vom Rechten entfernt hielten, mit Scherz und Tand, Gesang, Laute und Tamburin ihm die Zeit vertrieben. Leute von niedriger Herkunft erlangten Zutritt: Handwerker- und Krämersöhne (الستادزادگان و ترازوداربچکان) suchten sich in die Stellen einzudrängen, wagten vor dem Padšah über Amtre und Truppen Klage zu führen, trugen letztren wiederum zu, was sie vom Padsah aufgeschnappt. — Während durch diese niedrige Umgebung der Pådsåh dem Umgang mit gelehrten und verdienstvollen Männern immer mehr entfremdet ward, wurden auch die Gemüther der Officiere und Soldaten stutzig und widerwillig. — In dieser ganzen Zeit trug Ma'şûm Atalyq allein die Last der Geschäfte. Wie sehr er auch den Padsah wohlmeinend von der Gesellschaft der Eunuchen und des Pöbel's fern zu halten suchte, so half dies nichts. Als so die Amîre und Soldaten wahrnahmen, dass der Charakter des Pådšåh sich stetig verschlimmre, entstand zwischen ihnen und den Freunden der Regierung Zwietracht. Heer und Padsah fingen an, einander zu beargwöhnen, Vertrauen und aufrichtige Ergebenheit schwanden mehr und mehr.

شهریارِ عالم در ثانی الحال از مسلک پادشاهان ۲۲۱ - ۲۲۰ (۱ ممروف ماضی و طوره و یاسای آبا و اجداد انحراف ورزیده و بم تربیت زبون و جماعتی خسیس فرومایهٔ بی همت همت خود را مصروف داشت و بصحبت ناکسان و خواجه سرایان و زنان میل آورد این اطوارِ ناشایستهٔ پادشاه [بیشاه ۱۳۰ سبب زوالِ دولتِ او آمد صحبت اطوارِ ناشایستهٔ پادشاه [پیشاه ۱۳۰ سبب زوالِ دولتِ او آمد صحبت درد دولت او آمد محبت درد ناشاه ایمان و نااهل تاعتیم درد شده شده درد استان ایمان و نااهل تاعتیم درد سرد سرد استان درد ایمان درد استان درد استان درد استان درد استان درد استان درد استان درد سرد سرد سرد سرد استان درد 
<sup>2)</sup> Das Gutachten des Môbad bildet den Schluss einer, aus dem Raużatu'l-şafā und Sirāģu'l-mulūk zusammengelesnen Sammlung von Weisheitsregeln für Könige.

<sup>.</sup> استارات کاری . Hs

Anweisungen statt des angewiesnen Geldes).

gebracht und dadurch den Ruin vieler Häuser verschuldet, hatte

<sup>1)</sup> Nicht wörtlich (Papiergeld, چاو, sondern bildlich (die Fetzen der

<sup>2)</sup> Fol. ۲۲۸۷ مسلمانان درین معامله انده توقف می ۲۲۸۷ دوانیدند. ورزیدند هندوان اسبِ سرکش بر بالای مسلمانان دوانیدند. ورزیدند هندوان اسبِ سرکش بر بالای مسلمانان دوانیدند. Obige Uebersetzung ist nicht unbedenklich. Da دوانیدان oft wie راندان oft wie دوانیدان oft wie دوانیدان auf die Musalmanen, wie ein stolzes Ross (?).

nach und nach siebzehn Aemter an sich gerissen und bekleidete neben dem Amte des Mihtar das wichtige des Diwan's. Er hatte in einem Jahre vierzig Bestallungen mit seinem Siegel versehn und rühmte sich noch seiner Schlechtigkeit. Erwies der Padšah einem seiner Diener eine Gunst, so schätzte jener eine zehn Tangah werthe Sache auf hundert Tangah 1). — Dies alles mussten die Oezbeken schweigend dulden, denn alle Handlungen jenes Verworfnen umkleideten die Vertrauten des Padšah mit dem Schein der Ergebenheit und machten sie ihm genehm". —

"Eine weitre Ursache des Sturzes des Padšah war eine Favoritin (حاصة), die unter dem Namen Bibi Padšah (حاصة) bekannt und 'Ubaidu'llah's unwürdige Gemahlin (حرم نا محرم نا محرم) war. Ihre Qalmyqen und Pagen (قلماقان و غلمانان) durften sich alles im Reiche erlauben und trieben die Leute in Stadt und Land zur Verzweiflung. 'Ubaidu'llah aber liess die Bibi Padšah keinen Augenblick von der Seite, weder bei Wallfahrten, noch auf der Jagd, sah ihr jede Laune nach".

"Eine fernere Schuld trug die Mutter des Chan's. Sie sorgte dafür, dass an Fest- und Feiertagen (در عيد و عرف) die Amfre zu ihrem Salam kamen, wo sie dann Recht zu sprechen sich anmasste. Die Führung ihrer Angelegenheiten aber hatte sie einem Eunuchen übertragen, welcher wie ein aus der Flasche entwichner Damon sich auf den Richterstuhl pflanzte und die meisten Dienstleute der Amfre und Soldaten in den Kerker brachte: wie es erst den Unterthanen ging, kann man sich denken. — Klagend sagten die Leute: o edles Buchara! man sagt, dass du Frevel tragest, die Frevler tödtest: das erstre sehn wir, das letztre haben wir noch nicht gesehn"<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> D. h. erhielt Jemand ein Amt, Lehn oder sonst eine Vergünstigung, so musste er Sporteln entrichten, deren Höhe dem Nominalwerth des Empfangnen entsprach. Bei solchen Gelegenheiten pflegte der Mihtar das Zehnfache des Werth's in Rechnung zu bringen.

"Ein weitrer Grund war die Missachtung, welche der Chan, ganz im Gegensatz zu seinen Vorfahren, den Chwägah's von Güibar bewies, indem er angeerbte Ländereien derselben an die Soldaten verschenkte, manche von ihnen in Fesseln und Bande schlug. — Wie sehr auch die Richter in solchen Fällen für die Chwägah's zeugten, so kehrte sich der Chan nicht daran, überliess alles dem Diwan und Mihtar des Sarkar".

"Zu all' dem gesellte sich noch die Erhebung") des Töreh Quli. Diesen Sklavensohn hatte der Chan an Stelle des 'Abdu'llah Qusbigi gesetzt, ihm das Patent als 'Inaq verliehn, ihn um eine Bangstufe selbst über den Parwanči erhöht. Dieser Mensch nun gereichte dem Padšah zum Unglück. Durch ihn wurden die Oezbeken noch mehr gereizt, wenn sie auch nothgedrungen den Nacken beugten"<sup>2</sup>).

Die Gewaltthätigkeiten der Gulam und die Herrschsucht der Weiber erreichten indessen ihren Gipfel. Der Chan selbst traute seit der Affaire von Samarqand seinen Amfren und Soldaten nicht mehr recht und lauerte auf einen günstigen Moment, einige der erstren zu vernichten. Es fehlte nur noch an einer unmittelbaren

بخارا ترا ظلم کش طالم کش میکویند ظلم کشی را می بینم نالم کشی را ندیدم vermag ich nicht anzugeben.

<sup>1)</sup> Ich lese عروج statt des خروج der Hs.

<sup>2)</sup> Ein weitrer Ausfall gegen diesen Töreh Quli ist unten fol. angebracht: Anfang und Ausführung lassen vermuthen, dass Muh. Amîn entweder vergessen hatte, dass er des Qusbigi bereits Erwähnung gethan oder dass diese Notiz die erste, etwas kürzere, zu ersetzen bestimmt war, hernach aber in den Text gerieth. Der Passus lautet: Ein weitrer Hebel zum Sturz des Padšah war die Begünstigung des Töreh Quli, eines Sclavensohn's, der allen Verstand's und aller Einsicht baar, ohne alle Kenntniss der Staatsgeschäfte, seine Zeit mit Spassmachern und geschmacklosen Dichterlingen verbrachte, von dem unerfahrnen Pàdšah aber dem 'Abdu'llah Qušbigi vorgezogen ward: "kein deutlichrer Beweis für den Verfall des Reich's, als dass der Pådsåh den Sattel des Glück's vom Rücken des Streitrosses auf den des Esel's legte und den اوضيح [اوصيح Hs. سندي [Hs] سندي Dienst des Phönix der Eule anvertraute" در نقصان دولت پادشاه جز این نیست که زین اقبال از پشت فرمول بر داشته بر بالای حمار نهاد و خذمت همای به بوم فرمود, . بار اشتر بر لوکچه نهاد و خذمت همای به بوم فرمود vgl. fol. ۱۳۳۰ v - Die Redensart بار اشتم نبرا بم لوكجه كذاشتن trafen wir oben fol. If v.

JJZ

Veranlassung, die lange vorbereitete Katastrophe herbeizuführen, und sie kam.

Als die Amtre und Kriegsleute die überhandnehmende Zügellosigkeit der Eunuchen und Sclaven sahn, als sie inne wurden, wie der Padsah in schlechter Gesellschaft immer mehr verwahrloste, fingen sie an heimlich sich zum Widerstand zu rüsten, wenngleich sie aus Furcht vor 'Ubaidu'llah's Grimm äusserlich Demuth heuchelten. Auch 'Ubaidu'llah merkte die feindliche Stimmung der Oezbeken, kümmerte sich aber in stolzem Uebermuth nicht darum. Den Ma'sum Atalyq überhäufte er zwar mit Huldbeweisen, den andern Officieren aber begegnete er mit unverhüllter Schroffheit 1). In trotzigem Selbstvertraun bewegte er sich unter den auf Empörung sinnenden Truppen: Furcht fand zu seinem Herzen keinen Weg. Er befahl nur dem Töreh Quli 100 Musketiere, dem Baltu Saraji und Mu'min Bik Muhrdar je 150 Büchsenschützen in der Reserve (?) zu halten, welche aus dem Sarkar besoldet Tag und Nacht zu wachen hätten 2).

Im Frühjahr [1123] verlautete plötzlich, dass der Chwagahidaulat u Nuṣrat saraji, Gausan-i Qalmaq und Tabrai أحواجه) خواجه و نصرت سراى و جوشن قلمان [ add.] عناها و نصرت سراى و جوشن قلمان (دولت و نصرت سراى و جوشن قلمان الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و

<sup>.</sup> با دیگران بعنف ملاقات مینمود Fol. ۲۳۲۲ .

اینقدر حکم فرمود که توره قلی قوشبیکی Fol. ۱۳۳۲ - ۱ کیکسد نفر ملتقچی [ملتقحی الله الله الله و مؤمن بیک مهردار هر کدام یکسد و پنچاه توبچی در چنداول خودها نگاه داشته از سرکار علوفه بدهند روز و شب بنوبت یاتشی خوابانیده چار مولجار تعیین یافته با خبر باشند پادشاه بهمین قدر ا نشف چار مولجار مولجار . فرمود (Parolo).

<sup>3)</sup> Ueber die Aussprache dieses Namen's bin ich ganz unsicher. Etwas weiter unten steht ما فاسراى ohne diakritische Puncte, ۲۰۵۷ وسندرای, gewöhnlich aber wie oben علیه ۲۳۰۰ منبرائی. — Der Nuṣratsarāji hiess Nuṣrat Bi (نصرت بی), vgl. ۲۴۲ r.

oder Fuchs sich zu kümmern. — All' jene Gerüchte schob er auf lügenhaftes Gerede und fuhr fort, seine Feinde zu missachten. Als aber die Verdächtigungen einmal um's andre auftauchten, setzte man endlich den Daulatsaraji unter einem Vorwand gefangen und confiscirte sein Haus und Vermögen für den Privatschatz des Chan's; Gaušan-i Qalmaq verkroch sich, sodass man ihn nicht finden konnte; bezüglich des Nusratsaraji aber nahm man einen falschen Verdacht an und wagte sich nicht an ihn 1). Der Padšah wollte nun den Daulatsaraji hinrichten lassen 2), die Bibi Padšah und die Sultanin Mutter aber legten Fürbitte für ihn ein: da erhielt er ein Ehrenkleid und das Genommene ward ihm zurückerstattet. Gaušan fand an Töreh Quli einen Fürsprecher, welcher denn auch nach anfänglicher Abweisung seine Verzeihung erlangte, obwohl 'Ubaidu'llah Gaušan's üble Eigenschaften schon oft erprobt.

Von Balch und Mahmûd waren diese Zeit über keine beunruhigenden Nachrichten mehr eingelaufen<sup>3</sup>): trotzdem bestand 'Ubaidu'llah darauf, nach Balch zu ziehn und befahl, ohne auf das Abmahnen der Amīre zu achten, beim Eintritt der Sonne aus dem Zeichen des Wassermann's in das des Fisch's den Aufbruch des Hoflager's aus der Burg. Die Amīre lagen nun der Sultanin Mutter und der Bibi Padšah mit Bitten an, den Chan von seinem unüberlegten Entschluss abzubringen: alles umsonst. Auch die bösen Weissagungen und Warnungen der Sterndeuter verfingen nicht. Ebenso wenig fruchteten die wohlmeinenden Bemühungen des Ma'şûm Atalyq, dem Chan sein nutzloses und gefährliches Vorhaben auszureden, das geringste, da 'Ubaidu'llah überzeugt war, dass der Atalyq nur aus Furcht vor ihm ') so rede. Ma'şûm erfuhr auch hierauf zielende Aeusserungen, welche 'Ubaidu'llah gegen seine Vertrauten

و در بارهٔ نصرت سرای تهمت پنداشتند باو دخل ۴۰۱۰ (۱ . نـکـردنـد

پادشاه عالم خواست که ادیم زمین را باخون دولت (2 [سرای add رنگین گرداند].

<sup>3)</sup> Aus dieser Stelle erfahren wir wenigstens soviel, dass Mahmûd damals noch am Leben war und der Friede äusserlich noch fortbestand: ob es freilich mehr war als ein خرف آشنی ist zweifelhaft. — Dagegen dürfte es wohl kaum einem Zweifel unterliegen, dass 'Ubaidu'llah nicht aus Laune nach Balch zu gehn beabsichtigte, sondern weil er dort sich den buchärischen Amfren zu entziehn, vielleicht auch, gestützt auf die Contingente jener Gaue, den Kampf gegen dieselben vorzubereiten im Sinn hatte. Dies wollten letztre hintertreiben wenigstens Zeit gewinnen, bis sie selbst zu einem entscheidenden Streich gerüstet wären. Daher die folgende Bittschrift.

<sup>4)</sup> D. h. aus Furcht, er könnte im Felde eine Gelegenheit finden, Samarqand an ihm zu ahnden.

fallen gelassen, schluckte aber die tödtliche Kränkung hinunter und liess sich in seiner Warnung nicht beirren. Es kam endlich so weit, dass alle Amire, Würdenträger (راعيار). Officiere (راعيار) und Inaqe (ایناقان در گاه) gemeinsam eine Bittschrift an den Pådsåh abgehn liessen: er möge wenigstens noch einen Monat warten und den Nauroz in Buchara feiern, dann könne er nach Belieben thun. — 'Ubaidu'llah aber zerriss die Bittschrift und schalt auf die Thorheit der Amire: dann liess er Hoflager im Caharbag-i Beiram (?) 2) aufschlagen, verrichtete das Freitagsgebet und stieg zu Pferd. Mit Uebergehung der Amire 3) gebot er dem Mihtar وردر سلک مساوده آرند) Mušrif, die Soldaten in die Liste einzutragen aus der Gesammtzahl aber 600 erprobte und rüstige Leute (ششصد auszuscheiden und ihnen Gratificationen zu verabfolgen. Sofort verbreitete sich das Gerücht, der Padšah beabsichtige mit dieser Expedition das Verderben des Ma'sûm Atalyq: wenn nöthig, werde er zu diesem Zweck den Ni'matu'llah Dadchwah herbeirufen und dann mit dem Atalyq ein Ende machen. Dem Padšah freilich war solches niemals in den Sinn gekommen, die Sache gewann aber an Wahrscheinlichkeit durch den Starrsinn, mit welchem derselbe auf seinem zwecklosen Unternehmen beharrte, und Ohrenbläser vermehrten die Besorgniss des Atalyq. Umsomehr strebte letztrer, den Pådsåh von der Fahrt nach Balch abzubringen, aber vergebens. — Ein schlagender Beweis übrigens dafür, dass 'Ubaidullah nicht daran dachte, den Atalyg zu verderben, ist der Umstand, dass er ihn gerade um diese Zeit oft in Privataudienzen berufen und mit Gunstbezeugungen überschüttet, auch sonst die Beweise seiner Zuneigung verdoppelt hatte 1). - "Aber Teufel in Menschengestalt ruhten nicht, bis das Unerhörte geschah\*.

Einige Subjecte hatten schon von früher her einen Hass auf den Padsah geworfen und sannen Tag und Nacht auf dessen Befriedigung. "Unter ihnen suchten besonders Mir Husain Gögt

<sup>1)</sup> Oben المناق , wie Alif und 'Ain in türkischen Wörtern oft wechseln.

<sup>2)</sup> Im Text عن بيرم باغ بيرم ولتخانه را بجهار باغ بيرم was nicht heil sein kann: man orwartete عن باغ تاش بقعه وnach den frühern Stellen: ein جهار باغ بيرم ist mir nicht bekannt.

<sup>4)</sup> Grade kein sehr zwingender Grund!

und (مير حسين جوكي später richtiger , مير حسين خوكي) 'Abdu'llah Saich (عبد الله شيرع), - Ra'ajah's und Ojmaq's von Geburt, die sich fälschlich für Sajide ausgaben, - ohne jede Ursache, bloss aus Wohldienerei gegen einen Haufen Uebelthäter, durch Zauberkünste, in welchen sie den Harût und Marût glaubten überbieten zu können, den Pådsåh zu verderben und lauerten auf eine Gelegenheit, dies unschuldige Blut zu vergiessen 1). Dem Gausan-i Qalmaq aber, welcher das erhabne Haus der Sahe zu erniedrigen trachtete, kam jenes Project des Padšah ganz erwünscht und er spann unablässig Ränke. Heimlich versammelte er die ungetreuen Oezbeken in verfallnen Moscheen vor dem äussern Stadtthor und schmiedete hinterlistige Pläne, die vom Geschick begünstigt wurden. Der Nusratsaraji und Mihtar Kabuli besprachen sich heimlich mit Tabrai und der redete ihnen arglistig also zu: Ubaidu'llah Chan beabsichtigt die Knospe im Garten der Weltregierung, den Abû'l-faiz Sulţan, mit Stumpf und Stiel auszurotten, da er weiss, dass es den Oezbeken gleichgültig sein würde, wenn wir ihn selber bei Seite schafften, indem alsdann Abu'l-faiz Sultan sein würde: in diesem Fall aber wäre 'Ubaidu'llah wenigstens verbunden gewesen, sich der Sorge um den Bruder auf eine Weise zu entledigen, dass die Oezbeken nicht wohl oder übel mit seinem eignen Regiment sich begnügen müssten<sup>2</sup>). Ist's nun Euch, die Ihr zu Abû'l-faiz' Dienst euch gerüstet habt, wirklich ernst mit Eurer Ergebenheit und seid Ihr ebenso mit Ubaidu'llah Chan nicht zufrieden, so tritt jetzt die dringende Nothwendigkeit an Euch heran, zum Sturz 'Ubaidu'llah's Euch mit uns zu verbünden. Seid Ihr hier lässig und träge, so wird Abû'l-faiz Sultan bald für Euch verloren sein. — Diese beiden niedrigen Undankbaren, diese Verräther wichen vom rechten Wege ab: sie schlossen sich in der Hoffnung, unter dem neuen Regiment etwas zu bedeuten, dem verabscheuungswürdigen Werke an und wiesen die Ein- und Ausgänge und den Aufstieg zur Burg\* 3). — Diese Freudenbotschaft überbrachte Gausan den aufrührerischen Officieren und Soldaten, zerstreute ihre Bedenken und forderte schliesslich Leute, mit deren Hilfe er in die Jeder bestimmte ihm einige Mannschaft. Burg dringen könnte. Ueberall gab's Landstreicher und Galgenvögel: die wies man dem Gaušan zu.

'Ubaidu'llâh, auf seinen Muth und seine Stärke pochend, kümmerte sich noch immer um nichts. Indessen hatte ein Turk-

Was die Erwähnung dieser Beiden und ihrer "Zauberkünste" an dieser Stelle bedeuten soll, da sie bei den folgenden Ereignissen doch keine namhafte Rolle spielen, ist nicht recht einzusehn.

<sup>2)</sup> Vgl. die Anmerkung zum Text.

<sup>3)</sup> Das Original dieser Berathung unter den Textproben No. IV.

man (شاخصی که از اوروق ترکمان بود) von jenen Anschlägen Kenntniss erhalten und durch ein in die Wohnung des Töreh Quli befördertes Billet dieselben verrathen. Töreh Quli brachte dasselbe dem Chan, der mit bittrem Lachen erwiderte: die Amíre meinen mich auf diese Weise zu ängstigen und von meinem Zuge abzuhalten: aber sie wissen nicht, dass "der Löwe im Walde des Sultanat's durch die feige List der Hyänen sich nicht täuschen, der hochfliegende Phönix des Königthum's durch List und Trug der Sperlinge sich nicht schrecken lässt" 1). — Ihn täuschte ebensowohl die scheinbare Verehrung der Amíre als die Unterwürfigkeit der Truppen und seine thörichten Freunde bestärkten ihn in dieser Sorglosigkeit. Von Aufschub wollte er vollends gar nichts hören. Vor allen etwaigen Nachstellungen glaubte er sich durch den ihm geleisteten Eid der Treue gesichert.

Die Verschwornen aber glaubten mit dem entscheidenden Schlage nicht länger säumen zu dürfen, denn sie wussten, dass bei längrem Zögern ihr Geheimniss leicht ruchbar werden könnte. So sandte denn Gausan am Mittwoch, 27. Muḥarram 1123 (Dinstag, 17. Marz 1711) Botschaft an Nusrat Bi-i Nusratsarâjî, Kâbulî und Tabrâi und bestimmte die folgende Nacht zur Ausführung des Plan's. Um Mitternacht erschien er in Begleitung von vierzig Männern, die Dolche im Gürtel, Bogen auf der Schulter trugen, am Fuss der Burg. Vom Glacis gelangten sie zum Wall, in welchen sie mittelst ihrer Beile mehrere Oeffnungen brachen: durch diese drangen sie in's Innre der Burg. Sie hatten mit dem Nusratsaraji die Verabredung getroffen, dass, sobald sie die Burg erreicht, sie selbst ein Feuer anzünden wollten, während auf dem Dach der Wohnung des Sultan's 9) ein Licht erscheinen, ihnen als Wahrzeichen und Wegweiser dienen sollte. So geschah es denn auch. Beim Schein des Licht's begaben sie sich zum Köšk des Sultan's, setzten eine Krone auf sein Haupt, legten ihm einen mit Juwelen besetzten Gürtel um die Hüfte und zogen ihn aus seinem engen und unscheinbaren Gemach hervor. Sodann suchten sie zunächst den Baltu

پانشاهِ نازنین زهره خنده کرده ثفت امرا می ۴۰۱ (۱ خواهند باینطریقه مرا ترسانند و ازین سفر که مرا در پیش است باین تدبیر مانع آیند ندانسته اند که شیر بیشهٔ سلطنت بروباه بازی ثفتار صفتان فریفته نشود و نمیدانند کده همای بلند پرواز مملکت از مکر و غدر صعوبه سیرتان کنجشک سم بر نیندیشد ه

<sup>2)</sup> Man hat sich die Wohnung des Abû'l-faiz in einem ausserhalb des Palast's liegenden Nebengebäude (Pavillon, كوشك ) zu denken.

Sarait. den sie in trunknem Schlaf überraschten. Sie hieben ihm den Kopf ab, stürzten den Rumpf von der Burg herunter, eilten darauf zur Garderobe, ergriffen den Mihtar Saft' und sandten ihn dem Baltu nach. Dann führten sie den Sultan zum Thor der Burg. "Die russischen Leibwächter 1), sonst so furchtbar wie Mars, zeigten sich in diesem Augenblick nicht tapfrer als eine Haramsdame: sie zogen die Köpfe ein wie Igel und wagten nicht zu athmen. Des Thor's Meister stiegen die Verschwornen in's Naqarahchanah, wo sie mit ihren Dolchgriffen die Pauke schlugen und "die Trommel des Königthum's im Namen des Abû'l-faiz Sultan ertönen liessen". Der Trommelwirbel wurde in dieser mitternächtigen Stille in der ganzen Stadt vernommen. Erschrocken fuhren die Einwohner vom Lager empor. Die Vierzig aber nahmen jeder ein Licht in die Hand und verwandelten die Burg in ein Lichtmeer. Die Haupträdelsführer der Empörer, die Amire und Soldaten, welche dieser Stunde schon längst geharrt, stiegen nun einer um den andern zur Burg hinan, setzten den Abû'l-faiz Sultan auf den goldnen Thron, begrüssten ihn als Chan und brachten ihm ihren Glückwunsch dar 2).

Da die übrigen Geschäfte dem Ma'şûm Atalyq zugewiesen waren 3), dessen Kommen sich aber verzögerte, so sandten die Verschwornen den Sultan Toqsabah und Nadar Toqsabah zu ihm. Ma'şûm, der doch der eigentliche Urheber der Empörung war, stellte sich, obwohl im Herzen froh, nach Aussen mit dem Vorgefallnen unzufrieden. Die Verschwornen drängten. Er aber war inzwischen mit sich zu Rathe gegangen und sagte endlich mit Affectation (بتكلف مي كُفتن): was ist mir widerfahren, dass ich mich einer so schimpflichen Handlung, die Verderben und Strafe in dieser und jener Welt nach sich ziehn muss, verdächtig machte? Die Verschwornen wurden noch dringlicher: jetzt, riefen sie, da das Heft aus der Hand gegeben ist (كم كار الإسماد), hat die Bedenklichkeit des 'Umdatu'l-umara keinen Sinn: wird noch länger gezaudert, so könnte möglicherweise (حقيف عند) den 'Umdatu'lumara selber ein Schaden treffen. Gegen seine bessre Ueberzeugung gab endlich

<sup>1)</sup> Eine russische Leibwache bestand noch während der ganzen Regierung des Abül-faiż Sulţān. Raḥim Chân liess dieselbe später, da er sie bei dem auf ihn gemachten Attentat betheiligt glaubte, sammt den übrigen russischen Sclaven niedermetzeln. Vgl. Wesselowskij a. a. O. 518. Grigoriew z. Mirzâ Sams S. 62. Ann. 15.

<sup>2)</sup> Der Text dieses Abschnitt's unter den Textproben No. V. — Die Thronbesteigung des Abû'l-faiz Sultân fand also am 28. Muḥarram 1123 (Hasenjahr) statt. Demnach ist die von Weljaminow-Zernow a. a. O. 405—406 beschriebne Münze im Gulûsjahr geprägt: die Angaben bei Vámbéry II. 136. Lane-Poole l. l. aber sind zu berichtigen.

<sup>3)</sup> Erst jetzt wird die Rolle, welche der Atalyq bei der Verschwörung spielte, klar: wir lernen ihn zugleich als eine heuchlerische Memme kennen.

der Atalyq seiner Selbstsucht nach, indem er sich einzureden suchte, dass das Unheil zu gross sei, dasselbe noch einzudämmen. Er eilte daher nach der Burg und begrüsste den neuen Herrscher. Abû'lfaiz Sultan aber schüttelte den Kopf und dachte: welch' wunderliches Volk! Jahre lang haben sie meines Bruder's Salz gegessen: welchen Vortheil haben sie jetzt darin gefunden, dass sie zu mir halten? — "Obwohl der Sultan sich nach aussen vergnügt zeigte, stiess er doch aus Herzensgrund einen tiefen Seufzer aus, und er hatte Grund dazu!")

Als 'Ubaidu'llah diesen Vorfall erfuhr, erwachte er aus der Sorglosigkeit, in welche das Vertrauen auf die eigne Kraft und Kühnheit ihn eingewiegt. Er sah um sich: nirgends erblickte er Freunde. Er bereute jetzt sein Thun, sah aber auch ein, dass die Reue nutzlos sei. Töreh Qu'sbigi, der jene Nacht zechend zugebracht, kam jetzt und meldete die Naqarah und Abû'l-faiz Thronbesteigung '). Ihm folgte Iflatûn-i Qalmaq (افلاطور), der genaure Nachrichten brachte. Mannhaft und unverzagt, wie 'Ubaidu'llah war, forderte er Waffen '), und nachdem er Haupt und Brust bedeckt, sandte er einen von der Wache zu Ma'sûm Atalyq, indem er sich darauf verliess, dass er noch Tag's zuvor ihm ein Ehrenkleid und einen mit Edelsteinen ausgelegten Gürtel geschenkt und den Bund mit ihm erneuert hatte: "der Atalyq, sagte er, ist mir wie ein

سلطان سری جنبانیده بخاط آورد که عجب ۱) Fol. ۴۴۳۰ سری جنبانیده بخاط آورد که سالها خورده اند قومی و طرفه طایفهٔ بوده اند نمک برادرم را که سالها خورده اند چه فایده کرده اند که با من سازند همانا که این گروه بی آزرم از کلیمهٔ مصمون کریمهٔ یا آیها آلذین اوفوا بالعقود غافلند و از کلیمهٔ کریمهٔ اوفوا بعهدی اوف بعهدکم فارغ بیت دیر پیمانه کش من که روانش خوش باد ۵ ثفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان ه سلطان اگرچه بظاهر بشاشت مینمود اما از دل آه سرد [fol. ۴۴۴۷] آن داشت سلطان اگرچه بظاهر بشاشت مینمود اما از دل آه سرد آورد و جای آن داشت سام Sûrah 2, v. 38, das Bait ist von Hâfiz (II. 442. ed. Rosenzweig): statt دیر به wie in Hâfiz' Text.

<sup>2)</sup> Im Text خروج, was in عروب zu ändern nicht grade nothwendig ist.

پادشاهٔ پردل را از آنجا که غیرت مردی و جرعتِ ۴۰۱. ۱۳۴۳ ه. مردانگی در طینت مخمّ بود سلام طلبید ۵.

Vater: an ihm ist's, das Feuer des Aufruhr's zu dämpfen, Amtre und Soldaten von ihrem schmachvollen Vorhaben abzubringen". Aber der Bote kam zurück und meldete des Atalyq's Abfall: derselbe sei in der Burg geschäftig, des Abû'l-faiż Regiment fest zu begründen und zu ordnen: auf ihn möge der Pådsah nicht weiter sehn, sondern um Wiederherstellung seiner Sache sich selbst bei Zeiten mühn.

Auf diese Kunde stiess 'Ubaidu'llah einen tiefen Seufzer aus: \_das Schicksal aber hatte seinen Kragen erfasst und zog ihn fort" 1). Reuevoll sah er sich jetzt ganz verlassen. Er warf einen Blick auf Töreh Quli, fragte ihn unter heftigen Vorwürfen, wo die gerüsteten (ملتق انداز) Qalmyqen, die sicher zielenden Büchsenschützen seien, von denen er früher gesprochen: und mit einem Pfeil, den er grade in der Hand hielt, verwundete er ihn am Halse. Dann wandte er sich an die Umstehenden mit der Frage: ist denn Niemand von der Wachmannschaft da, mit dem ich diese Sache berathen könnte? 3) Gani Bik Išikaqabaši-i Baḥri (جاني بيک ايشيک محمد) und Muḥammad Šākir Mīrachor-i Sarājī (اقا باشي بحبي die an jenem Morgen Wache hatten, erinnerten sich der Pflicht der Dankbarkeit: sie traten vor und sagten: es wäre freilich besser gewesen, dem Unheil zuvorzukommen und sich des Ma'şûm Atalyq bei Zeiten zu entledigen: da es nun aber dafür zu spät, so gehe ihr Rath dahin, dass der Pådsah das Hoflager und den Haram zu den Chwagah von Güibar sende, selbst aber in die Burg des Bik Muhammad Bi Parwanči und nach Târâb (?) gehe, wo die Rûmî und gegen zweihundert Gewehre bereit seien 3). Wenn er dort nur einen Tag verweile, so würden sich

<sup>.</sup> قضا ست در گریبان قبا زده پیش میکشید Fol. ۳۴۵ در

هیچ کس از بنده گان یاتشی حاصر باشند که ۴۰۱۰ (۶ میچ کس از بنده گان یاتشی حاصر باشند که ۱۶۰۰ (۶ نمایند

<sup>3)</sup> Diese Stelle ist mir sehr dunkel. Sie lautet im Original fol. الله عادم الله عادم عادم قلعهٔ بیک محمد بی پروانچی و باتاراب [sic] بنیس مبارک عادم قلعهٔ بیک محمد بی پروانچی و باتاراب الله قریب دویست قبصه ملتق میبر آید ... Statt تاراب ist wohl zu lesen تاراب aber auch تاراب kann nicht richtig sein. Nach Burhan (bei Vull. I. 411 b) ist es eine Ortschaft, drei Farsach von Buchara: aber wie stimmt das zu den folgenden Textworten, nach welchen Cargai und Andchai näher bei Buchara als Tarab wären? Statt

die meisten seiner Leute um ihn sammeln und das Leben für ihn opfern. — Halte er aber jene Burg für zu entfernt (?), so seien ja Cargûi (جهار جوى) und Andchûi nahe: für welche von beiden er sich entscheiden wolle, das sei gewiss die richtige. — 'Ubaidu'llah gab zu, dass dieser Rath etwas für sich habe, erklärte aber, dass er sich nicht entschliessen könne, Land und Leute, um deren Gedeihn und Ruhe er sich bisher bemüht, im Stich zu lassen, um sein eigen Leben zu retten: was ihm bestimmt sei, werde er ertragen. Er habe den Oezbeken nichts zu Leide gethan, was sie zu solchem Thun veranlassen könnte: wenn diese Undankbaren Böses im Schilde führten, so vertraue er seine Sache Gott an. "Ist meine Stunde noch nicht gekommen, so wird Gott ein Mittel finden mich zu retten: wenn nicht, so wird mir das Glück des Martyrthum's. Hätt' ich nur funfzig tapfre Männer bei mir, so wüsst' ich, was für einen Kampf ich mit jenen Empörern kämpfen würde: jetzt muss ich meines Wunsches verlustig von hinnen gehn. Aber auch so werd' ich bis zum letzten Athemzuge mich auf jene Bursche werfen und im Vertraun auf Gott mein Antlitz nicht von diesem Lande wenden".

Chušhāl-i Qaṭafan, der Gouverneur von Samarqand, welchen 'Ubaidu'llah für den Zug nach Balch zu sich entboten, war nach Fathābād (بعقام فتتى آباك) gekommen und wartete dort auf Zulassung zur Audienz. In dieser schrecklichen Lage sandte der Chan mehrmals zu ihm, er möge kommen und ihm rathen. Er aber wollte nicht erscheinen. — Muḥammad Raḥīm Parwanči und Muḥammad Jar (يار schr. ايار) Išikaqabaši, die jenen Morgen Wache hatten, warfen sich, vergessend der von 'Ubaidu'llah empfangnen Wohlthaten, auf ungesattelte l'ferde und jagten nach der Stadt. "All' dies Unheil widerfuhr dem l'adsah, weil er jene Leute [die Oezbeken] gehegt und um ihretwillen mit Ni'matu'llah Dadchwah und andern sich verfeindet hatte".

So durchwachte 'Ubaidu'llâh mit seinem Ḥaram eine furchtbare Nacht. Als der Morgen graute, machten sich die Soldaten der Wache (بان والمنابية) einzeln nach der Stadt auf und davon, keiner blieb an 'Ubaidu'llâh's Seite ausser Iflatûn-i Qalmaq, der, eingedenk der Dankespflicht از روى نمك حلالي), getreu ausharrte.

man wohl Liesen: Färäb liegt bekanntlich im Köhistän, südlich von Urgut. — Auch wer die Rümî hier sein sollen, begreif ich nicht. Rümî kann nach persisch-mittelasiatischem Sprachgebrauch nur 'Utmänen bezeichnen, in diesem Fall also 'utmänische Flintenschützen: wie aber kämen die in buchärische Dienste? — Dass Bik Muh. Bi nach Berufung des Muh. Rahim Bi am Parwändi ernannt worden, sahn wir oben: dass er Buchära verlassen.

Am Morgen überlegten die Amīre und Truppen, die in der Burg dem Abû'l-faiz Sulţan gehuldigt, die Ermordung 'Ubaidu'llah's. Zum Führer ward Sulţan Toqsabah ausersehn, der das Blut seiner Brüder Tagmah und 'Abdu'l-şamad rächen wollte, deren aufrührerische Widerspenstigkeit 'Ubaidu'llah in Balch mit dem Tod geahndet, sowie Kûšak-i Ming, der die Blutrache für seinen Bruder Allahbirdi-i Ming zum Vorwand nahm. Sie liessen ausrufen, dass, wer immer etwas von der Habe des 'Ubaidu'llah Chan nehme, dies straflos behalten dürfe. Schaaren von Ong und Sol, von Chaţajern und Qypčaqen besetzten die Umgegend des Rubāţ¹); in der Nähe des königlichen Zelt's ordneten sie sich in geschlossner Linie zum Kampf²).

Als 'Ubaidu'llah die Empörer erblickte, ergriff er Bogen und Pfeil und "stürzte sich allein unter diese Schweinsheerde, schickte mehrere von ihnen mit Pfeilschüssen zur Hölle". Artyq Jaba (ارتون بابو) verwundete den Padšah mit einem Pfeil am Halse, ward aber selbst durch einen Pfeilschuss desselben zu Boden gestreckt. Auch Iflatūn-i Qalmaq kämpfte wacker, sodass 'Ubaidu'llah in die Hände klatschte und ausrief: hätt' ich ein paar Genossen wie Iflatūn, so wüsst' ich schon, was für eine Sauhatz ich anstellen würde: was aber soll ich jetzt machen? 3) Als aber Iflatūn fiel, waren auch des Padšah Anstrengungen fruchtlos. Bū 'Alī Qanūn') hatte einen Pfeilschuss von 'Ubaidu'llah erhalten und "fasste jetzt mit seiner unreinen Hand den reinen Kragen des Padšah". Dieser hatte ein Panzerhemd (جيب übergeworfen, seinen Dolch aber unter demselben gelassen: indem er nun nach dem Dolchgriff tastete, gerieth er in's Gedränge. Durch einen gewaltigen Faustschlag ent-

D. h. des Čahârbâg, in welchem 'Ubaidu'llâh nach seinem Auszug Quartier genommen.

<sup>2)</sup> Der folgende Abschnitt wird durch بو على كويد eingeleitet, was ich nicht recht verstehe. Aus der Erzählung von 'Ubaidu'lläh's Ermordung erfahren wir, dass einer der Mörder Bû Alî geheissen habe. Vielleicht war dieser des Autor's Gewährsmann für die näheren Umstände der Greuelthat.

اگم چون افلاطون چندی بمن یار میشدند Fol. الاه (3) اگم چون افلاطون چندم چکنم انستم که چه خوک شکاری میکردم چکنم ist من oder کنون ausgefallen.

wird قانون Statt بو على قانون كوچوك حيوان Statt بو على فانونى oder وقانونى فانونى فانونى oder وقانونى على sber kann ich nicht wohl etwas andres als ein vom Autor gegen Bû 'Ali geschleudertes Schimpfwort erblicken, es müsste denn ein Spottname desselben gewesen sein.

ledigte er sich zwar seines Gegner's 1): jetzt aber machte die ganze Rotte einen übermächtigen Angriff, warf den Padšah rücklings nieder 2), tödtete ihn und hieb ihm den Kopf ab. Den Rumpf liessen sie im Staub und Blut liegen.

Dies geschah in der Nacht [vielmehr in der Frühe] des 8. [vielmehr 28.] Muḥarram 1123 (همتم شهر [add. بست إبست (محرم الحرام سنه ثلاث و عشرون و الف ومائد

Nachdem der Mord vollbracht war, zerstreute sich die Dienerschaft nach allen Seiten. Die Mörder stürzten sich in den Urdu und Haram, plünderten den Schatz, beraubten die Wâlidah, die Bibi Padšah und die andern Frauen auf die brutalste Weise. Nachdem sie ihre wüsten Gelüste an ihnen befriedigt, führten sie dieselben mit entblössten Häuptern und Füssen, auf die Rosse gebunden, als Beute (اولحية) von dannen. Den abgehaunen Kopf 'Ubaidu'llah's brachten sie "der Beruhigung des Gemüth's halber" dem Abû'l-faiz Sulțăn und warfen ihn vor dessen Füsse: "Abû'l-faiż aber zeigte grosse Rührung, denn er dachte an sich selber (خود انگاه) راشت). — Diwanah Sultan, welcher durch Verwandtschaftsbande mit dem Gemordeten verknüpft war, vergoss tief bewegt Thränen. Er bat um die Erlaubniss den Kopf an den Rumpf annähn und den Leichnam in der Gruft seiner Väter beisetzen zu dürfen, was ihm auch gestattet wurde. Der Miršab, der Sohn des Pahlawan 'Arif (ميرشب ولد پهلوان عارف) zeigte seine Anhänglichkeit an den

<sup>1)</sup> Fol. ۲۵۲۷ آمد انربیک آمد بخنجر نزدیک آمد او که بخنجر نزدیک آمد دراه مصمحل کرد دراه مصمحل کرد کرد استان المواد الموری ملحد کمراه مصمحل کرد استان المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد ا

<sup>2)</sup> Ib. ها پشت پانشاه و اوباش بد معاش غلو ساخته از پشت پانشاه بد معاش علو ساخته از پشت پانشاه که . — Die Construction ist ungenau, da die Worte که ـ بود مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت انداختند به انداختند به مقامت مقام مقامت انداختند و او را ماه و المان مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت مقامت

<sup>3)</sup> Oben (fol. W v) ist Pahlawan 'Arif selber als Miršab (Polizeiinspector)

Verblichnen, indem er denselben mit einem Leichenhemd nach Art der Märtyrer bekleidete. Unter allgemeinem Wehklagen der Bevölkerung ward er nach der Grabstätte des Chwagah-i Buzurg übergeführt und in der Gruft der Sahe an seines Vater's Seite bestattet. Er hatte dreissig Jahre gelebt, neun regiert.

Nach 'Ubaidu'llah's Ermordung war der Hof ein Tummelplatz niedrigsten Eigennutzes. Amîre und Soldaten strebten nach Sicherung der eignen Interessen. Uebermüthigen Antlitzes sich emporreckend machten sie sich im Audienzsaal breit 1). Mîr Ḥusain Gogi, genannt Husain der Dummkopf?), brüstete sich mit seiner Schandthat und erwartete zum Saichu'l-islam oder Nagib ernannt zu werden. "Ein Jeder der Empörer zeigte sich wie Rabe und Krähe in der Suche [nach Amt und Geld] geschäftig. Sie wedelten wie das Weissschwänzchen, schleiften einher wie der Trappe. Indem sie prahlend sagten: das hab' ich gethan, jenes hab' ich ausgeführt, forderten sie ihren Lohn. In der Audienzhalle, früher des Gesang's der Nachtigall gewohnt, vernahm man jetzt nur noch das traurige Gekrächze des Raben"3).

genannt. Entweder ist also ين auch dort hinzuzufügen oder hier zu streichen, oder aber der Sohn hat unterdessen des Vater's Amt erhalten.

- دستار بگوشهٔ ابرو نهاده در گورنش خانهٔ پادشاه Fol. ۲۵۵ ۲ ىستار بىڭوشە ابو نهادر. - .بە پىيش إنىيش يا كشتند، ist eine wenig geschmackvolle Steigerung des landläufigen جبين بر أبرو زدن die Braue runzeln.
- میر حسین جوکی \_ حصین یمزه نام داشت Fol. ۲۵۵۲ (2 fol. l'ov r جسير، بهزة geschrieben, denn wir haben es hier jedenfalls nicht mit einem lebenden Prädikat (بهنة) zu thun.
- هم كدام از خارجي چون زاغ زغن در جست خيز ١٥. (3 بودند و مانند جانورک اقچه قویرون دُم میزدند و بمثل توغدری دامن فشانی میکردند و لاف گذافی که ایس کردیم و آن ساختیم جلده میطلبیدند در ایوان کورنش [کورنس Hs. خانه که بگلبانک Entwoder ist . هزار دستان معتان بودند نالم غيراب بسمع ميرسيد ب vor كن, oder, was mir wahrscheinlicher, عن vor جلده ausgefallen. — Statt ايوان muss ايوان geschrieben und darunter die Vorhalle [Vorzimmer] zum Audienzsaal oder eher der Festsaal (Bankethalle) verstanden werden,

Den Löwenantheil an der Beute riss Gausan an sich. Er wurde Qusbigi-i Kull und wusste seine Kinder in die einträglichsten Aemter zu bringen. Kabult ward Mihtar-i Kalan. — 'Abdu'llah Qusbigi verzehrte sich in Gram und Reue: er hatte darauf gerechnet unter Abû'l-faiz fortdauernd in Amt und Würden zu bleiben, wusste aber jetzt, da er Gausan's Emporsteigen sah, dass er selber bald dem 'Ubaidu'llah folgen werde. Gausan beabsichtigte auch wirklich ihn zu tödten: durch des Ma'sûm Atalyq freundschaftliche Verwendung aber ward er mit Cahargûi belehut, wohin ihn Töreh Quli begleitete.

Als die Empörer die Burg von Rivalen vollkommen geräumt sahn, überliessen sie sich ihrer Siegesfreude und forderten vom Sultan Gratificationen aus dem Sarkar. Aber allen Bemühungen zum Trotz konnten sie nichts erhalten, denn der Schatz war total ausgeplündert. Sie wandten jetzt ihre Wuth gegen die Eunuchen und andre, welche dem verblichnen Herrscher nahe gestanden, suchten Anlässe zum Streit und Verdachtsgründe auf, führten Processe und Plünderungen herbei. Manchen nahmen sie ihre Habe durch listige Reden (عرف), manchen entrissen sie dieselbe durch die Folter (جرف), andren durch einfachen Raub (تاريخ). Dann machten sie sich an 'Ubaidu'llah's Freunde und Dienstleute [Gulan]. Umsonst gaben diese alles hin, was sie seither zusammengebracht: ihre Dränger wurden immer gieriger und ruhten nicht, bis sie ihnen auch das Leben geraubt.

— Nachdem eine Woche seit 'Ubaidu'llah's Tod verflossen, hielten es die Empörer für gerathen, auch 'Abdu'llah Sultan, den Sohn desselben, zu morden. Sie tödteten ihn mitsammt seiner Mutter.

Mîr Husain Gôgî, der falsche Sajid, der stolz auf seine Schandthaten sich mit unerträglichen Prätensionen umhertrieb, Šaichu'lislam oder Naqib zu werden dachte, erregte indess allgemeine Entrüstung. Schon nach wenigen Tagen ward er ergriffen und gehängt. Im Augenblick, da man ihn am Galgen emporzog, soll er sein Antlitz von der Qiblah [von Süden] ab und nach Norden gewandt haben. Sein Genosse, 'Abdu'llâh Šaich, der vorgebliche Saichzadah, verschwand auf die Kunde vom Schicksal seines Spiessgesellen spurlos.

— Die vierzig Verschwörer, deren Jeder auf eine Belohnung gerechnet, erhielten jeder ein altes Kleid als Leichentuch: man spuckte ihnen in den Bart, streute ihnen auf Strassen und Bazaren Mist und Asche auf's Haupt und verfolgte sie mit Verwünschungen 1). Unter

wenn nicht بود in بودند zu ändern ist. دامن فشانی ist hier soviel wie

Mit andern Worten: die Helfershelfer Gausan's wurden mit einer Kleinigkeit abgefunden, von der Bevölkerung aber verabscheut und verachtet.

den Eunuchen waren der Chwagah-i Daulatsaraji (سرايى und Chwagah-i Nihalsaraji أخواجه نهال), die mit dem Daulatchanah und Ḥaramsarai des Padšah betraut gewesen, durch Gottesfurcht und Sittenreinheit ausgezeichnet: sie beide waren bestimmt ihrem Herrn zu folgen.

Da Ibrahîm Dîwanbigi bei der Plündrung keinen Antheil erhalten, so überwies ihm Gausan die beiden Chwagah. ihnen bereits zweimal Geld und Kostbarkeiten abgepresst worden, so bekam der Dîwânbigi doch noch so viel in Baarem und Utensilien (سرشار )), dass er übergenug hatte (سرشار ). Weil nun die Chwagah einsalm, dass für sie hier keines Bleiben's mehr sei, erbaten sie sich von den Amfren Erlaubniss, nach Makkah zu pilgern. Sie ward ihnen gewährt und Ibrahim Diwanbigi gab ihnen den 'Arab Jasaul<sup>3</sup>), einen seiner Diener, als Begleiter bis zum Ufer des بموضع شور كول) Gaihûn mit. Als sie zum Salzsee von Qaraköl قداكول) gelangt, schrieb Gausan dem 'Arab, er solle, noch ehe sie den Amû erreicht, die beiden Chwagah umbringen. 'Arab war dem Befehl gehorsam und liess die Beiden den Martyrtod sterben, erhielt aber die gehoffte Belohnung nicht und erndtete vom Qusbigi heftigen Tadel. — Die beiden waren Muride des Saich Habibu'llah 4), welcher dem Chwagah-i Daulat, "dessen hohe Vortrefflichkeit auf dem Pfade با شاد) Gottes er erkannt", die Licenz zum Lehramt ertheilt hatte (,خصت داده

Die Ermordung der Chwagah fiel in den Rabi' II. 1123, drei Monate nach 'Ubaidu'llah's Tod (— الانتاني سه ماء از —) beg. 19. Mai 1711).

Gausan aber liess indess seinem Frevelmuth freien Lauf. Er hatte nach des Chân's Ermordung und der Entfernung aller seiner Nebenbuhler seine Hände überall in der Burg umhergestreckt, das im Schatz sich noch vorfindende Gold und Silber, die kostbaren Geräthe, Stoffe u. s. w. an sich gebracht. Damit noch nicht zufrieden plünderte er auch die Eunuchen, Vertrauten, Dienstleute,

Wohl derselbe, nach welchem die Madrasah-i Chwägah Nihâl genannt ist, vgl. Chanykow p. 107. — Ebd. 108 wird auch eine M. Hojah Daulet aufgeführt, vielleicht eine Stiftung des Chwägah-i Daulat.

<sup>2)</sup> IIs. نقد .

<sup>3)</sup> Nachher كور عرب, wohl جرب.

<sup>4)</sup> Ueber diesen Ḥabibu'llah fehlen mir nähere Nachrichten.

alle die zu dem verstorbenen Herrscher in irgend welcher Beziehung gestanden, und trieb die Gewaltthaten auf's äusserste. In der kurzen Zeit seines Regiment's wurde eine Menge von Leuten ihres Leben's beraubt: zumal die Beamten und Diener des gemordeten Chan's konnten sich keine Nacht ohne Todesfurcht zu Bette legen. Die Bediensteten des Hof's wagten nur zitternd "wie Weidenblätter oder Quecksilber" ihrer Geschäfte wegen vor ihm zu erscheinen: selbst in den Haram des Padšah setzte er seinen Fuss, ohne dass Jemand ihm zu wehren wagte. Er ging schliesslich mit dem Plane um, etliche Amtre dem erschlagnen Chan nachzusenden und nach dem Beispiel Mahmud's die Alleinherrschaft an sich zu reissen. Hatte er sich doch bereits zum Qusbigi-i Kull gemacht, seine Verwandten mit den höchsten Aemtern bekleidet.

Da er aber zu alledem den Pådšah Abû'l-faiz Sultan äusserst knapp hielt, so entstand in des letzteren Brust ein tiefer Groll gegen Gaušan, den er zuletzt auch dem Ma'sûm Atalyq mittheilte, welcher den Qalmyqen schon lange hasste und nur auf diesen Augenblick gewartet hatte. Er versicherte den Pådšah seiner ganzen Bereitwilligkeit und zog auch seine Freunde in's Vertrauen. Auch sie stimmten freudig bei '). Gaušan wurde in's Haus des Atalyq bestellt, dort sammt seinem Bruder Ṣalaḥ (مست و كربي بسته), dann in's Gefängniss gebracht und dort gefoltert, um die dem kgl. Schatz entwendeten Gelder wieder herauszupressen. Dann wurde er nebst seinen beiden Brüdern Ṣalaḥ und Ibrahim ') an den Galgen gehängt. Steine und Flüche wurden von Stadt- und Landbevölkrung den Elenden nachgesandt 's).

eines Nachts darüber nachgedacht, wie er diese Magmüth passend beschliessen solle, und eine Offenbarung aus der Geisterwelt ihn angewiesen habe, die Châtimah mit der Aufzählung der 'Ulamâ, Šaiche und Schöngeister Mawarâ'l-nahr's unter 'Ubaidu'llâh zu füllen, deren meiste er persönlich gekannt. Zunächst

<sup>1)</sup> Der Autor legt ihnen (fol. MIr) das Bait in den Mund (Metr. Sari'):

<sup>2)</sup> Wohl der obengenannte Ibrâhim Diwânbigi.

<sup>3)</sup> Fol. MIV-TVTV (Schluss) folgt eine Châtimah unter dem Titel: خاتمه در ذکر دار السلام بخارا و بیان احوالِ علماء عظام و مشایخ کرام و فصلای دانش ور و دانایان فصیلت کستم تمام هنم که در زمان Der Autor erzählt, dass er

Es sei nunmehr gestattet, die entscheidenden Puncte in der soeben behandelten Epoche in aller Kürze zu bezeichnen.

wird nun Buchârâ's steter Reichthum an Gelehrten, sein liebliches Klima, sein herrlicher Boden, die Orthodoxie der Bewohner gerühmt. Dann folgen kurze Notizen über: (fol. ۱۳۱۳ - ۱۳۱۴ r) Achund Mullà 'Utman (جناب عمایت) يناه ارشاد دستثماه آخوند ملا عثمان: ausgozeichneter Quranleser, von 'Ubaidu'llah sehr geliebt und oft besucht; (fol. ۲۹۴ r-۲45 r) Qazi al-quzat Qazi Amîr Šihâbu'l-din (s. oben); (fol. ٢٩٥) Ḥaģģî Qūzī Amīr Abû'l-barakāt (جناب رحاجي الحرمين الشريفين [الشرفين [المرفين المير ابو البركات المرابع المرابع البركات ein Sajid, ward nach dem Abloben des Qâzî Amîr Sihâbu'l-din am 26. Rabî' I 1122 Qâzî von Buchâra; (fol. ١٩٦٥ v— ١٩٦١ ) Amir Ibrahim Qâzi'askar (ذكر عسكر), ein Sajid von Samarqand, wo er auch studirte, kam später nach Buchara, ward Sadru'l-sudûr, nach Qazî 'Abdu'llah's Tod Qazi'askar, starb 53 Jahre alt 15. Šawwal 1127; (fol. TII v-II v) Achund Mulla Sadru'l-din , zuerst in Nasaf, (اعلم العلماء دين آخوند ملا صدر الدين اعلم) dann von 'Ubaidu'llah nach Buchara berufen und zum A'lamu'l-'ulama ernannt: einer der gefeiertsten Lehrer und Gelehrten Mawara'l-nahr's; (fol. 14v v - 14 r) جناب افقه الفقها سيّد الدركاه امير حسب الله) Amir Ḥasbu'llah Mufti مغتى), ein Sajid von Gûibar, zuerst Professor an der Madrasah 'Ubaidu'llah (wohl 'Abdu'llâh, vgl. Chanykow 107), dann an der Madrasah-i Gûibar, starb مقرّب درگاه حضرت) Jahr alt 6. Rabî' II. 1128; (fol. ۲۹۸۲) Şûfî Dihqan حضرت در موضعي) aus Buchârâ, leht in Tûmân Charqânrâd (سبحاني صوفي دهقان und Begleiter (مریدان) , hat viole Schüler (از تومان خرقانرود زیست کرد (انحمان), unter erstern die meisten Handwerker Buchara's: hat den Titel Saich, zieht mit seinen Schülern und Freunden in der Stadt auf dem Bazar umher, hat eine grosse Familie, ist sehr vermögend, beschäftigt sich mit Ackerbau und Landwirthschaft (حبث و دهقنت); (fol. ۲۹۸۷) Qâzi Luṭfu'llah, Schüler des 'Abdu'l-'aziz Chan, der ihn sehr schätzte und den er nach dem Higaz begleitete. Nach Buchara zurückgekehrt wirkte er unter vielem Beifall als Professor, starb 66 Jahre alt 1117; (fol. 14 N V) Qàzî 'Abdu'llàh Qàzì 'askar und (fol. 1991) Achund Qazi Hamid, s. oben. —

Von Dichtern werden besprochen: (fol. 100) Mulla Sajida, s. oben; Chwa-

Die Herrschaft der Astrachaniden hatte die Anarchie, zu welcher die Verhältnisse in Måwarå'l-nahr seit dem Auftreten der Oezbeken unablässig hingedrängt, zur vollen Reife gelangen lassen. Eine kraftvolle Centralgewalt hatte allerdings von Anfang an gefehlt. Das unglückselige Lehnsystem der Saibaniden hatte das Land in Theilfürstenthümer zersplittert, welche eine unversiegbare Quelle dynastischer Zwistigkeiten schufen und das Land aus den Schwankungen unauf hörlicher Bürgerkriege nur selten zur Ruhe gelangen liessen. Dieser Umstand schwand freilich unter 'Abdu'llah des Ersten kraftvoller Regierung und kehrte auch unter den Astrachaniden nicht in dieser Weise zurück: dafür aber machte sich ein andres Moment immer mächtiger geltend, welches den Mittelpunct des staatlichen Leben's ganz unmittelbar berührte. Unter allen Völkern türkischen Blut's, welchen eine geschichtlich bedeutsame Rolle zu spielen geglückt ist, waren die Oezbeken zweifellos das zu fester Staatenbildung am wenigsten taugliche. Roh und unbildsam, zügellosem Räuberleben zugethan und für die Vortheile eines geordneten Staatswesen's ohne Verständniss, konnten sie nur so lange sich dem Zwange eines gewissen Gehorsam's beugen, als die eiserne Hand eines Muhammad Saibani oder 'Abdu'llah ihre wilde Kraft zu mächtigen Offensivstössen gegen die Nachbarstaaten zusammenfasste. Sobald das Erstarken der letztern die Aggressivpolitik des Chanat's mehr und mehr beschränkte, endlich im Verein mit dessen zunehmender Schwäche die Wiederaufnahme derselben für immer verbot: musste dieselbe wilde Kraft, in ihrer Wirkung nach aussen gehemmt, sich zerstörend nach Innen wenden und den Bau zertrümmern, welchen der Arm der

(بلبل كُلزار فصاحتِ طبع مستقيم خواجه قاسم شاعر) gah Qasim Šā'ir aus Buchara, Sohn des Qazi Šah Chwagah, der Knabenliebe, dem Opium und Mohn sehr zugethan. Jedes Jahr dichtete er eine Qaşidah zum Naurôz und eine rothe Rose (کُل سرخ) zum Lobe des Šāh's und erhielt eine goldgestickte Chil'ah und 1000 Tangah für die "rothe Rose" aus dem Sarkar; (fol. Ivi) Mulla Sarfirâz (ملا سرفراز شاعر) aus Samarqand gebürtig, in Buchârâ erzogen, ein bescheidner genügsamer Mann, aber ein starker Opium- und Mohnesser, daher jetzt unfähig zum Dichten. Aus dem gleichen Grund existirt von ihm kein aus Samarqand, kommt selten an den Hof und in die Häuser (فطبت بلنك der Grosson, ist äusserst genügsam. Wegen seiner Kenntnisse in der Poetik und der Zierlichkeit seiner Verse wird er über die Maassen gepriesen, wiewohl der Autor gesteht, nichts von ihm gehört zu haben als das Rubâ'î, das er als Probe mittheilt; (fol. ۲۷۲ r) Mulla Mulham (العمم ملا ملهم العمم ملا ملهم) aus Buchâra, wenig bekannt, selten bei Hofe und bei den Grossen. Dem Autor persönlich bekannt. Dichtet Matnawi und Gazalen erotischen Inhalt's. -

Väter aufgeführt. Dieser Fall nun trat ein, als die Siege 'Abbâs des Grossen Churasan von der oezbekischen Invasion befreit und die Macht Iran's noch einmal sich fest begründete; als die Oezbeken in Chiwa und Urgang von Norden, die Qazaq und Qalmaq von Osten immer ungestümer auf die bucharische Grenze drückten, als endlich im Süden der alte Kampf um Balch mit den Timuriden von Dilhi wiederum auf's heisseste entbrannte. Statt ihre ganze Kraft an die Vertheidigung des schwer bedrängten Landes zu setzen, begannen nun die oezbekischen Clans in Mâwarâl-nahr um die Hegemonie sich zu zanken, wie dies unter den ersten Şafawi's in Îran die sieben türkischen Stämme gethan. Ihre Häuptlinge, jeder Rücksicht auf die Allgemeinheit sich entschlagend, fingen an, Politik auf eigne Faust zu treiben, suchten in der stets wachsenden Verwirrung so gut es anging im Trüben zu fischen. So lange die unaufhörlichen Feldzüge reiche Beute eingetragen, hatten diese unbändigen Horden dem Chan wenigstens den Gehorsam einer Räuberbande gegen ihren Führer gezollt: jetzt schwand auch dieser letzte Zusammenhang. Rasch veränderte sich die Physiognomie des Chanat's. welche früher kaum genannt werden, erscheinen plötzlich als bedeutende politische Factoren: ihre Häuptlinge drängen sich keck an den Hof, trachten, gestützt auf ihre Sippe, die einflussreichsten Stellen an sich zu reissen, den Chan unter das Joch ihres Willen's zu beugen. Freilich sind auch die Eunuchen geschäftig, sich neben den trotzigen Oezbeken ihren Antheil an der Herrschaft zu sichern und die Zwietracht im Schoss der herrschenden Familie ruht nur selten lange: aber das bewegende Element in diesem zerfallenden Staatsorganismus sind doch eigentlich nur noch die Fehden der Stämme und Geschlechter, welche oft genug das Ganze in ihren Wirbel ziehn. Und bei all' diesen Reibereien der Tribus, diesen Ausbrüchen armseliger Privatrancune, den manchmal durch sie hervorgerufnen Miniaturrevolutionen wird die alte Kraft verbraucht, mindert sich die kriegrische Tüchtigkeit von Tag zu Tag 1).

Dies waren die Zustände, welche 'Ubaidu'llah bei seinem Regierungsantritt vorfand. Sie waren wenig geeignet, einem hochstrebenden und stolzen Jüngling zu behagen und es zeigte sich

<sup>1)</sup> Dieselbe Abnahme des militärischen Geistes ist in Folge der langen Bürgerkriege nach Nådir Såh's Tode in Irân zu beobachten, s. Malcolm, II. 127 (Uebers. von Spazier), wo über die Gründe dieser Erscheinung einige treffende Worte gesagt sind. Nicht viel anders war es damals, und ist es zum Theil noch heute, in Mittelasien. Man suchte durch wildes Drauflosreiten den Gegner zu überrennen und in die Flucht zu jagen: kam es je zum Handgemenge, so strebte man seinen Mann bloss vom Pferde zu werfen (جدا کردن) und gefangen zu nehmen: Blut wurde nicht viel vergossen. Kein Wunder, wenn Führer und Mannschaft verlernten, dem Tode furchtlos in's Auge zu sehn.

denn auch in nicht zu langer Frist, dass er mit ihnen zu rechnen nicht gesonnen sei. Im Anfang freilich scheint er gefügig genug. Zuerst ganz in den Händen des Bik Muhammad Bi Dådchwah, lässt er sich dann von diesem das mächtige Haupt der Juz, den Muhammad Rahtm Bi als Atalyq aufoctroyiren, welcher eine Weile den jungen Fürsten ganz nach seinem Belieben lenkt. Schon hier bemerken wir die Anfänge einer Erscheinung, welche immer schärfer sich ausprägend der folgenden Epoche ihre individuelle Physiognomie verleiht: die unumschränkte Herrschaft des Atalyq, neben welchem der Chan zur willenlosen Puppe wird. Dem entsprechend sind auch die ersten Schritte 'Ubaidu'llah's nur zögernd und unsicher. Den Bruder gewaltsam bei Seite zu schaffen ist er allerdings rasch entschlossen: aber wiederholt weicht er auf das heuchlerische Abmahnen der Amtre von dem so eifrig begonnenen Zug nach Balch zurück und selbst Mahmûd Bi's Erscheinen auf dem rechten Ufer des Amú und die erbitterten Kämpfe bei Tirmid vermögen ihn nicht zu nachhaltiger Festigkeit zu drängen. Aber die Ermordung Muqtin's und die Usurpation Mahmud's ändern sein Wesen mit einem Schlage: energisch durchreisst er die Netze, mit welchen die List der Amire ihn auch jetzt zu umgarnen sucht, erzwingt den Marsch nach Balch, entreisst dem schlachtenberühmten Gegner die lang ersehnte Stadt. Die Erobrung Balch's ist der Zenith dieser kurzen Regierung, welchem der Niedergang fast auf dem Fusse folgt. Das erste Symptom desselben ist die Münzverschlechtrung: bald aber tritt in erschreckender Weise alles Elend asiatischer Höfe zu Tag: Eunuchen- und Günstlingwirthschaft, Weiberregiment, unsinnige Verschwendung. An Stelle des schon längst vom Schauplatz abgetretnen Rahim Bi fungirt Ma'şûm Bi als Atalyq mit beinah unumschränkter Gewalt, als besonders unheilvoll aber erscheint der Einfluss des Eunuchen Baltu. Er beweist recht augenfällig, wie sehr Oez Timur Bi seiner Zeit Recht gehabt, als er die ungesäumte Beseitigung der Eunuchen forderte. Diese Zustände waren natürlich nur so lange haltbar, als in dem Verhältniss zwischen 'Ubaidu'llah und dem Heer keine ernstliche Störung eintrat: dass dieselbe aber über kurz oder lang eintreten müsse, war bei der Beschaffenheit der hier in Frage kommenden Elemente vorauszusehn. Die Militäremeute in Samarqand bezeichnet den Wendepunct. Die Dürftigkeit unsres Quellenmaterial's gestattet uns nicht, bestimmt die Frage zu beantworten, ob es für 'Ubaidu'llah nicht gerathner gewesen ware, sich damals entschieden auf die Seite Ni'matu'llah's zu stellen und an der Spitze der Naiman und Qungrat den Kampf gegen die Rebellen aufzunehmen: jedenfalls lag in dem faulen Frieden, welchen er einzugehn sich bereden liess, die allerschwerste Gefahr für die Zukunft. Das beiderseitige Misstrauen blieb und steigerte sich allmählich zum Hass. Immer rücksichtsloser ging 'Ubaidu'llah seine eignen Wege, die Oezbeken aber rüsteten sich in der Stille zum letzten Schritt. So glimmte der Funke eine Zeitlang unter

der Asche, aber es bedurfte nur eines Hauch's, ihn zur Lohe anzufachen. Den brachte die beabsichtigte Fahrt nach Balch, wie einst die projectirte Reise nach Higaz unter Sultan 'Utman II., mit welchem 'Ubaidu'llah sich überhaupt in mehr als einer Hinsicht vergleichen lässt. Voll hochfahrenden Stolzes und auflodernder Heftigkeit, in starrem Trotze diejenigen verletzend, die zu schonen die Klugheit ihm gebot, und doch ein Spielball in den Händen der niedrigsten unter seinen Dienern, in ruhelosem Thatendrang Pläne schmiedend und dabei sorglosem Genusse fröhnend hat er sein Geschick selber heraufbeschworen: aber es ist etwas Hochherziges, Ritterliches in seinem Wesen, was einen mildernden Schleier über seine Schwächen wirft, und nicht ohne Mitgefühl sehn wir ihn in der Blüthe seiner Kraft unter Mörderhand schmählich enden.

Gegenüber der jugendlichen Gestalt 'Ubaidu'llah's steht die schon greisenhafte Mahmûd's, neben jener die einzige in diesem düstern Rahmen, welche neben jener mehr als vorübergehend unsre Blicke auf sich zieht. Bei Muhammad Jüsuf erscheint der gewaltige Dynast von Qunduz wie einer jener Pahlawane des Sahnamah, welche ihrem Fürsten im Frieden mit weisem Rath, im Kriege mit kühner That unentwegt zur Seite stehn: wird ihre Treue mit schnödem Undank belohnt, so ziehn sie sich wohl grollend in ihre Burg zurück, doch nur um beim ersten Erscheinen des Reichsfeind's, ihres gerechten Zorn's vergessend, herbeizusliegen und den Eindringling zu Boden zu werfen. Dieser Mahmûd nun hat natürlich nie existirt und unsre erweiterte Kenntniss der Quellen hat gezeigt, dass auch hier v. Gutschmid's durchdringender Blick die Wahrheit getroffen, wenn er a. a. O. äussert: "dass dieser vom Verf. [Vámbéry] seiner Treue wegen hochgepriesene Mann, wenn man sich statt an die Phrasen des Muh. Jusuf an die Thatsachen hält, um kein Haar besser war als Muh. Rahim und die anderen vom Verf. mit so vieler sittlichen Entrüstung verfolgten Gründer der Mangitenmacht". Aber eine bedeutende Persönlichkeit war Mahmûd dennoch. Zielbewusst und beharrlich, die Kühnheit des Wollen's mit der Kraft des Vollbringen's einend, ein unverzagter Kriegsmann und gewissenloser Politiker, flösst er uns zwar keine Sympathie, wohl aber nicht gewöhnliches Interesse ein. Beim Ausbruch der Feindseligkeiten zwischen Buchara und Balch hatte er sich auf Mugim's Seite gestellt: vermuthlich weniger aus Anhänglichkeit an seinen frühern Zögling und Mündel, als vielmehr desshalb, weil er seine Rechnung eher bei der schwächern Partei zu finden hoffte, möglicherweise auch, weil er Muqim von früherher zu genau kannte, um nicht zu wissen, dass derselbe durch Ausschweifungen aller Art über kurz oder lang den Boden unter den Füssen verlieren und so jeder Usurpation den Weg selber bahnen würde. Als Muqim in Folge seines dissoluten Lebenswandel's entwürdigt genug, vielleicht auch die politische Lage des Qalchanat's nach den Vorgängen bei Tirmid und Hisar zur Besitznahme besonders verlockend schien, zögerte Mahmud mit dem wahrscheinlich schon lange geplanten Mord nicht länger: doch entzieht sich bei der Dürftigkeit und Einseitigkeit des in unsrer einzigen Quelle vorliegenden Bericht's die That selbst sammt den ihr unmittelbar vorausgehenden und nachfolgenden Ereignissen einer sichern Beurtheilung. Jedenfalls ward Mahmud's Absicht, das afganische Turkistan und Badachsan, vielleicht auch das Hisargebiet in seiner Hand zu vereinigen und so im Süden des Chanat's ein Reich zu gründen, welches jenem die Spitze zu bieten im Stande wäre, durch 'Ubaidu'llah vereitelt, der sich mit ganzer Macht auf ihn warf und ihn erdrückte, ehe er seine Gewalt zu befestigen Zeit gefunden: dass aber sein Muth durch die Niederlage in Balch nicht gebrochen war, sehn wir aus dem Angriff auf Gôrî. Vom Aufgebot von Balch und der Garnison von Gôri zugleich bedroht, vielleicht noch mehr vor einem neuen Erscheinen 'Ubaidu'llâh's bangend weiss er dann seiner Bedrängniss durch erheuchelte Reue und scheinbare Unterwürfigkeit geschickt zu entschlüpfen -: doch hier bricht der Faden der Ueberlieferung plötzlich ab und wir müssen es der Zukunft anheimstellen, ob etwa durch Auffindung neuen Quellenmaterial's über die weitern Schicksale dieses merkwürdigen Mannes irgend welche Aufschlüsse zu erwarten sind.

Neben Mahmûd erscheinen die bucharischen Amíre in äusserst kläglichem Lichte. Am meisten befremdet der durchgängige Mangel an persönlichem Muth. Wie schnell waren diese Oezbeken entartet, deren Siegessturm kaum zwei Jahrhunderte früher die mittelasiatischen Gaue vernichtend durchbraust! Sie, vor deren Ansturz das Reich der Timuriden in Trümmer gesunken, die so lange Jahre hindurch Iran geschreckt, sehn wir jetzt sich winden und krümmen, die elendesten Ausflüchte zusammenraffen, um den Mühen und Gefahren eines ernstgemeinten Feldzug's zu entgehn. Durch seine bei Hisar bewiesne Feigheit ist Rahim Bi Atalyq seines ungemessnen Einflusses verlustig gegangen und ähnliche Vorkommnisse sind nicht vereinzelt. Wohl begegnen wir auch jetzt noch einigen beherzten Männern, wie Hit, Ni'matu'llah, - aber sie verschwinden unter der Masse memmenhaften Gesindel's. Bezeichnend ist auch der Umstand, dass 'Ubaidu'llah's Leibgarde aus Qalmygen besteht, Qalmygen auch sonst als die Kerntruppen des bucharischen Heer's erscheinen 1). Es war eben die grosse Menge der Oezbeken der wagemuthigen und kampfesfrohen Art der Väter entfremdet und zum Waffenhandwerk nur wenig mehr tauglich: nicht Kriegsruhm und Kriegsbeute begehrten sie fürder, sondern gemächlichen Genuss einträglicher Aemter und hoher Löhne. Darum war ihnen auch

<sup>1)</sup> Die buchärischen Qalmyqen sind ihrer Tapferkeit halber berühmt, vgl. Meyendorff, Voyage à Boukhara 192. Aber auch sonst werden Qalmyqen als Söldner mit Auszeichnung genannt. Im Heere der Timuriden von Dilhi waren mehrere treftliche Officiere Qalmyqen: ich erinnere beispielsweise nur an Muqbil Chân-i Qalmaq und seine Bravour bei Sarnal (Akbarnamah III p. 15).

der rüstige 'Ubaidu'llah in der Seele zuwider, und wandten sie sich hoffend zu Abû'l-faiż, dessen Indolenz und Weichlichkeit ihnen Gewährung ihrer Wünsche zu verheissen schien. In seinem ganzen Unwerth stellt sich dies Volk in der charakteristischen Schilderung dar, welche Muhammad Amin vom Treiben an Abû'l-faiz' Hofe ent-Wie hungriges Raubzeug umringen sie den Chan, strecken gierig die Hände nach dem Blutlohn aus, und es ist ergötzlich mit anzusehn, wie der Qalmyge Gausan, welcher die Verschwörung organisirt und die zaudernden Amtre auf dem betretnen Pfade mit fortgerissen, nun der fettesten Beutestücke sich bemächtigt und die Oezbeken schonungslos zu Boden tritt. Ihn zu fällen lässt auf Abû'lfaiz' Bitten denn auch der so gern hinhaltende Ma'sum sich sofort willig finden, mit ihm eine Anzahl andrer Amire: wissen sie doch, dass ihnen erst sein Sturz die Früchte von 'Ubaidu'llah's Ermordung einzuheimsen, mit Fürst und Reich nach Gutdünken zu schalten ermöglichen wird.

Muhammad Amin führt uns nur bis an die Schwelle dieser dunkeln Zeit. Noch schwerere Tage waren dem Hause der Astrachaniden aufbewahrt. Ueber diese letzte Periode des Verfall's hoffe ich späterhin eingehend zu berichten.

## Excurs zu S. 286.

Der ganze Knäuel der seit 1115 bis 1117 am Käfirnihan und obern Amû Darja sich abspinnenden Ereignisse bildet eine der in der Ueberlieferung am meisten verwahrlosten Partieen dieser dunkeln Zeit: die Vergleichung unsrer beiden Quellen hilft zu dessen Entwirrung wenig. Die Reihenfolge der Begebenheiten bei Muḥammad Jūsuf ist in Kürze diese (Iv vorl. Z.— IV Z. 15).

Am 4. Muharram 1115, einem Sonntage, erfährt man in Balch von einem Capaul der Bucharen nach Chanabad. Mahmud Bi wird zur Abwehr gesandt: sein Bruder 'Abdu'llah Dadchwah wird von einer Schaar Qungrat getödtet. Im Ragab 1115 (Nov. 1703) unternimmt Mahmud einen Rachezug gegen die Qungrat: er bemeistert sich des in den Händen der Durman befindlichen Qubádian, fügt den Qungrat schwere Verluste zu: als sein Hauptquartier wird Kakai (کاکایی, die oft erwähnte Hs. کاکانی, l. کاکانی) genannt. — Darauf folgt die Belagerung von Hisar durch die Bucharen in der schon oben geschilderten Weise. - Eine Krankheit fesselt darnach den Atalyq eine Weile an's Lager, dem er sich entreisst, um eine Schaar Plündrer aus der Gegend von Išikmiš und Taliqan von dannen zu scheuchen. Indessen wird Otkan Bi durch eine unter den Juz ausgebrochne Uneinigkeit und die Hinneigung der Meisten von ihnen zu Buchara genöthigt, Hisar zu verlassen und sich in die Nähe des Grabmal's des Maulana Ja'qub Carchi zurückzuziehn, nach Hisar aber werden von 'Ubaidu'llâh Allâhbirdi-i Juz und Châlî Bik Mîrachôr als Statthalter geschickt. Auf Maḥmùd's Rath beauftragt nun Mu-qîmchân den Darwîš Qušbigi b. Fâżil Dîwânbigi mit der Wiedergewinnung von Ḥiṣâr, die demselben auch durch einen kühnen Handstreich gelingt: Allâhbirdi und Châlî Bik entkommen mit Zurücklassung all' ihrer Habe durch eilige Flucht.

Wie man sieht, ist die Differenz beider Relationen so bedeutend, dass dieselben auch nur einigermassen mit einander zu versöhnen nur mittelst grosser Gewaltsamkeit gelingen kann. Sicher scheint 'Abdu'lläh's Tod am 4. Muharram 1115: der Tag war wirklich ein Sonntag und Name des Gefallenen und Datum werden zudem durch ein von Muh. Jüsuf gedichtetes Chronogramm fixirt, welches ich aus der Hs. der Petersb. Univ.-Bibl. hier mittheilen will, da es in Senkowski's Ausgabe wie so manches fehlt. Es heisst daselbst

و این احقم الناس در تاریخ فوت بیتی چند در سلکِ :fol. ۸۸۷ تحریم آورده بود این ست

تاریخ عبد الله آن امیم جهانگیم نامدار در سی و هشت او زجهان نا امید شد م کهنه ماتمی که بدلها نهفته بود روز مسیبتش فهه غمها جدید شد ارواح کشتگان بیابان کربلا شنگام نزع در نظم او پدید شد دفتا بروج او که ازین تندنای جسم بیرون بر آ که جای تو عرش مجید شد چون در جهارم آمده این غم بروی کار تاریخ گشت مجر جهارم شهید شد

Wir ersehn aus diesen Versen nebenbei, dass 'Abdu'llah bei seinem Tode 38 Jahre alt, also um vieles jünger war als sein Bruder Mahmud.

Für die Einreihung des nun folgenden Zug's gegen die Qungrat, der bei Muh. Amin in dieser Weise nicht erwähnt wird, ist zu beachten, dass gleich anfangs Qubadian 1) durch freiwillige Unter-

werfung des Allahquli-i Durman in die Hände Mahmud's gelangt: die Durman von Qubadian aber leisten nach Muh. Amin dem Atalyq Heeresfolge, da dieser im Gumada I 1116 nach Tirmid aufbricht. Wir sehn fernerhin die Qungrat in den Ereignissen bei Tirmid eine bedeutende Rolle spielen: ich erinnre an die Spaltung derselben nach Ni'matu'llah's Belehnung mit Tirmid, an das Auftreten 'Asûr's vor Darf, an die Razia Mahmûd's gegen die um Qarachwân weidenden Qungrât. Endlich ist Kakaity als Hauptquartier Mahmûd's, von welchem aus er seine Truppen nach allen Richtungen streifen lässt (Muh. Jûsuf 19 l. 3 u.) bemerkenswerth: dasselbe liegt südöstlich von Šírábád, nordwestlich vom (heutigen) Qubadian, also mitten im Schauplatze der von Muh. Amin uns vorgeführten Kämpfe. Kurz, ich glaube nicht fehlzugehn, wenn ich in diesem Rachezug" des Atalyq gegen die Qungrat nichts andres sehe als eine fragmentarische und in usum Delphini verfasste Darstellung der Operationen Mahmud's zwischen Tirmid und Strabad. Wir erfahren aus derselben Mahmûd's Erfolge — die Besitznahme Qubadian's und Demüthigung der Durman, die Schwächung und theilweise Ueberführung der Qungrat -, nicht aber seine Schlappen und das endgültige Scheitern seiner Absicht auf dem rechten Ufer des Amû Darja festen Fuss zu fassen. An die Erörterung der Frage, ob der bei Chanabad getödtete Bruder des Atalyq mit dem bei Darf gefallnen Oheim desselben identisch, ob hier noch grössere Verwechslungen oder Missverständnisse einer oder beider Quellen vorliegen, kann bei der Beschaffenheit unsres Material's begreiflicherweise nicht einmal gedacht werden.

Angenommen also, dass Mahmûd im Winter 1115—1116 durch Besitznahme Qubàdiân's sich eine feste Operationsbasis am Ufer des Amû Darja geschaffen, durch Nöthigung der dortigen Durman zur Heeresfolge eine werthvolle Vermehrung seiner Streitkräfte sich gesichert, im Frühjahr 1116 um die Angelegenheiten Str'Alt's sich ernstlich zu kümmern angefangen, im Sommer die Feindseligkeiten gegen Ni'matu'llah eröffnet, — gewinnen wir einen, freilich sehr losen Rahmen, in welchen sowohl die Qungrat als Tirmid und Strabad einzufügen möglich wird. Dabei werden wir nach Muh. Amin (gegen Muh. Jüsuf) uns den Ausmarsch nach Tirmid als von Qunduz, nicht von Balch geschehn zu denken haben, da

II. "A" mit Juynboll's Note, und so noch Håggi Chalifah Gihannuma """ 1. 18

est situé entre Belkh & le Djihoûn, sur la ligne tirée de cette ville à Têrmouz.

— Mit ihm nicht zu verwechseln ist das heutige Qubâdiân (Qawadian Sahr)

auf dem rechten Ufer, nordöstlich von Tirmid am untern Laufe des Kâfirnihân: es ist dies das Qawâdian der arabischen Geographen (Jâqût ib. 199

Marâsid ib. fov).

Mahmud ausser den Durman bloss seine Hausmacht, die Qatafan, gegen Tirmid führt, erst von hier aus sich Truppen von Balch erbittet.

Aus dem Vorhergesagten dürfte soviel mit Gewissheit zu folgern sein, dass Mahmûd im Frühjahr und Sommer 1116 am Amû Darja vollauf beschäftigt und persönlich den Entsatz von Hisar zu unternehmen nicht in der Lage war. Damit fällt Muh. Jüsuf's Behauptung, dass durch des Atalyq Erscheinen die Flucht der Belagerer von Hisar veranlasst worden; denn wir wissen, dass die Belagerung von Otkan's Burg im Frühling nach 'Ubaidu'llah's Rückkehr nach Samarqand, also im Muharram oder Safar 1116 unternommen wurde und sich jedenfalls bis in den Sommer hinein ausgedehnt hat. Aber auch die unbestimmten inhaltlosen Phrasen, in welche das Auftreten Mahmud's vor Hişar eingehüllt erscheint, zeigen deutlich, dass wir es hier mit einer Fiction zu thun haben. Betrachten wir nun die Erzählung von der Eroberung Hisar's durch Darwis Qusbigi, so fällt hier sofort auf, dass die Zustände, welche nach Muh. Jûsuf erst nach der Belagerung der Stadt durch die Bucharen eingetreten sein und dieselbe in die Gewalt 'Ubaidu'llah's gebracht haben sollen, genau denen entsprechen, welche nach Muh. Amin bereits beim Erscheinen Rahim Bi's und seiner Truppen vorhanden waren, ja dessen Bericht theilweise erst verständlich machen. Die Juz sind uneins — denn während die Mehrzahl unter Rahim Bi vor Otkan's Burg liegt, kämpfen andre unter Otkan: sie jagen den heranziehenden Büri Bi in die Flucht, einer ihrer Išikaga's vermittelt den Vertrag mit den Belagerern; Hisar ist in bucharischen Händen, Chalf Bik Mirachor dessen Statthalter; endlich haust Otkan auf einer Burg in der Nähe von Maulana Ja'qub's Grabmal. Hier ist ein Zweifel nicht möglich: Muh. Jusuf wusste über die Belagerung von Hisar durch Rahim Bi und Ma'sûm Bi nichts Genaueres und verwechselte desshalb Zeit und Umstände. — Vom Verluste Hisar's sagt Muh. Amin nichts, doch glaube ich nicht, dass das Factum desshalb zu bezweifeln sei: dass Mahmud zu einem Versuch, den wichtigen Platz den Bucharen zu entreissen, gerathen hat, stimmt sehr wohl zu seiner grade zu dieser Zeit hervortretenden Absicht, an der Südgrenze des Chanat's strategisch bedeutende Puncte in seine Gewalt zu bringen. Ganz unverträglich dagegen mit dem, was Muh. Amin berichtet, ist die Behauptung, dass der Atalyq am 27. Ša'ban, Hennenjahr 1), 1116 (25. December 1704) von Qunduz kommend in Balch sich vorgestellt. Grade um jene Zeit wüthete der Kampf um Darf, und dass Mahmûd dort persönlich die Operationen leitete, kann nicht wohl bezweifelt werden. Ganz gewiss ist er, falls überhaupt etwas an der Sache ist, nicht von Qunduz, sondern von Tirmid gekommen. Vielleicht täuscht den Munst aber

<sup>1)</sup> Statt قوى in Senkowski's Text schr. (دىحاقوى).

auch sein Gedächtniss und besagtes Datum ist vielmehr dasjenige der Einnahme von Hisar, welche während Mahmûd's Anwesenheit in Balch gemeldet worden sein soll.

Ueber das heroische Sichaufraffen Mahmûd's vom Krankenlager glaub' ich hier nicht weiter reden zu müssen: die ganze Geschichte ist offenbar nur angeführt, um die unvergleichliche Loyalität des Atalyq zu illustriren: nicht einmal über die Herkunft dieser "Uebelthäter" (بن کرداران) wird uns etwas geoffenbart.

Es liesse sich nun noch manche Frage an die Ueberlieferung stellen, doch verzichte ich auf die undankbare Mühe, da ich keine derselben ihrer Beantwortung näher zu bringen im Stande wäre. Wie vortheilhaft erscheint übrigens grade in diesem Abschnitt trotz ihrer handgreiflichen Müngel Muh. Amtn's Darstellung gegenüber derjenigen des Munsi von Balch: die handelnden Personen treten uns in markiger Leibhaftigkeit entgegen, die Zusammenhänge der Begebenheiten sind wenigstens im grossen erkennbar, während bei Muh. Jûsuf Personen und Handlungen, umflossen vom Nebel wuchernder Rhetorik, wie körperlose Schatten an unsrem Blick vorübergleiten. Manchmal will der Munst die Wahrheit nicht sagen, noch häufiger weiss er sie nicht. So könnten wir denn hier ohne Bedauern von seinem Werke scheiden, wenn wir nicht selbst für den unzuverlässigsten Führer auf einem Gebiete dankbar sein müssten, wo fast jeder Schritt uns den Seufzer erpresst: arena sine calce!

## Textproben 1).

(fol. Ifor) ذكمٍ فرستادنِ پانشاهِ جهان افروز حيت بي دانخواه قبچاق را باجنکِ محمودِ عالم سوز بولايتِ ترمذ و کشته شدن آن امیر متهور بر گشته روز و انهزام امرای بد آموز چون منصوبهٔ

<sup>1)</sup> In den nachfolgenden Texten habe ich die Lesart der Handschrift beibehalten, wo nicht offenbare Schreibfehler vorlagen. Die Scheidung von عُ (k) und عُ (g), sowie die Bezeichnung der Izafat durch Kasr rührt natürlich von mir her, zuweilen auch die durch Hamzah. Auch Tasdid habe ich manchmal stillschweigend ergänzt. Bezüglich des z. s. oben. — Wo zu ändern war, habe ich die handschriftl. La. am Fusse des Textes stets aufgeführt: ich brauche kaum zu bemerken, dass ich bei einer Ausgabe des ganzen Werk's anders verfahren wäre, als hier, wo es sich bloss darum handelte, durch ein paar Proben vom Werke selbst und der benutzten Hs. eine Vorstellung zu geben.

ولايت ترمذ اكثر خاطر عاطر مبارك پلاشاه را ملال افزا بود و اخبارات از وجه هرج و مرج بحال ساكنان آن ديار راه يافتن بواسطه بیدادیهای محمود پی در پی میرسید اشراف مملکت و اعیان ولایت را بگریاس گردون اساس طلب فرموده کفت مقرر است که اركان دولت و سلطنت پانشاهي و بنيان ابهت و شاهنشاهي باظهار آشار معدلت و داد تستری و تنظیم امور نصفت و رعیت پروری رسوخ و قراری یابد حالا ولایت مدینة الرجال ترمذ که ساکنان آنجا از [از] جور و بيداد محمود (اهرج و مرج بحال آنها راه یافته آن گمراه در آن حدود کوس انا و لا غیری نواخته میدود و (2 پس ما چگونه درین ام تغافل ورزیم که در دنیا معاتب و در عُقبی معاقب باشیم شُما امرا که لاف دولتخواهی میزنید و کمر مطارعت بسته اید چه در خاطرها راه داده اید از شما کیست که مردانه وار درین راه در آمده (و مُتكفّل این شغل و متقبّل این (fol. Ifo v) [این] مهم شود چنون پانشاه این کلیمات پرداخت حیت بی دادخواه ( فبحافکه جلادت او در افواه دایر و سایر بود و تجربه را نیبز در یافته بود در مهم سپاهی گری اشتهار تمام داشت بر پا ( ٔ خاسب متقبّل حرب محمود دردید شهریار زمان کاسهٔ قميز بدست خود داده امر فرمود بتاءريخ شهر دولحجه سنه سته عشر الف مائمة موافق (6 تحاقبوي (أييلي زمانيكه آفتاب از مرحلة حوت کوچ فرموده به (ا برج حمل پیوست حیت دادخواه از پادشاه رخصت انصراف يافته عازم ترمذ كرديد فرمان درامي بشرف صدور رسيد كه باقى توقسابه آلجين و خواجه على ميم آخور قطفان و عویض اشیک اقاباشی کرایت درین سفر و جمع سپاه دیگر بدادخواه

رفية باشند از آنجا كه پادشاه در تربيت بنده ثان دولتخواه جانسهار میکوشیدند باسب و سرپای خاص و کم مرصع سم فراز گردانیدند و از مرحمت بیکران امیدوار ساخت و بآن سه امیم دیگر نيز از سركار خلعت فرموده بهر كدام لطفها نمود چون حيت دالخواه از دربار (أمدار (أمرخص شد عزيمت راه تصميم داده بمقام فيص بخش سم مزار منوره حصرت شيخ العالم ده خود در جوار منبركه رباطى بنا نهاده بود نزول نموده از ارواح قطب العارفين مدد خواسته روان شد منزل قطع نموده مراحل طی فرموده بولایت نسف رسید امیران و سپاه ظفر قریس بدانخواه پیوستند و از آنجا (fol. ۱۴۹۳) طبل رحيل كوفته براه بأيسون روانه شدند بعد از طي مسافت بمقام پاشخورد که از مصافات ترمذ است خیمهٔ اقامت دوختند و چند نفم از دلاوران سپاه مثل آی محمد قراول بیکی آلجین و غیر نلک را فرمودند که برسم (قیزک از سپاه دشمن با خبر باشند و باقی توقسابه در مقدّمهٔ جیش ایبراول مقبّر شد و خود آن امیم جلادت انتباه حیت دادخواه با دو امیم دیگم در یساو قرار گرفت سگ بست لشكر را درست كرده انتظاري لشكر خصم را ميبردند چون سپاه محمود که در موضع پاشخورد بوده (ا چشم در راه دادخواه داشتند آثاه شده بیکبارتی سوار تردیده در مقابل سپاه منصور یساو بستند هنوز صفها راست نشده بود که دلاوران دست (ه بالآت حرب دراز درده جنگ پیوستند آتش پیکار افروخته شد نایرهٔ قتال زبان زدن گرفت گردان سهاه منصور کارزاری نمودند که ملک در بام فلک زبان تحسین و آفرین کشاد از رقت طلوع شمس تا

Bd. XXXVIII.

مرحس ist کیتی oder etwas ähnliches ausgefallen. 2) Hs. مرحص

<sup>8)</sup> Hs. يرك الs. بيرك , wie fast stets ج statt im Anlaut steht.

<sup>5)</sup> Hs. مبآلاد.

وليت ترمذ الد خد عد مبرك پدشه را معال افوا بود و اخبرات از وجد عرب و مرب بحال سائدن آن ديار راه يافتن بواسطه بیدادیدی محمود پی در پی میرسید اشراف مملکت و اعین وليت را بكيس كيدون اسس بلب فيموده كفت مقر است كه اران دون و سلطنت بدشائي و بنيان اببت وشافنشائي بطبار آثر معدلت و داد تستری و تنظیم امور نصفت و رعیت پروری رسوئر و قباری یبد حلا ولیت مدینة الرجال ترمذ که ساکنان آنج از [از] جنور و بينداد محمود (أشهر و مهر بحدل آنه راه یافته آن شمراه در آن حدود کوس آن و لا غیری نواخته میکود و ("پس ما چگونه درین ام تغافل ورزیم الم در دنیا معاتب و در عُقبی معقب بشیم شُم امرا که اف دونتخواشی میزنید و کم مطاوعت بسته اید چه در خاطری راه داده اید از شم کیست که مردانه وار درین راه در آمده (<sup>3</sup> مُتكفّل این شغل و متقبّل این (fol. Ifov) [این] مبتم شود چنون پادشده این کلیمات پرداخت حیت بی دادخواد (اقبچقد جلادت او در افواد دایر و سایم بود و تجربه را نیمز در یافته بود در مهم سپائی قری اشتهار تمام داشت بر پ (خسب متقبّل حرب محمود دردید شهریر زمان کاسهٔ قمير بدست خود داده امر فرمود بتاءرين شهر ذولح جده سنه سته عشر الف مائم موافق (6 تحاقبوي (آييلي زمانيكم آفتاب از مرحله حوت كوي فرموده به (ا به حمل پيوست حيت دادخواه از پادشاه رخصتِ انصراف يافته عازم ترمل ثربيد فرمان ثرامي بشرف صدور رسيد كه باقى توقسبه آلجين و خواجه على ميم آخور قتلفان و عویص اشیک اقاباشی کرایت درین سفر و جمع سپاه دیگر بدادخواه

<sup>1)</sup> اله. عَرْج و مرح . 3) اله. بيس . 3) اله. عَرْج و مرح . 4) اله. عَرْج الله . 4) اله. قباحاتكم . 5) اله. خواست . 5) اله. عنوان وي \$ 6) اله. عنوان وي بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. وي بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بيلي . 4) اله. بي

رفيق باشند از آنجا كه پانشاه در تربيتِ بنده ثان دولتخواه جانسپار میکوشیدند باسب و سرپهای خاص و کم مرصع سر فراز گردانیدند و از مرحمت بیکران امیدوار ساخت و بآن سه امیر دیگر نيز از سركار خلعت فرموده بهر كدام لطفها نمود چنون حيت دالخواه از دربار (امدار (امرخص شد عزيمت راه تصميم داده بمقام فيص بخس سر مزار منورة حصرت شيئ العائم تد خود در جوار متبركه رباطي بنا نهائه بود نزول نموده از ارواح قطب العارفين مدد خواسته روان شد منزل قطع نموده مراحل طي فرموده بولايت نسف رسيد امیران و سیاه ظفر قریس بدادخواه پیوستند و از آنجا (fol. ۱۴۹۲) طبل رحيل كوفته براه بايسون روانه شدند بعد از طمى مسافت بمقام پاشخورد که از مصافات ترمذ است خیمهٔ اقامت دوختند و چند نفر از دلاوران سیاه مثل آی محمد قراول بیکئی آلجین و غیر نلک را فرمودند که برسم (<sup>3</sup>یزک از سپاه دشمن با خبر باشند و باق توقسابه در مقدّمهٔ جیش ایبراول مقبّر شد و خود آن امیم جلادت انتباه حیت دادخواه با دو امیر دیگم در یساو قرار گرفت سگ بست لشكر را درست كرده انتظاري لشكر خصم را ميبردند چور. سپاه محمود که در موضع پاشخورد بوده (ا چشم در راه دانخواه داشتنگ آثاه شده بیکبارثی سوار ثردیده در مقابل سهاه منصور یساو بستند هنوز صفها راست نشده بود که دلاوران دست (ه بالآت حرب دراز كرده جنث پيوستند آتش پيكار افروخته شد نايره قتال زبان زدن گرفت گردان سیاه منصور کارزاری نمودند که ملک در بام فلک زبان تحسین و آفرین کشاد از وقت طلوع شمس تا

<sup>1)</sup> Vor مرحص ist ثيتى oder etwas ähnliches ausgefallen. 2) Hs. مرحص,

<sup>3)</sup> Hs. جشم , wie fast stets ج statt im Anlaut steht.

<sup>5)</sup> Hs. بآلاد.

استوا بهادران تیغ میزدند و مردمی افکندند امیم مبارز الدین حیت بی دادخواه دید که لشکم دشمن در جنگ حریص شده خیره ثمی نمودند حیت دادخواه جیبه در ثردن انداخته تیغ جلادت از غلاف کشیده بلشم مخالفان حمله آورد در صدمهٔ نخست چندی از دلاوران سپاه خصم را براه عدم روان ساخت در اثنای ثیم دار بصرب سنان (۱۴۱۳ آدا) (امکدری از سپاه دشمن که از پشت دادخواه در آمده بود بمقبل او رسیده از مرکب حیات پیاده تشت و اسیر پنجه تقدیم بر آمد (قیت

با قصا کار و زار نتوان کود ۵ ثله از روزگار نتوان کود ۵ آن (قسه امیم نامور هنوز تیری از سم جعبه بیرون نکوده بودند که ازینصورتِ عجیبه و اسیم شدن ایلغار باشی (امطّلع شده کلیمهٔ الفرار بم زبان راندند و از ما چه عیب ثفته ناموس را پس پشت کودند راه انهزام در پیش ثرفتند و هرچه داشتند بم باد فنا و تاراج دادند تا قلعهٔ قرشی در (قهیی جا توقف ننمودند و سپاه دست بتاراج قوش و جادر ثریخته ثان بم آورده غنایم بسیاری حاصل کردند و لشکم خصم بم سم دادخواه هجوم ساخته دستِ حاصل کردند و لشکم خصم بم سم دادخواه هجوم ساخته دستِ و بقلعهٔ ترمذ بحصورِ محمود بردند چون چشم محمود بروی و بقلعهٔ ترمذ بحصورِ محمود بردند چون چشم محمود بروی دادخواه افتاد ثفت ای حیت بپادشاه خود کار دست بسته کردی دادخواه افتاد ثفت ای حیت بپادشاه خود کار دست بسته کردی اکنون چه میخواهی فرمایم که ترا ثردن زنند یا آنکه رهای دهم حییت دادخواه از آنجا که اوزبکِ باتهوری بود در خشم شده غصب بروی استیلا یافت (آبیت

<sup>1)</sup> Hs. مطلّع (2) Metr. Chafif. 3) Hs. سر (4) Hs. مطلّع (5) Hs. ويسرنست (6) Hs. ويسرنست (7) Metr. Mutaqarib. Die zwei Bait sind wörtlich aus Rašidu'l-dîn ed. Quatremère (350 l. 13, 14, nur dass dort بمحمود باز steht.

چو بشنید گفتار او بسته دست بر آشفت مانندهٔ پیل مست ۵ چنين داد پاسخ بمحمود باز بدين روز پيروز چندين منازه يقين دانكه اثم خبر واقعه من بسمع عبيد الله خان رسد درياى خشم او در (1 تموج آمده ولایاتی که بقول (ا مُزور خود در (8 تصرف آوردهٔ بسم ستوران پست گرداند (fol. Ifvr) و فرماید که خاک آنحدود را بتوبرهٔ اسبان به بخارا برند پادشاه مرا خود میدانی که مثل من اورا سیصد هزار مرد نامدار است یکی از آنجمله کم كْير ( المحمود كُفت آنچه لاف است كه مي زني بدستِ چون من كُرفتار شده هنوز توصيف پانشاه خود مي كني حيت دانخواه ثفت فرچه هستم بندهٔ نیک خواه پانشاه خودم و جان خود را بدولتخواهم او (5سبيل ميكنم نه همچو تو كافر نعمت كه ديو غرورت راه زده بمكم و غدر پادشاه خود را كه ( خليفه زمان و ظل الله است بقتل رسانيده دعوي خاني كرده كوس انا و لا غيري نواخته می کردی و خود را رو سیاه دنیا و عُقبی ساخته همچو شمر لعین لعنتی گشته آخر خود یکی از فرزندان بیکمراد بیک قطفانی از بسکه خونهای ناحق ریختی و خاندان پادشاه را بقول مُزور خود انداختی و نود خدا و (أرسول او چه خواهی گفت ای نام نامه تباه چه جای گفت و شنود است در چنین وقتی که

<sup>4)</sup> Vgl. Rašidu'l-din a. a. O. 351 l. 17 — 352 l. 2: چون خبير وفت من به بند ثمی هولا کو خان رسد دریای خشم او بجوش آید و از الربیجان تا در مص بسم اسبان مغول پست ثردد و ریک مصر بتوبره اسپان آنجا برند هولا تو خان را چون کیتبوق سیصد هزار ه کیر ه ... آیشان کم گیر ه ... 5) S. Dozy, Suppl. aux diet. ar. I, p. 630 b unter مُسَبّل 6) Hs. خلنعُه 7) Hs. سول

اسیم و نستگیر شده ام تو دانی وقت مصایقه نیست فرچه خواهی در بارهٔ من دریغ مدار محمود سنگین دل از شنیدن سخنان درشت او در غصب و دیگم کشته شدن رجب توقسابه طغای او در جنگ (ا درف بخاطر نامبار کش رسیده صمیمهٔ خشم او گردید فرمود که سم آن سردفتم اهل شجاعت و جلادت را از تن جدا كردند (\* محمود قتل دادخواه را بخود فوز عظيم شمرده ديثم بقلعم ترمذ التفات ننموده در لب دريا مانند حباب خيمه زده (fol. Ifvv) بڭذشتن از دريا مشغول ڭرديد و شيم على از بازيچه فلک غدار نا پایدار و روباه بازی (قهرخ دچرفتار خبردار شده حیران بکار خبود ماند و دانست محمود زیاده درین حدود نخواهد بود لا جرم در قلعهٔ شیم آباد چون مار سم كوفته در سوراخ سم بیمغز را (اخزیده ایل قنغرات باو رفیق بودند دانستند که شیر علی چون بوم شوم بوده دولت او بنکبت (أ مُبدّل ثربید رو ثردان شده خود را بجلکه قره خوان كوچانيده كشيدند ازينصورت محمود اطلاع يافته بم سر آن قوم رفته از قره خوان کوچنیده از آب کذرانیده همراه خود برد ه

Π.

(fol. ۱۷۹۳) د کم مُشکِ پای دوک یافتن از بغلِ پیاده کانیکه از قلعه بر آمده در میان قولِ طفرپناه میکشتند و طهور (ممکرُ غدر دشمن

تودوز ثفت 9-9 اله از سواران توران من نه ایشان کارها بنیرنگ که چندین لاف از سواران توران من نه ایشان کارها بنیرنگ و دستان میکنند نه مردانه چون رستم دستان کیتبوقا ثفت من تا بوده ام بندهٔ پادشاه بوده ام نه چون شما مدّار و غدّار و خداوند دارکش و عرچه وزود تم کارِ من یدسو کن تا سرزنش خداوند دارکش . تو نشنوم قودوز فرمود که اورا سم از تن جدا کردند . خریده غدر . ه ( ه ) اله هدر خدیده . هریده . ه ( ه )

و آتش خشم صاحبقرانی در التهاب آمدن و از سر غصب بفتح قلعه ميان بستن و بمعاونت بالشاه دو المني جمال مطلوب از پردهٔ غیب روی نمودن از اتفاقات حسنه در همان روز جاسوسی را در قول بدست آورده از بغل او مُشک پای دوک یافته در شکنجهٔ تعذیب کشیدند بظهور پیوست که نشمن ایس بیگاه شبخون در خاطر راه داده در بغل چند همچنین پیاده اسباب پریشانی طيار كرده است بعد از ظهور اين حادثه عجيبه نايره خشم شهریاری در التهاب آمده حکم شد که بعد ازین پیاده ثانرا بصرب تیم و نیزه بدرون قلعه رانده در میان لشکم آرند بیت

(اکسی را که اینود نگهبان بود چه باک ار جهان دشمن جان بود (2 آنرا که خدا نگاه دارد آسیب کسی باو نیبارد کارش همه سخت نیک سازد از غصه حسود جان گذارد

(فچو زین شعبده یافت شاه آثهی فرود آمد از تخبت شاهنشهی نشست از بم بارهٔ ره نورد بم آراست لشکم برسم نبیرد بفرمود ته لشکم نامدار در آیند (ا پیرامن این حصار ببازری قبوت خرابش کنند زسیلاب خون (6 غرق آبش کنند الغرض همان بيمًاه سلمان شير دل چون بخت خود بيدار (أبصبطُ ياسمشى لشكر خود قيام نموده از حصرت ملك مستعان استعانت طلبیده و من استعان بالله کفاه پس روی نیاز بدرگاه آن پادشاه بی نیاز آورد بیت

(اهمی شفت با داور پاک راز شم پاک دین در مقام نیاز که ای برتم از معنی برتری که داند تراج تو مدحت گری

<sup>1)</sup> Metr. Mutaqarib. 2) Metr. Hazag. 3) Metr. Mutaqarib. 4) Hs. . پیرامو ن 5) Fol. lvvr. 6) Hs. بضبط. 7) Metr. Mutaqârib.

همیشه رضای تو (اجویم بجان برای (اشنایتو گویم بجان ندارم غروری بشنی و سیاه ترا در همه کار آرم پنساه که جن تو ندارم امیدی زکس کسی بیکسانی بغیباد رس آن بانشاه متوكل بتاعيدات سبحاني از عالم غيب نويد اجابت و منه استجابت شنيده محمد سعيد خواجه نقيب وعادل اتاليق و (دخوشحال ديوان بيكئ مينك را با جمع سپاه بلخ بمروازهٔ آب تعیین نمود و فرهال بی اوتارچی و رحمنقلی بی دورمان را با جمعی از جوانان عملدار بهادران (ابخارا که نام بردن هر كدام موجب تطويل است بدروازه چيغان ام فرمود و برخی که در طلّ رایت فتی آیت مجتمع بودند محمد رحیم بی اتالیق یموز و معصوم بی اتالیق سرای را در زیم توق بورث یساو تعيين ساخت و اوز تيمور ديوان بيكئي قطفان را با جمع از دلاوران سياه ايبراول باشي سول مقرر نموده خدايار بي پروانچيي منغت را ب فرقة از كردان صفدر ايراول باشي اونك كردانيد (fol. ۱۷۷ ۷) و مبارزان و دلاوران که دریس مدت لاف جانبازی میزدند زرهٔ توکل پوشیده تیغ جلان از نیام کشیده در مقام انتباه بودند چون محييط دايره آن قلعه را نقطه مركز ساختند زمانيكه شهسوار خنجم تُذار مهم (<sup>5</sup> بم رشته روزگار شب استیلا یافت و زهاب تباشیم

صبح از چشمهٔ خورشید آثار الفجر روی نموده عارض صبح صادق از شکن زلفِ شب درخشیدن گرفت و روی ثیتی مانندِ آیینه چینی بمعقلهٔ لمعان بردود بیت

(اصبح که خورشید علم بر کشید تیغ زر اندود سم شب بُرید نور ظفم کرد زهم سو هجوم گشت ثریبزان زفروغش نجوم کرم الّهی از عرصهٔ (قور (قانول جنودا لم (قترها رسید بیکباره تی از هم طرف و جوانب تکبیم گویان باستظهار کریمهٔ (قنصر من اللّه و فتح قریب بدیوارها ودروازهای قلعه دوانیدند و بیک صدمه که چون صبا که شکاف در سور گلِ سوری افکند چند موضع رخنه در بار کردند و بیک حمله چون شمال که بمنافذ حصار (قلعل حصار رأ غنچه (قفرو رود چند جا نقب در سور انداختند دلیران لشکم بعضی براه نقب و پاره نردبانها گذاشته قلعهٔ که با فلک هم آواز بود بیت

("قلعهٔ همچو قلعهٔ الوند كنگرش ايمن از كمند (" تُوند ساحت او سپهم مينافام تبل خندان تلشنش بهرام ("فرند و بران لشكم چون لاچين تيز پم خود را بدرون حصر انداختند دست بقتل دشمنان دراز كردند هر جا مي يافتند تيغ تيز از ممغ روح دشمن دريغ نميداشتند بيت

<sup>1)</sup> Metr. Sari. 2) Sûrah 9, v. 26. 3) Hs. لزنرل (عالم) المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة

(ا صبیح طفم از مشرق اُمید بم آمد اعجابِ غرض را شبِ سودا (ا بسم آمد (ا صورت (ا فتیح طفم معتکف حصرتِ تست نی غلط رفت تو خود صورتِ فتیح و طفری

محمودِ مردود که همیشه دم از انا و لا غیری میزد چون نامِ خود بمقرِّ دولت عنان (<sup>6</sup> تافت روزگارِ رکابدار پای مردی نکرد و (<sup>9</sup> قصاء عنان صفت دستگیری ننمود این بیت (<sup>7</sup> حسبُ حالِ خود میگفت بیت

# (قبر داشتم دلی ز امیدی که داشتم بر بر نداشت تخم (قامیدی که کاشتم

آن مردود کمان می برد که توسن فلک بدرام الی یوم (۱۰ القیام عنان کام و مرام در قبصهٔ اقتدار و اختیار او خواهد (۱۰ ماند ندانست که فلک را شیوهاست که باندک زمانی سنگ تفرقه در شیشه خانهٔ جمعیت او می اندازد آری هر قاعدهٔ که بر خلاف اصل باشد دیر نماند و هر بنیادیکه از باد هوس نهاده باشند زود از پای در آید بیت

(19 سحم فرعون به نيرنگ خيالي چه کند چون کليم از پئي اعجاز عصا بم کيرد

(15 خیلامِ کلام محمود خانه خراب سمِ بیمغز از شرابِ غرور تهی گردانیده چون سکِ (16 چهار چشم سراسیمه و حیران و دیوانه و

<sup>1)</sup> Metr. Hazag. 2) Fol. الامر تربي 3) Metr. Ramal. 4) Hs. بناه بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر بالامر ب

سركردان سم يا بهند در لباس كُهنه بياده و سوارهها شرنمه قليل آن نادان (ا نلیل از دروازهٔ خیابان راه بیابان پیش گرفت بیت

> (السب دولت دهمی از اسب دولت چـو کردی بم اسب سعانت سواری

مصمون (8 جاء الحق و زهق الباطل محقق شد بيت

( کچو صبی خنخم خورشید بر کشد ز قراب نجوم ,ا نبسود بیشک از گرینز (<sup>5</sup> گنزیس در آن زمان قطرات سحاب را چه محل چو بحم موے بم اندازد از شری (ا باثیم

چون ( منتقیم حقیقی سرآنجام ( پاداش عمل هر مُدبر کافر نعمت را در کنار او نهد مصباح دولت ناپایدارش که چون شعلهٔ خس پذیرای فروغ گشته بدمی منطفی (۹ ثرید چون آن مردود در نظر بنده گان سهل مینمود از پئی او کس نبفت بیت

(11 سُمّ سپاه شد دين پناه شد آواره از بلخ آن روسياه ثمراه شیم علی و سلطان قورچی باشی و یادگار قُنغرات از عقب او بدر رفتند بیت

(12 هم چند بود څوزن پر زور و دليم هم کر نشود مقیم در بیشهٔ شیم كنجشك كند وطئ بهر جاي وليك در مسکی شاهباز کی ماند دیر ۵ و قوم اونکُ سول لبها کبود و رویها زرد حال تباه (13 و روز سیاه

<sup>1)</sup> Hs. كليل 2) Metr. Mutaqarib. 3) Sûrah 17, v. 83. 4) Metr. 8) Hs. پـاداشـش (10) Metr. Mutaqàrib. 11) Hs. . و Ruba'î. 13) Hs. ohne . ...

جون سگان گمراه در ماهِ صفم بهم سوی شهم و بازار میدویدند و راه خلاص و نجات جُسته بهم جا میرسیدند دیوارِ اجل مانع میشد روی بختشان تیره و چشمِ امیدشان خیره گشته روزِ آنتابشان بشآم زوال رسید لمولفه

(ا دشمن آتش پرست بادپیما را بگو خاک بر سر کن که آب رفته باز آمد بجو هر که را از بخت واژون روی دولت شد سیاه طالع شوریده نشدارد که آرد رو براه

و سران آنقوم طغمه بی و عبد الصمد و خواجم بیردی و محمد قلی منغیت و غیر نلک اسیر و دستگیر شدند و المانان مانند شاهین گرسنه که متوجهٔ کبوتر خانه گردد بشهر در آمده دست بغارت و تاراج بر آوردند هر چه یافتند بر داشتند بیت

(\* کشانند (\* لَشکم به بیداد نست در داد گردون گردان (\* بوبست بمردم بلخ آنروز جمعهٔ قیامت و شورِ مَحشم شده هولِ روز رستاخیز همدین عالم مُشاهده گردید بیت

ا<sup>6</sup> ز سیل بلا شد عیان (<sup>6</sup> رسته خیز نه روی اقتامت نه راه گرین و سیل بلا شد عیان (<sup>6</sup> رسته خیز نه بودی کسی را قبار

نعرهٔ مردان و (آزفیم زنان و فریاد کودکان از صغیم و تبیم بگردون تردان رسیده آه از نهاد ملائکهٔ هفت آسمان بر آمده جکم فلک پر (ه چشم سوخت بیت

(10 تو گفتی که شور قیامت دمید زمین پاره شد آسمان بر درید

<sup>1)</sup> Metr. Ramal. 2) Metr. Mutaqarib. 3) Fol. lv1r. 4) So!

<sup>5)</sup> Metr. Mutaqàrib. 6) So! 7) Hs. فيميز. 8) Hs. حسم.

<sup>9)</sup> Metr. Hazag. 10) Metr. Mutaqàrib.

بلرزید کوه و بجنبید دشت غریو از نهم آسمان در گذشت آتش قهم صاعقه آثار چنان بر فروخت که اکثر محلّات و اسواق سوخت چندان مال و اسباب از سرایها و خانهای متمولان و هندوان بم آوردند که زمین صورت (او اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها گرفت بعصی از امهات و بنات مسلمانان را باسیری گرفتند این امر ناصواب و حرکت زشت بمردم باخباری نامبارک آمده بعلت طاعون دوچار شدند عاقبت اکثر آنها اسیر سوار اجل و اولجهٔ مهتم عزرائيل كرديدنده ذكم جلوس ميمنت مانوس صاحبقرإني ثيتي ستان (2 بتخت كردون توان قبة الاسلام بلخ (3 حفظها الله عن (١ الآفات و السنيم الله الحمد بناءييد حصرت قادر مختار و برهنمونی تدبیم صوابِ نیک سرانجام برق تیغش چون تیغ برق جهان کشای و آفتاب رایش (fol. ۱۷۹ تاب جون رای آفتاب عالم آرای لاجرم بمعاضدت بازوی کامگار و مساعدت بنخت بیدار بهم طرف که روی رایت ظفم پیکرش بدان روی آورد فتح و نصرت (5) وابستهٔ استقبال موکب میمون میکند بهر جانب که مقصد همت بلند خيالش ميگردد [و] اقبال و سعادت بر طريق استعجال تلقى مينمايد الغرض چون فغان بيچاره ساكنان از آتش تاراج و باد يغما بمسامع (أعليه رسيد آن پادشاه (أمتوكل رحم دل زياده زیاده تحمل نفرمود و برخشِ فلک سرعت سواری نموده سیلابه به دست چون شیر مست بدروازهٔ چیغن بساعت ایمن رسید و یکی از قوم اونک سول که در نظم صاحبقران در آمد سیلابه در کمر آن

طالم زده دو پاره کرده داخل دروازه شد شهریارِ قلعه گیم دشنهٔ گیاپیکم را لباسِ ثلاون پوشانید و تیغ سمانی را ردای ارغوانی بخشید بیت

> (ا اسبِ دولت زیرِ ران (ا چتم طفر بالای سر فتیج و نصرت پیش و پس عون آلهی راهبر

(آنوعده که تقدیم همی داد وفا شد وآن کار که ایام همی خواست بر آمد

از انوارِ جبین مبینش دیدهٔ دولتِ مردمِ بلخ روشی شد کبیم و صغیم دست بدعا بر داشته می ثفتند بَیتَ

(قعمه مرده بودیم بر تشته روز کنون زنده تشتیم تیتی فروز اکابر و اشرافِ بلخ سایر سریرِ خلافت مصیر حاضر شده بنعمت حیات (قدولتِ حضرت و قهرِ اعادی و تهنیتِ سلطنتِ شهریاری زبان کشادند ه

<sup>1)</sup> Metr. Ramal. 2) Hs. خبرو. 3) Metr. Mutaqarib. 4) Hs. زنهار.

<sup>5)</sup> Hs. دی, aber sehr undeutlich. 6) Hs. پشته 7) Metr. Hazaġ.

<sup>8)</sup> Metr. Mutaqarib. 9) Vor دولت wird و zu ergänzon sein.

(fol. r.rr) يادڭارِ خواجهٔ سيد اتايى نقابت بارگاه تعلق باو داشت از كم تجربه ثمى و عدم تعامل آن خواجه قليل الخرد در ميان أمراى عاصى جنبش و حركت مينمود درين وقت پادشاه بجانب او نظم انداخته از غایت خشم و غیظ دست بقبصهٔ خنجم بُرده تهدیدها داده گفت ای گدای بجهٔ توبه بر دوش امرا و سیاه که بریس حرکات جرءت و جسارت نموده اند بواسطهٔ جانسیاری و دولتخواهم ها که از آن بنده ثان و آبا و اجداد آنها بارها بعرصهٔ ظهور آمده است دریس وقت (ابازی پیش گرفته بواسطهٔ بی عقل نعمت الله بریس امر اقدام نمودند تو خواجه بی خرد را که بجز دع الا پیشهٔ نمیشناسد چه بریس آورد که از همه پیشتر پیشتر سبكي پيش څونتهٔ جانورک آقى قويروق در (اجهنداگي در آمده بایس شیروهٔ مستنکر جرءت و جسارت نمودی چونست که فرمایم نام تبرا از دائرهٔ خواجه تمی محو سازند همانا که افعال و اعمال زشت تو دال بر بطلان نسب تُست پادشاه چون ازین قبیل کلمات وحست انگیمز در (۴محفل (fol. ۲.۲ تا) بظهور آورد اُمرا و جمهور بنده گان درگاه بکارهای خود شده چون سحاب در اضطراب آمدند مانند بید در لرزه افتادند سلطان خواجه بار دیگر بر پای خواسته زبان بدعا و ثناء پادشاه تام بخش کشورستان کشاده کفت [(أبيت] سلطان خواجه باين مدم دلپذير آتش خشم صاحبقراني را فرو نشانید پادشاه کرم بخش آتش عنف را بآب لطف آمیزش داد و زهر انتقام را بتریاق عفو در پهلو نهاد ۵

<sup>1)</sup> Viell. نازی Trotz. 2) Hs. پیشه 3) Hs. diesmal نازی 4) Hs. بیشه 5) Das ganz aus nichtssagenden Phrasen bestehende Gedicht habe ich der Raumersparniss halber weggelassen.

(۴مسجدهای کُهنه از دروازهٔ شهر بیرون جمع کرده بحیله و (قمسجدهای کُهنه از دروازهٔ شهر بیرون جمع کرده بحیله و تدبیم میکوشید اتفاقا تدبیم این موافق تقدیم آلهی آمده نصرت سرایی و مهتر کابلی مشیم (اننک خوردهٔ بد ذات تبرائی را در میان گرفتند و شیطنیت ساخته چنان دلنشین کرد که عبید الله خان میخواهد که غنچهٔ باغ جهان بانی ابو الفیض سلطان را بیخ بن بم کند زیرا که میداند که اوزبک خاط جمع است ازین اثم عبید الله خانرا از میان بم داریم آبو آلفیض سلطان او خواهد شد درین صورت عبید آلله خان در حکم فرص شد که خاطم از دغدغهٔ برادرش فارغ گرداند (قبی آنکه اوزبک چار و ناچار خاطم از دغدغهٔ برادرش فارغ گرداند (قبی آنکه اوزبک چار و ناچار

<sup>1)</sup> Das Subject des Satzes ist Gausan, vgl. die Uebersetzung. — Dies Stück habe ich hauptsächlich desshalb im Texte mitgetheilt, weil mir einige Stellen desselben unklar geblieben sind.

2) So! mir unverständlich.

vgl. fol. ۲٥٥ v 3) Hs. مسجدها ohne Iżâfat. فبلی مشیر ننگ (سیک Hs. خبوار طیبای [80] خودرا بجای نىنىك خىوار und نىنىك خىوردە : مىھىتىم كىلان گېفىت heissen schmachbeladen. Mit مشير aber weiss ich nichts zu machen. Als Bezeichnung einer amtlichen Function (vgl. das utman. Mušir) ist das Wort meines Wissens in Mawara Inahr nicht gebräuchlich. Dagegen würde es in der Bedeutung "Rathgeber" auf Tabrà'i bezogen grade hier ganz gut passen, aber heisst Kâbulî auch ۴۴۴ r und Muḥ. Amîn pflegt die gleichen Namen mit den gleichen Schimpfwörtern zu begleiten. - Da übrigens der Nusratsara'i und der Daulatsarå'i auch sonst mitsammen genannt werden, erstrer aber an der eben angezognen Stelle Nusrat Bi-i Nusratsara'i heisst, so wird wohl auch Mihtar Kabuli kein andrer sein als der Daulatsara'i. Ob Mihtar hier als Gattungsname zu fassen, ist mir zweiselhast: weniger wegen seiner Stellung vor dem Eigennamen, da dieselbe grade bei مهتر auch sonst vorkommt, als weil nicht recht einzusehn ist, wie der Mihtar (Schatzmeister, vgl. Chanykow 242) seinen (?) Tabrâ'i als Mihtar-i Kalan (Grossschatzmeister) annehmen konnte.

<sup>5)</sup> Der Sinn der überlieferten La. scheint der zu sein: wollte sich 'Ubaidu'llah der Furcht vor seinem Bruder entledigen, so war's ein Gebot der Pflicht für ihn, dies wenigstens so zu thun, dass die Oezbeken nicht grade auf ihn ['Ubaidu'llah] angewiesen blieben: d. h. er musste ihn nicht tödten, sondern etwa gefangen setzen oder blenden. Aber dieser Bemerkung wird die Spitze dadurch abgebrochen, dass eben noch keiner von beiden Fällen eingetreten ist, 'Ubaidu'llah noch nichts gegen seinen Bruder unternommen hat. Wir erwarten vielmehr diese Argumentation: Wenn 'Ubaidu'llah seinen Bruder zu beseitigen

بپادشاهی او قناعت نمایند اکنون (fol. ۱۴.۲) شمایانکه در خذمتِ ابو الغیص سُلطان کمر بسته اید اثر خیرخواهی صمیمی سلطانید و چندان از عبید الله خان خشنود نیستید بشمایان لازم و واجب شده که در هدم بنیبان عبید الله خان (با ما شریک و رفیق باشید اثر درین باب اهمال و تکاسل ورزید زود است که ابو الغیص سلطان را از دست داده باشید آن دو بد اصلِ نمک حرام و آن (دشمنان درون خانه از راه صواب عدول نموده بامید آنکه درین ملک کسی خواهند شد باین امر مستنکر اتفاق کردند و راه آمد شد و بر آمدن ارک عالی را وا نمودند ه

 $\mathbf{v}$ 

(fol. ۱۴۱۷) ذکر بر آمدن ابو الفیص سلطان بتختِ گردون توان (قو به تزویمِ (مجرخ گردان و خروچ چهل تنان ظهورِ این حادثه حواله بتقدیم است بیت

> (قندانم که تقدیم داور ز چیست که در داوری (قبر بباید څریست اگر هر چه هست او بحکم خداست که را راه پرسش ز (آچون و چراست

wünscht, so hat er [von seinem Standpuncte aus] dazu das Recht, ja die Pflicht, weil so die Oezbeken genöthigt wären, sich mit seinem Regiment zu begnügen. Also frisch an's Werk, ihm zuvorzukommen! — Diesen Gedankengang erhalten wir durch Aendrung von جراى آنكه المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة ا

<sup>1)</sup> Hs. بابا. 2) Dieser Ausdruck ist häufig bei Muḥ. Amin, so llav, المستر, lolv. Er scheint Waṣṣâf entlehnt zu sein, vgl. z. B I. vil. 2 (ed. Hammer). 3) Wohl zu streichen. 4) Hs. خوث . 5) Metr. Mutaqârib. 6) Hs. در باید . 7) Hs.

بلی هر چه هست از خط و (<sup>د</sup> صواب سبب دارد امّا مسبب خداست چـو خـواهـد پـریـشـان کند کشوری شــود پــایــمــال بــلا ســروری

بيت

('آڼجا که قصا خيسه تقدير زند کس را نيرسند که لاف تدبير زنند

(\* امجاد ملّت که فی آیام معدودات اتّفناق کرده انتظاری چنین روز میکشیدند دانستند که اکّر زیاده درین (\* مُهم توقّف رود راز از میکشیدند بیرون افتد شعم

(قور راز که در پردهٔ شب پنهانست چون روز شود بر همه روشن ثردد (قم یا زغم سیل آورد یا خود شود یکبارثی

جوشن شوم (<sup>6</sup> بآن باغیان (<sup>7</sup> فتنه بیگاه چهار شنبه بست هفتم شهر الحرام سنه ثلاثون و عشرون و الف و ماعیه نصرت بی نصرت سرایی و (<sup>8</sup> کابلی بدزاد و طبرایی را خبر (<sup>9</sup> بگذشتن نصف همان شب (<sup>10</sup> که روز بازار قوت و شوکتِ بوم دلان شوم دلان شوم است

<sup>1)</sup> Man erwartete einen Versschluss wie بيا ز رأست , da wir es hier mit Mannawiversen zu thun haben. 2) Rubâtî. 3) Hs. مجمد. 4) Hs. مجمد. 5) Motr. Ramal. 6) Wohl با آن zu lesen. 7) Nach ننف ist der zweite Theil eines Compositum's im Sinne von اندوز ausgefallen. 8) Hs. كادلى. 9) Hs. مدانت . 10) Hier ist zweifellos eine, wahrscheinliche durch das zweimalige Vorkommen desselben Wort's (شب) veranlasste Lücke. Vielleicht ist bloss شب فبستال ausgefallen.

(اچون سرزلفِ شب نشانه زنند رقم کفر در زمانه زنند آن کُروهٔ زیردست که عددشان چهل تن بودند خنجرها (اچبُ راست در کم و تیرها بکتف بزیرِ ارکه عالی آمده از خاکه ریز بدیوارِ قلعه بر آمده تبر درین دیوار نهادند در چند جای رخنه انداخته خودرا بدرون کشیدند بیت

(\* چو بیشه تهی گردد از نرّه شیر شغال اندر آید به بیشه دلیر چون مواضعه به نصرت سرایی رفته بود که ما مردم که بارکِ عالی بر آمدیم (\* آتشی (\* خواهیم افروخت تا بما یقین گردد شمعی بر بام سلطنت روشن باشد دلیلِ مایان شود موافق مواضعه چنان بظهور آوردند آن تیره دلان بروشنای شمع بکوشکِ سلطان در آمده تاج شاهی بر تارکِ مبارکِ آن بیداربخت نهاده کم مرصّع بر میانش بستند و از حجرهٔ تنکُ تاریک بر آورده نخست بر سرِ (\* بالتوی سرائی که آن ناکس مستِ شرابِ غرور بود رسیده سرِ آن بد اصل را از تین (۴ آورده بدن و کتفِ او را از بالای ارک بریر انداختند رباعی

(\* چون بوقت قبض روحش یافت عزرائیل مست برد سوی از قمطریرا تا خیمارش بشکنند کاسه داران جهنم آمدندش پیش باز تا نشاط درستکامی در کنارش بشکنند و بتوشک خانه آمده مهتر شفیع را بهمان دستور از عقب بالتو

<sup>1)</sup> Hs. طلام . 2) Metr. Chafif. 3) Hs. جسبُ . 4) Metr. Mutaqarib. 5) Hs. آتسی . 6) Hs. خواهم . 7) Hs. بالموی . 8) Metr. Ramal. 9) Hs. قمطرسرا . Vgl. Sarah 76, v. 10.

فرستادند بعد از آن سلطانرا بدروازهٔ ارک آورده اوروسان درین مُدّت آن مرّیخ هیبتان چون این کمی ایم صلابتِ خود را بمردم (امی نمودند درین وقت چون خارپشت سر در جای خواب کشیدند و نفس نودند عاصیان دروازه را صاحب شده بالای نقاره خانه بر آمده بدستهٔ کارد و (قی چین نقاره زدند و کوسِ شاهی را بنام ابو الفیص سلطان از فحوای این بیت بیت

(قطعه کوس جهانبانی که شه را در بر است صبح یا شام است این دولت از آن دیگراست

بصدا در آوردند آواز کوس درین دل شب شهر را فرو گرفت مردم شهر از بستی غفلت بر جسته در (احیرت افتادند آن چهل تنان تیره دلان هر کدام شمعی بدست ارک را چراغان کردند کلانای آنقوم طاغی یعنی امرا و سپاه عاصی که منتظر چنین وقت بودند یک یک یک بارک در آمده آبو الفیص سلطانرا بگرسی زرین نشانیده کورنش کردند و تهنیت جلوس سلطانرا ثفته هر کدام به بنده ثی اسب کشیدند( دولتِ ابو الفیص سلطانرا از محییط خاک بر اشته بمرکز افلاک رسانیدند ۵

<sup>1)</sup> Vielleicht ملابت نمودند ما ملابت نمودند kann auch ironisch gemeint sein.
2) Hs. تابعین vgl. osttürk. قاربجین 3) Metr. Ramal. 4) Hs. حمرت 3) Obwohl es von jeher Sitte war, dem neugewählten Herrscher ein kostbar geschirrtes Pferd vorzuführen, so scheint doch ebenso die Situation wie das gleich nachher (fol. ۴۴۳ v) vom Ma'rûm Atalyq gebrauchte أبو الفيت اسب كشيده والمعالية المعالية المع

#### Nachwort.

Die oben S. 353 ausgesprochene Absicht des Verfassers der vorstehenden Abhandlung, das in derselben begonnene Werk später fortzusetzen, hat nicht in Erfüllung gehen sollen; am 19. April 1884 ist er plötzlich von seiner Arbeit abberufen worden.

Es ist ein schwerer Lebensgang gewesen, der ein nicht für den Verstorbenen selbst, aber für die ihm Nahestehenden so unverhofftes Ende gefunden hat.

Franz Ludwig Teufel wurde am 5. Februar 1848 als Sohn des erzbischöflichen Architekten Franz Teufel zu Donaueschingen geboren. Er genoss seine wissenschaftliche Vorbildung zuerst auf dem Gymnasium seiner Vaterstadt, später in Freiburg. an dessen Universität er Michaelis 1868 als Studiosus der classischen Philologie immatrikuliert wurde. Im Februar 1872 wurde er daselbst zum Dr. phil. promoviert, auf Grund seiner Dissertation De Catulli, Tibulli, Propertii vocibus singularibus", welche ihm im Verein mit der Leistung im mündlichen Examen das Prädicat summa cum laude" einbrachte. Inzwischen hatte er bereits im October 1871 eine Anstellung an der Bibliothek zu Freiburg gefunden, von welcher er mit seinem Lehrer, Professor W. Brambach, zusammen bei dessen Uebernahme der Leitung der Hof- und Landesbibliothek zu Karlsruhe an die letztere als Assistent übersiedelte. Am 7. März 1873 verlor er seinen bereits längere Zeit schwer erkrankten Vater, der ihm die Aufgabe hinterliess, für Mutter und Schwester zu sorgen. Mit allen Kräften eines unbeugsamen Willens, einer glänzenden Begabung und einer wie er zu vertrauen schien unerschöpflichen Arbeitskraft hat er danach gerungen, diese heilige Pflicht mit dem geradezu leidenschaftlichen Streben zu vereinen, welches ihn schon seit Jahren der Erforschung der späteren Zeiten des muhammedanischen Orientes zugeführt An diesem Streben ist er zu Grunde gegangen, ein Opfer der Wissenschaft, oder vielmehr derjenigen Verhältnisse, unter welchen ideale Bestrebungen in der heutigen Zeit des "gesunden Realismus" überall zu leiden haben.

Wer in der Gegenwart eine wissenschaftliche Laufbahn sich vorsetzt, ist bekanntlich, oder glaubt sich wenigstens darauf angewiesen, bei den Gelehrten seines Faches, beziehungsweise den massgebenden Behörden möglichst bald bekannt und anerkannt zu werden, sei es, dass er sich in irgend eine Specialität einbohrt, wo er doch schon in kürzerer Zeit aus engem Schachte ein mehr oder weniger winziges Korn ächten Metalles zu Tage fördern kann, oder dass er in unruhigem Umhertasten auf den mannichfachsten Gebieten den Eindruck einer vielumfassenden Begabung und Gelehrsamkeit hervorzurufen vermag. Ich habe den ersten dieser Wege

selbst eingeschlagen und bin nicht in der Lage den zweiten zu verwerfen; für beide ist Teufel's Natur zu gross angelegt gewesen. Sein Vorbild war Dozy, "der Unerreichbare", wie er ihn nannte; diesem Beispiele folgend hat er in jahrelanger verborgener und mühsamer Arbeit seine Kräfte geübt, fast ohne jede Anleitung weite und schwierige Gebiete der Sprachkunde, Litteratur und Geschichte unter seine Herrschaft gezwungen, ehe er an die Oeffentlichkeit trat: erst dann ein umfassendes Programm für seine Lebensarbeit sich und andern vorzeichnend, als er gleichzeitig den Beweis zu liefern vermochte, dass er wie keiner zu diesen grossen Aufgaben gerüstet und durch klare Erkenntniss ihres Wesens vorbereitet war. Was aber Dozy, immer zu eigenem unvergänglichen Ruhme, unter der seltenen Gunst freier und sorgenloser äusserer Verhältnisse zu erreichen vermocht hat, ist dem unbekannten, freund- und mittellosen Bibliotheksassistenten zu einer immer schwereren Last geworden, unter welcher er schliesslich zusammenbrechen musste. Seine von Haus aus zuverlässige und kräftige Gesundheit kam in Folge der von keiner Erholung unterbrochenen, fortgesetzten Ueberanstrengung seit dem Jahre 1876 in's Wanken; die von seinem unentwegt auf die Erreichung des höchsten Zieles gerichteten Willen angespannten Nerven, denen keine günstige Wendung des äusseren Lebens die Möglichkeit zeitweiser Schonung zu bieten schien, fingen allmählich an den Dienst zu versagen, für erzwungenes Fortarbeiten sich durch die schmerzhaftesten Leiden zu rächen.

In so bedrängter Lage fand er, der wenigstens seines Könnens unter allen Heimsuchungen inzwischen hatte gewiss werden dürfen, den Muth, seine Pläne und seine Zweifel an der Möglichkeit ihrer Durchführung dem Manne anzuvertrauen, in welchem wir nicht nur den Altmeister unserer Wissenschaft, sondern auch den wohlwellenden und selbstlosen Förderer aller ernsten Bestrebungen auf diesem Gebiete verehren. Es macht jetzt einen tragischen Eindruck zu lesen, was er mit männlicher Ruhe, hinter welcher man die Bitterkeit über niemals endende Ungunst des Schicksals nur eben herausgefühlt, Bd. XXXVI dieser Zeitschrift Fleischer anvertraut hat. Ich brauche nicht im Einzelnen auszuführen, wie dieser verehrte Mann mit anderen, welche allmählich Einblick in die Lage der Dinge bekamen, bemüht gewesen ist, dem Heimgegangenen einen Ausweg aus dem finsteren Thale zu bahnen, dessen Schatten sich immer tiefer auf ihn herabneigten. einer wissenschaftlichen Reise nach England hoffte man durch die zeitweilige Entlastung von trivialer Arbeit und Gewinnung neuer, belebender Eindrücke gleichzeitig einen wohlthätigen Einfluss auf sein Nervenleiden: aber erneute und immer heftigere Anfälle desselben zwangen ihn, sein bereits einer hervorragenden gelehrten Körperschaft eingereichtes Gesuch zurückzuziehen, welchem von einsichtigen und wohlwollenden Fachgenossen in einflussreichen Stellungen die Wege im Voraus geebnet worden waren.

Während so die kaum eröffnete Aussicht auf wirksame Förderung seiner wissenschaftlichen Zukunft sich wiederum verdunkelte. wollte das Schicksal ihn auch an der einzigen Stelle seines Herzens treffen, welche von Leid und Bitterkeit noch frei geblieben war. Im Herbste 1883 musste er seine über Alles von ihm geliebte und verehrte Mutter, deren Stolz und Freude er in den schwersten Zeiten gewesen war, sterben sehen. Ich darf den Schleier nicht von dem Zustande verzweifelter Hoffnungslosigkeit heben, den seine Briefe an mich - von Anfang unserer Bekanntschaft an für mich ein wahrer Schatz nicht bloss von wissenschaftlichen Anregungen, sondern vor allem von Offenbarungen eines männlich tapferen, stolzen und reinen Charakters - seit dieser Zeit widerspiegeln, und der mich um so mehr erschreckte, je mehr ich gewohnt war, ihn die Qualen seines kranken Leibes und seines durch die Heimsuchungen des Schicksals gepeinigten Gemüthes mit kühler Objectivität, in gelegentlichen kurzen Nebenbemerkungen, wie zur Entschuldigung seiner verminderten Leistungsfähigkeit. verzeichnen zu sehen. Er gehörte nicht zu den Leuten, welche vor dem Unglück capitulieren und blieb sich der Pflichten gegen seine Schwester, die treue Gefährtin seiner Leiden und Sorgen. voll bewusst; aber er begegnete jedem Ausdruck der Hoffnung auf eine bessere Zukunft von da an mit resignierter Ablehnung. Nur einmal kurz vor seinem Ende durfte er sich noch zu halbem Glauben an die Möglichkeit einer neuen Wendung seines Looses aufraffen: als es den fortgesetzten Bemühungen Fleischer's gelungen war, die Aufmerksamkeit der badischen Regierung auf ihn zu lenken, und deren Wohlwollen ihm die Erlösung von der ihn täglich schwerer drückenden Bibliotheksarbeit und die Eröffnung einer akademischen Thätigkeit in Aussicht stellte. dankbar er aber denen war, welche ihn zu fördern nun sich entschlossen, so herzlich er sich besonders über Fleischer's auch anderweitig ihm bethätigte Fürsorge äusserte: wirkliche Freude daran zu empfinden vermochte er nur auf Augenblicke; er schien zu ahnen, dass es zu spät war. Immerhin fühlte er, der in den letzten zwei Jahren fast ununterbrochen von marternden Nervenschmerzen und damit zusammenhängenden schweren Leiden anderer Art heimgesucht nur mit Aufbietung der äussersten Kraft seines unbeugsamen Willens die in dieser Zeitschrift veröffentlichten Vorarbeiten zu seinem grossen Werke langsam hatte fördern können, sich in dieser Zeit etwas wohler und fasste die bevorstehende Veränderung seiner Lebensstellung mit dem ihm eigenen pflichtmässigen Ernste in's Auge: da erhielt ich als Antwort auf den Brief, in welchem ich mich über diese Dinge zu ihm ausgesprochen hatte, am Abend des 19. April das Telegramm mit der Todesnachricht. Er war am Nachmittag desselben Tages, von einem Gehirnschlage betroffen, rasch dahingeschieden.

Was für eine Fülle von Geist, Scharfsinn, Kenntnissen, vor

allem aber von ächt historischer Begabung mit ihm für unsere Wissenschaft verloren gegangen ist, das lässt sich aus den wenigen Arbeiten, deren letzte hier vorliegt, nicht voll ersehen. Trotzdem darf ich, der Freund, hierüber mich nicht weiter aussern. Ebensowenig beabsichtige ich Betrachtungen über den Lauf einer Welt anzustellen, in welcher für Männer, die ihre Ideale, lediglich auf eigene Kraft gestützt, ohne um die Gunst einflussreicher Persönlichkeiten sich zu bemühen, in stolzer Unabhängigkeit durchsetzen wollen, nun einmal in den seltensten Fällen Platz ist. Ich bin auch überzeugt, dass es nicht an klugen Leuten fehlen wird zu denen ich, handelte es sich nicht um diesen Mann, vielleicht selbst gehören würde — welche es mitleidig bedauern mögen, dass der Verstorbene bei allen seinen Fähigkeiten und der Kenntniss von den Einrichtungen unserer Gesellschaft, die ihm keineswegs abging, sich nicht dazu hat bequemen wollen, rechtzeitig für seine Carriere zu thun, was überall für erlaubt gilt. Aber so wenig ich die Kraft besessen habe, mein eigenes Leben in solcher Weise zu gestalten, ich muss bekennen, dass ich den Geist der absoluten Verneinung alles Gewöhnlichen oder gar Gemeinen, insbesondere aller Streberei, der vollkommenen Unabhängigkeit von dem Treiben der nach Stellung, äusserer Ehre, Vermögen oder Genuss jagenden Menge, der Abneigung gegen die Uebernahme irgendwelcher Verpflichtungen in Bezug auf die Dinge dieser Welt, welcher in dem Verstorbenen lebendig war, in Zukunft wie jetzt ohne Einschränkung bewundern werde. Ein solches Leben beweist selbst durch sein tragisches Ende, dass der Geist nicht bestimmt ist, endgiltig sich den Mächten der Welt zu beugen; wer es unternimmt gegen diese einsam und allein bis auf den letzten Augenblick einen aussichtslosen Kampf zu führen, fällt als Führer in dem Streite um die idealen Güter der Menschheit, für welche auch die grössten wissenschaftlichen Errungenschaften immer nur einen bedingten Werth haben.

قد كَانَ صاحبُ هذا القَبْرِ جوهرة مكنونة قد براها الله مِن شَرَف فلم تكنَّ تعرفُ الأَيَّامُ قيمتَهُ فردُّها غَيْرةً منهُ الى الصَّدَف

Den Druck der vorstehenden Abhandlung hat der Verfasser selbst nur bis S. 266 vollständig geleitet. Bis S. 282 hat er wenigstens die erste Correctur gelesen, von da ab trage ich die alleinige Verantwortung für etwaige Versehen, welche er mit seiner musterhaften Genauigkeit ausgemerzt haben würde. Seine letzte Revision fehlt diesen Partien um so mehr, als sein Brouillon zwar vorliegt, die Verschiedenheiten zwischen dem letzteren und dem Druckmanuscripte aber nicht in allen Fällen mir eine sichere

Entscheidung darüber ermöglichen, was jedesmal am besten der handschriftlichen Lesart entspricht. Sollte die Petersburger Handschrift hie und da nicht völlig genau wiedergegeben sein, so bitte ich das auf diesen Umstand zurückzuführen: der begonnene Druck musste natürlich fortgesetzt werden, und so konnte ich nicht daran denken, die Handschrift mir zu durchgängiger Vergleichung nochmals kommen zu lassen. Es können aber unter allen Umständen nur wenige Stellen sein, wo sich kleine Abweichungen etwa vorfinden: so leicht erklärlich Schreibfehler in einer Arbeit sind, deren Verfasser vielfach nur mit beeinträchtigter Sehkraft und unter heftigen Schmerzen sein Werk zu fördern vermochte, so beweist doch jeder seiner Correcturbogen die ausserordentliche Sorgfalt, mit welcher er sich selbst controlierte, und wesentliche Irrungen wird ihm wohl selbst aus der Originalhandschrift niemand nachweisen können. Auch hat Herr Geheimrath Fleischer die Güte gehabt, die letzten Bogen für manche Stellen einzusehen, welche mir zweifelhaft geblieben waren, und mehrere Verbesserungen vorzunehmen. Daneben muss ich freilich noch berichten, dass der Verfasser kurz vor seinem Tode die Absicht ausgesprochen hat, besonders in den Anmerkungen noch mancherlei zu ändern und hinzuzufügen. Er würde dabei dies und jenes ausgeglichen haben, was ich nun habe stehen lassen müssen: vgl. S. 280, 31 'Alî Mîrâchôr mit 285, 20; 297 ult. Quli Mîrâchôr; 280, 4 v. u. 'Awîż mit 325, 15 'Iważ; 304, 1 Chwushal, später 309 ff. Chushal geschrieben: das wird man weniger bedauern als den Verlust der weiteren sachlichen Bemerkungen, die sich ihm inzwischen noch ergeben hatten. -S. 271, 12 bitte ich Farhâd-i Autárči; 283, 2 dreihunderttausend; ebd. 13 Samir zu lesen.

Den wissenschaftlichen Nachlass meines Freundes habe ich in Verwahrung genommen. Er besteht in der Hauptsache aus kritischen, exegetischen und sachlichen Bemerkungen zu einer ganzen Zahl persischer und türkischer Texte, wie Abulgazî, Abdulkerîm, Rizâ Quli, Bâburnâmah, Mohâgnâmah, Machzan ul asrâr, Pavet de Courteille's Dictionnaire, Muchlinski's und Berezin's Chrestomathien, Bostan, Wîs o Ramîn, Akbarnâmah, Bâdšâhnâmah, Mohammad Jusuf. Diese Aufzeichnungen ruhen einstweilen neben denen Loth's und Spitta's; sobald ich mich drängender Verpflichtungen anderer Art, welche mich noch etwa drei Jahre in Anspruch nehmen werden, entledigt habe, will ich mich nach Kräften bemühen, die Arbeiten der Freunde den Fachgenossen Sollte mich das Geschick daran verzugänglich zu machen. hindern, so empfehle ich sie denen, welchen die Aufgaben unserer Wissenschaft am Herzen liegen: es sind die Vermächtnisse dreier der Besten unserer Zeit.

Königsberg, 28. Juni 1884.

August Müller.

### Al-Belådhori's Ansåb al-aschråf.

Von

#### M. J. de Goeje.

Die von Ahlwardt (Anonyme Arabische Chronik) ausgesprochene und begründete Vermuthung, dass das von ihm gefundene Bruchstück einer Arabischen Chronik zum grossen historischen Werke al-Beladhori's انساب الاشباف gehöre, ist durch Nöldeke's Untersuchung (Gött. gel. Anz. 1883, S. 1096—1109) fast zur Gewissheit geworden, und harret, wie Thorbecke schreibt (Literaturbl. f. orient. Philol. I, 153-156), nur noch des letzten Beweises, den eine Vergleichung mit dem ersten Bande des Werkes erbringen muss. Die allbekannte Freundlichkeit des Herrn Ch. Schefer in Paris hat mich in den Stand gesetzt diesen Beweis zu liefern. Was noch an der Uebereinstimmung der Gewährsmänner der Chronik mit denen des Buches der Eroberungen fehlte, wird durch diesen Band in Ueberfluss nachgebracht. Dass der Grammatiker Abû Mohammed at-Tawwazi im Fotuh vorkommt, hat schon Nöldeke gezeigt. Er wird daselbst zweimal erwähnt. Denn nicht nur S. 146, 8, verbessert الثوري für التوزي verbessert Im ersten Bande des Ansab wird er öfters citiert und zwar gewöhnlich als Schüler Açma't's, doch auch wohl als Schüler al-Qahdhami's. Auch روح بن الوليد muss aus der Liste wegfallen. Bei Ahlwardt M.f., l. Z. muss man lesen روح عن الوليد d. h. . روح بن عبد المؤمن عن الوليد بن هشام بن قحذم محمد بن الاعرابي , (الحسن بن علي) الحرمازي Uebrigen werden und ابو بكم الاعيب viele Male genannt, Mohammed ibn Habtb, der Freigelassene der Banû Hâschim (Ahlw. S. 100) ein paar Mal, und وحدثتی محمد بن حبیب مولی بنی فیشم zwar findet man f. 20r Was Nöldeke über al-Mada'int hervorhebt, dass er in der \* oder ohne قال chronik sowohl mit حدثني eingeführt wird als mit قال oder ohne jedes Verbum, ist ebenso der Fall im Ansåb. Seine gewiss richtige Erklärung, dass der Verfasser, wo er den ersten Ausdruck gebraucht, aus seinem eignen Dictate niedergeschrieben habe, sonst aber aus denen anderer Schüler, findet ihre Bestätigung durch die Vergleichung von Ahlw. 174 mit Ansab f. 744 v, wo man wört-الله lich dieselbe Erzählung liest, hier aber eingeführt mit حدثني المدائني während bei Ahlw. nur احمد بن الحارث عن المدائني steht. Von diesem Ahmed ibno 'l-Harith benutzte Beladhori auch ein Dictat von Ibn Sa'd (Fotûh 📈 3). Die wörtliche Uebereinstimmung der Erzählung zwischen Ahlwardt's Chronik und dem Ansab ist zugleich ein schlagender Beweis der Zusammengehörigkeit beider. Die einzige Variante ist, dass in der letzten Zeile des تصرف in der Handschrift des Ansab تصرف. in der Handschrift des Ansab steht. Dass Belädhort eine Erzählung, die für zwei berühmte Personen characteristisch ist, in der Geschichte sowohl des einen, als des andern mittheilt, ist bei der Anlage seines Werkes natürlich, und aus dem ersten Bande des Ansab habe ich drei Beispiele solcher Wiederholung notiert. Bisweilen wird der Schüler Mada'int's nicht mit Namen angeführt, sondern es heisst وحدثنني بعض

wie f. 449 r. Was von Mada'ini gesagt ist, gilt ebenso von Abû 'Obeid al-Qasim ibn Sallam, von 'Affan ibn Moslim, von Zobeir ibn Bakkar, von Bekr ibno 'l-Heitham, von Abû Bekr Abdollah ibn Mohammed ibn abî Scheiba, von Mohammed ibn Sa'd und Anderen.

Auch was die Eintheilung des Stoffes betrifft, ist die Uebereinstimmung der Chronik mit dem Ansab entscheidend. Die einzelnen Abschnitte haben auch hier gewöhnlich die Ueberschrift in Die Person ist Hauptsache, aber stets wird in dem ihr gewidmeten Abschnitt der Theil der Geschichte erzählt, in welcher jene Person Hauptfactor ist, und dann werden einige andere bedeutende Männer derselben Zeit besprochen ohne Rücksicht auf genealogische Zusammengehörigkeit. Die geschichtliche Erzählung ist in der Regel eine aus verschiedenen Quellen zusammengesetzte Uebersicht, wie im Fotüh eingeführt mit den Worten سقت حديثها. Wenn man dieselbe mit Tabari vergleicht, erkennt man jedesmal, dass die zwei mitunter aus derselben Quelle geschöpft haben, dass aber Tabari gewiss das Werk des Belädhort nicht benutzt hat. Die Vergleichung der Chronik mit Tabart hat Nöldeke zu dem gleichen Schlusse gebracht.

Die Eintheilung des Buches gründet sich dem Titel gemäss ganz auf genealogische Grundlage. Es muss einen riesigen Umfang gehabt haben, wie wir schon daraus schliessen können, dass der Band des Herrn Schefer 812 Folia enthält, und erst f. 699 den Anfang macht mit der Familie des Abbas ibn Abdo'l-mottalib. H. Chalifa sagt I, 274, dass das Ganze, obgleich nicht vollendet, vierzig Bände zählte, dagegen I, 455 zwanzig. Wir gewinnen wenig mit diesen Angaben, so lange die Grösse jedes einzelnen Bandes unbekannt ist. Nach Schefer's Handschrift zu urtheilen, hat der Verfasser selbst keine andere Eintheilung gemacht als die in Abschnitte. In diesem starken Bande ist keine Stelle zu finden, wo ein Theil abgeschlossen sein, ein anderer anfangen sollte. In dem Exemplare aber, zu welchem die Berliner Handschrift gehört hat, muss der Inhalt dieses Bandes sechs Bände eingenommen haben. Denn da 24 Seiten von Ahlwardt's Chronik auf 9 Blätter der Schefer'schen Handschrift gehen, würden 135 dieser Blätter einen Band wie den Berliner bilden. Zwischen dem Schefer'schen Bande und der Berliner Handschrift fehlen 4 Bände von der Grösse der letztgenannten, oder ungefähr 540 Blätter, wie die in Schefer's Handschrift. Diese endet mit oder in der Geschichte der Kinder des Abu 'l-Abbas as-Saffah. Die vier fehlenden Bände enthielten demnach die Geschichte Mançûr's und der folgenden Abbasiden, und der Familie von 'Abd Schams, mit Einschluss der ersten Periode der Omayadengeschichte. In den folgenden Bänden muss der Verfasser erst die Fortsetzung der Omayaden gegeben haben, dann, nachdem auch die anderen

Zweige von 'Abd Manaf abgehandelt waren, wird er erst zu den übrigen Zweigen von Qoçey gekommen sein — f. 690 r sagt er selbst, dass die Geschichte Ibn Zobeir's später kommen wird — und noch viel später zu Ka'b ibn Lowey (Abû Bekr und Omar). Dass diese noch in Beladhort's Plan lagen, darf man wohl voraussetzen. Ueber das Weitere können wir nicht einmal eine Vermuthung aussprechen. Da aber die bedeutenden Personen, welche nicht schon als Nachkommen einer der Hauptpersonen erwähnt sind, im Abschnitt der Hauptpersonen ihres Zeitalters besprochen werden, ist es nicht wahrscheinlich, dass der genealogische Plan über Qoraisch hinausreichte. Nach dem allen kommt eine Berechnung des Ganzen auf ungefähr zwanzig Bände wie der Berliner mir richtig vor.

Belådhort scheint an diesem seinem Hauptwerke (المشهور , wie ein anonymer Chronikschreiber sagt, Leidener HS. 1957 unter seinem Todesjahre) viele Jahre lang gearbeitet zu haben. Im Bande des Herrn Schefer habe ich nur eine historische Andeutung auf die Zeit des Verfassers gefunden und diese ist noch ziemlich unbestimmt. Sie ist f. 345 r, dass al-Motawakkil den Gebetspeer (عنزة) des Propheten nach Samarra kommen liess, "wo er bis zum heutigen Tage ist". Ahlwardt hat bereits bemerkt, dass der Verfasser schon in den dreissiger Jahren für dieses Werk Material sammelte.

wie das Fotûh, hat auch das Ansab weder Einleitung noch Vorwort. Es fängt an: المناسب الكتب المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل الم

ungeschtet erhalten wir doch einige Mittheilungen über Odad. Von den Söhnen 'Adnan's, die Nachkommenschaft hatten, wird, ausser mit seinem Sohne (oder nach Anderen seinem عددان und عدنان der durch Verwechslung von auch zu den Azd gerechnet wird, und dessen Nachkommen kurz besprochen. Dann kommt der Verfasser zu Ma'add und Qodha'a, Nizar mit Thaqif und Jyad, Modhar und den folgenden Ahnen Qoçey's bis f. 27 r. In diesem Abschnitte finden wir mehrere nützliche Mittheilungen über verwandte Stämme, die in einen anderen Stammverband eingetreten sind, und nichtverwandte Stämme, die sich angeschlossen haben und adoptiert sind, so wie über einzelne Personen, z. B. über Ibrahim ibn 'Arabi, den der Chalife Abdolmelik zum Emir von Jamama ernannte. F. 15 r ist die bei Jaqut وهو für والرماح für والرماح für والرماع für والرماع für والرماع bei Jaqût Z. 10. Wir können daraus als wahrscheinlich erschliessen, dass die Verschiedenheit der Lesart nicht ist zwischen علان oder Ist dies richtig, so wird الرماح sondern zwischen بلاد wohl die wahre Lesart sein (vgl. TA II, ١٤٨, 4 v. u). Aus geworden. F. 27 ملک ist im Fotûh ۲۸۳, 3 v. u. ملک geworden. F. 27 findet sich eine zweite von Jaqut, III, rr., 2 citierte Stelle; nur nicht im Ansab. سيل جبل سمى باسمه nicht im Ansab. F. 27 v — 33 v handeln über Qoçey. In diesem Abschnitte findet man ein paar Episoden, die nicht ohne Interesse sind, über die , فالدة und سقاية Fahne der Mekkaner bei Bedr, und über die بقاية, die nach der Eroberung Mekka's an die Familie 'Abbas kam, und welche Mançur im Anfang seines Chalifates an sich zog mit den انكم تنقلدون هذا الامر مواليكم وموالى امير (Worten (f. 33 v oder nach einer andern Redaction desselben Berichtes f. 709 v مواليه مواليه المومنين احق بتوليته Darauf übergab er seinem Clienten زرني (oder زربي), d. h. Zirbi, vgl. Tab. II, 519, 17) die ganze Versorgung der Wallfahrer auf Kosten des Staates. Im Abschnitt über Haschim finden wir zwei Citate bei Jaqut wieder, II, w. 15-21 (wo die Quelle nicht genannt wird) = f. 36 v und III,  $\sqrt{11}$ , 18 seqq. = f. 37 r. ب القناء بالفناء نعودة Können hieraus bei Jaqût verbessern ب الفناء نعود, für بالقناء محقانه und Z. 22 فجفانه für das unerklärliche يعربه

F. 37 r fängt eigentlich die erste grosse Abtheilung des Werkes فسب بنی هاشم بن عبد مناف بن قصی an mit der Ueberschrift بن كلاب. Aus der Geschichte des Abdolmottalib, die bis f. 51 r geht, hat Jaqut wieder ein Citat, IV, 944, 14 seqq. = f. 43 v, nach welchem bei Jaqût zu verbessern ist Z. 14 und 21 ماء für wie bereits Fleischer فنافرهم und فنافرهم. wie bereits Fleischer emendiert hat, für فناقبهم Z. 18, auch schon von Fleischer nach وتصوب فوقع ذا ننب جرار وساق كالمنشار ,Meidant berichtigt فقالوا الاده اي بيس فقال الاده 2 Zuletzt Z. 19 وراس كالمسمار . Nach dieser Erzählung فلا مع يقول الا يكن قولى بيانا فلا بيان folgt die Beschreibung des يوم ذي نكيف, aus welchem das Sprichwort قد انصف القارة من راماها datiert. — F. 54r wird die Geburt des Propheten erzählt, und von da wird die Prophetengeschichte fortgesetzt bis f. 390. Ein grosser Theil davon ist, wie Sprenger richtig bemerkt hat, aus Wâqidi genommen, Ibn Ishaq ist aber auch nicht unberücksichtigt geblieben. F. 62 r fängt der an, welcher die Frage behandelt, welche Offenbarung die älteste sei. F. 69 r - 95 r, die von der ersten Predigt und von Mohammed's Feinden in Mekka erzählen, bieten sehr wenig Neues. Mehr finden wir im Abschnitt ذكر المستضعفين رسول الله (f. 95 r seqq.), da auch die späteren Erlebnisse dieser Männer erzählt werden. Die bekanntesten sind بلال بن رباح und صهيب بن سنان ,خباب بن الارت ,بن يسر F. 122 folgt die Ausweichung nach Abessinien, f. 145 امر الشعب und die Liste der Siebzig. أمر العقبة الأولى f. 151 r والصحيفة Ueber diese giebt der Abschnitt viele Details. Unter Anderem findet man Angaben über die längstlebenden Genossen des Propheten in den verschiedenen Städten. F. 160 v die zwölf Naqib's, f. 162 v بنب في قصة المعراج; dann wird die Geschichtserzählung fortgesetzt. F. 171 seq. sind verschiedene Gedichte über die Flucht. F. 175 werden die Heuchler, f. 178 die vornehmsten Juden aufgezählt. bieten nichts Neues; سرايا Die Abschnitte über die غزوات ebensowenig der über die letzte Pilgerfahrt. Aber f. 247 v fängt

eine Serie belangreicher Abschnitte an. Zuerst صفة, سول الله, in welchem die Ueberlieferung des Ibn abt Håla, mit Erklärung der schwierigen Wörter. F. 254 v — 305 v ازواج رسول الله interessant für die Kenntniss des Familienlebens des Propheten und die Verhältnisse der Mütter der Gläubigen nach dem Tode Mohammeds, sowie ihrer Nachkommen und Verwandten. Aus dem Abschnitt über Fâtima habe ich nur notiert, dass sie nach dem Tode ihres Vaters nur einmal gelächelt hat, dass sie sich selbst das Kleid anlegte, in welchem sie begraben werden wollte, mit dem Verbot sie zu entkleiden, und vorschrieb, wie ihre Bestattung geschehen sollte. Mehr finden wir über sie im Abschnitt über Alf. Sie war gar nicht zufrieden, dass sie Alî heirathen musste, den sie Dickbauch und Thränenauge schalt (f. 429 v, 433 v), und murrte (المعنت). Der arme Ali scheint mit der Prophetentochter ein nicht gerade paradiesisches Leben gehabt zu haben. اب تراب Man behauptet, dass er seinen Beinamen dem zu danken hatte, dass er es einmal nicht länger im Hause aushalten konnte und sich aussen im Sande zum Schlafen niedergelegt hatte, woselbst ihn dann der Prophet fand (f. 425 v). Characteristisch ist, dass Ali's Weigerung Abû Bekr den Huldigungseid zu leisten gleich nach Tâtima's Tod endete (f. 387 r). Sie scheint eine sehr ehrgeizige Frau gewesen zu sein und den Grund gelegt zu haben zu den Prätensionen des Hauses Ali. Es geschah wohl auf ihr Anstiften, dass, als Abû Bekr einmal predigte, der junge Hasan rief "steige ab vom minbar meines Vaters". Alt, der zugegen war, bezeugte, dass er daran keine Schuld habe (ليس فذا من ملامنا). Die Tradition f. 594 r ist von 'Orwa. Ich folgere dasselbe aus der Erzählung, dass der Prophet seiner Tochter versprochen habe, sie würde "die Herrin der Weiber im Paradies" sein (f. 261 v, 364 r seq., Sprenger II, 462 seq.). Aïscha scheint ihr besonders verhasst gewesen zu sein. Fatima hatte es nicht bequem, wenn auch vielleicht der Bericht (f. 443 v), dass Ali sich einem Juden als Tagelöhner vermiethet hatte, um den Lohn einer Dattel für jeden Eimer Wasser, um so seiner Frau einen Beutel Datteln heimbringen zu können, etwas übertrieben sein mag. Für Aïscha dagegen war das Beste kaum gut genug. Dazu war Abû Bekr's Tochter bildschön, während das Stillschweigen der Ueberlieferung über Fâtima's Aeusseres und der Umstand, dass sie sich verhältnissmässig spät verheirathete, von ihr das Gegentheil vermuthen lassen. Es nimmt uns demnach nicht Wunder, dass Fatima sich von den übrigen Frauen Mohammed's an ihren Vater abordnen liess, um über seine Bevorzugung der Aïscha zu klagen. Dass sie umgekehrt der Aïscha ebensosehr verhasst war als ihr Mann, dürfen wir wohl voraussetzen. Es ist sogar fraglich, ob Abû Bekr wohl ganz unparteiisch handelte, als

er 'Fatima's Ansprüche auf Fadak (f. 342 v = Fotûh 💾 seqq.) ذكر موالي رسول الله 384—385 richt anerkennen wollte. — F. 305—384 Ein grosser Theil dieses Abschnittes handelt über Abû Bakra. Dass man den Namen so sprechen muss, nicht Bokra wie وحدثني بعض آل ابي بكرة Ahlwardt, erhellt deutlich aus f. 323 r تدلّي من الحصن على بكرة فقال له النبي صلعم كيف جئت فقال تدليت ببكرة فقال فانت ابو بكرة ويقال أنه كان يعرف بالطائف In diesem Abschnitt بابي بكرة لاند كانت له بكرة يعلفها ويركبها wird die scandalöse Geschichte des Moghtra ibn Scho'ba ausführlich erzählt. Auch enthält er eine belangreiche Episode über Abdorrahman ibn abî Bakra, der in weniger als einem Jahre vierzig Millionen Dirhem verschwendete, und über dessen Bruder Obeidollah. — Die folgenden Abschnitte handeln über die Garderobe des Propheten (f. 334 seq.), über seine Pferde und Maulesel (f. 336 seqq.), über seinen Antheil an der Beute (f. 339 seqq.), über seine Waffen (f. 343 seqq.) und über sein Bettgestell (f. 346). Dann über seine كن لم Moëddhin's, seine Landvögte und seine Secretäre. F. 351 ذكم البئار .F. 352 v seqq الفواطم والعواتك من جدات رسول الله nicht von Jaqût excerpiert. التي كان يستعذب رسول الله منها الماء Den Abschnitt المحمدون في الجاهلية (f. 355) theile ich hier mit zur Vergleichung mit Sprenger I, 161: محمد بن سفیان بن منجاشع ابن دارم بن ملک بن حنظلة بن ملک بن زيد مناة بن تميم محمد بن الحرماز بن مالك بن عمرو بن تميم واسم الحرماز الحرث محمد بی بم بن طریف بن غنواره (sic) بن عامر بن لیث بن بکر ابن عبد مناة بن ننانة تحمد الشويعر بن حمران بن ابي حمران (vgl. T. A. III, m.) الجعفى الذي يقول له امرو القيس بن حجم

ابلغا عنى الشويع انى عمد عين حللتهن حريما يعنى حريما يعنى حريم بن جعفى بن سعد العشيرة ومحمد بن عقبة بن الحيدة بن الحجلاح الاوسى ومحمد بن مسلمة الانصارى من الاوس Dann folgen die Zeitgenossen des Propheten, die Muhammed hiessen, und die, welche dem Prophet ähnlich waren. F. 356 seq. ورسول

الله في ابى بكر F. 358—374 über Krankheit und Tod des Propheten. In diesem Abschnitte haben wir ein merkwürdiges Zeugniss über Aischa's Hass gegen Alt. Aischa erzählt: "der Prophet trat ein gelehnt auf zwei Männer, al-Fadhl ibn Abbas und einen andern". Obeidollah ibn Abdollah ibn 'Otba erzählte diese Ueberlieferung dem Ibn Abbas. Dieser sagte: "weisst du, wer jener andere war?" — "Nein". — Er sagte: "Alt; sie aber konnte nichts Gutes von ihm sagen, wenn es ihr nur einigermassen möglich war es zu vermeiden" (لا تقدر أن تذكره بخير وهي تستطيع). F. 375—381 handeln über die Bestattung. Daran knüpft sich die Wahl des Abû Bekr (أمر السقيفة) f. 381 v seqq. Der Abschnitt über den Propheten schliesst mit verschiedenen Gedichten.

und den الزبير بي عبد المطلب und den حلف الفصول. F. 395 v fängt der Abschnitt über Abû Talib an, der sich mit der Geschichte Ali's und seiner Söhne bis f. 699 r fortsetzt. F. 401-415 Dja'far ibn abi Talib und seine Familie. F. 402 r ولم يكن لعون بن جعف : finden wir die folgende wichtige Notiz عقب واتا عبد الله بن جعف رجل يقال له المسور فذكم انه ابن عون بن جعفم فوهب له عشية آلاف درهم وزوّجه ابنة له عمياء فماتت ولم يجتمعا ثم إن ولد عبد الله بن جعفم نفوه وطردوه وكان له ولد بالمدائن لا ينسبون الى قريش ولا تنكحهم الاشراف وكان ممن حمل عنه الحديث ابو جعفر المدائني وكان يقال له عبد الله بن مسور بن عور، بن جعفم وقد ذكره محمد بن سعد كتب الواقدي في كتابه الذي الفه في الطبقات من المحدثين والفقهاء الا انه قال مسور بن محمد بن جعفم ولم يلد محمد بن جعفر الا القاسم بن محمد بن جعفر وام محمد وامهما امذ الله بنت Wie der selige Loth قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف sich über die Entdeckung dieser Stelle gefreut haben würde, die älteste, in welcher das berühmte Classenbuch bei Namen angeführt wird! Sie hebt auch den letzten Zweifel (Loth, Classenbuch, S. 11), der an der Authentie des Werkes möglich wäre. — Im Abschnitt f. 402 v — 416 r über Abdollah ibn Dja'far und seine Söhne, finden wir f. 415 v richtig die Stelle aus den اخبأر آل ابي طالب,

nach welcher bei Ahlw. ١٦. verwiesen wird: وأما أم أبيها فكنت. Eine wichtige Episode ist f. 412—414 die Erzählung des Aufstandes des Enkel's Abdollah ibn Dja'far's Abdollah ibn Mo'awia unter der Regierung Jaztd's II, bei welchem sich einige Abbasiden anschlossen, unter ihnen Abû Dja'far al-Mançûr, dessen Leben damals in grosser Gefahr gewesen ist. Abdollah ibn Mo'awia kam um das Leben im Gefängniss des Abû Moslim.

Im Abschnitte über 'Aqıl ibn abı Talib und seine Kinder, f. 416-424, ist der Bericht über die Vorgänge des von Hosein nach Kûfa vorausgeschickten Moslim ibn 'Aqil, kürzer als bei Tabari, aber hauptsächlich übereinstimmend. Nur giebt Belädhorf am Ende einige Verse mehr. 'Aqıl stritt bei Çiffin mit Mo'awia gegen Alı, den er nicht besonders hoch schätzte. Mada'ını (f. 417 v) erzählt u. A. diese hübsche Anecdote ان عليا راى عقيلا ومعه تيس . يقوده فقال له على إن احد الثلاثة لاحمق قال إما إنا وتيسى فلا Der Abschnitt über Alf, der f. 425 r anfängt, hat die Ueberschrift Was Nöldeke sagt . واما اميم المومنين على بن ابي طالب عم über den Gebrauch von gewissen Formeln in der Chronik, dem Alf und seinem Hause Verehrung zu erweisen, ist vollkommen richtig. Beladhori folgt dieser Sitte, theilt dennoch zu gleicher Zeit auch Vieles mit zu ihrem Nachtheile, zu Gunsten der Feinde des Hauses. Dass Ali des Propheten Liebling war, dass Hosein's Ende wahrlich tragisch war, sind Thatsachen, die bei der Darstellung in den Vordergrund treten müssen. Der Verfasser reiht aber daran Ueberlieferungen (f. 434 r), in welchen Alt klagt über die übertriebene Liebe, deren Gegenstand er ist. Der Prophet soll ihn schon mit Jesus verglichen haben, der gleichsehr Schlachtopfer der übertriebenen Liebe der Christen wurde, als des übertriebenen Hasses der Juden. Diese Mittheilungen sind gewiss anti-scht'itisch. Eine merkwürdige Erzählung über diese fanatischen Verehrer Alt's giebt Mada'inf عن عمرو الاصم قال قلت للحسن بن على أن ناسا (f. 441 r, 585 r) من الشيعة يزعمون أن عليا دابة الأرض وأن الله باعثه الى الدنيا (قبل يوم القيامة) فقال كذبوا ليس اولئك شيعة اولئك اعداره لو Aus diesem Ab- علمنا ذلك ما قسمنا ميراثه ولا انكحنا نساءه schnitte ist viel zu lernen über Alf's Regierung, die besonders in finanzieller Hinsicht viel zu wünschen übrig liess. Hin und wieder findet man eine characteristische Mittheilung, z. B. dass wenn Alf

ين, ك اشكنب آمد Markte kam, die Leute einander zuriefen بن "der Dickbauch kommt". Wir sehen daraus, dass auch in Kûfa damals die Mehrheit der Kaufleute Perser waren. F. 445 v segg. findet man Ali's Briefe an seine Statthälter, die Jaqûbi ed. Houtsma II, rro seqq. grösstentheils seinem Buche einverleibt hat. Redaction aber ist in Einzelnheiten so verschieden, dass man kaum annehmen darf, dass beide Schriftsteller aus derselben Quelle geschöpft haben. ein. Einzelne قالوا ein. Verbesserungen können nach seinem Texte im gedruckten Texte die HS. المبر für المنتزه für المنتزه die HS. und l. Z. (المنتم), ۲۳۹, 5 v. u. نقض عهد (d. h. نقض عهد) با تنقص عهد und المنتم der HS. وانت der HS. وفرغَّهم لخراجهم وقاتلٌ من ورائهم gelesen und in den Text aufgenommen werden; Z. 8 muss für gelesen werden منتزها, Z. 13 بمنبرها; Z. 14 ist خفيق Druckfehler für خفيف — F. 451 seqq. wird der Verrath des Abdollah ibn Abbas an Alf beschrieben, als dieser die Hände voll hatte mit den Rebellen von Nahrawan (vgl. f. 552 r), und seine Flucht nach Mekka mit sechs Millionen Dirhem aus der Staatskasse von Basra. Im Abschnitt über Ibn Abbås ist nochmals die Rede davon (f. 725 seq.). Die Abtheilung über Ali's Persönlichkeit endet f. 457 v, von da bis f. 465 folgen Berichte über seine Kinder. Hier liest man f. 459 v, aber direct von Abbas ibn Hischam al-Kelbi, die merkwürdige Erzählung Aghani, XIV, 144. über die Freude am Hofe Omar's als Amro'l-Qais ibn 'Adi al-Kelbi zum Islam hinüberging. Ueber Hasan und Hosein wird in diesem Abschnitte sehr wenig gesagt; etwas mehr über Mohammed ibno 'l-Hanafija, den die Schi'iten al-Mahdi nannten, mit Gedichten auf ihn von Kothayir und as-Seiyid al-Himjarı. F. 464 v بيعة على بن ausführlich, wohl zum Theil nach Abû Michnaf, doch ابي طالب mit vielen anderen Ueberlieferungen, besonders von Çâlih ibn Keisân. und die unmittelbaren Folgen وقعة الجميل. Desgleichen f. 471 seqq. der Schlacht bis f. 494r, wo der Abschnitt امر صفيد. anfängt. F. 507 seq. finden wir eine Erzählung Mada'ini's von 'Ìsa ibn Jazid über eine Correspondenz zwischen 'Amr ibno 'l-'As und Ibn Abbas während des Kampfes bei Ciffin. Am Schluss folgende Be-وكان هــشــام بن عــهـرو (عمار ١٠) الدمشقى يقول عذا : merkung الحديث مما صنعه ابن دايكم (دأبكم L الحديث مما صنعه ابن دايكم الما قدا ibn Jazid (Fihrist 4. l. Z.). F. 521 v أم الحكمين وما منهما f. 530 ام وقعة النهروان. Die Schlacht wurde geliefert 9 Safar 38. Die Zahl der Truppen Ali's wird zu 14,000 angegeben (vgl. Brünnow, die Charidschiten, S. 20 seq.). F. 541r امر على بن ابي امر مصر في خلافة على ومقتل محمد f. 543 v طالب بعد النهروان امر التخريت بن راشد × 553 f. ابن ابي بكر ومحمد بن ابي حذيفة امر عبد بن الحصرمي في خلافة f. 558r السامي في خلافة على F. 576 v seqq. die امم الغارات بين على ومعاوية F. 576 v Erzählung der kleinen Charidjiten-Aufstände, die Brünnow S. 22 امر ابن ملجم وامر اصحابه F. 578 r امر ابن ملجم Dieser Abschnitt ent. ومقتل امير المومنين على بن ابي طالب hält nichts was zur Lösung der von Weil (I, 250 Anm. und 251 Anm.) . ام الحسن بن على gestellten Fragen dienen könnte. F. 587 v . ام Seine Huldigung und seine Rüstung gegen Mo'awia f. 594 v seqq. Oberbefehlshaber der Truppen war Obeidollah ibn Abbas (so ist zu verbessern), der an عبد الله بي عباس zu verbessern) Hasan einen schändlichen Verrath pflegte, noch schlimmer als den seines Bruders Abdollah an Ali. Ein grosser Theil des Abschnittes über Hasan's Kinder, der f. 607 v anfängt, ist dem Aufstande von Mohammed und Ibrahim, den Söhnen des Abdollah ibn Hasan II zur Zeit al-Mançûr's gewidmet. Diese Episode findet sich, obgleich mit einigen Abkürzungen, im Kitabo 'l-oyûn (Fragm. Histor. rr. -- roi), selbst mit Beibehaltung der Namen von zwei Gewährsmännern Belädhori's عبد الله بن صابح المقرى S. ۲۳۷ und Tof (= f. 614 r und 628 v) und الحرمازي ۲۴۹, 9 (= f. 625 r). Text des 'Oyûn ist aus dem Ansâb an mehreren Stellen zu verbessern, namentlich sind einige Lücken zu ergänzen. Diese Entlehnung macht es wahrscheinlich, dass der Autor des 'Oyûn dem Ansab auch viele andere seiner interessanten Berichte, namentlich über die Omayaden verdankt. Es ist vermuthlich nur erst Wenigen bekannt, dass die königliche Bibliothek in Berlin jetzt den 4. Band dieser Chronik besitzt und zwar desselben Exemplares, zu welchem der von mir edirte 3. Band gehört. Dieser Band trägt das Datum 626. Den Namen des Verfasser's bietet uns auch dieser Band nicht;

er wohnte aber in Qairawan und war ein warmer Anhänger der Fâtimiden. Seine Hauptquelle für Afrika ist Ibno 'l-Djazzar († 395 nach Wüstenfeld, Geschichtschr., S. 53, n. 158). - Der Aufstand des Jahja ibn Abdollah zur Zeit des Harûn ar-Raschid wird f. 631 v seq. nur kurz besprochen. Ausführlicheres wurde wahrscheinlich im Abschnitte Harûn's mitgetheilt. — Die Geschichte Hosein's, f. 634-670, ist auch neben Tabari's Erzählung nicht ohne Interesse. Ebensehr die Geschichte des Zeid ibn Alf ibn Hosein zur Zeit Hischam's. Die Erzählung des Kitab al-Oyûn ist hier von der des Belådhori ganz unabhängig. Dann folgen Berichte über Jahja, den Sohn dieses Zeid, als dessen Bluträcher Abû Moslim zuerst die schwarzen Kleider anlegte und die schwarze Fahne erhob (f. 685 r). Die Darstellung des Aufstandes von Zeid's Enkel Mohammed mit Abû Sarâjâ nach dem Tode Emîn's, ist viel kürzer als die von Tabari, hat aber Details, welche bei jenem fehlen. F. 687 fängt der Abschnitt über Mohammed ibno 1-Hanafija an, in welchem f. 697 v seq. erzählt wird, was nach Ibn az-Zobeir's Tod zwischen ihm, Abdolmelik und Haddjadj passierte; bei Ahlwardt 144 wird auf diese Erzählung verwiesen. Der ganze Abschnitt ist Hervorzuheben ist, dass Ibno 'l-Hanafija sehr ausbelangreich. drücklich alle Beschuldigungen der Medinenser gegen Jazid I für falsch erklärte. Nach Hosein's Tod war Mohammed das anerkannte Haupt der Schi'iten, und nach ihm sein Sohn Abû Hâschim, der bei seiner Zurückreise vom Hof zu Damascus nach Hidjaz in Homaima, wo Alî ibn Abdollah ibn Abbas wohnte, krank wurde und starb, nachdem er das Imamat dem Hause Abbas übertragen hatte. Es ist dies eine ziemlich dunkle Geschichte, die auch Beladhori's Berichte nicht zur Klarheit bringen. Nur scheint er der Meinung zu sein, dass Abu Haschim's Tod Statt fand, als Waltd I († 96) Chalife war, somit die Beschuldigung seiner Vergiftung auf Befehl Soleiman's als falsch zu verwerfen sei. Es ist wahr, dass zwischen Abdollah ibn Abbas und Ibno 'l-Hanafija, wenn nicht Freundschaft, doch wenigstens gutes Einverständniss herrschte, da sie einander stützten im Widerstand gegen Ibn az-Zobeir. Dass aber die Abbasiden Gebrauch gemacht haben vom Namen des Ibno 'l-Hanafija, Mohammed ibn Ali, um die Anhänger dieses für ihren Mohammed ibn Ali (ibn Abdollah ibn Abbas) zu gewinnen, steht ebenso fest, als dass sie von Abu Haschim unterrichtet wurden über die Parteihäupter in Irâk und Chorâsân. Wenn demnach Abû Hâschim vergiftet worden ist, werden wir eher an Schuld der Abbasiden denken, die von seinem Tode directen Vortheil hatten, als an solche der Omayaden, die kein Interesse an Abu Haschim's Tod hatten, denen aber, wenn sie seinen Tod gewünscht hätten, viele andere Mittel zu Diensten gestanden haben würden, als diese von ihrem Standpunkte sehr gewagte Vergiftung.

F. 699 v fängt der Abschnitt über die Familie Abbas an. Die ersten zwölf Blätter handeln über Abbas, f. 713—742 über seine Kinder und deren Nachkommen, der Rest des Bandes über das Haus des Abdollah ibn Abbas. F. 746 wird ausführlich erzählt über Saltt, der sich für einen Sohn des Abdollah ibn Abbas ausgab und dessen Ermordung dem Ali ibn Abdollah zugeschrieben wurde. Es ist bekannt, dass Abu Moslim, der Gründer der Abbasidischen Dynastie sich einen Sohn dieses Saltt nannte und dass dies einer der Vorwürfe al-Mançûr's gegen ihn war. Die Ermordung Salit's, der bei Walid I sehr in Gunsten stand, war die nächste Veranlassung, dass das freundschaftliche Verhältniss zwischen dem Hause Abbas und den Omayaden für immer zerbrochen wurde. Dieser Theil des Ansab ist reich an Beiträgen für die Geschichte der Familie Abbas und der Gründung ihrer Dynastie. Von den Söhnen Alt's ist Soleiman († 142) eigentlich der einzige, für den man Sympathie fühlen kann, da er ein Mann von Edelmuth war, der für das allgemeine Wohl Herz hatte. F. 770r fängt der Abschnitt an über die Söhne des Mohammed ibn Alî, und zwar mit Ibrahîm al-Imam. F. 778 v die Regierung des Abu 'l-'Abbas as-Saffah bis zum Ende des Bandes. In den drei letzten Seiten der Handschrift wird über seine Kinder gehandelt. Ob dieser Abschnitt vollständig sei, ist unsicher, da der Band keine Unterschrift hat. Viel wird indessen nicht fehlen.

Die Handschrift des Herrn Schefer ist eine moderne Copie, gut und ziemlich correct abgeschrieben aus einer sehr guten Handschrift. Wahrscheinlich ist das Einschiebsel f. 778 v قال الحافظ الحافظ الحمن بن الجوزى في كتاب الالقاب لقب السفاح العربي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي ا

Obgleich man die Prophetengeschichte, also ungefähr das erste Drittel des Bandes gerne eintauschen möchte gegen ein Paar Bände der Omayadengeschichte, so enthält doch auch dieser Theil nützliches Material. Der grössere Theil des riesigen Bandes ist aber fast Seite für Seite sehr belangreich. Es ist also höchst wünschenswerth, dass das Buch bald einen Herausgeber finde. Ich würde mich den Wünschen Thorbecke's anschliessen, dass Ahlwardt selbst die Arbeit unternehmen möchte, wenn wir seine Hülfe speciell nicht viel mehr nöthig hätten für die Kritik und Erklärung alter Poesie.

Zu dem von Nöldeke und Thorbecke über Ahlwardt's Ausgabe des 11. Bandes Gesagten habe ich nicht viel beizufügen. Er hat den Fund in kürzester Frist publici juris machen wollen, ohne sich die Zeit zu gönnen die Richtigkeit des Textes durch Vergleichung anderer Bücher zu controlieren, wodurch er manchen Fehler vermieden haben würde. Die Freude, die wir empfanden als wir das Buch so bald bekamen, so wie der Nutzen, den es uns bereits verschafft hat, nimmt uns das Recht darüber zu klagen. Allein, dies darf gesagt werden: der Mangel an Zeit hätte Ahlwardt zurückhalten sollen in dieser Ausgabe seine Theorie der vollständigen Vocalisierung in Anwendung zu bringen. Es sind jetzt mehr als einmal an Stellen die dem Herausgeber unverständlich waren die Vocale ganz willkürlich gesetzt. Es sind in der Aussprache von Eigennamen sehr viele Fehler gemacht, hier um so gefährlicher, da man geneigt ist der Autorität eines Mannes wie Ahlwardt ohne weiteres zu folgen. Man ist in Fällen, wo die Vocalisierung des Herausgebers von der gewöhnlichen verschieden ist, aber doch richtig sein könnte, ganz unsicher ob die Vocale absichtlich so geschrieben, entweder weil die Handschrift sie gab, oder weil Ahlwardt anderswoher Sicherheit hatte, dass so zu sprechen sei, oder aber ob sie nur, wie oft, willkürlich gesetzt seien. Mein verehrter College wird mir diese Bemerkungen hoffentlich nicht übel nehmen. Ebensowenig wird er meinen, dass ich ihn im Verdacht der Unwissenheit habe, wenn ich an verschiedenen Stellen seine Verbesserungen für verfehlt Er hat seine Sporen als guter Kritiker schon längst verdient und auch in dieser Ausgabe hat er sich an vielen Stellen bewährt und mit glücklichem Scharfsinne den Text hergestellt. Ich lasse hier folgen was ich am Rande notiert habe, wobei ich jedoch bei Seite lasse, was Nöldeke und Thorbecke schon gegeben haben, und

Kleinigkeiten wie die Verwechslung von of und of.

S. v. 1 mit الاثنين und الاثنين ist gar nichts anzufängen. Für ist ohne Zweifel انتى zu lesen; nur aus der Handschrift kann entschieden werden ob الانتى aus الاثنين verdorben sei, wie

- IA IV, ۲۹۹ hat, oder ob es vielleicht الأَنْتَنِين sei. Tabari hat anstatt dieses Wortes العذرة (II, ۸.۷ 2).
- S. I., 4 v. u. مُوَّ وَحَالَم ist mir unverständlich. Es ist wohl مُرِّ وحَالَة zu lesen; vorl. Z. مُقَطَّة . Die HS. hat معطه , man lese

- S. ۲۷. 8 وشد رُجْلٍ من الانصار فانشده verstehe ich nicht.

  Der Sinn muss wohl sein "da trat ein Ançarier hervor und recitierte ihm." Es ist schwer anzunehmen, dass وشد aus وانشأ aus وأنشأ verschrieben sei; vielleicht ist وابندر) وبادر zu lesen, im Sinne von "sich beeilen."
- S. ۲۹. 6. Da die HS. يَتَرِيَّبُلُ hat, so ware يَتَرِيَّبُلُ zu behalten gewesen (vgl. Iane unter رَأَبِل; ٣٠. 1 ist يَعْقِينَ zu vocalisieren, wie richtig ابن زَوْمَلَةَ 1 الله ; ١٤ الله إلى بهوادا والله welch ein Meister im Arabischen." Tab. II, مالاً. 15 ist falsch عَيِية ediert, was nicht Guidi, sondern mir anzurechnen ist; Z. 9 بالسُنَة für بَالسُنَة Schreib-

fehler, wie S. 4f vorl. Z.; desgleichen ۴۳۰. 5 وغيرة für پيغې; ۴۷, 8 wenn die HS. kein te sch did hat, ist اندې vorzuziehen.

8. ٣٨, 6 الرَّبَكَة ; Z. 8 ist nichts einzuschalten, sondern الرَّبَكَة ; Z. 8 ist nichts einzuschalten, sondern فكلَّ نلك تُهْزَمُ zu lesen "und jedesmal wurden geschlagen"; ٣٩, 9 وهو ينسب في القَيْنِي مِبَّنْ حَسْنَ حَسْنَ حَسْنَ عَسْنَ حَسْنَ كَسُنَ عَسْنَ حَسْنَ كَسُنَ عَرْس zu lesen.

8. fr, l. Z. l. أعظم ; fr, 3 v. u. besser فكف ; ff, 3 وتَجَلَّب ; ff, 3 أعظم . Man möchte gerne wissen, ob so deutlich die HS., so dass Grund ist nicht وتحلَّب zu lesen. Vgl. mein Glossar zu den Geogr. S. 218.

8. fv, 8 hat Nöldeke schon فَكُفَّ hergestellt. Es muss aber auch مِيتُ بِكُلْبٍ gelesen werden; fa, 3 v. u. ist wahrscheinlich, wie oft, بن يوسف verlesen, und vielleicht بن يوسف Fehler für عن يوسف بن Tabart II, aff بن يحيى عن يوسف بن بي يوسف.

8. ٩٩, 10 فَصُوِّب الْمَصُّب الْمَصِّب أَهُمَّل الْمَتَّلُ الْمَتَّلُ وَمَرَّل الْمَصُّلُ وَمَرْ وَمَ اللَّمَّةُ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمِنْ وَمَرْ وَمَرْ وَمِنْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمِنْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمِنْ وَمَرْ وَمَرْ وَمِنْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمِنْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمَرْ وَمِنْ وَمَرْ وَمَرْ وَمِنْ وَمَرْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمَرْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُرْفِقُونِ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُرْفِقُ وَمُرْفِقُ وَمِنْ وَمِنْ وَمُرْفِقُونِ وَمُرْفِقُونِ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِيْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَالْمُونِ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَ

S. vf, 5 وَيَحْتَم , die HS. ودحدم, wahrscheinlich ist ويَحْتَم عي vorgeschlagen, was aber unrichtig ist. Man verbessere الشَبَه "zweifelhafte Fälle", vgl. Z. 3 v. u., Tabart II, اهراً، 1; من الفَرْحوا الفَرْحوا الله عن المُراه المُراه المُراه إلى المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُراه المُر

S. Av, 9 الحجاج بن ناب. Da der Anfangsconsonant von in der HS. überall unpunctiert ist, hätte der Herausgeber einst-

weilen besser gethan nach dem Texte des Mobarrad uu zu schreiben. So haben auch, wie es scheint ohne Variante, die HSS. Tab. II, OAL Hätte ich, als ich vor beinahe zwanzig Jahren das Fotüh drucken liess, diese Texte gehabt, ich hätte vielleicht auch uch ediert, wie selbst B einmal liest, während der letzte Buchstabe in beiden Handschriften gewöhnlich u ist. Ob ich in den anderen mir zu Gebote gefunden hatte, weiss ich jetzt nicht mehr. Wohl aber erinnere ich mich dass ich, da der Mann ein Himjarite war, نو ثات als eine Abkürzung von نو ثات (vgl. Jaqût I, ۱۱۳, IV, frm, 13) betrachtet habe, und meinte darin Recht zu haben, da wirklich als Personenname vorkommt (Moschtabih ام 1, 19 Anm. 2, TA in v.). Ich bin auch noch nicht überzeugt dass dies unrichtig war. Die Variante ثابت (Ahlw. مر, 9 nach der HS., Jaqut, u erklären. Ob der ئات als aus باب zu erklären. im Fotûh genannte Himjarite der Vater des الحجاج war, ist wohl wahrscheinlich, aber noch unbewiesen. Dies in Antwort auf die an mich gerichtete Frage S. XXII.

S. مر, 7 نَطُلُبُ اللَّهِ أَوْقَتَ اللَّهِ أَوْقَتَ اللَّهِ أَوْقَتَ اللَّهِ أَلُهُ اللَّهِ أَلْكُ اللَّهِ أَلْكُ اللَّهِ أَلْكُ اللَّهِ أَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللل

 8. اه المحنّن استنزل المحنّن استنزل und streiche das Additamentum Z. 13; اه كان حين استنزل und Z. 3 قبيصة anstatt des Schreibfehlers قبيصة الرّماج الرّماج الرّماج الرّماج الرّماج الرّماج الرّماج الرّماج المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب ا

8. اهم. 5 أ. والجُدُون ist wahrscheinlich بياضها einzuschalten; الآب أوالجُدُون Im Fotûh ه aus einer anderen Quelle dasselbe; ابد. 8 v. u. تُشَارِكُونَ فيد او تُقْبِلُونَ

تَشَارِكُونَ Nöldeke hat schon richtig تَشَارِكُونَ verbessert, es sind aber überdies die zwei letzten Worte in تَغْتَلُونَ غَلَّتُه zu ändern.

S. اها, عَهَمَ الْ الْحَهَمَ und Z. 4 ونَعَمَ الْ ونَعَمَ اللهِ إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

بَلْ أَنْتَ نَنْوَةٌ خَوَارٌ عَلَى أُمِّهِ لا يُدْرِكُ الْحَلَبَاتِ اللَّوْمُ والْخَوَرِ الْحَلَبَاتِ اللَّوْمُ والْخَوَرِ الْحَالِبِينِ الْعَجْزَاءِ اللهِ العَحواءِ die HS. يابنِ الْفَجْوَاءِ العَجْزَاءِ العَحواءِ العَحواءِ die HS. يابنِ الْفَجْوَاءِ العَبْ vgl. (القَتْنَةُ بالقَتْةُ بالقَتْةُ اللهِ القَنْةُ بالقَنْةُ اللهِ القَنْةُ اللهِ اللهِ vgl. (القَتْةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

S. اهم. 4 الله ي und Z. 5 الهمان; الهمان الهمان ي الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان الهمان

S. ۲.0, 7 l. يُظَنَّى und es wurde gemeint d. h. man meinte, dass dieses Gebrechen, von welchem sie sprach, ein unglückliches Temperament war"; ۲.4 im Gedichte des Abul-Hoqaiq (nicht ibraic) ist Z. 4 v. u. zu lesen نَحْعَلُ vorl. Z. الْحَقِيقِ ; ۴۱., 10 فَأَخْبَرُنِهِ 1 الْحَقِيقِ Vgl. S. ۱۸٥ seq.

S. ۲۱۹, 5 أَسُطُورَ , die HS. hat سطوس d. h. سَطُورَ ; ۲۱۸, 7 l. معديكرب ; ۲۲۳, 6 l. معديكرب und Z. 7 والحَنْفُ und Z. 7 أَتَرَعَّدُ اللهُ بَاللهُ wie richtig ۲۴۵, 8; ۲۴۴, 4 أَوَالْحَفْنُ und Z. 7 والْحَفْنُ und كي نور vgl. Dozy, Vêtem.). Der Plural bedeutet den rohen Stoff, wie بُرُود einen feinen Stoff z. B. برود Tabari II, ۲۸۹, 10.

الاجمّ , vorl. Z. وَكُتَّبِهِم , tʌʌ, 5 l. وَتَصِيعَ , vorl. Z. وَتَصِيعَ , vorl. Z. وَكُتَّبِهِم , die HS. الاحمد , Vermuthlich ist والمنفر

vgl. Koran 74 v. 51, wo auch مُنْفَرَةً فُوتَّ überliefert wird; المُنْفَرَةً überliefert wird; المُنْفَرَةً لامًا اللهُ Warum Ahlwardt hier und oft (۱۹۹۹, 1, ۱۹۷۰, 9 etc.) so schreibt, ist nicht zu erklären. Die Handschrift wird hier gewiss kein ham za haben.

S. ۲۹., 10 l. فَاَحْذَرُهُ; Z. 11 l. البطَينُ ; ۳۱۳, 3 أَحَصَّتُ scheint unrichtig, vielleicht ist المصَّتُ zu lesen. Ich habe den Vers schon früher gelesen, kann ihn aber nicht wiederfinden; ۴۹۸, 6 l. شَيْتُ مَ طَلَق جَوَّالٌ und dann weiter مَنْتُهُ مَا لَق مُنْتُمُ مَا اللهُ عَوَّالٌ بَعْنَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمُولًا بَعْنَهُ وَمُا لِللهُ عَوْلًا لَا يَعْنَهُ عَلَيْهُ وَمُلِق إِلَى اللهُ عَمْلَة عَوْلًا إِلَيْهِ عَلَيْهُ وَمُا اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَمُولًا إِلَيْهُ وَمُولًا إِلَيْهُ عَلَيْهُ وَمُولًا إِلَيْهُ وَمُؤْلًا إِلَيْهُ وَمُؤْلًا إِلَيْهُ عَلَيْهُ وَمُؤْلًا إِلَيْهُ وَمُؤْلًا إِلَيْهُ وَمُؤْلًا إِلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمُؤْلًا إِلَيْهُ وَمُؤْلًا إِلَيْهُ وَمُؤْلًا إِلَيْهُ وَمُؤْلًا إِلَيْهُ وَمُؤْلًا إِلَيْهُ وَلِيْهُ وَمُؤْلًا إِلَيْهُ وَمُؤْلًا إِلَيْهُ مُؤْلًا لِكُولًا إِلْهُ إِلَيْهُ وَمُؤْلًا إِلَيْهُ وَمُؤْلًا إِلَيْهُ وَمُؤْلًا إِلْهُ وَمُؤْلًا إِلَيْهُ وَمُؤْلِكُمُ وَمُؤْلِكُولِهُ وَمُؤْلِكُمُ وَمُؤْلِكُمُ وَمُؤْلًا إِلَيْهُ مُنْ إِلَيْهُ وَمُؤْلًا إِلَيْهُ وَمُؤْلًا إِلَيْهُ وَمُؤْلًا إِلَيْهُ وَمُؤْلًا إِلَيْهُ وَمُولًا إِلَيْهُ وَمُؤْلِكُمُ وَاللّهُ وَمُؤْلًا إِلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ ولِهُ وَاللّهُ 
S. ٣٠٠٠, 4 v. u. مَقَاتَلَة, die HS. hat richtig مُقَاتَلَة. Freytag's مُقَاتَلَة ist ein Druckfehler; vorl. Z. كُرَاز ist mir als N. P. nicht bekannt. Wenn die HS. so hat, muss wohl كُزَاز gelesen werden. Dieser Mann heisst dann الْفَهْرِيُّ عَمَا الْفَهْرِيُّ, was ungereimt ist. Glücklicherweise hat der Herausgeber die Lesart der HS. verzeichnet الْهُويُ . النَّهْزِيُّ . النَّهْزِيُّ.

S. الله با آله با الله 8. ۳۳۴, 1 والتّبَاتُ رَأْي 1 والتّبَاتُ رَأْي 3 والتّبَاتُ رَأْي 5 بير 1 والتّبَاتُ رَأْيي 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 بير قال 1 ب

8. ٣٣٩, 7 وَيْلَى عَلَى الْمُرْوِيِّ 2. 11 ; ويَتَشَمَّمُوا اللهِ ويَتَكَسَّمُوا المَرْوِتِي المَرْوِتِي المَرُونِي المَرُونِي المَرُونِي المَرُونِي المَرُونِي عَلَى المَرُونِي المَرُونِي أَنْ die HS. لعليقة بنا ich vermuthe, dass تَعْلَعَيْنَة verdruss mit Anspielung auf den Namen des Ortes: "es ist eine verdriessliche Sache".

S. ٣٣٨, 8 ويَنْكَصُوا, man erwartet ويَنْكَصُوا. Der Herausgeber hat nicht verzeichnet wie die HS. hat; Z. 5 v. u. يَسْتَعْبَلَ الصَّيْعَرِيَّة الصَّيْعَرِيَّة الصَّيْعَرِيَّة الصَّيْعَرِيَّة الصَّفِيَّة كا الصَّفِيَّة ; vgl. ٣٣٩, 6; ٣٣٩, 2 وَلَيْنَ تَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ نَعْبَلُ ist richtig, doch لنا muss gestrichen werden (vgl. XXII, Z. 5).

S. ۱۳۴۲, 13 قصر المجيزين. Ahlwardt hat wohl richtig erkannt, dass hier dasselbe Fort gemeint ist, von dem ۲۷۸, 12 die Rede war, allein seine Aenderung der Lesart المجيزين in المسميين ist

willkürlich. Man lese المُسَيِّرِين, und verbessere ebenso Beladh. Fotûh هم 11 für المسيَّرين. Die Verba المسيَّرون und sind Synonyme, und المسيَّرون المجيزون sind die Gensdarmen. Bei Mobarrad ۴۸۹, 10 und Jaqût II, ها العجيزين المجيزين.

S. ٣٢٢, l. Z. المُحَقَّقَة Nöldeke hat wohl richtig المُحَقَّقة emendiert, allein da die HS. محمعته hat, ist مجقّقته zu lesen; ٣٢٦, 2 محمد (die HS. وقتل); ٣٤٨, 10 محمد muss ein Fehler sein für عبد الرحمان, vgl. Z. 6 und ٣٥٢; ٣٥١, 10 وكان ويت was wahrscheinlich وكان دينع سمينا zu lesen ist; ٣٥٢, 2 muss ان ابن محمد ينبغ سُمْنًا gelesen werden; ٣٥٨, 7 ist موالكم für باموالكم zu schreiben.

Ich benutze die Gelegenheit einen eignen Fehler im Leben Belådhori's, Fotûh S. 6, Z. 6 zu verbessern. Man muss mit Dhahabi's Autograph, Leidener HS. 1721, f. ۱۲. r. يحيى بن النديم lesen anstatt محمد بن النديم. Dadurch wird der auf diese Stelle gestützte Zweifel an der Richtigkeit der Angabe, dass der Fihrist 377 geschrieben ist, gehoben (vgl. Loth, Classenbuch, S. 3 Anm. 8, Flügel, Fihrist II, S. XII seqq.). Dieser Jahja der von Abu يحيى بن على النديم 'l-Mahasin, II, 150, 1 erwähnt wird und im Fihrist 155, 25 seqq. Er lebte 240 - 300. Dhahabi im Autograph f. Ivv v. nennt ihn يحيى بن على بن يحيى بن ابي منصور بن المنجم المتكلم Flügel hatte schon bemerkt, dass es keinen einzigen Grund gäbe diesen Schüler Belädhori's, auch wenn er محمد بن hiesse, für identisch zu halten mit محمد بن dem Verfasser des Fihrist. — Anstatt des als Beiname des قرقارة der Biographie hat Dhahabi وقد قارعه يعقوب بس نعيم. Das Gedicht des Belådhori ist nach Dhahabi und einer anonymen Chronik, Leidener HS. 1957, so herzustellen;

(v. 1—4 wie ich gedruckt habe, nur dass Beide in Vers 4 تسهين für ساهية haben) dann:

اى مُلك فى الارض او اى حظ لامر و حظم من الارض لحدُ لا ترجَى البقاء فى معدن المو ت ودار حسوفها لك وردُ كيف يهوى المر و لذاذة الله معليم الانفاس فيها تعدُّ

Zu erwähnen ist noch, dass nach der anonymen Chronik das Buch der Eroberungen verschieden sein soll von dem grossen und dem kleinen Buch der Länder. Eine Schrift Belädhori's über die Charidjiten, mit dem Titel نصب المعاليم wird im TAI, 4, الا unter نصب angeführt.

### Untersuchungen zur semitischen Grammatik.

Von

### Th. Nöldeke 1).

II. Die Endungen des Perfects.

3. sg. m. Die südsemitischen Sprachen zeigen die Endung ä: sie findet sich im classisch-arabischen wir und im Geez ФТЛ, und selbst die heutigen äthiopischen Mundarten, deren einige vom ursemitischen Typus weiter abgewichen sind als irgend eine arabische oder nordsemitische, haben dies a fast in allen Fällen wenigstens noch als ä oder e erhalten?). Ob das Sabäische dies a noch hatte, lässt sich freilich aus der bloss consonantischen Schreibung wie אוֹם, אוֹם ע. s. w. nicht erkennen?). — Die nächste Voraussetzung ist nun die, dass dies a gemeinsemitisch war und dass es in dem nordsemitischen (שֹנוֹם), im Mahri dund in gewissen Fällen im Amharischen?); findet sich in den nordsemitischen Sprachen, soweit sie sicher zu controlieren, doch überhaupt kein ursprünglich kurzer Vocal mehr im Auslaut. Dazu scheint das Hebräische wirklich noch eine Spur

<sup>1)</sup> S. Bd. 37, 525 ff.

<sup>2)</sup> Für das Tigre s. namentlich Munzinger's Glossar. Für's Tigriña ZDMG. 37, 446 und Praetorius, Tña-Gramm. 271. Im Amharischen geben Lefebvre und d'Abbadie durchweg &. — Die Sprache von Gurague und die von Harar, die übrigens wohl zu sehr vom gewöhnlichen Amharisch abweichen, um schlechtweg als amharische Dialecte gelten zu können, scheinen noch den Auslaut & zu haben; ebenso der Dialect von Gafat (Praetorius, amh. Gramm. § 6a. Anhang § 44 [8. 519]).

<sup>3)</sup> Alles, was ich über sabäische Formen sage, verdanke ich wieder den reichhaltigen Mittheilungen D. H. Müllers. Leider musste mir derselbe versichern, dass man auch jetzt noch bloss Formen der 3. Person des sabäischen Verbums und Pronomens kennt.

<sup>4)</sup> ZDMG. 25, 203 ff.

Praetorius § 176 d. Häufiger ist der Abfall grade in den alten Gedichten
 499 ff.

dieses a bei der Anhängung gewisser Suffixe zu haben 1). Wir finden שֶׁלֵהְיִר , שִׁלָחְיִּר u. s. w., in Pausa mit der üblichen Dehnung עזרָכִי: Ps. 118, 13 ²) u. s. w., und mit Pluralsuffix דָּזָרָכִיּ 1. Sam. 7, 12, während die einzige Perfectform, die ohne allen Zweifel rein consonantisch auslautete 3), die 3. sg. f., diese Suffixa bloss als יָלְבַּתְּנִי ; Jer. 20, 14; יְלְבַּתְנִי Cant. 6, 12; ריב Ps. 69, 3; הַאָּחָנר Ps. 119, 50 u. s. w. — בְּאַחָנר Ps. 44, 18; שבחבר: Jer. 6, 24; מצאחבר: Num. 20, 14. Ferner beachte Formen wie גְּנֶכַּתְּהוּ: Prov. 31, 12; אָרְהֵּהוּ Jer. 50, 43; צָרְהַהוּ: Ps. 105, 19; שַּׁמֵּחָהוּר Ez. 24, 7 u. s. w. und mit Assimilierung des ה, welches ganz klar zeigt, dass kein Vocalanstoss dazwischen war 4), גַּרֶלָתוּר 1. Sam. 1, 24; אַנְבַּתּוּ Iob 21, 18. 27, 20 u. s. w. und beim Fem. אָתְּזַּתְּה Jer. 49, 24; הַלְּלֶתְה Jes. 34, 7; שִׁכְּלֶתְה Ez. 14, 15 أ) u. s. w. und halte dagegen עַּרָרוּ Ez. 7, 20 oder אָטָרוּ Lev. 6, 3; עַּרָרוּ Par. 18, 31 u. s. w., wo aus ahû nach gewöhnlichen Regeln einerseits  $ah\hat{u}$ , anderseits (au)  $\hat{o}$  geworden ist: da scheint das a der letzteren Formen doch deutlich dem Verbum selbst anzugehören. Aber wir dürfen hierauf nicht all zu viel geben. Die ursprünglichen Formen der Objectpronomina sind schwer zu erkennen; Analogiewirkungen verschiedner Art spielen bei ihrer Verknüpfung mit Verben und Nomina eine grosse Rolle, so dass man sich leicht irren Man bedenke, dass im syrischen , das a schon fast ein nothwendiger Bestandtheil des Suffixums geworden ist, so dass man auch "sie hat mich getödtet" sagt wie dass im Geez **Φተለተ**ኒ, **Φተለተ**በ u. s. w. gesagt wird u. s. w. Aehnliche Formübertragungen sind nun im Hebr. nicht bloss bei i und 🔚 .. wirklich zu constatieren; vrgl. den doch gewiss vocallos auslautenden Imperativ mit Suffixen: יְּהָשֶׁתְבּה 2 Reg. 4, 19; הָשָׁתָבָה 2 und so auch בְּרְכֵּנִי , הֲשִׁיבֵנִי u. s. w., wie im Impf., während das biblische und targumische Aramäisch da noch דַּקָלָּיָר Dan. 2, 24;

Darauf weist auch Wright, Arab. Grammar.<sup>2</sup> I, 60 sq. hin, mit dessen Ansichten das hier Angeführte zum Theil übereinstimmt, zum Theil freilich auch nicht. — Das \* verwende ich als allgemeines Zeichen der Betonung.

<sup>2)</sup> Nach dieser Analogie dann sogar הְּרֶאָּרָה, יוֹרֶאָּרָה und weiter נַּבְּרָהָבָּרְי Ps. 81, 17; שֵׁנְתַּהָּרָ Iob 7, 20.

<sup>3)</sup> Die Formen am Impf. mit s. g. nûn epentheticum lasse ich hier aus dem Spiel; sie bedürfen noch sehr der Untersuchung.

<sup>4)</sup> Wie in پَاھِمو، جَاءِ  $\cdots$  جَاءِ  $\cdots$  جَاءِ  $\cdots$  بَائِتِ  $\cdots$  بَائِتِ جَاءِ عَنْ الْعَامِةِ عَنْ عَنْ الْعَامِةِ عَنْ الْعَامِةِ عَنْ الْعَامِةِ عَنْ الْعَامِةِ عَنْ الْعَامِةِ عَنْ الْعَامِةِ عَنْ الْعَامِةِ عَنْ الْعَامِةِ عَنْ الْعَامِةِ عَنْ الْعَامِةِ عَنْ الْعَامِةِ عَنْ الْعَامِةِ عَنْ الْعَامِةِ عَنْ الْعَامِةِ عَنْ الْعَامِةِ عَنْ الْعَامِةِ عَنْ الْعَامِةِ عَنْ الْعَامِةِ عَنْ الْعَامِةِ عَنْ الْعَامِةِ عَنْ الْعَامِةِ عَنْ الْعَامِةِ عَنْ الْعَامِةِ عَنْ الْعَامِةِ عَنْ الْعَامِةِ عَنْ الْعَامِةِ عَنْ الْعَامِةِ عَنْ الْعَامِةِ عَنْ الْعَامِةِ عَنْ الْعَامِةِ عَنْ الْعَامِةِ عَنْ الْعَامِةِ عَنْ الْعَامِةِ عَنْ الْعَامِةِ عَنْ الْعَامِةِ عَنْ الْعَامِةِ عَنْ الْعَامِةِ عَنْ الْعَامِةُ عَنْ الْعَامِةُ عَنْ الْعَامِةُ عَنْ الْعَامِةُ عَنْ الْعَامِةُ عَنْ الْعَامِةُ عَنْ الْعَامِةُ عَنْ الْعَامِةُ عَنْ الْعَامِةُ عَنْ الْعَامِةُ عَنْ الْعَامِةُ عَنْ الْعَامِةُ عَنْ الْعَامِةُ عَنْ الْعَامِةُ عَنْ الْعَامِةُ عَنْ الْعَامِةُ عَنْ الْعَامِةُ عَنْ الْعَامِةُ عَنْ الْعَامُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِعِلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

<sup>5)</sup> Die babylon. Tradition hat diese 3 Formen ohne Dagesch (s. Strack's Ausgabe der Propheten), also wohl auch die übrigen. — Die Punctation אָנָהָאָר Ps. 73, 6 ist sehr bedenklich.

בריביי Gen. 27, 38'); שלייביי Gen. 30, 25 u. s. w. בריביי Gen. 22, 1; יְבְיִרְיֹּיִי Ex. 15, 13 u. s. w. zeigt. Das a in קְּיַבְיֹּרִי u. s. w. könnte also möglicherweise auch nur auf einer solchen Uebertragung beruhen 3). Auf der andern Seite könnte das a des Südsemitischen allenfalls seinen Ursprung erst dem Widerwillen gegen vocallosen Ausgang verdanken wie wohl das i der Form (statt عَالَى) in ihren verschiednen Bedeutungen 4). Doch bleibt die ganz überwiegende Wahrscheinlichkeit, dass das a ursprünglich ist.

Absichtlich habe ich von der assyrischen Form miti (mi-i-ti) er starb" Behistan 17, welche ein Perfect zu sein scheint, abgesehn. Dass hier ein hörbares i auslautete, bedürfte doch wohl noch eines Beweises; überhaupt scheint mir die Annahme unabweisbar, dass in dieser überkünstlichen Schrift eine viel grössere Differenz von Schreibung und Aussprache herrschte, als man gemeinlich annimmt.

- 3. sg. f. Die gemeinsemitische Endung war anerkanntermaassen at. In den Einzelsprachen zum Theil, in regelmässiger Weise, lautlich etwas umgestaltet: hebr.-aram. ath (mit Affricata); hebr.-phönicisch  $^5$ ) -talmudisch  $^6$ )  $\hat{a}$  u. s. w.
- 3. pl. m. Die Endung ist  $\hat{u}$ . Sie ist in fast allen semitischen Sprachen rein erhalten. Gewisse aramäische Dialecte lassen das  $\hat{u}$ , wenn es nicht durch ein Suffix geschützt ist, abfallen: syrisch schrieb man noch  $\hat{u}$ , sprach aber wenigstens um 200 n. Chr. schon

<sup>1)</sup> Bei allen Targûmformen (ich benutze fast ausschliesslich Berliner's Onkelos) hat man im Auge zu behalten, dass die Punctation namentlich für Länge und Kürze der Vocale keine grosse Autorität hat.

<sup>2)</sup> Als Hauptform des Suff. 3. sg. m. im Aramäischen ist מובה anzusehu; vrgl. ירוקלנהי und ירוקלנהי (Gesenius, Monum. LXXIVa — Palaeogr. Society, Oriental Series tab. 25; LXXVa).

<sup>3)</sup> Von einem "Bindevocal" kann natürlich nicht mehr die Rede sein. Diesen Ausdruck dürfte man höchstens von einem Vocal gebrauchen, der sich zur Erleichterung der Aussprache eindrängt.

<sup>4)</sup> Auch mit dem auslautenden o im italiänischen sono (3 pl.), aimano, véndicano verhält es sich wohl ähnlich.

<sup>5)</sup> NED "sie gründete" Idal. 3 a (CIS 93), dessen Endsilben etwa naû waren; auf karthag. Inschriften wird die Endung selbst N oder I geschrieben.

— Das Amharische hat an das t noch das weibliche î angehängt, wodurch monilliertes t ( der ) entstand. Das Hararî scheint noch ti zu haben ZDMG. 23, 460. — Die im Syrischen gelegentlich vorkommende Schreibung "sie hat getödtet" hat aber keinen lautlichen Werth, sondern soll bloss zur orthographischen Unterscheidung dienen.

<sup>6)</sup> Vor Enclitica auch mandäisch (s. Mand. Gramm. 225 f.).

qtal; ähnlich im Mandäischen und theilweise im Talmudischen 1). Das Aramäische hat daneben eine vollere Form auf  $\hat{u}n$ , die im Syrischen und Mandäischen (da auch ירן) gelegentlich, in einigen jüngeren Dialecten (z. B. im jerus. Talmûd und in den Rabbôth) namentlich von Wurzeln tert. häufig vorkommt. Dass dies aber eine Neubildung ist, hat Georg Hoffmann in ZDMG. 32, 757 bewiesen; die Vocalisation u. s. w. mit erhaltenem a in offner unbetonter Silbe zeigt die Entstehung aus als (vrgl. dagegen Am nächsten läge die Annahme, dass das ûn<sup>2</sup>) vom .(تم*هکی* Impf. herübergenommen wäre. Doch spricht dagegen die zum an des Impf. nicht stimmende Secundärendung der 3. pl. f. ên 3), und somit thut man wohl besser hier, zwar gewiss nicht gradezu mit Hoffmann eine Zusammenschweissung der Singularformen mit den (nicht als Subjectpronomen vorkommenden!) Pronomina in, wohl aber eine durch die Analogie der Plurale ¿ Ala, , , , , , , ; رُض, رِضٌ; مِنْضٌ, مِنْصٌ; مِكْبَرُ اللهِ u. s. w. bewirkte Anftigung zu sehn. Auf die Weise erklärt sich auch am einfachsten, dass dieselben Secundär-Endungen beim Impf. Aifo, Life vor-Die von Hoffmann angezogene Analogie der neuarabischen Formen kátabum für کَتُبوا (Spitta 201 f.); کَتُبوا (Wetzstein in ZDMG. 22, 128) passt hierzu vollständig 1. — Ganz vereinzelt

1) Eine Verkürzung des û wagen Dichter in فَلَوُ أَنَّ الأَطْبَاءَ السُّفَاةُ السُّفَاةُ السُّفَاةُ السُّفَاةُ السُّفَاةُ الْأَسَاةُ إِذًا مِا أَنْهَبُوا أَلَمًا بِقَلْبِي وإنْ قِيلَ الشُفَاةُ هُمُ الْأَسَاةُ

und in

(angeführt von Kamal addin Ibn al Anbari, cod. Leid. 564 fg. 130). Man sieht, dass Formen der gewöhnlichen Art unmittelbar daneben stehn.

<sup>2)</sup> Ob die Endung ûn oder ôn ist, kann ich ebenswenig wie Hoffmann a. a. O. feststellen. Beachte den Unterschied zwischen der syr. Form סוגים, und der mandäischen (קרוך) u. s. w.) und jüdischen (קרוך) jer. Meg. 1, 3 u. s. w.).

<sup>3)</sup> Mandäisch aber 383.

<sup>4)</sup> So auch wohl Mahri šachberem (= استخبروا), sefforem, salliyem, yuâbem (und im Impf. išchaberem, tišchaberem u. s. w.) durch Einfluss von hum, kum (ZDMG. 25, 201 ff.). Uebrigens mird man gut thun, Maltzan's Angaben mit Vorsicht zu benutzen.

findet sich auch im Arabischen ûn statt û, nämlich in dem einen der von Lagarde herausgegebnen Psalterien (Psalterium Iob Prov. 1876 links, oben), z. B. قالون Ps. 121, 1; القون Ps. 139, 6 u. a. m. neben häufigeren Formen der gewöhnlichen Art. Ich möchte aber bezweifeln, dass dies echte Formen sind; wahrscheinlicher ist wohl, dass sie bloss von der Unsicherheit der Schreiber herrühren, welchen, wie sie im Impf. manchmal das classische schrieben, während sie doch immer bloss û sprachen, ein solches statt sauch im Perf. gelegentlich als Schmuck angemessen erscheinen mochte. הבערן Deut. 8, 3, 16, das allerdings ein Perf. sein muss, ist kaum mehr als ein Schreibfehler (Sam. ירער, worauf allerdings kein grosses Gewicht zu legen). Noch viel weniger darf man aus אַקרן in der unverständlichen Stelle Jes. 26, 16 schliessen.

3. pl. f. Diese Form ist im Hebr. 1) und in verschiedenen jüngeren arab. Dialecten verloren, wie ja überhaupt die weiblichen Plurale beim Verb und Pronomen auch in den Dialecten, die sie noch besitzen, vielfach von den männlichen zurückgedrängt werden. Auch im Biblisch-Aramäischen steht so schon ממלפרים Dan. 7, 20 und אחדקרור Dan. 7, 8 für das Fem., und erst das Qre setzt אַרָּאַרָּא ein. Das sind aber die regelrechten aram. Formen: so targamisch אחדים Gen. 30, 39. 31, 43; אחדים Num. 27, 2 u. s. w. Selbst talmüdisch noch אירולידא Taanith 23a. Das unbetonte â musste im Syrischen abfallen, daher מוֹם עוֹם מוֹם נוֹם פּבּרָא שׁבּים בּבּיבֹר mit Anhängung eines nur als diakritisches Zeichen dienenden שׁבּבּים פּבּר שׁבּים פּבּר שׁבּים בּבּים בּבים בּבּים בּבּים בּבּים בּבּים בּבּים בּבּים בּבּים בּבּים בּבי

<sup>1)</sup> Oder wäre es erlaubt, eine der aramäischen entsprechende Form noch zu sehn in בריבו לא Deut. 21, 7 Kthib (Sam. wie Qrê עריבו לא ידיבו לא הוב לא ברוב לא ידיבו לא בור לא ברוב לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור לא בור

(z. B. 7°P.P "sie eilten" Mth. 28, 8) und Tigre 1). — Die Uebereinstimmung des Aethiopischen mit dem Aramäischen lässt dies & als ursemitisch erscheinen; das arabische يُقتَلَى (die eine Analogiebildung nach den Impf.-Formen تقتلَى يقتلَى (die einst, wie nundartlich nach den Impf.-Formen יקשלָן) (בקשלָן), וקשלָן) (und wohl noch mit Einwirkung von Nominalformen wie אַרתרבשן) auch für die 3. pl. f. Perf. ân ein; so oft in den jerus. Targümen Kidd. 70 b.

Ueber die syr. Formen auf ב" s. oben S. 410. Noch zu erwähnen ist קמלי im Christlich-Palästinischen (ZDMG. 22, 493) und im Samaritanischen, wo z. B. קרבי Num. 27, 1; Num. 27, 2; Num. 27, 2; Gen. 41, 7 u. s. w., zum Theil mit Varianten auf י, also wie im Syrischen. Dieses (ê oder ê?) kann aus â verfärbt sein und ist von der ebenso geschriebenen, aber nur für's Auge vorhandenen Endung im Syrischen durchaus zu trennen 4).

2. sg. m. Die ursemitische Endung war tâ. So hat das Hebr., welches einzeln sogar plene בּיָם schreibt, z. B. בְּיִבְּיִם, הַבְּיִם, דְּבָּיִם, Ps. 60, 4; בְּיִבְּים, 2 Reg. 9, 7; בְּיִבְּים, Ps. 60, 4; בְּיִבְּים, 2 Reg. 9, 3 u. s. w. Im Biblisch-Aramäischen sind Formen wie בְּיִבְים, Dan. 4, 13 noch häufiger als die wie בְּיִבְים, Dan. 2, 23, und so mit Plenarschreibung בְּיִבְּים Dan. 2, 41 (2 mal). Ebenso im Targûm viele Formen wie מבּיִבְים, Gen. 3, 17; 22, 17; בּיִבְּיִם Gen. 3, 11 u. s. w. neben solchen wie בְּיִבְים Gen. 3, 17 u. s. w. Das Syrische, welches das â nach der betonten Silbe nothwendig abwerfen muss, bewahrt dasselbe vor Suffixen:

<sup>1)</sup> Dafür haben wir allerdings nur das Zeugniss von Beurmann-Merx, S. 10. wo gesch "they are gene" (= 2n, nicht = 20H).

<sup>2)</sup> Leider geben die bis jetzt bekannten Inschriften keinen Aufschluss darüber, wie diese Form im Sabäischen lautete. — Im Mahri scheint sie jetzt nur durch eine (Ersatz-) Dehnung des Vocals vor dem 3. Radical gebildet zu werden; welche Endung da abgefallen, bleibt zweifelhaft.

<sup>3)</sup> In den Onkelos gehören solche Formen wohl nicht Natürlich muss man den Pl. fom. der Participia streng von diesen Perfecten unterscheiden.

<sup>4)</sup> Selbstverständlich habe ich das, was ich ZDMG. 21, 491 gegen die richtige Auffassung dieser syr. Form durch Merx gesagt habe, längst aufgegeben; das Wesentliche ist, dass das als Zeichen dieser Form den ältesten syr. Handschriften ganz fehlt.

ΦተΛኅሁ, ΦτΛኅΥ, während es ihn sonst verkürzt ΦτΛኅ 1), und so immer das Arabische تنتُّن mit ă.

Das Aethiopische <sup>2</sup>) und Mahri (ZDMG. 25, 201. 204 f.) zeigen nun aber statt des t bei dieser Person ein k; vermuthlich war das im Sabäischen ebenso <sup>3</sup>). Sporadisch findet sich dies k auch sonst. Die Truppen aus Syrien, welche  $^{72}/_{73}$  d. H. Mekka belagerten, wohl Abkömmlinge der von Alters her im römischen Reich lebenden Araber, die manche sprachliche Eigenthümlichkeit haben mochten, sangen

Ahlwardt's Belâdhori 48; Ibn Athir 4, 2864). Der Reim hat hier

- 2) Als afrikanische Eigenthümlichkeit soll es wohl gelten, wenn dem poetischen schwarzen Sklaven Suhaim الْحَسْنَى ('Aini, Sawahid kubra IV, 591; mir von Thorbecke nachgewiesen) oder الْحَسْنَى (Gothaer Auszug der Aghanī 337 a, und so wohl auch Agh. XX, 2, 5 für تعسنن zu verbessern) statt أحسنن in den Mund gelegt wird. Kamil 366, 10 wird dafür ein andrer Barbarismus substituiert.
- 3) Im jemenischen Arabisch soll noch kunk "du warst" vorkommen ZDMG. 27, 245.
- على على على على على المحافظة على المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحا

und تُنْتُ = أَتُنْك geschützt; sicher sangen das ohne Weiteres geändert عنيكنا das ohne dieselben Leute aber auch عنيكنا worden ist wie gewiss viele sonstigen Solöcismen in alten Gedichten. Ganz spät tritt ein solches > statt n auch im Samaritanischen auf und zwar, soviel ich sehe, erst in den Gedichten, die in einer künstlichen, nicht mehr lebenden, Sprache verfasst sind; da findet sich statt גליך "revelasti" u. s. w.¹). Eben, dass diese Erscheinung selbstständig in einer so wenig ursprünglichen Mundart auftritt, ist ein Fingerzeig dahin, dass sie auch sonst secundär ist: wir haben hier in dem k eine Uebertragung der Form des Possessivund Objectsuffixes auf das Subjectsuffix. Ganz so kommt in einem syrischen District auch أَنْتُو , أَنْتُو für أَنْكُم أَنْتُو , أَنْتُو ,ihr vor (ZDMG. 24, 150). Die Ursprünglichkeit des t scheint auch dadurch gesichert, dass die hamitischen Sprachen in den formell entsprechenden Tempusbildungen gleichfalls ta, to (und mit andern Vocalen) 2), pl. tani, tu u. s. w. haben, als Possessivsuffix aber, wenigstens im Sg., meist Formen mit k.

2. sg. f. Die gemeinsemitische Endung war tî. Sie zeigt sich im Hebr. noch in den Formen wie מַּבְּקִי und מַּבְּקִי Jer. 2, 20; אַרְקִי Micha 4, 13, wo die Punctatoren die 1. Person zu finden meinten ), und im Qre ממרחי Jer. 2, 33; קראחי 3, 5. Es leidet wohl keinen Zweifel, dass auch die jetzt wie מְּבְּיִלְיִי punctierten Formen ursprünglich mit î gesprochen werden sollten, also בְּבְּיִתְיִנִי etwa zakártī. Dies î erscheint deutlich vor Suffixen: יְבִיתִנִי 1. Sam. 19, 17; בְּתִּיִנִי Ez. 16, 19 u. s. w. Aehnlich im Aramäischen; da fällt das entweder ganz ab (z. B. בְּבַּרְיִם Gen. 30, 15 Onk.) oder steht nur noch orthographisch als Zeichen dafür, dass es früher einmal ausgesprochen ist wie syr. und wohl auch

<sup>1)</sup> אריכון, welches Uhlemann 38 aus dem samar. Targûm anführt, ist eine schlechte Lesart für אַרְכוּן Gen. 42, 38; das Impf. ist nöthig. — "קַּכּוּן gaddelka Gen. 25, 24", das Petermann, Porta sam. 21 anführt, kann ich weder an der genannten Stelle, noch sonst auffinden. — אָרָייִן statt יְּבִין, womit אָרָיִי, womit אָרָיִי, Gen. 43, 4 wiedergegeben wird, ist eine rein mechanische Zusammenschiebung: אַרָּאָר — יְּרָייִר, אַרִייִּר אָרָייִי, אַרָּיִי, אַרָּיִי, אַרָּיִי, אַרָּיִי, אַרָּיִי, אַרָּיִין, אַרָּיִיי, אַרָּיִיי, אַרָּיִיי, אַרָּיִייָּר אָרָייִי, אַרָּיִיי, אַרָּיִייִּרְיִייָּר אָרִייִיי, אַרִייִּר אָרִייִיי, אַרִּייִיי, אָרִייִיי, אָרִייִיי, אַרִייִיי, אָרִייִיי, אָרִייִיי, אָרִיייי, אָרִייִיי, אָרִייי, אָרִייי, אָרִייי, אָרִייִיי, אָרִייִיי, אָרִייי, אָרִייי, אָרִייִיי, אָרִייי, אָרִייי, אָרִייי, אַרִּייי, אָרִיייי, אַרִּייִיי, אָרִיייי, אָרִייין אָרִיייי, אָרִייי, אָרִייי, אַרִּייִיי, אָרִייי, אָרִייי, אָרִייי, אָרִייי, אָרִייִיי, אָרִייי, אָרִייי, אָרִייי, אָרִייי, אָרִייי, אָרִייי, אָרִייי, אָרִיי, אָרִייי, אָרִייי, אָרִייי, אָרִייי, אָרִייי, אָרִייי, אָרִייי, אָרִיי, אָרִייי, אָרִייי, אָרִייי, אָרִייי, אָרִייי, אָרִייי, אָרִיי, אָרִיי, אָרִיי, אָרִיי, אָרִיי, אָרִייי, אָּייי, אָרִייי, ָרִייי, אָרִייי, אָרִייי, אָרִייי, אָרִיי, אָרִיי, אָרִייי, אָרִייי, אָרִייי, אָרִייי, אָרִייי, אָרִייי, אָרִייי, אָרִייי, אָרִייי, אָרייי, אָרִייי, אָרִייי, אָרייי, אָרייי, אָרִייי, אָרייי, אָרִייי, אָרִייי, אָרִייי, אָריייי, אָרייי, אָריייי, אָרִייי, אָרִייי, אָרִייי, אָריייי, אָרייי, אָרייי, אָרייי, אָרִיייי, אָריייי, אָרִיייי, אָריייייי, אָריייייי

<sup>2)</sup> So Agau, Galla, Saho, Bischarî. — Zu bemerken ist übrigens, dass die von Reinisch, Bilin-Sprache S. 38 angeführten mittelbaren Suffixe lä, illä, "mir, mich", kā, ilkā "dir, dich" u. s. w. sieher nicht diesem Agaudialect selbst angehören (der keine Präpositionen kennt), sondern ganz dem Tigre entlehnt sind, das ja den Bilin Redenden durchaus geläufig ist und diese Sprache bald ganz verdrängen wird. Auch die Tigriñaformen lauten fast genau so. [Ganz dieselbe Ansicht äussert Prätorius im Lit. Centralbl. 1884, 21. Juni, 892.]

<sup>3)</sup> So richtig Stade, Gramm. S. 253.

im Christl.-Paläst. (منيان u. s. w. ZDMG. 21, 493): aber vor Suffixen erscheint es wieder Localia u. s. w. Das Geez zeigt  $k\hat{\imath}$  1). Im classischen Arabisch wird das tî regelmässig verkürzt قَتَلُت , Allein das ursprüngliche tî hat sich in jüngeren Dialecten vielfach gehalten (Spitta 201 u. s. w.) und findet sich demgemäss in Schriften halb vulgärer Sprache wie in Bibelübersetzungen (z. B. in der Pariser Polyglotte Ruth 1, 16; قلتي eb. 3, 11; arab.-samar. Uebersetzung Gen. 18, 15), ضحكتي eb. 3, 5; ضحكتي und vor Suffixen wenigstens auch in solchen, die nur etwas nach-السمعتيين. Bassiger gehalten sind, wie in Anecdotenbüchern (z. B. Freytag's Chrestom. 48, 10; ذكرتيها eb. 50, 4 u. s. w.; نكرتيها Wrigth's Readingbook 7, 7). Und selbst die ganz classische Sprache hat noch einzeln solche Formen vor Suffixen, zwar kaum je in der Poesie, wohl aber im Ḥadith. Nicht nur lesen wir so أيتيه, Ibn Hišam 147, 7, sondern Qastalani's Kommentar IV, 229 belehrt uns ausdrücklich, dass die Formen اطعمتيها, اطعمتيها, حبستيها, bei Buchari (ed. Bulaq II, 44) 2) auf guter Ueberlieferung beruhen, während nach ihm freilich andre Schulen hier ihaben.

2. pl. m. Stellt man hebr. בּהָ, aram. בּלַ חָּהַרוֹן בּיִר (בֹּיבוֹן), בֹי mahrī kem, athiop. בּצניגמות mahrī kem, athiop. בּצניגמות mahrī kem, athiop. בּצניגמות mahrī kem, athiop. בּצניגמות mahrī kem, athiop. בּצניגמות mahrī kem, athiop. בּצניגמות mahrī kem, athiop. בּצניגמות mahrī kem, athiop. בּצניגמות mahrī kem, athiop. בּצניגמות mahrī kem, athiop. בּצניגמות fūr die Grundform zu halten. Betontes hebr. בּצניגמות suserdem vergl. בְּצניגמות הוֹים ausserdem vergl. בְּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים מוֹים מוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות בּצניגמות הוֹים בּצניגמות בּצניגמות בּצניגמות בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּצניגמות הוֹים בּ

<sup>1)</sup> Auch im Tha noch ki; im Amhar. wird š aus ki; ebenso im Mahri.

<sup>2)</sup> Krehl's Ausgabe II, 78, 9 hat nur die letzte Form, bei den andern 🚅 .

<sup>3)</sup> Mand. Gramm. 474, Anm. — Aber אַר (רוֹא) gehört nicht hierher,

<sup>4)</sup> An letzterer Stelle der Sam. הרצאתנר.

noch kumw haben, ist ein Zeichen dafür, dass im Geez N 🗪 der 6. Vocal einen U-Laut hatte; vrgl. dazu das daraus gewordne amhar. hu 1). Von dem auslautenden Vocal zeigt sich weder im Hebr. noch im Aram. eine sichre Spur. Denn die Aussprache timma, temma bei den Samaritanern 2) möchte ich jetzt nicht mehr für etwas Alterthümliches halten, sondern ich sehe darin (wie in dem entsprechenden kimma, attimma) eine Uebertragung ihrer Aussprache von Da imma, emma, welche eigentlich das jüdische wiedergiebt 3). Gar nicht in Betracht kommt die syr. Form mit â vor Suffixen مهلاه الله عنده u. s. w., denn hier ist sicher nur eine Analogiebildung zu den Impf.-Formen auf ûn,  $\hat{on}$ , die vor Suffixen ihr ursprüngliches  $\hat{a}$  behalten: تمكرة نسوب, Vermuthlich hatte die ursemitische Form سم*سفکر*ت u. s. w. wirklich einen vocalischen Auslaut, der aber in den nordsemitischen Sprachen früh abgefallen ist, wie das im Lauf der Geschichte ja auch im Südsemitischen geschah; schon im classischen Arabisch ist u. s. w.) schon die weitaus häufigere Form. Aber absolut unmöglich ist doch nicht, dass dies  $\hat{u}$  ein selbständiger Zusatz oder eine Analogiebildung nach هُمُوا) wäre 4).

legen, da hier secundäre Verfärbungen sein werden.

<sup>1)</sup> So amhar. A 2 aus antum (wie auch Talmud. 17128 und neuarab. intû u. s. w.).

<sup>2)</sup> Z. B. DADD Gen. 45, 4 in Petermann's Umschrift mekkertimma u. s. w.; vrgl. meinen Aufsatz "Ueber einige samar.-arab. Schriften, d. hebr. Sprache betreffend" S. 7 des Separatabdrucks (aus den Gött. Nachr. 1862 Nr. 17 u. 20).

<sup>3)</sup> Zu bemerken ist allerdings, dass sie immer מים schreiben, auch wo der jüdische Text מוֹמָבֶּי hat.

<sup>4)</sup> Die Pronomina der 3. pl. m. stimmten ursprünglich in ihren Vocalen nicht so vollständig zu denen der 2. wie im Arab. Hier ist aber noch sehr viel dunkel. Die Verdopplung von אינים (בעל באינים וויים באונים וויים ו

- 2. pl. f. Neben, nicht eben zahlreichen, Formen auf in (wie בּוְבְּחֶּדְ Ex. 2, 20) steht einmal הָּבֶּלְבָהוֹ Amos 4, 3 in einer Stelle, die allerdings kritisch bedenklich ist 1). Dass aber der Auslaut einst wirklich â war, erhellt nicht so sehr aus der syr. Form vor Suffixen (bei der wieder Analogiebildungen im Spiele sein könnten), wie aus قَتَلْتُنَى und aus der Geez-Form vor Suffixen, z. B.  $h\theta$ 3954, welche Cornill (Buch der weissen Philosophen S. 51) nachgewiesen hat. Der Vocal vor dem n ist wieder unsicher. Das arabische u könnte hier ebenso wie in فَى , كُنَّ , أَنْتَى durch die Masc.-Formen veranlasst sein. Die Geez (und Tigriña-) Form ກີ 🕻 າ) zeigt ihren ursprünglichen Vocal nicht, so wenig wie das entsprechende 3373, während U33) durch U00 beeinflusst sein dürfte. Das aram. Li (und so Li, Li), Lo, bibl.-aram. u. s. w.) deutet auf Entstehung aus einem i oder e, mit aussergewöhnlicher Dehnung. Man wäre hier sichrer, wenn man sich darauf verlassen könnte, dass das i in diesen weiblichen Pluralen steckt, welches im Sg. das unterscheidende Merkmal der weiblichen Formen  $t\hat{\imath}$ ,  $k\hat{\imath}$  (vgl. היא; הקטלי וע. s. w.) bildet.

<sup>1)</sup> Beachte, dass 2 andere Wörter des Verses auf 773 ausgehn.

<sup>2)</sup> Auch ká, das sich in den beiden Formen APJU- Ex. 2, 20 und Langue Cant. 5, 8 findet (s. Dillmann, Gramm. S. 274), lässt sich auf verschiedene Weise erklären.

<sup>3)</sup> Tha än, aber auch on (Praetorius, Tha Gramm. 44 und in Uebereinstimmung mit ZDMG. 28, 440, in einem mir von Reinisch gütigst mitgetheilten Liede im Dialect von Hamasien); daraus ist än wohl erst verfärbt. — Im Geez 2024 und 212 haben wir erst Neubildungen nach den Masculinformen.

<sup>4)</sup> Abor daneben caneth = קיותי und gar naso(t) = שוחי, so dass auch auf das יה in corathi nicht all zu viel Verlass ist.

u. s. w. 1). Diesem tî stehn nun südsemitische Formen auf u gegenüber: arab. تَنَافَّت, Geez **ф-۲** A T (und so Tigre ²) und Tigriña auf ku, amhar. hu). Der lange Vocal des Aethiopischen ist wieder sicher ursprünglicher als der nach Gewohnheit verkürzte des Arabischen. Auch dürfte das û hier überhaupt älter sein als das î der nördlichen Sprachen, denn wahrscheinlich ist letzteres nur durch das Possessivsuffix î veranlasst, ganz wie für altes ant (aram. هجة, arab. الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الل

<sup>1)</sup> Das Schwa mob., welches die biblischen Formen (im Gegensats zu den syriachen) haben, zeigt sich als voller Vocal in den targ. und talm. Formen wie אַבְּלִיתּה Gen. 3, 12; דְּחַלְּתֹּח Gen. 3, 10; אַבְּלִיתּה Sanh. 35 a. — Das € wird behandelt wie ein ursprünglich kurzes, daher אַבְּלִיתְה ,ich habe ihn getödtet"; אַבּלִיתִּה Meg. 15 b u. s. w. אַבְּרִיתּה ,ich habe ihn getödtet"; אַבּלִיתִּה Meg. 15 b u. s. w. אַבּריתָה ,ich sagte es" Kethuboth 63 b (2 mal), das Luzzatto anführt, ist schwerlich richtig. So kann der Vocal mit Zurückziehung des Tones auch wieder verkürzt werden אַבְּרָתְּה Dan. 3, 14, und vielleicht soll אַבְּרָתְה Dan. 4, 33 eine Pausalform sein mit a für ē aus ursprünglicher Kürze wie oft im Hebräischen. — Im Talmåd fällt das ה oft ganz ab: שִׁתְלָּיִּן Dan. 4, 33 r. u. s. w. So im Mand. vor Enclitica (Mand. Gramm. 225). — ה. aus אַבָּי, אָבָּיּן aus אַבִּיּי, אָבָּיּי aus אַבִּיּי, אָבָיּי aus אַבִּיּי, אָבִּיּי (oder אַבִּיּי, אָבִיּי aus אַבִּיי, אָבִיּי aus אָבִיּי, אָבִיּי aus אַבְּיִי, אָבִיּי aus אָבִיי, אָבִיּי aus

<sup>2)</sup> Beurmann-Merx hat theils ku (wie mharku "ich habe gelernt" S. 71), theils ko (wie haléko "bin" S. 12). So Munzinger X: keréko "bin hinabgestiegen".

<sup>4)</sup> In Aegypten (Spitta 72), und bei den 'Aneze (ZDMG. 22, 119). Dagegen gehört andalusisches التي ani, wie mir scheint, nicht hierher, da es durch regelmässigen Lautwechsel aus anae (maltesisch ynae), ana entstanden ist, wie ja im Andalusischen die Imale des â, welche gewisse maghrebinische Dialecte lieben, gern weiter zu i fortschreitet; vgl. maāni = كَنْتُ Pedro de Alcala, ed. Lagarde 33; murmi = مُرَمَى eb. 24; almauti = 32 und sonst; hati, hatti = كَنْتُ 26. 34; mitt = 52 und sonst; alle mit

da mit seinem Possessivpronomen ie 7 bildet 1), und wie auch das î des hebräischen und phönicischen אַלֹכִי das Possessivsuffix zu sein scheint 2). Schwieriger ist die Entscheidung darüber, ob das  $oldsymbol{t}$  des Hebräischen und Aramäischen ursprünglicher ist oder das kdes Aethiopischen, das, wie es im Mahrt (k, ek) und angeblich selbst in einem eigentlich arabischen Dialect Jemen's 3) vorkommt. auch nach sonstigen Spuren schon sabäisch war 4). Die Sache wäre entschieden, wenn es sicher stände, dass die Assyrer die betreffende Perfectform mit ku bildeten; denn die Uebereinstimmung dieser nordsemitischen Form mit den äthiopischen und südarabischen bedeutete mehr, als das unvollkommne Zusammentreffen des Hebräischen und Aramäischen mit dem Arabischen. Aber, so viel ich sehe, ist der Beweis noch nicht geführt, dass die betreffenden Formen mehr sind als eine Zusammenfügung von Nomina mit einer Verkürzung von anaku 5). Einen directen Zusammenhang der äthiop. Verbalendung  $k\hat{u}$  mit אנכי, אנך anzunehmen, hat ferner sein Missliches. Aber auch so ist es doch wohl wahrscheinlicher, dass das t der einen Sprachgruppe durch Formenübertragung von der 2. Person hervorgerufen ist  $^{6}$ ), als dass das k der andern Gruppe von der 2. Person übernommen wäre, in welcher es ja selbst erst secundär Vermuthlich war also die ursemitische Endung der 1. sg. Pers. kû.

derselben Tonverschiebung wie ant. — Auch als sabäisch wird أنى angegeben, s. D. H. Müller, Südarab. Studien 17. 19. 21.

<sup>1)</sup> Aber 🔥 der Tigriña-Drucke (womit 🏃 wechselt) gehört wieder nicht hierher. Da ist der 5. Vocal nur der Ausdruck der regelrechten Lautumwandlung in ä.

<sup>2)</sup> Da Mesa, der die Suffixa und ausschreibt, nur 72% hat, da die Phönicier, welche das Suffix (etwa weil es ursprünglich bei ihnen noch eja oder ja lautete?) immer ausdrücken, 72% zu schreiben pflegen und da der Punier im Plautus anech sagt, so kann man vielleicht annehmen, dass diese Dialecte anoch oder ähnlich mit consonantischem Auslaut sprachen. 22%, das auf Inschriften von Abydus jetzt völlig gesichert ist (CIS 103c ganz sicher; wahrscheinlich 107; recht möglich 104. 108) wäre dann eine dialectische Nebenform, die mit der hebräischen übereinstimmte. — Die Assyrer schreiben anaku, das möglicherweise anak oder ähnlich lauten sollte.

<sup>3)</sup> ZDMG. 27, 245.

<sup>4)</sup> Inschriftliche Belege sind, wie gesagt, nur für die 3. Person gefunden. Aber die späteren jemenischen Antiquare, die wenigstens etwas von der alten

Sprache wussten, setzten Formen wie بُنْكُ "ich war" D. H. Müller, Südarab. Studien 21; مُنْكُ "ich verschloss" eb. 19; محمك "ich hatte Gelüste" eb. 21 voraus, und so gebraucht der Dichter 'Alqama als sabäische Form حَصَنْكُ D. H. Müller, Burgen und Schlösser I, 58.

<sup>5)</sup> S. Schrader ABK (ZDMG. 26) 305.

<sup>6)</sup> So wirken Formen der selbständigen Pronomina für die 1. und 2. Person auf einander, wie ich Mand. Gramm. 86 f. gezeigt habe.

1. pl. Aramäisch ist die Endung na (יַלַ חָנָא Esra 4, 4 u. s. w.: so targûmisch), im Syr. und in jüngeren Dialecten mit dem regelmässigen Abfall bloss n, aber mit Suffixen noch u.s. w. So arabisch قَتَكُنا). Geez mit Verkürzung Ф 🗛 aber mit Suffixen  $\Phi \uparrow \Lambda \mathcal{C} U$ ,  $\Phi \uparrow \Lambda \mathcal{C} \Omega^2$ ) u. s. w. Dem Allen gegenüber steht nun hebräisches جَيْجَاتِه. Dies  $n\hat{u}$  lässt sich kaum anders erklären als durch Einfluss von "האבותבה", dessen  $\hat{u}$  durch arabisches (wieder mit Verkürzung) als ursprünglich gesichert ist, obwohl ihm nicht bloss aram. אכחכא, und Geez אנחנא, sondern auch dialectisch-arabisches نحنه 5) gegenüberstehn; in diesen Formen stammt das nû vom gleichlautenden Object- und Possessivsuffix 6). Das Aramäische hat ausserdem noch jüngere Formen auf nan (syr. in andern Dialecten); diese sind erst durch Neuanfügung des Possessivsuffixes an (aus ana) entstanden, wie man auch das selbständige Pronomen אנהנא, das werden müsste, zu אכחנן (א werden syrer und Samaritaner) der Syrer und Samaritaner erweiterte.

<sup>1)</sup> Ewald hat schon "de metris carm. arab. 11" gesehen, dass dies wird mitunter in Gedichten zu wird verkürzt wird; das entspricht ganz den sonstigen Lautvorgängen. Vgl Dozy, Hist. des Musulm. 1, 210, dessen Beispiele allerdings nicht alle richtig gewählt sind Vgl. noch غادرتَه Ḥamāsa 352, 19, das schwerlich 3, pl. f. ist.

<sup>2)</sup> Tigre na (keréna Munzinger IX; gésna Beurmann-Merx 10) und Tha na setzen wieder altes  $\zeta$  voraus, während amharisches  $\zeta$  (nä).  $\zeta$  schon auf altes  $\zeta$  zurückgeht. Aehnlich Mahrî en, n.

<sup>3) 75%</sup> ist Neubildung nach 75%.

<sup>4)</sup> Die neuäthiop. Sprachen haben wieder durchweg den Ausgang na, welcher auf altes  $n\hat{a}$  hinweist. Nur d'Abbadie giebt für's Tigre  $\vec{z}$  d. i. nähnä (Lefebvre nahhana, Beurmann-Merx nehna). Amhar. ina ist durch den  $g_i$  inie, ine beeinflusst.

<sup>5)</sup> Schon in den africanischen Beduinenliedern bei Ibn Challikan, Muq. III, 262 ff. 368, 6, 11) und noch viel früher in der alten von Graf Wolf Baudissin herausgegebnen Iob-Uebersetzung (Handschrift v. Jahre 892 n. Ch.!), wo 8, 9 (wohl nahnae) steht. — Jetzt nähna, ihna u. s. w.

<sup>6)</sup> Auch das nur hebr. Poss.- und Obj.-Suffix 12 muss als secundär gelten gegenüber dem  $n\hat{a}$  der andern Sprachen. (Die unsichere Vocalisation der betreffenden assyr. Formen — auf nu und  $n\dot{a}$  — müssen wir hier ganz ignorieren).

<sup>7)</sup> Daraus die jüngern Formen 728, 728, 73 (Mand. Gramm. S. 87 Anm.).

<sup>8)</sup> Daraus das später allein übliche .— Ein recht deutliches Beispiel der Anhängung des Suffixes an das selbständige Personalpronomen ist noch

Ich habe bei dieser Untersuchung ganz von den arab. und sabäischen 1) Dualformen abgesehen, da ich den Dual der Pronomina und Verba nach wie vor für eine jüngere Bildung theils aus den Singular, theils aus den Pluralformen halten muss.

Als ursemitisches Paradigma, dessen einzelne Glieder allerdings nicht alle dieselbe Wahrscheinlichkeit haben, ergiebt sich also:

| Sing.           | Plur.           |
|-----------------|-----------------|
| 3. m. qatal a   | qatal û         |
| 3. f. qatal a t | gatal â         |
| 2. m. qatal t û | qatal t u m û   |
| 2. f. qataltî   | qatal t i n n â |
| 1. qatal k û    | qatal n â       |

Von diesen Formen zeigen nur die der 2. Person deutliche Beziehungen zu dem selbständigen Personalpronomen. Das Verhältniss von kû zu אָרָא, nû zu יוֹרָנוּא ist schon ganz unklar. Die Formen der 3. Person enthalten kaum ein Personalpronomen; deutlich ist da nur das prae- und suffigiert im Hamitischen und Semitischen das Femininum bezeichnende t (at) von qatalat. Dass û in qatalû ein Pluralzeichen sei, wird durch Formen wie ja-qtul-û-nû (יִבְּיִלִּרוּן) und die entsprechenden Impf.- und Impt.-Formen ohne na, n sowie durch die arab. Pluralendung am Nomen (qâtil-û-na, st. cstr. qâtilû ²)) ziemlich wahrscheinlich. Völlig unklar bleibt û als Endung des weiblichen Plurals trotz

Meine Absicht war übrigens auch durchaus nur, die älteste erreichbare semitische Lautform der Endungen aufzufinden, nicht, die Entstehung der Formen nachzuweisen. Vor einem solchen Unterfangen kann schon ein Blick auf die so vielfach mit den semitischen Perfect übereinstimmenden hamitischen Bildungen warnen,

intek "du" im Dialect von Märdîn = على المنظقة ZDMG. 36, 247, 5, 251, 5, 266, 18. — Sehr seltsame Zusammensetzungen und Formenübertragungen bei den Personalpronomen finden sich in neusyrischen und neuäthiopischen Dialecten. So schon im Geez The "sie" (ii) aus (h)ue-tû + hômû etwa = ie-te + eorum.

<sup>1)</sup> Im Sabäischen auf ' (wohl af): דהדי = בדיר , יהחרתי , בשָּבוּל = בדיר , ישניתי u. s. w.; fem. שמתתי (šẽmatai?) = בניר , ישניתי , ישניתי (suffix).

<sup>.</sup> بَنُوا = قاتا Sabäisch بَنُوا

die dann mit erklärt werden müssten 1). Beim Imperfect, dessen Verhältnisse viel verwickelter und unklarer sind als die des Perfect, bei dem die Uebereinstimmung mit hamitischen Bildungen aber wohl noch grösser ist 2), wage ich nicht einmal eine solche Ermittlung der ursemitischen Gestalt der Prae- und Suffixe vorzunehmen.

### Nachtrag zu S. 412, 7:

Aus der handschriftlichen Tña-Grammatik eines Missionärs, deren Benutzung mir Reinisch verschafft hat, sehe ich, dass noch das Tña die Endung der 2. pl. f. kën vor Suffixen als këná zeigt: so málüsken, aber mülüskenáni, mülüskená'o u. s. w.

```
1) Z. B. Galla (Tutschek 39):

Sing.

3. m. udema "geht"

3. f. ademti

2. ademta ademtu

1. adema ademu
```

Uebrigens sind wohl manche der hamitischen Suffix-Tempora mit Possessivsuffixen gebildet; so z. B. die ägyptischen.

```
2) Z. B. Irob-Saho (Reinisch 14) von ba "hören": Sing.

3. m. jaba "hörte"
3. f. taba
2. t\bar{a}ba
1. aba
1. aba
1. aba
2. t\bar{a}ba
3. t\bar{a}ba
4. t\bar{a}bin
4. t\bar{a}bin
6. t\bar{a}ba
6. t\bar{a}ba
7. t\bar{a}ba
```

Bischarî (Almkvist 134) von för "fliehn":

```
Sing.

3. m. éfěri "fliehn"

3. f. téfěri

2. m. téfria

2. f. téfěri

1. éfěri nátěri.
```

Tuareg (Hanotean 86) von el "besitzen":

```
Sing. Plur.

3. m. ila "besitzt" elan

3. f. tela elanet

2. m. telid telam

2. f. telid telam

1. eli\acute{r} (\acute{r}=\dot{\epsilon}) nela.
```

Ich gebe diese Proben aus Gegenden, die über 400 deutsche Meilen von einander entfernt sind, natürlich nicht als etwas Neues (vgl. z. B. Friedr. Müller, Reise der Novara, Linguist. Theil 64 f.), sondern nur, um die Semitisten aufs Neue zu warnen, dass sie aus dem semit. Material allein nicht zu viel folgern mögen. Gern räume ich übrigens ein, dass einzelne dieser Aehnlichkeiten durch Zufall bewirkt sein können und nicht ursprünglich zu sein brauchen: die Uebereinstimmung im Ganzen ist doch einleuchtend.

### Iranica.

Von

#### H. Hübschmann.

### 1) Np. خاند.

Skr. khādati "er kaut, zerbeisst, isst, frisst" müsste im Zend xāđaiti und im Neupersischen, wo y für zd.  $\delta$  zwischen Vocalen regelmässig eintritt, xāyad lauten. Dieses xāyad¹) ist im Np. vorhanden (z. B. Firdusi, ed. Vullers, I, 470, Z. 8 d. Textes v. u.), hat dieselbe Bedeutung wie das Sanskritwort und ist also = skr. khādati. Der alte Infinitiv müsste xāstan lauten, scheint aber nicht mehr vorhanden und durch xāidan²), einer Neubildung aus dem Praesens, ersetzt zu sein. Im Zend findet sich ein "xāð kauen" nicht. Das Vd. 2, 95 (ed. Sp.) vorkommende xaða (2 p. ipt.) wird von der Pehleviübersetzung durch ein mir unklares Wort, von de Harlez durch "grabe", von Darmesteter durch "knete", von Geldner durch "scheide ab" übersetzt, von letzterem zu skr. khād, von Bartholomae (Handbuch p. 51, § 132) zu skr. khād, von Justi = khid stossen, drücken, (Dict. kurde-français p. 156) zu np. xastan verwunden gestellt.

## 2) Np. ماغ.

Skr. madqu "ein best. Wasservogel" sollte im Zend madqu und im Neupersischen maqq oder mahq lauten, wofür  $m\bar{a}q$  eingetreten ist.  $m\bar{a}q$  bedeutet Wasservogel und findet sich z. B. Firdusi, ed. Vullers, I, p. 444, Z. 4 des Textes v. u.

# 3) Np. زهر

Np. zahr "Gift" lautet im Armenischen, das es aus dem Mittelpersischen entlehnt hat, žahr 3) und müsste nach iranischen Laut-

<sup>1)</sup> Vgl. kurd. kūin wiederkauen.

<sup>2)</sup> Wo findet sich Darmesteters (Études iraniennes, I. p. 210) "xāyistan manger"?

<sup>3)</sup> Vgl. auch kurd. zahr bei Rhea.

gesetzen im Zend \*)attra, im Sanskrit \*hatra (von han tödten. Suff. tra) lauten. Np. zahr bedeutet also etymologisch: Mittel zum Tödten.

# 4) Np. نو und ن.

Np. zalū, zālū Blutegel 1) könnte man zu lat. hirūdo oder irisch gil Blutegel (Curtius. Grundzüge<sup>5</sup>, p. 200) stellen, wenn es nicht unwahrscheinlich wäre, dass die Indogermanen schon den Blutegel mit einem eigenen Worte benannt hätten. Man wird aber mit Bötticher, Arica p. 67 das persische Wort zu dem indischen \*jalikū, \*jalukū, jalūkū Blutegel stellen, unter der Annahme jedoch, dass in einer von beiden Sprachen das Wort Fremdwort ist. Und arm. tzruk?

Wie np. zaliń neben skr. jalóko, so steht auch np. zalla, zilla gryllus neben skr. jhillikö Grille, Heimenen.

### 5. Aitp. crnaratiy.

Von der Wurzel von glauben wird im Ossetischen das Verbum urnin glauben gebildet. Dies ist ein unpersönliches Verbum, das mit dem Accusativ der Person construirt wird: vir urni ihr glaubt et es glaubt eucht, vgl. Schliefner, Ossetische Texte p. 82. Z. 5 und 15. Ebenso scheint mir im Altpersischen von unpersönlich gebraucht und mit dem Accus der Person wie lat, paget, prodet etc.) construirt zu sein, vgl. Spiegel, p. 84, 42: tur monne krium vermentelem Grupen mottige derweitgeligt in 84, 42: tur monne krium vermentelem Grupen mottige derweitgeligt in slist an das von mir geriage glauben, damit in wicht lügest ein 44-56 mottige — tyd motte betrein untstim vermentelem mottige ihrenderem mottigeligt damit er nicht an das von ein gesthare nicht glaube, es für erlogen halte: 53: Grupen vermentellem zum einem glauben.

### " Ale jumba 1822 and ...

The second country of the constant of the constant of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country

<sup>1</sup> Look has hardson our last last. We resource y 223 and was deminately 226

<sup>2</sup> Phi. words. Comeun ist regard one From the distribution = 29

n werden soll. Das auch von ihm angeführte zd. buna = skr. budhna¹) beweist nur, dass iran. dn zu n wird (K. Z. 27, 241), während zd. zanda, zd. bandayeiti = np. bandad deutlich zeigen, dass iran. nd erhalten bleibt. Also sollte zd. scindayeiti im Neup. wenigstens durch šikandad vertreten sein, es lautet aber hier šikanad. Dies setzt voraus, dass die Wurzel iran. skand, scand im Altpersischen nach der sogenannten 9. Classe flectirt wurde: skanāmiy (aus skadnāmi), skanāhy (aus skadnāhi), skanātiy (aus skadnāti) u. s. w. Vgl. skr. badhnāmi von bandh neben zd. bandayeiti. Das Particip müsste im Altpersischen etwa skasta, der Infinitiv skastanaiy lauten, woraus im Np. šikast, šikastan geworden ist. Vgl. np. bast, bastan von band. So erhalten wir durch Zend und Neupersisch eine iranische von skr. chid zu trennende Wurzel skand, scund schlagen, brechen, zu der ossetisch sädtin schlagen, brechen ebenso gehört wie ossetisch bättin binden zu zd. band. Dazu auch gr. σχάζω.

### 7) Zd. $si\delta = skr. \dot{c}hid$ .

Bartholomae hat richtig erkannt, dass in den Fällen, wo skr. ch iranischem s und griech. σx entspricht (vgl. skr. gacchati, zd. jasaiti, gr. βάσχε), die Reflexe eines indogermanischen skh vorliegen. Nehmen wir nun eine idg. Wurzel skhid an, so müssen wir erwarten, dieselbe im Sanskrit als chid, im Griechischen als σχιδ oder σχιδ, also als die Wurzel, welche Curtius, Grundzüge<sup>5</sup>, p. 247, § 295 bespricht, wiederzufinden. Im Zend aber müsste dieselbe sið lauten. Die 3 p. opt. perf. von dieser Wurzel müsste im Zend den Lautgesetzen nach hisiðyāt (aus ursp. siskhid-yē-t) = skr. cicchidyāt "hätte zerrissen, vernichtet" sein und diese Form liegt yt. 8, 54 wirklich vor. Leider ist die Stelle<sup>2</sup>) schwierig und auch Geldner hat K. Z. 25, 483, vgl. 27, 243 die Schwierigkeiten noch nicht gehoben. Das von ihm herbeigezogene sadayeiti von Vd. 18, 19 3) wüsste ich nur nach der Abänderung in saedayeiti = skr. chēdayati mit unserm hisiðyāt — wenn dieses so richtig überliefert ist — zu vereinigen. Geht

<sup>1)</sup> Bartholomae, Handbuch p. 52, § 134.

hå pairika yā dužyāirya | vīspahe anhēuš astvatō | (parōiţ) pairinem (anhvām) avahisiðyāt.

<sup>3)</sup> parvit pairinem anhvām | ava-derenān sadayeiti | Mit ava-derena würde ich skr. avadīrna "gespalten, zersprengt" zusammenstellen und wegen pairina, das nicht "Schlinge" heissen kann, die Stelle Vd. 19, 28: pairinem kerenente daeva nicht unberücksichtigt lassen. Mir scheint pairina ein Synonymum von anhva zu sein und so etwas wie "Lebenskraft, Bedingungen der körperlichen Existenz" zu bedeuten. Dieses pairina suchen die Dämonen (yt. 8, 54: "die Dämonin Misswachs", vd. 18, 19 "der teuflische Azi", vd. 19, 28 "die schlechten bösen Dämonen") zu vernichten (yt. 8, 54: siö = skr. čkid, vd. 18, 19 saö s. o., vd. 19, 28: kar schneiden, zerschneiden).

das nicht, so würde ich sadayeiti von hisidyä! trennen und ihm die Bedeutung: "wirft zu Boden (K. Z. 27, 243), vernichtet" zuschreiben.

### 8) Zd. duγδar.

Gegenüber den meisten Erklärungen der Lautverhältnisse des idg. Wortes für Tochter hat Kluge (Paul und Braune's Btr. 9, p. 153) mit Recht angenommen, dass als idg. Stammformen dhugater, dhuktr- anzunehmen sind. Daraus erklären sich alle europäischen Formen ohne Weiteres. Als iranische Urformen sind dugitar, duxt-r anzusetzen, von letzterer stammt np. duxtar und duxt, kurd. dot (Rhea) 1). In der Sprache des Avesta schwand das i der Form dugitar wie das i von pitar Vater in den Formen ptā, ptarēm, pterebyō, förō geschwunden ist und das so entstehende dugtar wurde sogleich zu duydar, gd. duydar, zd. duyðar. Hier trafen g und t erst innerhalb der Avestasprache und in einem vereinzelten Falle zusammen, ihre Verbindung hatte sich also nicht nach iranischen oder indogermanischen Gesetzen zu richten.

Bei den Verwandtschaftsnamen ist es interessant zu sehen, dass bis ins Neupersische der Unterschied zwischen dem Nominativ und den obliquen Casus in nun gleichwerthigen Formen erhalten ist: wie wir im Zend nebeneinander haben nom. pita, acc. pitarem, nom. māta, acc. mātarem, nom. brāta, acc. brātarem u. s. w., so zeigt sich pz. und np. pid (= zd. pita) neben pz. und np. pidar (zd. pitarem), pz. und np. mād (zd. māta) neben pz. und np. mādar (zd. mātarem), pz. brād (zd. brāta) neben np. birādar (zd. brātarem) u. s. w. Das Balučī hat nur die Nominativformen bewahrt: phit Vater, māt Mutter, birāt Bruder 2) (neben entlehntem barātar), das Afghanische die obliquen Formen: plar Vater, mor Mutter, wrör Bruder, lür Tochter, xör Schwester u. s. w. Die Nomina actoris wie zd. data Schöpfer, acc. datarem erscheinen im Np. in der obliquen Form: dādār, vgl. Vullers, Grammatik p. 227, Darmesteter, Et. ir. I, 283, aber altp. daustar Freund, das im Nom. daustā vorliegt und im Acc. daustāram lauten müsste, erscheint im Np. sowohl als  $d\bar{o}st = altp. daušt\bar{u}$  wie als  $d\bar{o}st\bar{a}r$  (= altp. \*dauštāram).

#### 9) Zd. paesa Aussatz.

Die Wurzel  $pik^1$ , von der gr.  $\pi oixilos$  bunt, lat. pingo, got. faihs in filu-faihs mannigfach, sl. pisati schreiben kommt, liegt im Skr. vor in piçati schmücken, gestalten; das Fleisch aushauen und zurechtschneiden, piç Schmuck, peça, peças Gestalt, Form, Schmuck, im Iranischen in np. pes, pesi lepra, pest leprosus, pesa nigro alboque colore variegatus, pesa leprositas, nivistan (pr.nivesam)

<sup>1)</sup> Zu waxī đạyd (Shaw 207), đạgd (273) neben minj. loỳda Tochter vergleiche waxī naỳd (205), naỳd (275) Nacht. -- Und afgh. lūr Tochter?

2) 3 aus t wie in ja3a = 2d. jata geschlagen u. s. w.

schreiben = altp. nipistanaiy, südosset. nifista Schrift, dig. finssun schreiben, kurd. pis, pisa = sale, tache, lèpre, pisi mauvais, pīsī saleté, afgh. pēs leprosy, also a leper; pēsī leprous, arm. pēs Art und Weise, pisak variegato, sprizzato, screziato, 2) Fleck, Maal, Aussatz (aus dem Pers. entlehnt), altpers. πισάγας ὁ λεπμός (de Lagarde, G. A. 75 und 217). Dazu gehört im Avesta:

 pis in zaranyō-pis goldgeschmückt, vergoldet (K. Z. 25, 516, Anm. 17),

 paesa = paesanh in Comp. Schmuck, Zier, im Pehl. durch ptc. pēsīt geschmückt, eingefasst übersetzt.

3) paçsa der Aussatz (oder aussätzig), vd. 2, 85 (Sp.), yt. 5, 92, phl. pēsak (Z. P. Gl. 24). Vgl. Geiger, Handbuch p. 274, Darmesteter, Zend Avesta I, p. 19.

## 10) Zd. ana-, osset. änä-.

Neben der Negationspartikel idg. an, a findet sich in einigen Sprachen eine erweiterte Form: gr. άνα-, kelt. an aus ana, ahd. una, prakr. ana, zd. ana, über welche K. Z. 23, 271—275, 24, 426 und 532 gehandelt ist. Zd. ana findet sich in: anaxware 3a ohne Speise, vd. 10, 18; anazâ 9a noch nicht geboren, vd. 21, 1; anamareždika erbarmungslos yt. 13, 136; anašita unbewohnt yt. 10, 38. Dagegen ist anaxwaretâm yt. 5, 50 in ana xwaretâm zu theilen oder in ana caretam zu ändern, es bedeutet: auf der Rennbahn. anamareždika findet sich auch im Aogemadaeca, ed. Geiger, p. 27, § 77-81, (zur Metrik vgl. Geldner, Studien zum Avesta I, 167), und wird hier durch anāmurzīð übersetzt, was den Gedanken nahe legt, dass zd. anamareždika aus anāmareždika entstanden sein könnte. Wie dem auch sei, die Negation ana- findet sich im Zend nur in 4 Beispielen und ist schwerlich sehr alt. Darum wird ein iranisches ana nicht anzunehmen sein, obwohl noch eine zweite iranische Sprache eine entsprechende Negationspartikel hat. Im Ossetischen ist nämlich die Negation a (ä) fast ganz aufgegeben und durch ünü verdrängt worden: änädon wasserlos, änädvar thürlos, änäsiydäy unrein u. s. w. Uebrigens wird änä hier auch als selbständige Praeposition in der Bedeutung "ohne" gebraucht und könnte als solche allenfalls zu d. ohne, got. inu, gr. ävev gestellt werden.

#### 11) Ossetisch axsinak.

Zd. axšaena, Beiwort der Kuh vd. 22, 12 (Sp.) wird von der Pehleviübersetzung durch ein Wort wiedergegeben, das etwa xašīnīn zu lesen ist. Im Aogemadaeca p. 27, § 79 ist es Beiwort des Bären und wird im Pārsī durch asiēgun (?) wiedergegeben, das dort durch skr. ākāçavarna übersetzt wird. Dasselbe Pehleviwort verzeichnet Jamas pji in seinem Pahlavi-Dictionary II, p. 421—422 in den Formen: xašīn ink, black colour; a rich cerulean colour, p. خشين; ašgun sky-colour, ašīn blue, like the sky. Die Identität

dieses phl. xašēn = np. xašīn¹ ("subater, in caeruleum vergens" Vullers) mit zd. axšaena hat Darmesteter, Études iraniennes II, p. 53 erkannt und Tomaschek hat B. B. 7, 204 dieses zd. axšaena mit yidghah axšīn (Biddulph ClVIII: "ākshin") blau, sariqolī xoin blau, kurd. šīn "bleu, vert", hešīn "vert, gris, bleu" (vgl. Justi-Jaba, Dict.), afgh. šīn "green, verdant, fresh, bluishgreen" zusammengestellt. Nun glaube ich das Wort auch im Ossetischen zu finden. Hier sollte es axsin lauten, es findet sich ein axsinak bei Klaproth, Reise in den Kaukasus II, Anhang p. 209, Asia Polygl. 96, aber in der Bedeutung Taube. Dieses oss. axsinak Taube verhält sich zu zd. axšaena blauschwarz wie skr. kapōta, np. kabūtar Taube zu np. kabūd blau.

#### 12) Zd. apāxtara.

Zd. apāxtara nördlich wird in Justi's Handbuch durch apaaxtara = ohne Gestirne erklärt und ähnlich deutet de Lagarde, Btr. p. 6 phl. apāxtarān durch "gegen-axtar". Beide Deutungen befriedigen nicht, ich halte zd. apāxtara für den Comparativ eines \*apāk = skr. apāk, apāňč-rückwärts gelegen, hinten liegend, westlich, mit Rücksicht auf ušastara östlich, daošatara westlich, rapińwitara südlich. Anders Geiger, Ostiranische Kultur p. 305.

## 13) Zd. aša gemahlen.

Zd. aša, negirt anaša findet sich Vd. 5, 153 und 7, 98 (Sp.) als Bezeichnung von yava Getreide. Geldner erklärt es falsch durch skr. akšata (K. Z. 25, 210), Darmesteter übersetzt es richtig durch "ground", ohne eine Erklärung zu geben. Das Wort scheint, nach seiner Umgebung an beiden Stellen zu urtheilen, ein ptc. pass. zu sein und also auf ein ursp. arta zurückzuführen. Die Pehleviübersetzung zu Vd. 5, 153 gibt es durch ein Wort wieder, das sich artak lesen lässt und = zd. aša ist, wie altp. arta-= zd. aša= skr. rta ist. Ich leite also beide von einer Wurzel ar mahlen ab, zu der np.  $\bar{a}rd$ , balučī  $\bar{a}rt$ , kurd. ar,  $\bar{a}r$  Mehl (vgl. jetzt auch ZDMG. 38, 48 und 93), arm.  $a\lambda a-m$  mahle gehören. So kommt wieder ein  $\bar{s}=rt$  zu den K. Z. 24, 352 Anm., 26, 605 verzeichneten 2) hinzu.

## 14) Zd. $\dot{s} = k^1 s$ und ky.

a) Ueber die Vertretung von idg. ks und  $k^{l}s$  im Arischen ist K. Z. 23, 398—400, 25, 121, Anm., Bartholomae, Gāthās 87, Arische Forschungen 22, Handbuch 56, § 147 gehandelt worden und das Gesetz hat sich bestätigt, dass idg. ks = skr. ks, zd. altp. xs, idg.  $k^{l}s = \text{skr. } ks$ , zd. altp. s ist.

<sup>1)</sup> Vgl. axšīn "nom d'un fleuve dans la province de Fars dont l'eau teint en vert les vêtements". Istakhri (Justi-Jaba. Dict. p. 446).

<sup>2)</sup> Vgl. jetzt auch K. Z. 27, 228: fraša, fraši.

In diesen Gleichungen kann aber für zd. altp. ruhig iranisch gesetzt werden, da auch das alterthümliche Ossetische den Unterschied wahrt, indem es seinen Lautgesetzen gemäss xs für ks = zd. xs und s für  $k^1s = zd$ . s bietet, vg!.

- 1) zu ks:
  oss. äxsäw Nacht, zd. xšap, altp. xšap, skr. kšap; oss. rūxs Licht,
  zd. raoxšna, vgl. skr. rukša; oss. äxsäz sechs, zd. xšvaš; axsinak
  Taube, zd. axšaena; äxsir Milch, zd. xšira, skr. kšira u. s. w.
- 2) zu k¹s: sid Hunger, zd. šuða, skr. kšudh; ars Bär, zd. areša, skr. rkša; bälas Baum, zd. vareša, skr. vrkša; ä.csäz (mit z für s) sechs, zd. xšvaš¹).

So ist also im Zend zwischen areša (im Aogemadaeca, osset. ars, np. xirs, gr.  $\alpha o x \tau o s = idg. rk^1sa$ ) Bär und dem Eigennamen erecsa yt. 8, 6 (der im Skr. freilich auch rksa lauten, aber auf idg. rksa zurückgehen würde) wohl zu unterscheiden, was Bartholomae noch im Handbuch p. 17, § 15 unterlässt. Ebenso zwischen den Wurzeln iranisch æši herrschen und ši wohnen. Im Avesta liegt xši herrschen (= idg. ksi) häufig genug, besonders in Verbalformen (vgl. ptc. xšayamna) vor, im Altpers. in xšāyaðiya, xšayāršā, patiyaxšaiy. Dazu skr. 2kši beherrschen und wohl auch zd.  $x\dot{s}a\partial ra = \text{altp. } x\dot{s}a\partial ra = \text{skr. } k\dot{s}atra \text{ Herrschaft.}$  Dagegen liegt  $\dot{s}i$  wohnen (= idg.  $k^1si$ ) vor in  $\dot{s}\bar{o}i\partial ra$  Wohnsitz, Land (sehr häufiges Wort, aber nie ") mit xš), -šayana, šiti, Wohnung, Sitz (nie mit xš), anašita unbewohnt, aiwišayamna wohnend yt. 10, 77, aiwišayana ebenda (Geldner corrigirt aiwišayāma dass wir wohnen), šaeti er wohnt ys. 33, 5; 43, 3 (W), saeitē er wohnt ys. 46, 16 (W), upašaeti ys. 23, 3, upašaeta weilet behaglich! yt. 13, 147, altp. hasitiya aufrührerisch?, arm. (aus dem Pers. entlehnt) šen bewohnter Ort, Dorf (= zd. šayana), wovon das denom. sin-el u. s. w. Dazu skr. 1 kši weilen, wohnen, ruhen, kšiti Wohnsitz, kšaya Wohnsitz 3), kšētra Feld, Land, kšēma wohnlich, behaglich; Rast, Ruhe, Frieden, Sicherheit; gr. xti in xtiois, άμφικτίονες u. s. w. Ebenso ist im Iranischen taš zimmern, schaffen = idg. tak's (K. Z. 25, 121 Anm.) von taxš scharf zu

<sup>1)</sup> Idg. ksvek¹s (K. Z. 25, 121 Anm., 27, 106), das im Skr. kšvakš oder nach Wegfall des v (K. Z. 27, 107) kšakš lauten sollte. Im Sanskrit (über Prākrit und Pāli vgl. K. Z. 25, 122 Anm.) ging unregelmässig das anlautende kš in š über, so dass hier das Thema šakš lautet, Whitney, Grammatik § 146, 221.

<sup>2)</sup> xšōi3ra yt. 24 (!), 35 ist nichts.

<sup>3)</sup> Zd. "xšaya Wohnung" (bei Justi) existirt nicht mehr. xšayō y. 31, 20 und xšayas-ca y. 70, 75 (Sp., 71, 17 W), Genitiv, bedeutet nach der Tradition (šēvan) "Wehklagen". Darmesteter, Mémoires de la société de ling. V, 70 fig. Roth übersetzt "Verkommenheit", Geldner "Elend". Vgl. auch Z. P. Gl. p. 19: zd. xšim = phl. šēvan "lamentation".

trennen. taš liegt vor im Avesta als Verb = zimmern, schaffen, hauen, in vīspataš allerschaffend, tašan Schöpfer, taša Beil, tašta Schaale, -tašti Text, -tāšta geschaffen, — hāufig genug und nie mit xš-, altp. usatašana Bau, arm. (aus dem pers. entlehnt) taš-el raschiare, tagliare, lavorare a martello, tašt coppa, tazza, taštak vaso da offerire le libagioni; pz. tāšīδ geschaffen, np. taš ascia fabri lignarii, skr. takš behauen, verfertigen, schaffen, takšan Zimmermann, gr. τέχτων, lat. texo, ahd. džhsa, lit. taszýti, ksl. tesati, tesla Axt (Curtius, Grundz. 219). Dagegen heisst zd. taxš laufen lassen und gehört zu skr. tak, zd. tač laufen, fliessen, und altp. ham-taxš "arbeiten, bewirken, helfen" ist mit Joh. Schmidt nach K. Z. 25, 121 Anm. zu beurtheilen. Also gehört auch np. taxš Pfeil¹) nicht, wie ich früher glaubte, zu zd. taš, ist aber vielleicht zu gr. τόξον Bogen zu stellen, wenn dieses von τέχτων zu trennen ist.

Unter den Wörtern, welche im Zend  $\dot{s} = \text{skr. } k\dot{s}$  zeigen (vgl. noch  $v\bar{\imath}\dot{s}$  Haus, Nom. von  $v\bar{\imath}s$ , yt. 13, 3, ursp.  $vik^{\dagger}s$ ;  $ka\dot{s}a$  Achselhöhle, skr.  $kak\dot{s}a$ , np.  $ka\dot{s}$ ;  $ra\dot{s}$  verletzen,  $ra\dot{s}anh$  Beschädigung, skr. 3  $rak\dot{s}$  beschädigen, verletzen,  $rak\dot{s}as$ , Beschädigung, Beschädiger: Unhold) verdienen zwei besondere Beachtung,  $\dot{c}a\dot{s}man$  Auge, np.  $\dot{c}a\dot{s}m$ , oss.  $\dot{c}a\dot{s}t$  Auge, skr.  $\dot{c}ak\dot{s}us$  Auge,  $\dot{c}ak\dot{s}$  sehen, wenn die Wurzel skr.  $k\bar{a}c$ , zd. kas ( $kak^{\dagger}$ ) ist, und  $s\dot{\imath}\dot{s}$  lehren = skr.  $cik\dot{s}$  lernen, Desid. von  $cak^{\dagger}$ , dessen  $\dot{s}=$  skr.  $k\dot{s}$  also aus  $k^{\dagger}ks$  entstanden wäre.

In vereinzelten Fällen <sup>5</sup>) mag wohl im Zend æš in š übergehen, aber diejenigen Zendphilologen irren und machen Fehler, welche sich über den Unterschied von zd. æš und š von vornherein hinwegsetzen.

b) Im Zend geht bekanntlich arisches cy in sy = s über: tāsyā Comp. zu tancista Sup., merāsyāt Opt. zu merencanuha Ipt., asyā Comp. zu acista Sup., su = altp. siyu gehen, skr. cyu, syaona = skr. cyāutna, has- aus \*hacy- von haxay Freund (K. Z. 24, 353), frasa, skr. prācya K. Z. 27, 228 Anm.

<sup>1)</sup> Firdusi (ed. Vullers) I, 466, letzte Zeile:

همه بنده در پیش رخش منند جثر خستهٔ تیغ و تخش منند

<sup>2)</sup> Zd.  $sax\check{s}$  lernen ist die durch s erweiterte Wurzel sak = skr. çak. Davon zu trennen ist  $sa\check{s}$  ys. 30, 11, das nicht "lernen" bedeutet, vgl. mein Zoroastr. Lied p. 74.

<sup>3)</sup> Bartholomae. Handbuch § 100, Anm. 2 nimmt den Uebergang von x̄s in s an in frās und vasatītē. Aber an eine Wurzel vas aus vaxs glaube ich nicht; wo vaxs entstand, ist es auch geblieben und liegt oft genug vor. vas heisst yt. 14, 39 gar nicht sprechen oder "preisen" (Justi), Geldner übersetzt es durch "inne haben", und vasyettē y. 44, 11 kann Passiv von vac (mit sy aus cy wie immer) sein. So wird auch vas in vasanhē du sprichst, vasata er sprach nicht aus vaxs entstanden sein.

Dazu das eben erwähnte vašyeitē y. 44, 11, Passiv von va $\dot{c}$  und die Wurzel  $\dot{s}y\bar{a}=\dot{s}\bar{a}$ .

Ueber letztere handelt Geldner, Drei Jast p. 24 und stellt zu ihr: ašāta "unruhig", šāitya Ruhe, Ausruhen bringend, šāiti Behagen, Behaglichkeit,  $s\tilde{a}$  behaglich,  $s\tilde{a}$ istem am behaglichsten, višyāta (ys. 30, 3) angenehm (?). Dazu kommt: ašāiti Unbehagen. ašāištem am unbehaglichsten, haošāta Behagen, vasēšēiti y. 13, 9 (12, 3 W.) Behagen nach Wunsch 1). Letzteres Wort gehört dem Gäthädialect an, der sonst nur die Form syā kennt, welcher šyāmā, šyēiti-, šyās, šyāta, šyeinti (Vsp. 9, 4 W.) = šyanti (ys. 12, 3 W.) entstammen. Das yt. 14, 48 vorkommende šyēiti beseitigt jetzt Geldner, syeinti yt. 10, 38 (die Handschr. syeiti bei W.) "sie wohnen" steht an bedenklicher Stelle neben anašita unbewohnt. Was also bei Justi unter den Wurzeln  $sh\bar{a}$ ,  $sk\bar{a}$ , 1 khshi verzeichnet ist, gehört, nach Ausscheidung des unrichtigen, unter die Wurzel zd.  $\dot{s}\bar{a}=gd.\ \dot{s}y\bar{a}$  weilen, ruhen, behagen. Zu dieser Wurzel gehört altp. siyāti Behagen, Freude, np. šād froh und lat. quies, quietus, quiesco. Die indogermanische Form der Wurzel ist  $ky\bar{e}$ , Brugman, M. U. I, 9-10. Und wie nun idg. kyu gehen = skr.  $\dot{c}yu$ , zd.  $\dot{s}u$ , altp.  $\dot{s}iyu$  im Ossetischen durch cäun gehen vertreten ist, so finden wir idg. kyēti Ruhe = zd.  $\dot{s}\ddot{a}\dot{t}\dot{t}$ , altp.  $\dot{s}\dot{i}y\ddot{a}t\dot{t}$ , lat. quies im Ossetischen als  $c\ddot{a}d$  wieder, nämlich in ancād Ruhe, zu dem ancon bequem, ancāyun ruhen, ausruhen gehören. Sonach geht zd. xši herrschen auf idg. ksi, zd. ši wohnen auf idg.  $k^{1}si$ , zd. š $\bar{a}=gd$ . š $y\bar{a}$  ruhen auf idg. kyē zurück.

Zd.  $\ddot{s}$  ist auf verschiedene Weise entstanden: nach i, u, deren Steigerungen und k, r

- 1) aus s, schon in arischer Zeit; sonst aber
  - 2) aus rt
  - 3)  $k^1s$
  - 4) , ky

vor t (in arischer Zeit) und n (im Zend öfter)

5) aus  $k^1$ ,  $g^1$ ,  $(g^1h)$ .

#### 15) Zd. xšusta.

Dass xšusta (besonders in ayōxšusta) "flüssig" bedeute, ist längst vermuthet, aber nie recht begründet worden. Erst jetzt weist Geldner, Drei Jašt p. 42 für xšudra (Same) die Grundbedeutung "Flüssigkeit" nach und erhält somit die Wurzel xšud "flüssig sein", die er auch im skr. kšōdas "Strom, fluctus" wiederfindet. Ich war inzwischen auf anderm Wege zu demselben Ergebnisse gekommen, nämlich durch ys. 42, 6 (W.): apāmca fraxšaostrem yazamaide — phl. zak i āpān frāz tajišnīh yazam das Vorwärts-

<sup>1)</sup> Dazu wohl auch šāyante ys. 16, 7 (W).

fliessen des Wassers verehren wir, dessen fra-xšaostra Vorwärtsfliessen, nur von einer Wurzel xšud fliessen, zu der auch zd. xšaodańh Wasserschwall yt. 10, 14 = skr. kšōdas (Justi) gehört, herkommen kann. Also heisst in der That xšusta (von der Erde -zem- und dem Metall - ayańh- gesagt) flüssig. kšud fliessen ist natürlich von skr. kšud stampfen zu trennen, vielleicht aber mit neupersisch šustan waschen zusammenzustellen.

#### 16) Osset. vart'.

Zd. vereðra wird yt. 9, 30 = yt. 17, 50 neben xaoða Helm, yt. 13, 45 neben xaoða Helm und zaya Waffe, mithin als ein Theil der Rüstung genannt. Es wird daher gestattet sein, es durch Schild (oder Panzer?) zu übersetzen und mit tag. vart Schild (Miller, Osset. Stud. I, 20, 2 v. u.) zu identificiren. Vgl. skr. vartra wehrend, Deich, Schutzdamm, arm. vahan Schild (de Lagarde, Beiträge zur altb. Lex. p. 74).

#### 17) Arm. katapan.

Das von mir ZDMG. 35. p. 664 erwähnte arm. katapan ist nicht aus dem Persischen zu deuten, sondern, worauf mich Dr. Mordtmann zuerst hingewiesen hat, aus dem Mittellateinischen: catapanus, idem quod capitaneus (du Cange), ital. capitano. Die Umstellung von t und p ist dieselbe, wie in altruss. altserb. kotopanü, mgr. κατεπάνω, vgl. Miklosich, Fremdwörter in den slav. Sprachen p. 101.

#### 18) Zd. inf. auf ve.

Die Formen des Gäthädialectes:  $d\bar{u}v\bar{o}i$  zu geben, zu machen ys. 28, 3; 44, 14; 51, 9,  $v\bar{i}duye$  (metrisch 2 silbig:  $v\bar{i}dve$ ) zu wissen ys. 29, 3; 31, 5; 44, 3 und wohl auch des Zend: buye, suye (Bartholomae, Verbum p. 152) sind Infinitive, die aus der Wurzel mittels des Suffixes  $v\bar{o}i = ve$  gebildet sind. Dieses Suffix müsste im Griechischen als Fai, nach Verlust des Digammas als ai erscheinen. Nun lautet im Griechischen der Infinitiv des sigmatischen Aorists auf ai ( $\lambda \bar{v}\sigma$ -ai,  $\delta \epsilon \bar{i} \xi$ -ai) aus, das auf Fai = zd.  $v\bar{o}i$ , ve zurückgeführt werden kann.

## 19) Zur Geschichte der Forschung.

Zu Geldners Bemerkungen:

- 1) über die instr. pl. auf is im Zend, K. Z. 27, p. 225-226,
- 2) über zd. sūra morgendlich, K. Z. 27, 253, 25, 531,
- 3) über zd. uzraočayāi und zaxša3ra, Drei Jašt p. 35 und 128,
- 4) über zd. cvant, Drei Jašt 136 ist zu vergleichen
- 1) Hübschmann, Casuslehre p. 267,
- 2) ebenda p. 196, Anmerkung,
- 3) ZDMG. 28, p. 81,
- 4) Ascoli, Vorlesungen p. 54.

## Zur Geschichte des Awestâkalenders.

#### Von

#### F. Spiegel.

In meinen Bemerkungen über das Vaterland und das Zeitalter des Awesta (cf. diese Zeitschr. 35, 629 flg.) habe ich (p. 642) mit einigen Worten auch den Awestakalender erwähnt. Es war mir damals entgangen, dass Hr. H. R. Cama bereits im Jahre 1867 (Zertoshti Abhyās nr. 7) eine eingehende Abhandlung über diesen Gegenstand in Guzerati veröffentlicht hat und ich komme hier um so lieber auf die Sache zurück als dieselbe inzwischen auch von Geiger (Ostiranische Kultur p. 314 flg.) weiter gefördert wurde aber ohne dass auch er die genannte Abhandlung zu kennen scheint. Das unabhängige Zusammentreffen beider Forscher in mehreren Punkten dürfte nicht ohne Bedeutung sein.

Sehr richtig zeigt Cama, dass das Awesta die Tage in doppelter Art zu zählen pflegt: einmal indem es den Tag vor die Nacht setzt, dann aber auch, indem es mit der Nacht beginnt und den Tag dann folgen lässt. Die letztere Art der Zählung fängt den Tag mit der Abenddämmerung an und ist namentlich im Vendidad so häufig, dass man sie für die gewöhnliche halten muss; man begegnet derselben Sitte auch bei den Hindus, den Muhammedanern, den Juden und auch bei den Germanen. Dass sie darum eine indogermanische sei, wie Geiger vermuthet, möchte ich nicht behaupten, noch weniger aber mit Cama annehmen, dass es die religiöse Art der Zählung gewesen sei. Es scheint vielmehr die Sitte den lichten Tag der Finsterniss der Nacht vorausgehn zu lassen durchaus in der Anschauungsweise Zarathustras begründet, darum sehen wir auch bei dem täglichen Opfer den Beginn desselben mit Ushahina, der Zeit der Morgendämmerung, zusammenfallen, so dass der Tag mit der Mitternacht aufhört. Mir scheint soviel gewiss, dass diejenigen, welche mit dem Tage zu zählen anfangen ihre Aufmerksamkeit mehr dem Laufe der Sonne, diejenigen aber, welche mit der Nacht beginnen, dem Laufe des Mondes zuwenden müssen. Dass uziragh den Untergang der Sonne bedeuten solle (statt des Aufganges der Gestirne), wie Cama annimmt, will mir nicht in den Sinn. Dass

die Verbalwurzel ir ebensogut vom Aufgange der Sonne gebraucht werden könne wie vom Aufgange der Gestirne bestreite ich nicht, dass aber durch ir + uz der Untergang der Sonne bezeichnet werde scheint mir unmöglich (cf. auch Geiger 1. c. p. 326. not. 7).

Cama und Geiger haben gleichermassen gezeigt, dass das Awesta das Jahr in zwei Halbjahre zerlegt, in Winter und in Sommer, die Uebergangszeiten des Frühlings und des Herbstes treten zurück, wenn sie auch nicht unbekannt gewesen sein dürften. Auch diese Eintheilung wird mit der Beobachtung des Sonnenlaufes zusammenhängen. Dass man das Jahr mit der Wintersonnenwende begann, wie dies auch in Indien theilweise der Fall ist (cf. Weber, über das Jyotisham p. 27), folgt wohl daraus, dass im Awesta öfter nach Wintern gerechnet wird, die Ausdrücke zema, aiwigama können auch das Jahr bezeichnen, ebenso auch caredha, das wir im neup. sal, Jahr wiederfinden und das wahrscheinlich mit dem indischen çarad, Herbst, zusammenhängt. Dagegen hat Roth aus dem Ausdrucke maidhyairya, Mittjahr, für die Zeit der Wintersonnenwende wohl richtig geschlossen, dass es auch eine Art der Berechnung gab, welche das Jahr mit der Sommersonnenwende begann. Consequenter ist es freilich, mit Rücksicht auf die Eintheilung der Tageszeiten, wenn man das Jahr zu der Zeit beginnt wo die Macht der Sonne zu wachsen anfängt und so erst ihr Wachsthum, dann ihre allmälige Abnahme verfolgt. Innerhalb des Jahres steht die Eintheilung in Monate. Dass man nach dem Awesta das Jahr in zwölf Monate zu theilen hat geht aus Vd. 1, 9. 10 (= 1, 4 W.) unzweideutig hervor. Auch die Keilinschriften kennen bereits die Eintheilung in Monate und diese kann nur mit Hülfe des Mondes gemacht sein, wie der Name des Monats bei den Eraniern wie bei den übrigen Indogermanen beweist; diese Art der Eintheilung ist gewiss uralt. Anerkannt ist, dass der Monat im Awesta zu 30 vollen Tagen berechnet wird (nicht zu 291/2, was genauer, aber weniger einfach zu rechnen würe), wie Cama mit Verweisung auf Yt. 8, 13--18 richtig darthut. Diese 30 Tage werden - ebenso wie bei den Indern — in zwei Theile zu je 15 Tage getheilt. Die Eintheilung selbst ist unbestritten (cf. Yt. 7, 2.), sowohl Cama als Geiger erkennen sie an, der erstere will mit ihr den Ausdruck pancak in der Pehlewfübersetzung in Verbindung setzen, er glaubt derselbe bedeute soviel als pancdah, fünfzehn, also den halben Monat. Allerdings spricht diese Uebersetzung nur von zwei pancakas, ich finde es aber doch bedenklich, den Ausdruck pancak, der genau dem neupersischen پنجه, Fünfer, entspricht, in der Bedeutung fünfzehn zu nehmen, um so mehr als Neriosengh von drei pancakas in einem halben Monat spricht. Die neueren Uebersetzungen bestimmen den Añtaremaogha vom 2.—5. Tag, den Pereno-maogha vom 6.—10. und den Vishaptatha vom 10.—15. Tag. Ich bleibe also bei meiner früheren Ansicht, dass der Monat in sechs Ab-

theilungen zu je fünf Tagen zerfiel, von der dunklen Hälfte des Monats ist im Awesta nicht weiter die Rede, weil in ihr keine Monatsfeste gefeiert wurden, welche für die Priester allein von Interesse waren. Die Eintheilung in fünf Abschnitte ist nicht so unerhört wie Geiger (l. c. p. 324) zu glauben scheint, sie kehrt auch in der indischen Yugaeintheilung wieder, bei welcher die fünfjährige Periode die Grundlage des sechzigjährigen Cyclus bildet, der schon alt ist (cf. Weber, Literaturgeschichte p. 264, Zimmer, altind. Leben p. 367 flg.). Uebrigens ist dem Awesta auch eine Eintheilung des Monats in drei Theile zu je 10 Tagen bekannt, wie aus Yt. 8, 13-18 erhellt. Bei der Feier der Monatsfeste kann man sich unmöglich an den 30 tägigen Monat gehalten haben, man musste dieselben durch die Beobachtung des Mondes regeln, es genügte, dass Neumond wie Vollmond in jedem Monate vorkamen. Nur diese Feste sind im Awesta nachweisbar, die für die spätere Zeit gut beglaubigte Nachricht, dass in jedem Monate der Tag gefeiert wurde, welcher dem Genius gehörte, nach welchem der Monat genannt war, lässt sich aus dem Awesta keine Bestättigung gewinnen.

Die Namen der Monate kommen bekanntlich im Awesta selbst nicht vor, doch ist es wahrscheinlich, dass dieselben mit den Monatsnamen des späteren Parsenkalenders stimmten, nicht aber mit den altpersischen. Diese Namen des Parsenkalenders sind auffällig in ihrer Reihenfolge und es ist auch Cama nicht gelungen einen Ausgangspunkt zu finden von dem aus die Namen der Amesha-cpenta in ihrer sonst so fest bestimmten Ordnung auf einander folgten. Dies ist nicht der Fall, wenn wir die Zählung mit dem Monate Dai beginnen, wie sowohl Cama als Roth vorschlägt. — Die Tage erhalten im Awesta besondere Namen nach den Genien, welchen dieselben geweiht sind (cf. Ys. 17, 12-41), in den Keilinschriften hingegen werden sie blos gezählt. Ich halte diese letztere Art der Zählung für die gewöhnliche bürgerliche, die erstere für eine rein priesterliche Gewohnheit. Die Sache verhielt sich wohl ganz ähnlich wie bei uns, wo man auch im Kalender für jeden Tag den Namen eines Heiligen verzeichnet findet, während man im gewöhnlichen Leben die Monatstage blos zählt, der Unterschied ist nur der, dass bei uns die Namen durch das ganze Jahr laufen, während bei den Parsen dieselben Namen in jedem Monat wiederkehren. In diesem Awestakalender finden wir nun die Wocheneintheilung entschieden durchgeführt und da der Monat zu 30 Tagen berechnet wird, so müssen die beiden Monatshälften in zwei ungleiche Hälften von 8 und 7 Tagen zerfallen, damit keine Bruchrechnung nothwendig werde. Der erste Wochentag - also der 1. 8. 15. und 23. jedes Monats — ist dem Ahura Mazda gewidmet und entspricht ganz unserem Sonntage. Wie Geiger (l. c. p. 319) annimmt wäre dem dreissigtägigen Monate des Sonnenjahres ein Mondmonat von wechselnder Länge vorausgegangen, ich halte diesen ganzen Kalender, der

eine besondere Bezeugung nicht für sich hat, für einen sehr spät entstandenen.

Wie der Tag seine Gebetszeiten, der Monat seine Monatsfeste hat, so hat auch das Jahr seine Jahresfeste. Wir sehen in den yairya ratavo Jahresfeste, nicht Jahreszeiten, denn ratu heisst im Awesta niemals Jahreszeit sondern höchstens Zeit überhaupt, in dem Zusammenhange, in welchem der Ausdruck yairya ratavo hier vorkommt, kann das Wort nur die Bedeutung Herr haben, wie dies Harlez ausführlich gezeigt hat, so dass die yairya ratavo gewissermassen als die Aufseher der einzelnen Jahresabschnitte anzusehen sind. Den neueren Namen dieser Jahresfeste, Gahanbar, fasst auch Cama als aus تاه انبار entstanden, also ebenso wie ich gethan habe. Auch diese Jahresfeste haben eine doppelte Bedeutung: eine bürgerliche und eine priesterliche. Gewiss hat Roth Recht, wenn er die Bedeutung dieser Feste für das bürgerliche Leben betont, für die Priester aber — und diese sind im Awesta stets die Hauptsache hatten sie eine religiöse Bedeutung (die ihnen wahrscheinlich erst später beigelegt ward): sie galten als die sechs Perioden der Weltschöpfung. Die Einordnung dieser Jahresfeste in das Jahr hat von jeher Schwierigkeiten gemacht und Camas Versuch der Lösung derselben scheint mir beachtenswerth. Er nimmt an, dass ursprünglich nur vier Gahanbarfeste gefeiert wurden, als das Jahr in zwei ungleiche Hälften (7 Monate Sommer und 5 Monate Winter) zerfiel, der Sommer hat dann 210 Tage, Maidhyoshema fällt auf den 105. Tag, also in die Mitte des Sommers. Freilich ist die Erklärung des Wortes maidhyoshema durch Mittsommer, welche auch Cama annimmt, nichts weniger als gewiss. Regelmässig gebildet würde die Zusammensetzung von maidhyo + hama nur maidhyoaghama heissen müssen, undenkbar ist indessen nicht, dass hama in der Zusammensetzung die Form shma angenommen hätte, e in maidhyoshema wäre als bloser Hülfsvokal zu erklären. Das Fest Ayathrema fällt auf den 210. Tag, also an das Ende des Sommers. Der Winter umfasst 150 Tage, mit Einschluss der Epagomenen 155, das Fest Maidhyairya fallt auf den 290. Tag, also ziemlich in die Mitte, Hamacpathmaedaya an das Ende also auf den 365. Tag. Später, als man vier Jahreszeiten unterschied, fügte man noch ein Frühlingsund ein Herbstfest hinzu. Als Frühlingsmonate galten die Monate Farvardîn, Ardîbihisht und Khordad, also 90 Tage, Maidhyozaremaya fällt auf den 14. Ardibihisht, also auf den 45. Tag, gerade in die Mitte des Frühlings, das Herbstfest Paitis-hahya auf den 180. Tag, an das Ende des Herbstes. Jedes dieser Feste dauerte fünf Tage, alle sechs Feste also gerade einen Monat, es ist aber möglich, dass diese Ausdehnung erst eine spätere ist, ebenso wie die Beziehung dieser Feste auf die sechs Schöpfungsperioden.

# Der Ahuna vairya.

Von

#### R. Roth.

Das heilige Wort Honover, einst so berühmt durch Anquetil-Kleuker, das vor allen Geschöpfen war, das Ahriman und die Bösen besiegt und andre Wunder thut, hat zwar dem Scharfsinn zahlreicher Ausleger (Spiegel Commentar II, 467) allmählich sich etwas erschlossen und gleichzeitig von seinem Ansehen eingebüsst, ist aber noch immer nicht ganz richtiggestellt.

Die zweite Zeile der Strophe ist auch in der neuesten und besten Auslegung von Geldner, Studien zum Avesta I, 144 nicht durchsichtig geworden. Ihre drei Genitive und das Wort mazdâi, dessen Verbindung Geldner selbst als eine Härte empfindet, wollen sich nicht fügen.

Diese Schwierigkeiten lassen sich, wie ich glaube, lösen, wenn man zunächst erkennt, dass dazda nicht Nomen agentis sein kann, sowenig als es ein skr. dhattar gibt, sondern die dritte Person Imperfecti Medii sva. skr. dhatta sein muss. Dann wird mazdai eine Ergänzung dazu sein wie die Infinitive in folgenden vedischen Stellen zu dhatte und dadhire (man bemerke das Medium): dhatta indro (vagram) narj apansi kartave, er lässt ihn Werke thun d. i. wendet ihn an zu Werken Rigveda 1, 85, 9 oder indram dadhire suhadhjai, veranlassten Indra zu überwinden 7, 31, 2 und dhaithe praadhjai 6, 67, 7. Ein Infinitiv dieser Art ist mazdai: zu beherzigen, sich einzuprägen, sich zu erinnern.

Ich habe auf derartige Formen in meiner Abhandlung Ueber Yasna 31 S. 22 hingewiesen, und inzwischen sind von Geldner und Bartholomae einige weitere gelegentlich nachgewiesen worden. Es wird daher genügen, wenn ich hier drei Gatha Stellen für dieses mazdå anführe. Yasna 29, 8 sagt Ahura von Zarathustra: hvô né mazdå vasti-carekarethrå çråvajanhê, er will aus seiner Erinnerung (Kenntniss) unsere Aussagen verkünden. Aehnlich 50, 5 jé måthrå våcim mazdå baraitî, der Prophet der aus seiner Erinnerung die Rede führt, der treue Zarathustra. Ebenso lesen wir 33, 7 mazdå dareshat, er halte mit dem Gedächtniss (Begriffs-

vermögen) fest. In diesen Fällen sehen wir den Instrumental eines Nomens, dessen Accusativ Geldner in 40, 1 gefunden hat. Kuhn Zeitschrift 27, 240.

In unserer Strophe ist aber, wie mir scheint, die Konstruction infinitivisch: dazda anheus mazdai, er gab der Welt zu begreifen, zu beherzigen, Genitiv im Sinne des Dativs. Es findet sich meines Wissens nirgends in den Gathas ein Dativ von anhu. Von mazdai aber ist der andere Genitiv skjaothananam abhängig, wie sonst Verba des Verstehens oder Erinnerns den Genitiv bei sich naben, und von diesem endlich der dritte vanheus mananho. Wir wissen ja zur Genüge, dass der oder die Verfasser dieser Strophen — wir dürfen unsere Strophe immerhin in die Nähe der Gathas stellen — keineswegs Meister schöngeformter Rede waren. Hiernach wäre die Strophe — meist im Anschluss an Geldner — zu übersetzen:

Wie er (Zarathustra) der uns erwünschte Herr ist

so auch in Wahrheit unser geistlicher Führer:

Er lehrte die Welt, der Frömmigkeit

Werke sich zu Herzen zu fassen (sich angelegen sein zu lassen). Das Reich aber bleibt dem Ahura.

welcher ihn (den Z.) den hilflosen zum Hirten gesetzt hat.

Der Sinn bleibt derselbe, den Geldner a. a. O. 146 bestimmt und in seiner Bedeutung gewürdigt hat. Es lässt sich daran schwerlich etwas aussetzen. Das magische Wort Honover steigt auf die Erde nieder und wird zu einer einfachen und klaren Glaubensdefinition.

Indem ich diese Erklärung dem Leser vorlege, wünsche ich damit den vor dreizehn Jahren gewagten Versuch, in Band 25 dieser Zeitschrift, wieder gutzumachen. Ohne solche gewagte Versuche stünden wir ja auch nicht, wo wir heute stehen. Und es werden deren noch manche zu machen sein, bis wir, mit einem Gleichniss des Avesta zu reden, über die beiden Vorstufen des humata, des wohlgemeinten aber verkehrten, dessen noch immer mehr als genug ist, und die des hükhta, dessen was sich hören lässt, ohne doch das Ziel ganz zu treffen, endlich hinausgelangen auf die Stufe des hvarsta, der gelungenen Ausführung.

# Rigveda-Samhitâ und Sâmavedârcika.

Nebst Bemerkungen über die Zerlegung der Rigveda-Hymnen in Theilhymnen und Strophen sowie über einige verwandte Fragen.

Von

#### H. Oldenberg.

Die Verse der beiden Samavedarcika sind, wie bekannt, mit wenigen Ausnahmen der Samhitâ des Rigveda entlehnt. Diese Thatsache bedarf nach einigen Seiten einer näheren Präcisirung und einer Zurückführung auf die, wie es scheint, ziemlich complicirten Vorgänge, als deren Ergebniss sie anzusehen Sind die Verse des Rigveda, welche in den Sâmaveda übergegangen sind, von denen, welche dies nicht sind, durch irgend welche Characteristica, z. B. durch bestimmte Eigenthümlichkeiten ihrer Stellung innerhalb der Mandala des Rigveda unterschieden? Und eventuell, auf welchen technischen Gesetzen der altindischen Kunstübung, auf welchen Anordnungsprincipien des Rigveda beruhen jene sich etwa herausstellenden Characteristica? Sind — diese Frage hängt mit der vorher gestellten auf das engste zusammen die in die Sâmasamhitâ aufgenommenen Verse von vornherein zum Zwecke des Samangebrauchs gedichtet worden, während die übrigen Bestandtheile des Rigveda für anderweitige sacrale oder profane Verwendung bestimmt waren? Oder ist jenen Versen ihre specielle Bestimmung erst nachträglich von den Liturgikern einer späteren Zeit beigelegt worden?

Die bisherigen vedischen Forschungen haben, wie sich von selbst versteht, die bezeichneten Fragen vielfach berührt und ihre Lösung vorbereitet. Eine zusammenhängende Untersuchung, wie wir sie hier vorhaben, wird daher nicht durchaus Neues bieten können, aber wir hoffen, dass sie manche altbekannte Thatsache doch in neue Zusammenhänge rücken und so zu ihrer Erklärung beitragen wird. —

Wenn wir den oft gebrauchten Ausdruck wiederholen, dass die Rik-Samhitâ ein historischer Veda, die Sâma-Samhitâ ein liturgischer Veda ist, wird man ohne weitere Erläuterungen verstehen, welchen Sinn wir diesen Bezeichnungen beigelegt wissen wollen. Es ist nicht überflüssig, für einen Augenblick dem Gedanken nachzugehen: wäre als eine Vervollständigung dieses Vedensystems nicht auch ein liturgischer, an den Gang der Opferceremonien sich anschliessender Rigveda, und andrerseits ein historischer Sâmaveda zu denken?

Ein liturgischer Rigveda zunächst ist bekanntlich in der Ueberlieferung der Rigvedins nicht vorhanden und allem Anschein nach nie vorhanden gewesen 1), aber wir können uns ein genaues Bild davon machen, welches seine Gestalt hätte sein müssen. Wir könnten nöthigenfalls eine solche nach der Reihenfolge der heiligen Handlungen arrangirte Zusammenstellung der vom Hotar und seinen Gehülfen vorzutragenden Verse selbst herstellen. Läge sie aber vor und fragte man uns dann nach dem Verhältniss dieses liturgischen Rigveda zu dem - uns thatsächlich überlieferten historischen Rigveda, so würden wir zu zeigen haben, wie in dem letzteren das Hymnenmaterial in einer Anordnung niedergelegt ist, welche vielmehr auf der Entstehungsgeschichte dieser Poesien als auf ihrer liturgischen Verwendung beruht, und wir würden dann mit Hülfe unschwer zu gewinnender Sätze über die liturgische Technik der Hotar-Priester den Weg, welcher von dem alten historischen zu dem jungen liturgischen Rigveda geführt hat, aufzuweisen im Stande sein. Das sind freilich Phantasien über die Lösung eines Problems, das uns nun einmal nicht gestellt ist. Aber von ihnen aus gelangen wir zu einer thatsächlich vorhandenen Frage. Wie sich der supponirte liturgische Rigveda zu dem historischen Rigveda verhalten würde, so müssten sich die thatsächlich vorhandenen liturgischen Sâman-Textbücher zu einem vierten vorläufig Unbekannten verhalten: zu einer Sammlung, welche die Sâman-Texte in der alten historischen statt in der modernen liturgischen Ordnungsweise umfasste. Die Frage nach einem solchen ältesten Sâmavedârcika ist keineswegs gegenstandslos. Denn dass es von altersher Udgåtar-Priester gegeben hat, welche Sâman sangen, lehren bekannte Zeugnisse des Rigveda zur Genüge; dass aber die Udgâtar jener Zeit kein Arcika wie die jetzt vorliegenden besassen, braucht nicht erst gesagt zu werden.

<sup>1)</sup> Wenn Hillebrandt (Bezzenberger's Beiträge VIII, 195 fgg.) die Opfertradition oder die Opferrecension des Rigveda von der gewöhnlichen Samhitä unterscheidet, wird man, wie man sich auch im Uebrigen zu den von ihm ausgesprochenen Auffassungen stellen mag, doch sagen dürfen, dass auf einen liturgischen Rigveda in dem Sinn, wie wir den Ausdruck hier verstehen, weder die von ihm erörterten Facta noch irgend welche anderweitigen Data in der vedischen Ueberlieferung führen — ausser vielleicht jener zum Atharvaveda gerechneten Compilation, welche als das 20. Buch der Atharva-Samhitä gezählt wird. Auf eine Untersuchung des Wesens jener Zusammenstellung können wir hier nicht eingehen und verweisen nur auf Garbe's Note zum Vaitänasütra 25, 11.

Sollte es unmöglich sein, in der Weise wie wir den supponirten jüngeren Rigveda auf den älteren zurückzuführen haben würden, ebenso einen ähnlichen Regressus von unsern Sâmavedârcika zu einer entsprechenden älteren Gestalt dieser Texte zu vollziehen?

Mir scheint, dass ein solcher Regressus in der That möglich ist. Und ferner, dass, wenn wir ihn vornehmen, als das x der oben aufgestellten Proportion, als das älteste Sâman-Textbuch sich kein andrer Text herausstellen kann, als eben wieder der alte historische Rigveda. Aus ihm — d. h. aus gewissen Bestandtheilen von ihm — sind die Sâmavedârcika ganz in derselben Weise excerpirt, wie gleichfalls aus ihm — d. h., im Grossen und Ganzen wenigstens, aus andern Bestandtheilen von ihm — der von uns fingirte liturgische Veda des Hotar excerpirt zu denken wäre 1). Hätte es ausserhalb des Rigveda von altersher eine anderweitige Sâmantextpoesie gegeben, wie käme es, dass die Ârcika nicht aus jener, sondern aus dem Rigveda schöpfen?

Mit einem Wort: der von uns gewöhnlich in specielle Beziehung zu den Hotar-Priestern gesetzte Rigveda steht seiner ursprünglichen Natur nach in derselben Beziehung auch zu den — in ihren Functionen zweifellos schon damals von den Hotar durchaus gesonderten — Udgåtar-Priestern. Wäre eine Ausdrucksweise erlaubt, bei welcher der Unterschied von Såman, d. h. Sangweisen, und Såman-Texten ignorirt wird, könnte man geradezu sagen: der Rigveda ist zugleich der älteste Såmaveda.

Wir verkennen nicht, wie viel ein Satz wie der hier gefundene in dieser Allgemeinheit und bei dem fast aprioristischen Charakter der Erwägungen, welche auf ihn geführt haben, zu wünschen übrig lässt. Wir stellen ihn auch überhaupt nicht als ein für sich lebensfähiges Resultat hin, sondern als einen Wegweiser, welcher der nunmehr vorzunehmenden Erörterung der bezüglichen concreten Daten die Richtung geben soll.

Suchen wir aus dem Rigveda selbst zu ermitteln, welche Stücke dieser Sammlung für den Udgätar bestimmt waren, so giebt uns den nächstliegenden Anhalt das Auftreten des Verbums  $g\hat{a}$  und seiner Ableitungen, sowie des Wortes  $s\hat{a}man$ . Schon die Rik-Sanhitä braucht ganz so wie die jüngeren Ritualtexte  $g\hat{a}$  in specieller Beziehung zu denjenigen Priestern, denen der Vortrag

<sup>1)</sup> Dass die wenigen in unserm Rigveda nicht enthaltenen Verse des Sämavedärcika keine Ausnahme bilden, welche die Regel vernichtet, wird zugegoben werden. Uebrigens weist ja auch das Hotar-Ritual Verse auf, die im Rigveda nicht stehen und darum in den Brähmanas und Sütras in ihrem vollen Wortlaut (sakalapätha) aufgeführt werden. Vgl. Roth, der Atharvaveda in Kashmir, S. 22.

der Saman oblag. Wir lesen VIII, 98, 1: Indraya sama gayata, und wir finden II, 43 die Bezeichnungen samaga und udgatar, von denen die erstere X, 107, 6 dem Ausdruck ukthaças, d. h. einer Benennung des Hotar entgegengesetzt wird.

Es wird zur bequemeren Orientirung nützlich sein, die Stellen des Rigveda, an denen sich die Worte saman, ga, gayatra u. s. w. finden, nach der Ordnung der Samhitä hier aufzuführen. Wir übergehen dabei diejenigen, welche die betreffenden Schlagworte in einem für unsre Untersuchung belanglosen Zusammenhang enthalten 1).

- I, 4, 10: yo râyo 'vanir mahân suparaḥ sunvataḥ sakhâ | tasmā Indrāya gâyata.
- Š, Š. i. å tv etå ni shidatendram abhi pra gåyata | sakhåya stomavåhasab.

Ebendas. 4: yasya samsthe na vrinvate harî samatsu çatravah tasmâ Indrâya gâyata.

- I, 7, 1: Indram id gåthino brihad Indram arkebhir arkinah | Indram vånîr anûshata.
  - I, 10, 1: gâyanti tvâ gâyatriņo 'rcanty arkam arkiņah.
- I, 12, 11: sa na stavána á bhara gâyatreṇa navîyasá | rayim vîravatîm isham.
- I, 21, 2: tâ yajñeshu pra çamsatendrâgnî çumbhatâ narah ! tâ gâyatreshu gâyata.
- I, 27, 4: imam û shu tvam asmâkam sanim gâyatram navyâmsam | Agne deveshu pra vocah.
- I, 37, 1: krîlam vah çardho mârutam anarvanam ratheçubham | Kanvâ abhi pra gâyata.

Ebendas. 4: pra vah çardhâya . . . . devattam brahma gâyata.

- I, 38, 14: gaya gayatram ukthyam.
- I, 62, 2: pra vo mahe mahi namo bharadhvam ângûshyam çavasânâya sâma | yenâ naḥ pûrve pitaraḥ padajñâ arcanto Angiraso gâ avindan.
- I, 79, 7: avâ no Agna ûtibhir gâyatrasya prabharmani | viçvâsu dhîshu vandya.
- I, 120, 6: çrutam gâyatram takavânasyâham cid dhi rirebhāçvinā vâm | âkshî çubhas patî dan.
- I, 164, 25: gâyatrasya samidhas tisra âhuḥ. Vgl. auch Vers 23, 24.
- I, 167, 6: åsthåpayanta yuvatim yuvanah çubhe nimiçlâm vidatheshu pajrâm | arko yad vo Maruto havishmân gâyad gâtham sutasomo duyasyan.
- I, 173, 1: gâyat sâma nabhanyam yathâ ver arcâma tad vâvridhânam svarvat.
- I, 188, 11: puroga Agnir devanam gayatrena sam ajyate | svahakritishu rocate.

<sup>1)</sup> Ich meine Stellen der Art wie I, 107, 2; V, 44, 14. 15; X, 36, 5 u. s. w.

II, 43, 1: ubhe vâcau vadati sâmagâ iva gâyatram ca traishtubham cânu râjati.

Ebendas. 2: udgâteva çakune sâma gâyasi brahmaputra iva savaneshu çamsasi.

V, 25, 1: achâ vo Agnim avase devam gâsi sa no vasuḥ | râsat putra rishûṇâm ritâvâ parshati dvishaḥ.

V, 68, 1: pra vo Mitrâya gâyata Varuņâya vipâ girâ | mahikshatrâv ritam brihat.

V, 87, 8: advesho no Maruto gâtum etana çrotâ havam jaritur evayâmarut.

VI, 16, 22: pra vah sakhâyo Agnaye stomam yajñam ca dhrishnuyâ | arca gâya ca vedhase.

VI, 40, 1: Indra piba tubhyan suto madâyâva sya harî vi mucâ sakhâyâ | uta pra gâya gaṇa â nishadyâthâ yajñâya grinate vayo dhâh.

VI, 45, 4: sakhâyo brahmavâhase 'rcata pra ca gâyata | sa hi nah pramatir mahî.

Ebendas. 22: tad vo gâya sute sacâ puruhûtâya satvane | çam yad gave na çâkine.

VII, 31, 1: pra va Indrâya mâdanam haryaçvâya gâyata | sakhâyah somapâvne.

VII, 102, 1: Parjanyâya pra gâyata divas putrâya mîļhushe | sa no yavasam ichatu.

VIII, 1, 7: alarshi yudhma khajakrit puramdara pra gâyatrâ agâsishuḥ.

Ebendas. 8: prâsmai gâyatram arcata vâvâtur yah puramdarah.

VIII, 2, 14: uktham cana çasyamânam agor arir â ciketa | na gâyatram gîyamânam.

Ébendas. 38: gâthaçravasam satpatim çravaskâmam purutmânam | Kanvâso gâta vâjinam.

VIII, 15, 1: tam v abhi pra gâyata puruhûtam purushţutam Indram gîrbhis tavisham â vivâsata.

VIII, 16, 9: tam arkebbis tam sâmabhis tam gayatraiç carshanayan | Indram vardhanti kshitayan.

VIII, 19, 22: tigmajambhâya tarunâya râjate prayo gâyasy Agnaye.

VIII, 20, 19: yûna û shu navishthayâ vrishnah pâvakân abhi Sobhare girâ | gâya gâ iva carkrishat.

VIII, 27, 2: â paçum gâsi prithivîm vanaspatîn ushâsâ nak-tam oshadhîh.

VIII, 32, 1: pra kritâny rijîshinah Kanvâ Indrasya gâthayâ made somasya vocata.

Ebendas. 13: yo râyo 'vanir mahân supâraḥ sunvataḥ sakhâ tam Indram abhi gâyata (= I, 4, 10).

Ebendas. 17: panya id upa gâyata panya ukthâni çamsata brahmâ krinota panya it.

Ebendas. 27: pra va ugrāya nishture 'shāļhāya prasakshiņe devattam brahma gāyata.

VIII, 33, 4: pâhi gâyândhaso mada Indrâya Medhyâtithe.

VIII, 38, 6: imâm gâyatravartanim jushethâm sushțutim mama | Indrâgnî â gatam narâ.

Ebendas. 10: âham sarasvatîvator Indrâgnyor avo vrine | yâbhyâm gâyatram ricyate.

VIII, 45, 21: stotram Indrâya gâyata purunrimnâya satvane nakir yam vrinvate yudhi.

VIII, 46, 14: abhi vo vîram andhaso madeshu gâya girâ mahâ vicetasam.

Ebendas. 17: gâye tvâ namasâ girâ.

VIII, 61, 8: å puramdaram cakrima vipravacasa Indram gåyanto 'vase.

VIII, 66, 1: tarobhir vo vidadvasum Indram sabâdha ûtaye brihad gâyantah sutasome adhvare huve bharam na kârinam.

VIII, 71, 14: Agnim îlishvâvase gâthâbhih çîraçocisham.

VIII, 81, 5: pra stoshad upa gâsishac chravat sâma gîyamânam | abhi râdhasa jugurat.

VIII, 89, 1: brihad Indrâya gâyata Maruto vritrahantamam.

VIII, 92, 1: pantam a vo andhasa Indram abhi pra gayata viçvasaham çatakratum mamhishtham carshanînam.

Ebendas. 25: aram açvâya gâyati Çrutakaksho aram gave aram Indrasya dhâmne.

VIII, 95, 7: eto nv Indram stavâma çuddham çuddhena sâmnâ | çuddhair ukthair vâvridhvâmsam çuddha âçîrvân mamattu.

VIII, 98, 1: Indraya sama gayata vipraya brihate brihat dharmakrite vipaycite panasyave.

VIII, 101, 5: pra Mitrâya prâryamne sacathyam ritâvaso varûthyam Varune chandyam vaca stotram râjasu gâyata.

VIII, 103, 8: pra mamhishthâya gâyata ritâvne brihate çukraçocishe | Upastutâso Agnaye.

IX, 11, 1: upasmai gâyatâ narah pavamânâyendave | abhi devân iyakshate.

Ebendas. 4: babhrave nu svatavase 'ruṇâya divispṛiçe somâya gâtham arcata.

IX, 13, 2: pavamânam avasyavo vipram abhi pra gâyata sushvâṇam devavîtaye.

IX, 60, 1: pra gâyatreṇa gâyata pavamânam vicarshaṇim indum sahasracakshasam.

IX, 65, 7: pra somâya Vyaçvavat pavamânâya gâyata | mahe sahasracakshase.

IX, 86, 44: vipaçcite pavamânâya gâyata mahî na dhârâty andho arshati.

IX, 96, 23: apaghnann eshi pavamâna çatrûn priyâm na jâro abhigita induḥ.

IX, 97, 4: pra gâyatâbhy arcâma devân somam hinota mahate dhanâya.

IX, 99, 4: tam gâthayâ purânyâ punânam abhy anûshata.

IX, 104, 1: sakhâya â ni shîdata punânâya pra gâyata | çiçum na yajñaih pari bhûshata çriye.

IX, 105, 1: tam vah sakhâyo madâya punânam abhi gâyata çiç m na yajñaih svadayanta gûrtibhih.

X, 71, 11: ricâm tvah posham âste pupushvân gâyatram tvo gâyati çakvarîshu.

Bei der Verwerthung der vorstehenden Zusammenstellung für die Zwecke unsrer Untersuchung muss natürlich vor Allem ein Unterschied gemacht werden zwischen den Stellen, welche die Ausdrücke gäyata, pra gäyata, gäyatra etc. sicher oder doch wahrscheinlich in Bezug auf das jedesmal vorliegende Lied selbst gebrauchen, dieses mithin als ein gäyatra u. dgl. characterisiren, und andrerseits denjenigen, welche in dieser Beziehung indifferente Erwähnungen irgend welchen Singens, irgend welcher Gesänge enthalten. Wenn, wie wir dies für wahrscheinlich ansehen, gewisse Partien des Rigveda von Anfang an für die Zwecke des Udgätar und nicht des Hotar bestimmt gewesen sind, so dürfen wir erwarten, dass diejenigen Stellen, welche der ersten jener beiden Kategorien angehören, in Udgätar-Liedern stehen und uns, wenn wir sie im Zusammenhang überblicken, auf Characteristica dieser Art von Liedern führen werden.

Prüfen wir die mitgetheilten Stellen in der bezeichneten Richtung, so erhalten wir den folgenden wichtigen Satz:

Die Udgåtar-Partien des Rigveda sind durch das Vorherrschen der Metra Gåyatrî und Pragåtha gekennzeichnet.

Wir haben in  $G \hat{a} y a t r \hat{i}$  die folgenden Stellen der obigen Serie: I, 4, 10; 5, 1. 4; 12, 11; 21, 2; 27, 4; 37, 1. 4; 38, 14; .79, 7; V, 68, 1; VI, 16, 22; 45, 4. 22; VII, 31, 1; 102, 1; VIII, 2, 38; 32, 1. 13. 17. 27; 38, 6. 10; 45, 21; 81, 5; 92, 25 1); IX, 11, 1. 4; 13, 2; 60, 1; 65, 7. In Pragâtha (resp. Brihati): VIII, 1, 7. 8; 19, 22; 20, 19; 27, 2; 33, 4; 46, 14; 61, 8; 66, 1; 71, 14; 89, 1; 101, 5; 103, 8. Den beiden bezeichneten Versmassen ist als drittes die seltenere, aber doch unverkennbar verhältnissmässig häufig vertretene Ushnih anzureihen: I, 120, 6; VIII, 15, 1; 98, 1; IX, 104, 1; 105, 1. Von anderweitigen Metris behalten wir nur die folgenden Fälle: Trishtubh: I, 62, 2; 173, 1; IX, 97, 4. — Anushtubh: V, 25, 1; VIII, 95, 7. —  $Jagat\hat{i}$  und  $Atijagat\hat{i}$ : V, 87, 8; VIII, 46, 17; IX, 86, 44.

Auch VIII, 92, 1 ist offenbar hierher zu setzen: die einzige Anushtubh-Strophe eines sonst durchweg in Gäyatri abgefassten Liedes.

Wie vollkommen verschieden die Vertheilung der Versmasse auf unsre Stellen von derjenigen ist, die durchschnittlich für den ganzen Rigveda gilt, fällt auch ohne genauere statistische Evaluirung in die Augen. Man überblicke z. B. die Anukramanî des siebenten Mandala: fast das ganze Mandala ist in Trishtubh verfasst, aber die beiden Stellen dieses Mandala, welche in unsrer Sammlung erscheinen (pra va Indrâya . . . gâyata; Parjanyâya pra gâyata), gehören Gâyatrî-Liedern an. Die Trishtubh — glauben wir schon jetzt sagen zu dürfen — ist das Hauptmetrum des Hotar, Gâyatrî und Pragâtha sind die Hauptmetra des Udgâtar. —

Wir erinnern an den Gang, den unsre Untersuchung bisher genommen hat. Wir suchten nach der Grenze, welche die Hotar-Partien des Rigveda von den Udgätar-Partien scheidet. Ausgehend von einer Sammlung der Stellen, welche Hindeutungen auf gesanglichen Vortrag enthalten, glaubten wir diese Grenze im Grossen und Ganzen so ziehen zu müssen, dass wir dem Udgätar die Gäyatri- und Pragätha-Hymnen zuwiesen. Ist das richtig, so lässt sich füglich als eine Bestätigung dieses Satzes erwarten, dass die Gäyatri- und Pragätha-Hymnen auch nach andern Seiten hin sich gemeinsam von den übrigen Theilen des Rigveda abheben werden.

Dies ist in der That der Fall. Wir fangen mit einer Aeusserlichkeit, den Namen der betreffenden Metra an und machen darauf aufmerksam, dass unter den Bezeichnungen der vedischen Versmasse es eben (fâyatrî und Pragâtha, und zwar gerade nur diese beiden sind, welche durch ihre Ableitung von der Wurzel  $q\hat{a}$  auf die Sphäre des Udgåtar hinweisen. Wenn in der jüngeren indischen Literatur mehrfach die Ableitung des Wortes pragatha von grath behauptet wird, indem bei dieser Strophenform durch Verflechtung der verschiedenen Bestandtheile aus zwei Versen deren drei hergestellt werden 1), so ist es mir unmöglich, mich, wie  $Weber^2$ ) und  $Ludwiq^3$ ) thun, dieser Auffassung anzuschliessen. Denn um davon zu schweigen, dass das Wort nicht pragrâtha und noch weniger -- was doch das zu Erwartende - pragrantha sondern pragatha heisst, muss hervorgehoben werden, dass die Bezeichnungen pra-grath, pragrathana allein aus der spätern Sprache bekannt sind, während die alten Texte, wenn sie von den Wiederholungen und Verflechtungen der Pragatha-Recitation reden, hierfür andre stehende Ausdrücke besitzen (punarâdâyam, kakupkâram). Dass dagegen pra-qâ als Bezeichnung für die Thätigkeit des priesterlichen Sängers schon im Rigveds

So Sâyana zum Sâmaveda, vol. I p. 28 ed. Bibl. Ind.: prakarshena grathanam yatra sa pragâthab.

<sup>2)</sup> Indische Studien VIII, 25.

<sup>3)</sup> Mantralitteratur S. 58.

ziemlich häufig ist, lehrt ein Ueberblick über die oben von uns zusammengestellten Citate, und es mag hervorgehoben werden — vielleicht ist dies mehr als ein blosser Zufall — dass wir im ersten Liede des Pragâthabuches (Mand. VIII) lesen: pra gâyatrâ agâsishuḥ, und im letzten: pra mamhishthâya gâyata. Somit glauben wir im Recht zu sein, wenn wir für das Wort pragâtha die am natürlichsten sich darbietende Zurückführung auf gâ festhalten 1).

Eine weitere Bestätigung dafür, dass Gâyatrî und Pragâtha in der poetischen Technik des Rigveda unter einander zusammengehören, dass sie gemeinsam gewissen andern Metris, vornehmlich der Trishtubh, gegenüberstehen, und dass jene Zusammengehörigkeit wie dieser Gegensatz auf dem liturgischen Dualismus von Hotar und Udgåtar beruht, liegt in der Beobachtung, dass noch in den vedischen Texten, welche die sacrale Praxis eines späteren Zeitalters repräsentiren, Gâyatrî und Pragâtha ebenso entschieden da den Vorrang behaupten, wo die vom Udgåtar und seinen Genossen zu recitirenden Lieder angegeben werden, wie umgekehrt für die Trishtubh das Gleiche in Bezug auf den Hotar gilt 2). Wer sich die Mühe geben will, das Auftreten der in Rede stehenden Metra in den beiden Arcika der Sâma-Samhitâ3) zu beobachten und andrerseits etwa die Castra, welche z. B. im Aitareya für die Agnishtoma-Feier dem Hotar und seinen Gehülfen vorgeschrieben werden, metrisch zu analysiren, wird an der Existenz eines solchen ansgeprägten Gegensatzes in der Zeit dieser rituellen Texte nicht zweifeln; dass derselbe nichts andres ist, als die Fortsetzung eben derjenigen Erscheinungen, deren Spuren im Rigveda selbst wir nachgehen, wird wohl als glaublich gelten dürfen.

Wir schreiten weiter dazu fort, die den Gâyatrî- und Pragâtha-Hymnen eigenthümlichen Erscheinungen in den folgenden von einander nicht ablösbaren Beziehungen zu erörtern: betreffs der Stellung

<sup>1)</sup> Wir befinden uns hierbei in Uebereinstimmung mit dem Petersburger Wörterbuch. Vgl. als Belege für die Verwendung von pra-gå für die Saman-Recitation noch das metrische Summarium des Pushpasûtra bei Burnell, Arsheya Br. p. XXIII: atha bhâvân pravakshyâmuh pragânam yair vidhiyate, und den Ind. Studien IV, 141 citirten Commentator: pragîtam mantravâkyam sâmaçabdenocyate.

<sup>2)</sup> Wenigstens insofern es sich um den Grundbestandtheil der Hotar-Vorträge, die Recitation ganzer Hymnen handelt. Die Tricas, Yoni-Verse der Säman u. dgl. mehr, welche der llotar vielfach in deutlicher Parallelität mit den Udgätar-Priestern vorzutragen hat, kennzeichnen sich auf den ersten Blick als eine Erweiterung der Hotar-Thätigkeit, welche für die Erforschung der ursprünglichen Characteristica derselben nicht in Betracht kommt.

<sup>3)</sup> Wir lesen im Pañcavimça Brâhmana 7, 3, 16: bṛihatyâm bhûyishthâni sâmâni bhavanti. Es ist bokannt, dass nach den technischen Gesetzen der Sâman-Bildung das auf einen Pragâtha zu singende Sâman aufgefasst wird als auf der Brihati ruhend.

dieser Lieder innerhalb der Anordnung des Rigveda, ihrer Länge, ihrer strophischen Gliederung.

Es ist bekannt — wir brauchen nur an die Bemerkungen Grassmann's in seiner Uebersetzung Bd. II S. 384 zu erinnern dass im achten Mandala die Gâyatrî-Lieder sowie die Pragâtha-Lieder über jedes Verbältniss überwiegen, Hymnen dagegen in dem sonst von den vedischen Dichtern so entschieden bevorzugten Trishtubh-Metrum fast völlig fehlen. Es ist bedeutsam, dass eben dieses selbe Nebeneinanderstehen von Gayatrî und Pragâtha, und zu gleicher Zeit das Fehlen der Trishtubh auch an andern Stellen der Samhita sich in ausgeprägter Weise beobachten lässt. So zunächst in gewissen Abschnitten des ersten Mandala: in den Liedern nämlich der Sängerfamilie, welcher auch die meisten Hymnen des achten Mandala zuzuschreiben sind, der Kanvas. Im Abschnitt I, 12-23 ist fast ausnahmslos das Gayatrî-Metrum angewandt; in den Abschnitten I, 36-43 und 44-50 theilen sich Gâyatrî und Pragâtha in die Herrschaft 1); in allen diesen Partien findet sich nicht eine einzige Trishtubh-Strophe.

Ein ferneres Gebiet der Rik-Samhitâ, in welchem wenigstens das eine der in Rede stehenden Versmasse, das Gâyatrî-Metrum, in characteristischer Weise vorwiegt, ist das neunte Mandala, welches erheblich mehr Lieder in Gâvatrî als in allen andern Versmassen zusammengenommen aufweist<sup>2</sup>). Alle Kennzeichen vereinigen sich mit dem metrischen Kriterium, um die Zugehörigkeit der in diesem Buch enthaltenen Pavamana-Lieder an die Udgatar-Priester darzuthun: die erhebliche Reihe von Stellen, an welchen uns Ausdrücke wie gâthâ, gâyatra, pra gâyata etc. begegnen (s. unser obiges Verzeichniss, S. 442 fgg.) — die grosse Häufigkeit von Entlehnungen aus diesem Mandala in den beiden Arcika des Sâmaveda (nach der Tabelle in den Ind. Studien II, 363 geht in dieser Hinsicht das neunte Mandala allen übrigen voran; ihm zunächst kommt das Gâyatrî-Pragâtha-Buch VIII) — endlich, im Contrast mit der hervortretenden Bedeutung der Pavamana-Texte für die Saman-Priester ihr fast völliges Fehlen in den Liturgien, welche das Ritual der Brâhmanazeit dem Hotar und seinen Gehülfen vorschreibt (ein Ueberblick über die Angaben des Aitareya genügt, um hiervon zu überzeugen).

Wir müssen noch auf eine andre Reihe von Fällen hinweisen, in welchen sich die Gâyatrî-Lieder zusammen mit den Pragâtha-Liedern innerhalb der Rik-Samhitâ in eigenthünslicher Weise durch

<sup>1)</sup> Diese Beobachtung ist bereits von Grassmann Uebers. Bd. I, 37 und 46 ausgesprochen worden. Die Häufigkeit der Pragatha-Strophen in diesen Abschnitten ist um so bemerkenswerther, als sonst im ersten Mandala sich nur noch eine einzige Strophe dieser Art findet (84, 19—20).

Uebrigens auch von Pragatha-Strophen hat dies Mandala eine immerhin nicht unerhebliche Anzahl in den Liedern 107 und 108.

ihre Stellung hervorheben.  $Delbr\ddot{u}ck$  ) hat bekanntlich die ebenso wichtige wie evident zutreffende Beobachtung ausgesprochen, dass innerhalb der einzelnen Mandala die Reihen der Agni-Hymnen, der Indra-Hymnen etc. nach absteigender Verszahl geordnet sind, dass aber diese Ordnung durch einzelne Hymnen durchbrochen wird, welche dann entweder in kleinere Hymnen aufgelöst oder für spätere Hinzufügungen angesehen werden müssen. Wir wollen hier die das bezeichnete Anordnungsprincip verletzenden Hymnen auf die Gesichtspunkte hin, welche unsre bisherige Untersuchung uns nahe gelegt hat, etwas eingehender untersuchen. Es versteht sich von selbst, dass unsre Bemerkungen vielfach den Andeutungen, welche Delbrück gegeben hat, und der grösstentheils sehr treffenden Anwendung, die Grassmann in seiner Uebersetzung von denselben gemacht hat, zu folgen haben; eine zusammenhängende Erörterung der betreffenden Probleme, bei welcher eine durchgehende Bezugnahme in jedem einzelnen Falle auf die genannten Vorgänger zu unterlassen gestattet sein möge, erscheint immerhin nicht als überflüssig.

Wählen wir zur specielleren Veranschaulichung das siebente Mandala, unter Weglassung der letzten Hymnen (93—104), in welchen die reihenweise Anordnung fast ganz verschwindet und aus naheliegenden Gründen verschwinden muss. Das Arrangement ist das folgende:

| Gottheit.            |       | Lieder ausser-<br>halb der Ord-<br>nung stehend. |  |
|----------------------|-------|--------------------------------------------------|--|
| Agni                 | 1—14  | 15—17                                            |  |
| Indra                | 1830  | 31—33                                            |  |
| Viçve Devâs etc      | 3454  | 55                                               |  |
| Marutas              | 5658  | 59                                               |  |
| Sûrya, Mitra, Varuna | 6065  | 66                                               |  |
| Acvinau              | 6773  | 74                                               |  |
| Ushas                | 75—80 | 81                                               |  |
| Indra und Varuņa     | 82—85 |                                                  |  |
| Varuņa               | 86—89 |                                                  |  |
| Indra und Vâyu       | 90—92 | <u> </u>                                         |  |

Die Lieder, welche die Reihenfolge durchbrechen, stehen also nie in der Mitte, sondern stets am Ende der verschiedenen derselben Gottheit gewidmeten Gruppen von Hymnen. Beachten wir nun die Vertheilung der Metra auf die innerhalb und ausserhalb der Reihenfolge stehenden Lieder. In den Partien, welche nach der absteigenden Länge correct geordnet sind, herrscht fast aus-

<sup>1)</sup> Jen. Lit. Zeitung 1875, S. 867.

nahmslos das Trishtubh-Metrum vor oder doch, wie im 1. und 22. Hymnus, die aus drei Trishtubh-Stollen gebildete Virāj-Strophe. Gâyatri- und Pragātha-Lieder treffen wir hier nicht an 1). Unter den das Anordnungsgesetz verletzenden Liedern finden wir dagegen:

- 15, Gâyatrî.
- 16, Pragâtha.
- 31, grösstentheils Gâyatrî.
- 32, grösstentheils Pragâtha.
- 59, zur Hälfte Pragâtha, in der andern Hälfte drei Gâyatrî-Strophen.
  - 66, grösstentheils Gâyatrî; einige Pragâtha-Strophen.
  - 74, Pragâtha.
  - 81, Pragâtha 2).

Dass hier kein Zufall sondern ein ganz bestimmter Zusammenhang obwaltet, bedarf keines Wortes. Das Zusammenstehen der Gâyatrî- und Pragâtha-Strophen an diesen Stellen des siebenten Buches und ihre Absonderung von den Trishtubh-Strophen muss, wenn vielleicht nicht direct, so doch indirect auf denselben Ursachen beruhen, auf welche die gleiche Erscheinung im achten Mandala und in den Kanva-Theilen des ersten Mandala zurückzuführen ist. Könnte hier noch ein Zweifel obwalten, so würde er beseitigt werden durch folgende Thatsache, die zugleich einen Fingerzeig darüber enthält, in welcher Richtung wir die Erklärung der in Rede stehenden Erscheinung zu suchen haben. Es ist bekannt, wie entschieden die Sâmavedârcika in ihren Entlehnungen aus dem Rigveda das achte Mandala vor den meisten übrigen Partien bevorzugen. Die aus dem siebenten Mandala entlehnten Verse nun vertheilen sich auf die innerhalb und ausserhalb der besprochenen Anordnung stehenden Hymnen in folgender Weise 3): auf die 81 richtig geordneten Hymnen kommen 9 entlehnte Verse im Pûrvârcika. 15 im Uttarârcika; auf die 11 aus der Reihenfolge herausfallenden Hymnen kommen 22 entlehnte Verse im Purvârcika, 33 im Uttarârcika. Die Verwerthung der letzteren Partien des siebenten Mandala für den Sâman-Gebrauch ist mithin im Vergleich mit derjenigen der ersteren Partien eine ausserordentlich viel erheblichere 4). So bestätigt es sich von Neuem, dass die Gâyatrî- und Pragâtha-Lieder im Rigveda wie in den jüngeren

Nur 14, 1 könnte man anführen. Dies soll eine Brihati sein, was übrigens Bedenken unterliegt.

<sup>2)</sup> Einige der betreffenden Lieder, wie 17 und 33, sind nicht in Gäyatri oder Pragätha verfasst, und die folgenden Auseinandersetzungen gelten von diesen Liedern nicht, die ohne Zweifel als späte Anhängsel aufzufassen sind.

<sup>3)</sup> Ich habe dieser Zählung und allen gleichartigen Angaben im Folgenden die Tabellen Whitney's, Ind. Studien II, S. 324 fgg., zu Grunde gelegt.

An einen Zufall ist hier um so viel weniger zu denken, als die gleiche Erscheinung in den übrigen Mandala wiederkehrt.

Texten eine Sonderstellung einnehmen, und dass diese Sonderstellung mit ihrer Natur als Saman-Texte zusammenhängt.

Nach dem bisher Gesagten würde sich als die nächstliegende Erklärung der Stellung der erwähnten Lieder ausserhalb der sonst herrschenden Reihenfolge die Auffassung darzubieten scheinen, dass in die ursprüngliche Sammlung der Mandala II-VII nur die für den Vortrag des Hotar bestimmten Hymnen aufgenommen wurden, die Texte des Udgåtar dagegen entweder später abgefasst oder doch später an jene Sammlung angeschlossen worden sind. Eine nähere Untersuchung jedoch hat mich bestimmt, einer andern Auffassung den Vorzug zu geben, in der ich mich mit Delbrück und Grassmann begegne 1). Mir scheint, jene Lieder sind den nach absteigender Verszahl geordneten Hymnenreihen nicht nachträglich angefügt, sondern von Anfang an zugehörig gewesen; sie stehen am Ende dieser Reihen nicht weil sie Saman-Texte sind. sondern zunächst weil sie von allen Liedern die kürzesten sind: die kürzesten aber sind sie freilich eben weil sie Sâman-Texte sind und die Technik des Udgåtar eine bestimmte, sehr kurze Gestalt des Textes verlangte oder doch begünstigte. Die scheinbare Länge dieser Hymnen ist durch Auflösung in ihre Theile zu beseitigen.

Die Momente, welche für diese Auffassungen sprechen, müssen nun erörtert werden.

Grassmann ist in der Zerlegung der Hymnen in kürzere Complexe vielfach mit glücklichem Scharfsinn vorgegangen. Es muss bei derartigen Auflösungen jedoch möglichst scharf zwischen zwei Fällen geschieden werden, deren Natur von Grassmann nicht durchweg richtig beurtheilt worden ist. Entweder haben wir ein Lied, welches in Complexe von enger unter einander verbundenen Ricas, sagen wir in Strophen, zerlegt werden muss. Oder wir haben etwas, das nur scheinbar ein Lied ist, das von der Kritik vielmehr in verschiedene, in unsrer Ueberlieferung rein äusserlich aneinander geschobene Lieder zu zerschneiden ist. Selbstverständlich wird es in vielen Fällen für uns unmöglich sein Sicherheit darüber zu gewinnen, ob ein Lied zu zerlegen ist, resp. welche von diesen beiden Arten der Zerlegung einzutreten hat 2). Die Hülfsmittel, mit welchen unsre Untersuchung immerhin, wie mir

<sup>1)</sup> Gegen die eben angedeutete Weise die in Rede stehende Erscheinung zu erklären muss schon die Thatsache bedenklich machen, dass die Serien aus welchen Buch IX besteht ganz ähnliche die Reihenfolge verletzende Anhänge haben wie die Serien der Bücher II—VII. Wir haben aber allen Grund das neunte Buch nicht für eine Vereinigung von Hotar- und Udgätar-Texten, sondern für eine ausschliesslich oder doch nahezu ausschliesslich dem Udgätar gehörende Sammlung anzusehen.

<sup>2)</sup> Schon die Diaskeuasten des Rigveda haben, wie wir sehen werden, zu einer Zeit, wo man im Allgemeinen noch die richtige Abtheilung der Hymnen kannte, die beiden Fälle einigemal in recht befremdender Weise confundirt.

scheint, an vielen Stellen eine Entscheidung hierüber ermöglichen kann, werden sich zum Theil besser an den betreffenden einzelnen Fällen veranschaulichen lassen. Einige Worte aber möge es gestattet sein hier im Allgemeinen vorauszuschicken. Den Gedankengang eines Liedes zu verfolgen, um über die Zerlegungen in's Klare zu kommen, ist oft völlig vergeblich — was kann man in den meisten Vedahymnen überhaupt Gedankengang nennen? Zuweilen aber, namentlich wenn man längere Textcomplexe vor sich hat und etwa noch andre Indicien ergänzend hinzutreten, wird doch das Vorhandensein oder das Abreissen der Gedankenverbindung zwischen den verschiedenen Strophen zu Ergebnissen führen. Man setze z. B. folgenden Fall. Es sei ein Lied oder noch besser eine Gruppe mehrerer aus irgend welchen Gründen als parallel zu behandelnder Lieder zu untersuchen. Es stelle sich heraus, dass die Verszahl eines jeden derselben durch drei theilbar ist. An einigen Stellen finden sich Verse des Inhalts: Wir rufen den Gott N. N. — oder: Singet dem Gott N. N. ein neues Lied. An andern Stellen trifft man auf Versanfänge, welche an das Vorangehende anschliessen, wie z.B. in VIII, 43 Vers 20 tam tvâm .... V. 23 tam två . . . , V. 32 sa tvam Agne . . . ; oder in IX, 61 V. 6. 9. 12: sa nah . . . , V. 29 asya te . . . Es möge sich nun finden, dass die Verse der ersten Art, die den Anfang eines Gedankenganges zu markiren scheinen, lauter vierte, siebente, zehnte u. s. w. Verse sind, also an Stellen stehen, welche bei der Zerlegung des Liedes in Tricas auf den Anfang eines Trica fallen würden; jene andern Verse dagegen, die nicht geeignet sind eine Anfangsstelle einzunehmen, mögen an zweiter, dritter, fünfter, sechster u. s. w. Stelle stehen, nicht aber an vierter oder siebenter. Man wird in einem Fall dieser Art kaum irren, wenn man die Zerlegung vornimmt; ob freilich eine Zerlegung in getrennte Lieder oder in Strophen, wird, wenn es sich überhaupt ausmachen lässt, von weiteren Erwägungen abhängen müssen. — Andre Momente, die auf eine Zerlegung hinführen, sind die folgenden: häufig werden drei auf einander folgende Ricas, die nach ihrer Stellung innerhalb des ganzen Sûkta in die Dreitheilung numerisch hineinpassen würden, unter einander durch gemeinsamen Refrain zusammengehalten, während die vorangehenden und folgenden Verse keinen oder einen andern Refrain haben - oder sie werden durch gemeinsame Anfangsworte als zusammengehörig characterisirt (wie VIII, 96, 16-18 tvam ha tvad) — oder ihre Anfangsworte sind zwar nicht identisch aber werden doch deutlich als correspondirend empfunden (wie IX, 61, 16-18 die verschiedenen Casus von pavamâna, oder VIII, 64, 7-9 die Frageworte kva, kasya, kam) oder irgend ein durch drei Verse häufig wiederholtes Schlagwort zeigt die Zusammengehörigkeit derselben (wie IV, 32, 19-21 bhûri und bhûridâ; III, 27, 13-15 vrishan; ebenso IX, 64, 1-3; VIII, 96, 13-15 drapsa) — oder metrische Eigenthümlichkeiten

wie die Bevorzugung der Länge an der vorletzten Stelle des Gâyatrî-Pâda, oder die Combination einer Anushtubh mit zwei darauf folgenden Gâyatrîs 1) ergeben das nämliche Resultat oder es führen darauf Specialitäten des Inhalts, Preis der vom Sänger empfangenen Gaben, der sich vom Rest des Liedes der Trica-Theilung entsprechend absondert; Fälle wie VIII, 76, wo in jedem Verse der ersten drei Tricas Indra zusammen mit den Maruts, in jedem Verse des letzten Trica Indra allein angerufen wird; die babhrû IV, 32, 22-24, u. dgl. mehr. Zuweilen wird auch das Eintreffen eines dieser Indicien, z. B. des gemeinsamen Anfangswortes mehrerer Ricas nicht in Bezug auf alle drei aber doch auf zwei der zu einem Trica verbundenen Verse characteristisch genug erscheinen um beachtet zu werden; so VI, 45, 10. 11 tam u två; VIII, 32, 17. 18 panya id, panya å; VIII, 64, 10. 11 avam te. Von besondrer Wichtigkeit endlich ist die Beobachtung der Verbindungen und Trennungen der verschiedenen Verse bei ihrem Erscheinen in den übrigen vedischen Samhitas, namentlich im zweiten Sâmavedârcika, sowie bei ihrer rituellen Verwendung, wie dieselbe sich aus dem Aitareya etc. ergiebt; wir werden auf diesen Gesichtspunkt eingehender zurückzukommen haben. viel ich sehe, führt ein derartigen Indicien folgendes Aufsuchen der Strophentheilung innerhalb des Rigveda zu dem Satz, dass die Verbindung mehrerer metrisch gleichwerthiger 2) Ricas zu kleineren Einheiten innerhalb desselben Hymnus durchaus von der Dreizahl beherrscht wird 3) — wie denn Rigv. VIII, 76, 12 der Dichter sein in der häufigsten unter allen vedischen Triadenformen, der Gâyatrî-Triade abgefasstes Lied als vâcam ashtâpadîm navasraktim (mit 3 × 3 Pådas) bezeichnet, und Ait. 3, 23 die Regel aufgestellt wird: tisribhir hi sâma sammitam.

Die Bemerkung darf nicht unterdrückt werden, dass die abweichenden Auffassungen, von welchen Geldner und Kaegisich in ihren "Siebenzig Liedern" in Bezug auf Strophentheilung haben leiten lassen, mir nicht auf sicherem Grunde zu ruhen scheinen. Täusche ich mich nicht, so haben jene beiden Gelehrten es unterlassen, umfassendere Beobachtungen darüber anzustellen, was äussere Indicien und Anhaltspunkte in der Weber-

Siehe die Bemerkung Grassmann's in seiner Uebersetzung I, 588 unter Nr. 672 und 677.

<sup>2)</sup> Diese Bestimmung muss hinzugefügt werden, um den Fall der Pragatha-Strophe auszuschliessen: falls man es nicht — was ich übrigens kaum befürworten möchte — vorzieht auch diese Strophe, sofern das pragrathana mit ihr vollzogen wird, als einen trica zu betrachten.

<sup>3)</sup> Fälle in denen die Zerlegung in je vier Ricas sich als geboten herausstellt, bilden natürlich dann keine Instanz gegen diese Regel, wenn diese vierversigen Complexe nicht Strophen eines Liedes, sondern eigne, in unsrer Sanitä rein äusserlich zu einem Sükta zusammengeschobene Lieder sind. Uebrigens sind solche Lieder im Vergleich mit den dreiversigen recht selten.

lieferung (den andern Samhitas, den Brahmana-Texten etc.) betreffs der Strophenbildungen im Rigveda lehren. Untersuchungen dieser Art sind meines Erachtens das, wovon methodischerweise ausgegangen werden muss, wenn die auf die Herstellung des Strophenbaus gerichteten kritischen Operationen nicht einer in sich zusammenhängenden Grundlage entbehren sollen. Statt dessen sind, wenn ich recht sehe, Geldner und Kaegi direct an die einzelnen Lieder herangetreten, um von Fall zu Fall durch Beobachtungen über den Gedankengang derselben - Beobachtungen, deren subjectiver Character jenen einsichtigen Forschern selbst am wenigsten entgeben kann — die Strophengliederung herzustellen: wobei dann Ausstossungen, Umstellungen, Annahmen von Lücken durch die erwachsenden Schwierigkeiten hindurchhelfen müssen. Man betrachte z. B. das 33. Lied bei Geldner-Kaeqi, das Lied vom trunkenen Indra (Rigy. X, 119): die Uebersetzer lösen dasselbe in Strophen von je zwei Gâyatrîs auf und schieben den ersten Vers zwischen den fünften und sechsten. Gegenüber solchen Gâyatri-Dyaden scheint mir, so lange ihre Annahme nicht durch greifbare äussere Characteristica gesichert sondern allein auf leisesten und bestreitbarsten Nuancen des Gedankenganges und Ausdrucks 1) aufgebaut wird, das μέμνασ' ἀπιστεῖν unbedingtes Gebot. Der trunkene Indra disponirt, dünkt mich, auch in der überlieferten Gestalt jenes Hymnus seine Reflexionen soweit leidlich correct, wie man es von einem Gott in seiner Situation nur erwarten kann, und wir haben nicht nöthig Umstellungen zu machen um der Ueberlieferung zuwider das lustige Lied mit dem was Geldner-Kaegi einen "korrekten Strophenbau" nennen, auszustaffiren?).

<sup>1)</sup> Allem Anschein nach haben die Uebersetzer V. 2 und 3 zu einer Strophe zusammen geordnet, weil in beiden der Ausdruck un må pitå ayamsata, V. 4 und 5, weil in beiden die mati vorkommt. Aber gehört dann nicht auch V. 6 (nahi me akshipac cana . . .) mit V. 7 (nahi me rodasi ubhe . . .), und V. 8 (innäm prithirim) mit V. 9 (prithirim imäm) mit demselben Recht zusammen?

<sup>2)</sup> Ich habe sämmtliche Lieder, welche Geldner-Kaegi in Strophen zu zwei Ricas zerlegen, hinter einander gelesen; nirgends sind mir dabei Erscheinungen entgegengetreten, welche meine Bedenken gegen jene Theilung und gegen die von ihr vielfach untrennbaren kritischen Operationen hätten beschwichtigen können. Ein unbefangener Leser z. B. des siebenten Mandala wird, meine ich, die an Varuna gerichteten Lieder 86-88 als formell einander durchaus gleichartig empfinden. Bei G. K. (Nr. III---V) ist das erste in zweiversige Strophen zerlegt, das zweite ohne Zerlegung, das dritte wiederum zerlegt mit einem überschüssigen Schlussvers (dazu die Bemerkung: das Lied könnte ursprünglich mit V. 6 geschlossen haben). Das Lied 10, 129 (nåsad åsit etc.; G. K. Nr. LXVII) ist in zweiversige Strophen getheilt, indem vor V. 5 der Ausfall einer Ric angenommen wird. Beruht die Annahme dieses Ausfalls auf derjenigen der Strophentheilung? Oder hat umgekehrt die letztere die erstere zur Voraussetzung, welche dann ihrerseits wieder auf andern Momenten sich begründen müsste? S. VIII sagt uns Roth das eine: dass ein Vers, wenn nicht mehrere ausgefallen soi, ergebe sich mit Evidenz aus dem strophischen Bau. S. 166

Doch wir kommen in Gefahr den Faden unsrer Untersuchung zu verlieren. Wir fragen, wie auch *Grassmann* gefragt hat: weisen die scheinbar ausserhalb der Reihenfolge stehenden Hymnen Indicien auf, welche eine Zerlegung in kleinere Hymnen und auf diese Weise die Durchführung des allgemeinen Anordnungsprincips auch in Bezug auf diese Lieder ermöglichen resp. erfordern?

Ich halte es für zweckmässig die bezeichnete Frage zunächst speciell in Bezug auf das neunte Mandala zu erörtern. Hier führen schon Beobachtungen über die Verszahl der in und ausser der Reihe stehenden Hymnen, verglichen mit den entsprechenden Daten der andern Mandala, auf Resultate, die für unsre Erwägungen nicht ohne Werth scheinen. Bekanntlich sind die Somalieder des neunten Buches zunächst nach den Versmassen und sodann innerhalb dieser Abtheilungen nach absteigender Verszahl geordnet; am Ende der betreffenden Reihen finden sich, ganz wie in den Büchern II-VII, Lieder, welche das Anordnungsprincip, sei es wirklich sei es scheinbar, verletzen und welche, wie dies auf der Hand liegt, in derselben Weise beurtheilt werden müssen wie die entsprechenden Hymnen der Familienbücher. Es schien mir angezeigt, da wo grössere, leicht und sicher zu erkennende Reihen nach der Verszahl geordneter Hymnen vorliegen, Zählungen über diese Verszahl - zunächst unter Nichtberücksichtigung der die

sagt uns Geldner das andre: es ist ein Vers ausgesallen, denn der Gedankengang zeigt eine Lücke. Mir scheint, dass weder auf dem einen noch auf dem andern Wege die Sache zu irgend welcher Wahrscheinlichkeit gebracht ist von Evidenz spreche ich überhaupt nicht, denn diesen Ausdruck wird, meine ich, der Meister vedischer Forschung, der ihn gebraucht hat, selbst nicht aufrecht erhalten wollen. Was den Gedankengang anlangt - soll wirklich bei diesem Dichter, dessen Inneres, von dem Gähren neuer, grosser Ideen übervoll, nach mühsamem Ausdruck des zuvor kaum Ausgedrückten ringt, jedes Wort und jeder Satz sich in der correcten Gezähmtheit an das Vorangehende schliessen, welche den gebildeten Autor von heutzutage ziert? (Uebrigens ist der Anstoss in Geldner's Uebersetzung stärker als im Text; das beide in V. 5, zu welchem die Beziehung fehlt, setzt G. auf seine eigne Verantwortung; der Text hat viel weniger befreudend eshâm.) Und der strophische Bau, der die Annahme jenes Ausfalls nothwendig machen soll, worin verräth er sich eigentlich? Ist V. 2 wirklich mit V. 1, oder V. 4 mit V. 3 so viel enger zusammengeschlossen, als V. 2 und V. 3 unter einander? Und wenn in der That hinter V. 5 ein fühlbarer Abschnitt ist und die beiden hinter demselben folgenden, das Lied schliessenden Verse mit einander eng verbunden sind — ist dies ein genügender Grund, um das ganze Lied in Versdyaden aufzulösen? Ich meine, eben je zahlreichere und bestimmtere Spuren die Triadentheilung grosser Massen von Liedern in der Ueberlieferung zurückgelassen hat, und je deutlicher der Zusammenhang ist, in welchem diese Theilung mit der liturgischen Technik der vedischen Priesterschulen stand, um so misstrauischer müssen wir gegen Zertheilungsweisen wie jene Dyadentheilungen sein, welche in der Ueberlieferung keine Stütze haben. - Was von den Dyaden Geldner-Kaegi's gesagt ist, wird man, meine ich, bei einer Prüfung der von Grassmann ähnlich zerlegten Hymnen (wie 3, 2; 3, 33; 6, 47) oder des von ihm und Delbrück in Pentaden getheilten Liedes 1, 25 in gleicher Weise bestätigt finden.

Ordnung verletzenden Lieder — vorzunehmen; ich habe dies einerseits für die Gâyatrî-Reihe, die Jagatî-Reihe, die Trishtubh-Reihe und die Ushnih-Reihe von Buch IX, und andrerseits zur Vergleichung für die Agni- und Indra-Reihen der Bücher II —VII ausgeführt. Das Resultat war das folgende. In den angegebenen Partien von II —VII fanden sich:

| Hymnen   | mit | 25 - 16 | Versen: | 13 |
|----------|-----|---------|---------|----|
| ,        | ,   | 15      | 77      | 8  |
| ,,       |     | 13      |         | 8  |
| ,        | ,   | 12      | 7       | 6  |
|          |     | 11      | "       | 25 |
| _        | _   | 10      | ,       | 11 |
| _        | -   | 9       | "       | 18 |
| -        | _   | 8       |         | 13 |
| _        | -   | 7       | ,       | 16 |
| -        | "   | 6       | ,       | 22 |
| <b>"</b> | ,   | 5       | ,       | 48 |
| 7        | 77  | 4       | ,       | 8  |
| 7        | 71  | 3       | 77      | 3  |
| 79       | 7   | v       | 79      | •  |

In den bezeichneten Abschnitten des neunten Buches dagegen:

| Hymnen | mit | 11 | Versen: | 1  |
|--------|-----|----|---------|----|
| ,      | 7   | 10 | 7       | 7  |
| ,      | 7   | 9  | 77      | 13 |
| 7      | 9   | 8  | 7       | 6  |
| 9      | 7   | 7  | •       | 8  |
| •      | -   | 6  | 77      | 28 |
| ,      | 7   | 5  | 79      | 19 |
| · ·    |     | 4  | _       | 8  |

Das Verhältniss stellt sich mithin im neunten Buche wesentlich anders als in den Familienbüchern. Längere Hymnen (über 11 Verse) fallen in den bei unsrer Zählung berücksichtigten Partien von Mand. IX ganz fort, während sie in II-VII nicht selten sind. Die Zahl 11 überwiegt in II-VII auffallend; sie ist mehr als viermal so häufig vertreten als 12, mehr als doppelt so häufig als 10; es liegt der Art der vedischen Dichter nicht fern, auch durch die Verszahl der Hymnen eine Anspielung auf die für das Trishtubh-Metrum characteristische Zahl 11 zu machen. Im neunten Buche dagegen, welches nur wenige Trishtubh Lieder hat welches, dürfen wir nach den früher gegebenen Auseinandersetzungen bereits sagen, im Wesentlichen ein Buch des Udgatar und nicht des Hotar ist -, fehlt die Verszahl 11 ganz bis auf einen einzigen Fall, und zwar einen Aprî-Hymnus - den wie es scheint auf einer reinen Spielerei beruhenden auf Soma übertragenen Apri-Hymnus -, dessen rituelle Natur eben diese Verszahl mit sich bringt. Wir weisen noch darauf hin, dass in Mand. II-VII die Verszahl 5 weitaus am häufigsten hervortritt: ebenso wie die gleichfalls hervortretende Zahl 11 eine Primzahl und mithin Strophentheilung nicht zulassend; in Mand. IX dagegen überwiegt die 6 zahl die 5 zahl auf das entschiedenste — in II—VII stehen nur 22 Lieder mit 6 Versen gegen 48 mit 5 Versen —, so dass wir, wenn wir zugleich das Hervortreten der 9 zahl im neunten Mandala berücksichtigen, uns der Annahme zahlreicher dreiversiger Strophen zuneigen werden.

Wir finden es, wenn wir die Sâmaveda-Literatur daraufhin untersuchen, bestätigt, dass der stehende rituelle Gebrauch für die Pavamana-Lieder eben den beschränkten Umfang verlangte, welchen die von uns aufgestellten Zahlen ausdrücken. Für jetzt aber beschäftigen wir uns mit den ausserhalb der Reihenfolge stehenden Liedern, die den oben aufgeführten Serien des neunten Buches angehängt sind. Dieselben sind zwölf an der Zahl, und kein einziges unter ihnen hält sich in den Grenzen des Umfanges, welche wir als für die richtig geordneten Lieder ausnahmslos massgebend erkannt haben. Und zwar handelt es sich nicht um unerhebliche Ueberschreitungen, sondern um ein Ueberspringen dieser Grenzen, wie es schroffer kaum gedacht werden kann. Wir finden nämlich je einen Hymnus zu 58, 48, 32 Versen; sechs Lieder zu 30 Versen, und je eines zu 24, 14, 12. Die meisten dieser Lieder überschreiten also das im Uebrigen geltende Maximum des Umfangs um das Dreifache oder noch stärker. Wie sollen wir bei Liedern, die in ihrem Inhalt durchaus den innerhalb der Ordnung stehenden gleichartig sind und für welche eine von jenen abweichende rituelle Verwendung schlechterdings unerfindlich ist, diesen so auffallenden und ausgeprägten Unterschied des Umfanges erklären?

Dass Zerlegungen wie G rassmann sie vorgenommen hat das richtige Mittel zur Lösung der bezeichneten Schwierigkeiten bilden, wird, so hoffe ich, nach dem bisher Erörterten von vorn herein als glaublich erscheinen. Die Verszahlen — vor Allem das sechsmalige Auftreten der Zahl 30 — weisen darauf hin, dass im Ganzen Triaden zu erwarten sein werden. Und diese Erwartung wird durch die Untersuchung der Texte selbst durchaus bestätigt. In den Liedern zunächst, welche am Schluss der Gäyatri-Serie stehen (61-67), finden wir Anknüpfung eines Verses an den vorangehenden oder Zusammenschliessung mehrerer Verse durch irgend eines der oben erörterten Momente immer

<sup>1)</sup> Den Schluss von 67 möchte ich von diesen Bemerkungen ausgenommen wissen; hier liegen allem Anschein nach Anhängsel vor, die für sich zu beurtheilen sind. Bis V. 18 ist Alles klar; auch V. 19—21 scheinen noch in der gewöhnlichen Weise zusammenzugehören. Dann möchte ich ein Lied 22—27 und eines 28—30 annehmen, auf welche in V. 31—32 als angehängter Schluss der Preis des Studiums der Pavamana-Verse folgt.

nur so, dass die verbundenen Verse in dieselbe Triade fallen 1), während die vierten, siebenten, zehnten u. s. w. Verse vielfach einen mehr oder minder fühlbaren Neuanfang markiren. Selbstverständlich würde der Eindruck, welchen eine einzelne Stelle in dieser Beziehung auf den Leser macht, ein zufälliger und irreführender sein können; die consequente Wiederkehr aber der bezeichneten Erscheinung in einer grösseren Reihe von Fällen lässt kaum einen Zweifel übrig. Für entscheidend endlich werden wir es ansehen dürfen, dass die zahlreichen Entlehnungen der Sâma-Samhita aus den in Rede stehenden Hymnen 2) durchweg die Triadentheilung bestätigen; die im ersten Samavedarcika stehenden einzelnen Yoni-Verse finden sich im Rik-Text durchweg an erster, vierter, siebenter u. s. w. Stelle 3); die im Uttarârcika aufgeführten Tricas wie auch die leeren Räume, welche häufig zwischen mehreren im Sâmaveda sich findenden Entlehnungen übrig bleiben, entsprechen den Triaden 1-3, 4-6, 7-9 etc. des Rigveda. Eine weitere Bestätigung des sogleich auszusprechenden Resultates wird sich alsbald finden; wir glauben aber das letztere, in Uebereinstimmung mit Grassmann, schon hier dahin formuliren zu dürfen, dass die scheinbar das Anordnungsprincip verletzenden langen Hymnen 61-67 in kurze dreiversige Lieder zu zerlegen sind, welche in der That an eben der Stelle der Sammlung stehen, an welcher wir sie jenem Princip entsprechend zu finden erwarten müssen.

Von den beiden Hymnen, welche am Ende der Jagati-Reihe die Anordnung verletzend ihre Stelle gefunden haben (85. 86), gestattet und verlangt nur der zweite die Zerlegung in Triaden 6). Bei dem ersten, aus 12 Ricas bestehenden, markirt sich deutlich zwischen dem Ende von V. 8 und dem Anfang von V. 9 ein Abschnitt; die Verse 9—12 werden durch den Sinn zusammengehalten 6). So hat Grassmann ohne Zweifel auch hier das Richtige getroffen, wenn er dies Sükta in Tetraden zerlegt hat. Hier haben wir nun die klarste Bestätigung dafür, dass die Anordnung

<sup>1)</sup> Anknüpfung irgend welcher Art an den vorangehenden Vers: 61, 2. 6. 8. 9. 12. 29; 62, 2. 3. 6. 8. 17 24; 63, 21. 29; 64, 5. 6. 12. 20. 23. 26; 65, 9. 11; 66, 3. 14. 23. Zusammenschliessung der drei Verse eines Trica oder zweier von ihnen: 61, 16—18; 62, 4—6. 17—18. 26—27; 63, 7—9. 25—27; 64, 1—3. 14—15; 65, 17—18. 22—24. 25—27. 28—30; 66, 5—6. 16—18. 19—21. 25—27; 67, 1—3. 10—12. 16—18.

<sup>2)</sup> Indische Studien II, 339-340.

<sup>3)</sup> Ausgenommen ist nur Sv. I, 492 = Rv. IX, 63, 24. Der Inhalt des Verses macht es wahrscheinlich, dass er auch für sich allein, von seiner Stellung im Trica losgelöst, als Beschwörungsformel verwondet werden kounte.

<sup>4)</sup> Man beachte die Zusammengehörigkeit von V. 5. 6; 8. 9; 11. 12; 14. 15; 19. 20; 28-30; 41. 42, sowie die Entlehnungen im Samaveda (Ind. Studien II, 341).

<sup>5)</sup> Der Samaveda bietet hier leider keinen Anhalt.

nach absteigender Länge auch für diese Hymnen gilt: auf die Jagati-Hymnen in 5 Versen (75—84) folgen die in 4 Versen (drei Lieder zusammengefasst zu Sükta 85) und dann die in 3 Versen (sechzehn Lieder zusammengefasst zu Sükta 86).

Genau die gleiche Erscheinung kehrt auf dem Gebiet der Trishtubh-Serie wieder. Die Hymnen 96 und 97, zu 24 resp. 58 Ricas, verletzen hier scheinbar das Anordnungsprincip. Für 96 erweist der Sâmaveda deutlich die Tetradenbildung 1); für 97 ergeben sich Triaden in derselben Weise wie auch aus den Indicien, welche der Text selbst liefert 2). Im Hymnus 106 endlich, am Schluss der Ushnih-Reihe, ist die Triadentheilung deutlich angezeigt, bis auf die letzten Verse, bei welchen Störungen eingetreten sind.

Wenden wir nun die am neunten Mandala gewonnenen Erfahrungen auf die Familienbücher an, so kommen wir auch hier mit Hülfe von Beobachtungen, die den eben mitgetheilten durchaus analog sind, zu dem Resultat, dass die aus der absteigenden Reihenfolge anscheinend herausfallenden Hymnen zum grossen Theil in Tricas resp. bei Pragäthas in zweiversige Complexe aufzulösen und dadurch mit dem Anordnungsprincip in Einklang zu setzen sind 3); erst hinter diesen kürzesten, die geordnete Reihe abschliessenden Hymnen folgen in der Regel solche, die eine wirkliche nicht zu beseitigende Ausnahme von dem Anordnungsgesetz darstellen und ohne Zweifel als spätere Anhänge aufgefasst werden müssen 4). Eine eigenthümliche Anomalie ist jedoch zu beachten:

<sup>1)</sup> Als Yonis werden nämlich die Verse 1, 5, 13 verwandt; im Uttarårcika begegnen die Gruppen 5—7, 17—19, also jedesmal die drei ersten Verse einer Tetrade, ganz so wie in den Hymnen 75, 76, 82, 83 die drei ersten Verse von Pentaden verwandt worden sind.

Nur am Schluss des Ganzen ist eine Störung des regelmässigen Verhältnisses ersichtlich.

<sup>3)</sup> Die rituelle Verwendung der Hymnen, wie sie aus den Brahmanaund Sütratexten für uns hervorgeht, ist im Allgemeinen von dem richtigen Bewusstsein davon beherrscht, was ein einheitlicher Hymnus ist und was nicht (s. unten den Anhang über die Rik-Citate im Aitareya). Wenn jedoch an bestimmten Punkten des Rituals auch die Hymnen, in welchen wir nur äusserlich zusammengeschobene Complexe verschiedenartiger Elemente erkennen, in ihrem vollen Umfang verwandt werden, so darf uns dies nicht irre machen: in einem rituellen Zusammenhang nämlich wie dem des Prataranuvaka, des Âçvinaçastra, der Mahavrata-Litanei, wo grosse, nach den Versmassen geordnete Complexe von Liedern aus der ganzen Samhità zusammengestellt sind und vielfach auch Reihen sicher von einander unabhängiger Hymnen in demselben Versmass (wie VII, 3-4; 7-12; siehe Âçv. Craut. 4, 13, 7) an einander geschoben werden. Finden wir etwas, das in unsrer Samhità ein Hymnus heisst, seinem ganzen Umfange nach in einer solchen Litanei verwandt, so kommt dies natürlich für die Frage, ob es thatsächlich ein Hymnus ist, schlechterdings nicht in Betracht.

<sup>4)</sup> Es ist übrigens nicht ausgeschlossen, dass bei der Zusammenschiebung der ursprünglich von einander gesonderten Stücke auch Elemente beider Gattungen, die schliessenden Lieder der geordneten Reihe und jüngere Anhangs-

wenn in der Regel die Auflösung, durch welche die richtige Reihenfolge herzustellen ist, eine Auflösung grösserer Versmassen in selbstständige Lieder sein muss, so finden sich einige Stellen, an welchen nur in Strophen aufzulösen ist: so bleibt ein grösseres. aus Strophen zusammengesetztes Lied bestehen, welches dem Anordnungsprincip streng genommen widerspricht 1). Die Resultate unsrer Untersuchungen würden, dies kann nicht geläugnet werden, sich besser abrunden, wenn Fälle dieser Art nicht vorlägen; doch wird die Sicherheit der gewonnenen Ergebnisse durch dieselben kaum gefährdet werden; dazu sind die Momente, von denen unsre Untersuchung ausgegangen ist, zu zahlreich und zu gewichtig und die Richtung zu constant, auf welche unsre Vermuthungen durch jene Momente hingeführt werden. Allem Anschein nach sind die Ordner des Rigveda selbst durch das Nebeneinanderexistiren von Strophenreihen, die zu Liedern zusammengehören, und von äusserlich ähnlichen Reihen, bei welchen jede Strophe für sich allein steht, hier und da in die Irre geführt worden, so dass sie durch eine Vermischung beider Fälle das von ihnen sonst befolgte Anordnungsprincip durchbrochen haben.

Werfen wir nun, nachdem wir uns mit den dreiversigen überwiegend in Gâyatrî abgefassten Liedern und den zweiversigen Pragâthaliedern beschäftigt haben, einen vergleichenden Blick auf die längeren Hymnenreihen, welche in der Ordnung der Familienbücher jenen vorangehen: fast durchgängig verhalten sich diese zu den von uns angewandten Fragestellungen entgegengesetzt wie die Tricas resp. Pragâthas, und Alles deutet darauf hin, dass dieser Gegensatz zuletzt in der Verschiedenheit der von Hotar und Udgâtar adoptirten Liedformen wurzelt. Wir erinnern an die schon oben (S. 446) berührte Thatsache, dass das Trishtubh-Metrum in den längeren Hymnen ebenso entschieden dominirt, wie es in den dreiversigen Hymnen selten ist, und dass dort umgekehrt Gâyatrî und Pragâtha ebenso sehr zurücktreten, wie sie in den drei-resp. zweiversigen Hymnen überwiegen 2). Hier und da tritt allerdings

stücke zu einem Sûkta vereinigt werden konnten. Ich möchte glauben, dass dies z. B. V, 51 und 78 geschehen ist; wir werden V, 51, 1—4. 5—7. 8—10; 78, 1—3 als Schluss der geordneten Reihe, dagegen 51, 11—15; 78, 4—9 als Anhang anzusehen haben.

<sup>1)</sup> Man vergleiche z. B. IV, 30; VII, 31. Vielfach mögen Fälle dieser Art sich unter den Liedern vorfinden, bei welchen die Zerlegung offenbar angezeigt ist, es jedoch an Anhaltspunkten dufür fehlt, ob Strophen oder selbstständige Lieder vorliegen.

<sup>2)</sup> Zur Veranschaulichung möge folgende Zählung in Bezug auf das siebente Mandala dienen (mit Ausschluss der Anhangshymen hinter den geordneten resp. durch Zerschneidung in die Ordnung einzufügenden Liedern, sowie mit Nichtberücksichtigung der Schlusslieder von 93 an): unter den Liedern von mehr als drei Versen finden sich 502 Verse in Trishtubh oder Jagati, wozu noch 33 in Viràj (drei statt vier Trishtubh-Pàdas) kommen; dagegen nur 4 Verse in Gäyatri und keine Pragäthas. Unter den dreiversigen

auch unter den mehr als dreiversigen Liedern das Gåyatrî-Metrum auf (II, 6—8; III, 37; IV, 8.9 etc.), gelegentlich auch ein Gåyatrî-Lied, welches aus Trica-Strophen componirt ist (II, 41), oder ein Pragâtha-Lied von mehreren Strophen (III, 16). Aber diese verhältnissmässig seltenen Erscheinungen können die Thatsache nicht verdunkeln, dass als Grundtypen sich in den Familienbüchern herausstellen auf der einen Seite das Gåyatrî-Lied in drei Versen und das zweiversige Pragâtha-Lied, auf der andern Seite das längere Lied meistens in dem Metrum Trishtubh. Wir sammelten oben die Zeugnisse für die Verwendung der Gåyatrî- und Pragâtha-Lieder als Gesangtexte; wir geben hier eine Auswahl von Stellen, welche die liturgische Bedeutung des andern Hymnentypus, dessen der Trishtubh-Lieder erkennen lassen.

II, 19, 7: evâ ta Indro $\operatorname{catham}$  ahema çravasyâ na tmanâ vâjayantah.

IV, 2, 20: etâ te Agna ucathâni vedho 'vocâma kavaye tâ jushasva (vgl. Vers 16).

IV, 20, 10: navye deshņe *çaste* asmin ta *ukthe* pra bravâma vayam Indra stuvantah.

V. 45, 3: asmâ ukthâya parvatasya garbho mahînâm janushe pûrvyâya vi parvato jihîta sâdhata dyaur âvivâsanto dasayanta bhûma.

VI, 67, 10: vi yad vâcam kîstâso bharante çamsanti ke cin nivido manânâh âd vâm bravâma satyâny  $ukth\hat{a}$  nakir devebhir yatatho mahitvâ.

VII, 26, 1: tasmā uktham janaye yaj jujoshan nrivan navîyah çrinavad yathā nah.

Diesen den Familienbüchern entnommenen Stellen füge ich aus dem ersten Mandala noch die folgenden bei:

I, 73, 10: etâ te Agna  $ucat \hbar \hat{a}ni$  vedho jushțâni santu manase hride ca.

I, 100, 17: etat tyat ta Indra vrishna uktham Varshagira abhi grinanti radhab.

I, 140, 13: abhi no Agna uktham ij juguryâh.

Der technische Gebrauch von uktha in stehender Verbindung mit dem Verbum gams in den Brähmanatexten für die grossen Recitationen des Hotar ist allbekannt und es bedarf darüber keiner Nachweisungen; wer es beobachtet, dass uktha mit gams auch in der Riksamhitä in ebenso fester, technischer Verbindung steht (ein Blick auf die betreffenden Artikel in Grassmann's Wörterbuch genügt um dies zu zeigen), wird die specielle Beziehung

Liedern (resp. denen die von den Ordnern der Sammlung als solche behandelt sind, während in der That längere Lieder mit dreiversigen Strophen vorliegen, s. oben Seite 460) haben wir Trishtubh nur 23 mal, Viraj 3 mal, dagegen Gayatri 33 mal; ausserdem sind 31 Pragatha-Strophen da. Allerdings würden die andern Mandala nicht vollkommen ebenso ausgeprägte Zahlen über das Vorherrschen der Trishtubh in den längeren Hymnen ergeben.

dieses Ausdruckes auf die liturgische Thätigkeit des Hotar auch für die Samhitâ-Zeit anzunehmen kein Bedenken tragen 1). Von den directen Zeugnissen aus dem Rigveda, welche zur Bestätigung dieser Auffassung geltend gemacht werden können, möge es genügen hier die folgenden anzuführen:

IV,  $2\bar{1}$ , 5: upa yo namo namasi stabhâyann iyarti vâcaıp janayan yajadhyai, riñjasânaḥ puruvâra ukthair endram krinvîta sadaneshu  $hot\hat{a}$ .

VII, 56, 18: â vo hotâ johavîti sattah satracîm râtim Maruto grinânah, ya îvato vrishano asti gopâh so advayâvî havate va ukthaih.

VII, 33, 14: ukthabhritam sâmabhritam bibharti.

VIII, 95, 7: eto nv Indram staváma cuddham cuddhena sâmnâ, cuddhair ukthair vávridhvámsam.

Die schlagendste Stelle aber ist III, 53, 3:

çamsâvâdhvaryo prati me grinîhi ...athâ ca bhûd uktham

Indraya castam.

Hier haben wir — allerdings in einem der ursprünglichen Ordnung des dritten Mandala angehängten Liede — dieselben technischen Details der Hotarrecitation, welche wir aus den späteren Ritualtexten kennen: die Aufforderung des Hotar an den Adhvaryu zum gemeinsamen Vortrage mit dem Wort camsava oder wie dies mit Trübung des Vocals der ersten Sylbe und mit angehängtem om geschrieben wird, comsavom (Ait. Br. 3, 12 3), die Bezeichnung des Respondirens, welches dem Adhvaryu obliegt, mit prati-gar, endlich die Ausdrücke uktha und cams für die vorzutragende Liturgie selbst.

Man kann danach nicht zweifeln, dass die Uktha-Lieder des Rigveda, die wir im Grossen und Ganzen durch erheblichere Länge, durch das seltene Vorkommen strophischer Gliederung und durch das Hervortreten des Metrums Trishtubh characterisirt fanden, für den Hotar und seine Gehülfen verfasst worden sind, sogut wie die Sâman-Texte mit ihren drei resp. zwei Versen und ihrer Bevorzugung der Metra Gâyatrî und Pragâtha für den Udgâtar und seine Genossen bestimmt waren.

An einer Stelle tritt uns eine Vermischung der beiden Typen entgegen, zu deren vollem Verständniss ich bis jetzt nicht habe gelangen können: eben hier reisst, so viel ich sehe, die Uebereinstimmung der liturgischen Formen des Rigveda und der späteren vedischen Tradition ab. Ich meine den Typus, welcher der herr-

 <sup>1)</sup> Ich kann nicht finden aus welchem Grunde das Petersburger Wörterbuch neben der technischen Bedeutung von uktha die allgemeine Bedeutung "Spruch, Preis, Lob" aufstellt und dieser die grosse Mehrzahl der Stellen aus den vedischen Samhitäs zuordnet.

<sup>2)</sup> Vgl. auch die von Garbe zum Vaitânasûtra 20, 18—20 gesammelten Stellen.

schende im VIII. Mandala ist: längere Lieder, bestehend aus Gâyatri- resp. Ushnih-Tricas oder aus Pragatha-Strophen, so jedoch, dass diese nicht, wie in den aus der Reihenfolge fallenden Hymnen der Familienbücher, als selbständige Lieder aus einander zu lösen sind, sondern dass sie fasst immer, - dies beweisen unverkennbare Indicien — als Theile desselben Hymnus verstanden werden müssen. Wir haben es hier in der Hauptsache unzweifelhaft mit Sâman-Texten zu thun: das zeigt die Trica-Form, das Herrschen von Gâyatrî und Pragâtha, das Zurücktreten der Trishtubh, die ausserordentliche Häufigkeit von Entlehnungen in den beiden Arcika, endlich die in unserm obigen Verzeichniss (S. 448 fg.) aufgeführten Stellen dieses Mandala. Aber der grosse Umfang der Hymnen passt nicht zu dem, was wir sonst über die Sâman-Texte wissen und macht den Eindruck einer Anlehnung an den Uktha-Typus 1). Das zweite Arcika zeigt uns, dass Saman-Texte nur in sehr seltenen Fällen und in sehr geringem Maasse über die Länge eines Trica hinausgehen; einzig bei den Pavamana-Liedern begegnen längere Texte (nämlich bis zur Länge von 10 Versen). Und in Uebereinstimmung hiemit finden wir, wenn wir die Familienbücher II-VII unter Hinzunahme des Somabuches IX prüfen, doch als die herrschenden Formen der Saman-Texte den Trica und den Pragatha, und wiederum nur oder doch fast nur bei den Pavamana-Liedern eine erheblichere Ausdehnung. Wir können, scheint es. der Annahme nicht entgehen, dass in gewissen Sängerkreisen der überwiegenden Mehrzahl nach waren es Kanviden - eine von der sonstigen, in den übrigen Mandala des Rigveda und in der späteren Ueberlieferung durchgeführten Praxis abweichende Form der Såmanvorträge in Geltung stand: das längere, aus Tricas oder Pragathas bestehende Lied — sei es nun dass man hier eine grössere Reihe von Strophen auf dasselbe Sâman sang, oder dass, wie wir in der späteren rituellen Ueberlieferung vielfach eine Anzahl von Saman hinter einander zu demselben Text vorgetragen finden, so in diesem Kreise von Liturgikern die entsprechenden Såman auf verschiedene Strophen desselben Liedes vertheilt wurden?).

<sup>1)</sup> In der That finden sich auch Stellen, welche — im Einzelnen mit grösserer oder geringerer Wahrscheinlichkeit — für die Ukthanatur der betreffenden Abschnitte sprechen: so VIII, 6, 43; 66, 5 (aber V. 1: brihad gayantah); 82, 4; 88, 6. Oder sollte hier möglicherweise an eine andere technische Bedeutung von u!tha zu denken sein, indem die der Ukthya-Feier eigenthümlichen, überwiegend dem Indra geltenden Samanvorträge so genannt werden? (Pañc. Brahm. 8, 8; die Texte Samav. II, 1, 1, 21—23 etc.)

<sup>2)</sup> Hierauf würde der Umstand führen, dass ausserordentlich häufig eine grössere Zahl von Versen desselben Liedes aus Buch VIII als Yonis im ersten Ärcika erscheinen, während in Buch IX — mit Ausnahme selbstverständlich der Hymnen, die in Wahrheit als eine Vielheit von einander unabhängiger Lieder aufzufassen sind — dies recht selten der Fall ist. — Vielleicht könnten auch in einzelnen Fällen die Strophen eines solchen längeren Samantextes bestimmt gewesen sein, an den verschiedenen Tagen eines mehrtägigen Opferfestes an entsprechender Stelle vorgetragen zu werden.

Hoffentlich gelingt es weiter fortgesetzten Untersuchungen, hierüber Klarheit zu schaffen. Ich glaube aber, die Lücke unsrer Erkenntniss, welche wir vorläufig an dieser Stelle bestehen lassen müssen, hindert uns nicht, schon jetzt als den Ertrag der von uns geführten Untersuchungen die folgenden Sätze hinzustellen:

Die Lieder des Rigveda, im spätern Ritual bald von der Hotar-Gruppe bald von der Udgätar-Gruppe der Ritvijas vorgetragen, sind auch ursprünglich — ihrer grossen Hauptmasse nach — theils für diese, theils für jene Verwendung verfasst worden. Ihr Gebrauch im spätern Ritual schliesst sich in dieser Hinsicht im Ganzen an ihre ursprüngliche Bestimmung an<sup>1</sup>).

Die Udgåtar-Partien sind formell durch das Ueberwiegen der Metra Gåyatrî und Pragåtha sowie durch die Trica-Form (resp. beim Pragåtha die Form der zweiversigen Strophe) characterisirt. Den Hotar-Liedern pflegt die Strophenform zu fehlen; es herrscht in ihnen das Trishtubh-Metrum vor.

Hauptsitze von Udgätar-Liedern sind die Kanva-Partien des ersten Mandala, das achte Mandala, das neunte Mandala, aus den Familienbüchern die scheinbar das Anordnungsprincip nach absteigender Verszahl verletzenden Partien, in welchen durch Zerschneiden der langen Lieder in Tricas resp. Pragäthas zugleich die correcte Form des Säman-Textes und die richtige Anordnung herzustellen ist.

# Nachträgliches über die Composition der beiden Sâmavedârcika.

Indem ich zu den in meinen obigen Untersuchungen enthaltenen Bemerkungen über die Beziehung der Sammlungen der beiden Sâmavedarcika zur Rigveda-Sammlung hier einiges Weitere ergänzend hinzufügen möchte, sei es mir zuvörderst gestattet, die Einrichtung dieser beiden Arcika an sich und ihr Verhältniss zu einander in der Kürze zu skizziren.

Die Priester, welche die Udgåtar-Wissenschaft pflegten, besassen auf der einen Seite die Kunde heiliger Sangweisen (såman), auf der andern Seite die Kunde sangbarer Texte. Zu einem Texte konnten viele Weisen gesungen werden; einer Weise konnten viele

<sup>1)</sup> Wobei selbstverständlich die aus S. 447 Anm. 2 und S. 459 Anm. 3 sich ergebenden Einschränkungen zu berücksichtigen sind.

Texte untergelegt werden 1). Auch solche Texte wusste man einer Sangweise zu adaptiren, welche in einem andern Metrum als dem jener Weise von Natur zugehörigen verfasst waren 2).

Die Sangweisen wurden, wie sich von selbst versteht, an bestimmten Texten schulmässig überliefert. Zu diesem Zwecke genügte, während bei ihrer sacralen Verwendung die Sâman in der Regel auf drei Textverse gesungen wurden, ein Vers 3). Man wählte daher für jede Sangweise, die man als dem Veda der Sâman zugehörig betrachtete, unter den Texten, zu welchen sie sich verwenden liess, einen - ohne Zweifel im Allgemeinen den gebräuchlichsten - aus, um an einem (meistens natürlich dem ersten) Verse desselben das betreffende Sâman zu lehren; wobei nicht ausgeschlossen war — vielleicht hat man es bei der Vornahme dieser Auswahl sogar als zur Verminderung des Lernstoffes führend erstrebt — dass einer ganzen Anzahl von Sâman derselbe Vers als ihr Normaltext — nach dem stehenden schon in den Bråhmanatexten sich findenden Ausdruck als ihre yoni - untergelegt wurde 4). Die Sammlung der Yonis liegt im ersten der beiden Ārcika vor 5).

Das zweite Ârcika giebt eine nach der liturgischen Folge der hauptsächlichen Opfer geordnete Zusammenstellung der bei diesen zu singenden Texte in ihrem vollen Umfang, in der Regel also in drei Versen. Dass in sehr zahlreichen Fällen der erste Vers eines im zweiten Ärcika sich findenden dreiversigen Liedes im ersten Ärcika erscheint, ist eine allbekannte Thatsache 6), deren

<sup>1)</sup> Man vergleiche die Bemerkungen Barth's in seiner wichtigen Recension von Burnell's Arsheya Brahmana, Revue critique 1877, II, 22. — Characteristisch für dies unabhängige Nebeneinanderstehen von Texten und Melodien ist es, wenn an einer bestimmten Stelle des Opfers zuerst immer dasselbe Säman jedesmal mit einem andern Text, dann immer derselbe Text jedesmal mit einem andern Säman wiederholt wird. Pancavimça Brahmana IV, 3.

<sup>2)</sup> Ein Beispiel giebt Pañcavimça Brâhmana XVIII, 11, 2: yajnâyajñiyam anushtabhi bhavati. Das eigentlich dem Yajnâyajñiya zukommende Versmass ist bekanntlich die Brihati. — Man vergleiche auch Lâtyâyana VI, 1, 2; VII, 9, 13; 11, 19 etc.; Sâmavidhâna Brâhmana 1, 13.

<sup>3)</sup> Die Melodie wurde dann bei dem zweiten und dritten Vers wiederholt. So die Çruti bei Sâyana zum Sâmav. vol. I p. 38 (ed. Bibl. Indica): yad yonyâm (über diesen Ausdruck s. sogleich) tad uttarayor gâyatîti çrûyate.

<sup>4)</sup> Das Årsheya Brahmana giebt eine Uebersicht der zu jeder Yoni gehörigen Saman. Darin übrigens, dass aus einer Yoni die und die Saman als "entsprungen" angesehen wurden, lag nicht, dass nicht auch andre Saman auf die betreffende Strophe gesungen werden konnten, die man aus irgend welchem Grunde einer andern Yoni zuzutheilen vorzog.

<sup>5)</sup> Sâyana zur Sâmaveda Samhitâ (ed. Bibl. Indica) vol. I p. 22: chandonâmake granthe (d. h. in dem ersten Ârcika, für welches die Anordnung nach den Metris characteristisch ist) nânâvidhânâm sâmnâm yonibhûtâ eva 'rcaḥ pathitâḥ.

<sup>6)</sup> Benfey, Einleitung zum Såmav. S. XIX; Weber, Ind. Lit. Gesch.<sup>2</sup> S. 69; Grassmann, Uebers. I, S. 384 etc.; Barth a. a. O. 26. Eine bequeme

Erklärung aus dem Gesagten von selbst folgt. Es darf jedoch andrerseits auch nicht übersehen werden, dass ausserordentlich viele Yonis im ersten Buch begegnen, welchen kein Trica im zweiten entspricht, und ebenso auch viele Tricas, zu welchen keine Yoni sich findet. Die Ursachen hiervon liegen zum Theil nahe. War ein Trica nach einer Weise zu singen, für welche schon eine anderweitige Yoni, der erste Vers eines andern nach derselben Melodie gehenden Trica aufgestellt war, so konnte jener Text natürlich in der Yoni-Sammlung selbst nicht vertreten sein 1). Ebenso wenn die Melodie des betreffenden Trica - ein besonders häufiger Fall - das Gâyatra war: dieser Sangweise, welche eine gewisse exceptionelle Stellung einnimmt, in den Brâhmana-Texten als das erste unter den Sâman aufgeführt wird und auch im Geyagâna sowie entsprechend im Arsheya Brâhmana an der Spitze steht, entspricht überhaupt keine eigne Yoni im ersten Arcika?). Endlich ist es denkbar, dass auch Texte, die überhaupt nicht für den Samangebrauch bestimmt, aber anderweitig dem Ritual des Udgåtar zugehörig waren, in das zweite Arcika aufgenommen worden sind 3), wo es sich dann von selbst versteht, dass das erste Arcika nichts Entsprechendes enthalten kann. — Auf der andern Seite die correspondirende Erscheinung, das Auftreten von Yonis im ersten Arcika, welchen im zweiten kein Trica entspricht, ist vielleicht nicht ganz ebenso leicht und sicher zu erklären. So viel zunächst scheint mir kaum zu bezweifeln, dass auch diese Yonis wenigstens im Grossen und Ganzen von Hause aus dazu bestimmt waren, zusammen mit einem zweiten und dritten, resp. bei Pragathas mit einem zweiten Verse vorgetragen zu werden. Dass z. B. die sehr zahlreichen Brihatîs, die nur in Arc. I erscheinen, sämmtlich losgerissen von ihrer natürlichen Verbindung mit der zugehörigen Satobrihati vorgetragen werden sollten 4) - hier und da gelangt

Uebersicht dieser den beiden Arcikas gemeinsamen Verse giebt Whitney's Tabelle Ind. Stud. II, 354 fgg.

<sup>1)</sup> Ein Beispiel liefert Panc. Brahm. V, 3, 1 mit dem Schol., wo für den im ersten Arcika nicht vertretenen Text Sv. II, 1166 fgg. die Melodie des Ilândam vorgeschrieben ist: die Yoni derselben ist im Aranyaka-Theile des ersten Arcika enthalten (Rigv. 3, 26, 7; s. Monatsber. der Berliner Akademie 1868, 233). Achnliche Fälle sind sehr häufig; es möge etwa noch auf Lâtyâyana IV, 6, 14; 7, 1 verwiesen werden.

<sup>2)</sup> Siehe die Ausführungen des Pancavimça Brahmana VII, 1 über das Gayatra. Als die Yoni desselben wird die Savitri betrachtet (s. Samaveda Sannhita ed. Bibl. Indica vol. I p. 93, Note 1). Beispiele von Texten des zweiten Arcika, deren Anfangs-Vers im ersten Arc. nicht wiederkehrt und welche auf die Gayatra-Melodie zu singen sind, s. Panc. Br. VI, 9, 1, vgl. VII, 1, 1; IV, 9, 4 mit Schol.; Latyayana I, 5, 11; 8, 14 etc.

<sup>3)</sup> Hierauf deutet die Bemerkung von Satyavrata S\u00e4macramin in der Vorrede sum f\u00fcnften Bande der S\u00e4mav. Samh. in der B\u00e4bliotheca Indica (pag. 1): \u00e4craute karmani vihit\u00e4nan s\u00e4mac\u00fcnny\u00e4n\u00e4m api katyric\u00e4m etc. Beispiele sind mir jetzt nicht zur Hand.

<sup>4)</sup> An sich freilich ist die Verwendung der Brihati allein ohne die Sato-

in dieser Loslösung nicht einmal die grammatische Construction der Yoni zum Abschluss —, ist schwer glaublich; auch der Umstand, dass die allein im Årc. I sich findenden Verse ganz ebenso überwiegend, wie die, zu welchen das zweite Arc. einen Trica giebt, im Rigveda an erster, vierter, siebenter, zehnter etc. Stelle der Hymnen erscheinen, lässt annehmen, dass sie auf strophische Erweiterung berechnet waren. Dass die vollständigen Strophentexte zu diesen Yonis trotzdem auf dem Gebiet der Sâmaveda-Literatur nicht vorhanden sind, befremdet in der That. werden uns, meine ich, vorstellen dürfen, dass ähnlich wie die Rishifamilien für die Hotar-Vorträge beim Opfer viel mehr Lieder producirt haben, als in der allmählich sich feststellenden regelmässigen Form der Litaneien Verwendung finden konnten, es so auch viel mehr Sâman gegeben hat, als für die Opfer und vollends für den eng umgrenzten Kreis der grossen regulären, im zweiten Arcika berücksichtigten Opferformen gebraucht wurden. Die Auswahl der für diese Opferformen acceptirten Gesänge musste also eine sehr erhebliche Anzahl von Sâman und von zugehörigen Texten Während aber die nicht aufgenommenen Sâman im Geyagâna — und entsprechend ihre Yoniverse im Pûrvârcika als ein Bestandtheil der Schultradition fortexistirten 1), fanden bei der Beschränkung der Uttarârcika-Textsammlung auf bestimmte grosse Opfer die Trica- resp. Pragathatexte zu jenen Saman in der Tradition keine Stelle; sie hörten auf als rituell sangbar anerkannt zu sein.

So stellen, scheint mir, das erste und zweite Ârcika zwei in verschiedenem Sinne und ohne Zweifel zu verschiedenen Zeiten unternommene, in einander keineswegs aufgehende Bearbeitungen zweier Seiten der Udgåtar-Kunde dar. Irre ich nicht, so bestätigt auch eine Vergleichung der Anordnung beider Werke diese Auffassung von ihrer nur zum Theil vorhandenen Congruenz. Das erste Ârcika ist bekanntlich zuerst nach Gottheiten, sodann nach Versmassen geordnet, das zweite nach der Reihenfolge der Opferfeiern. Untersuchen wir nun die Anordnung der Verse in den einzelnen Abschnitten des ersten Ârcika, so finden wir das im

brihati nicht ausgeschlossen; s. die unten auf Grund der Vaj. Samh. gegebenen Daten. Aber in der Ausdehnung und Consequenz wird man diese Erscheinung schwerlich anzuerkennen haben, dass man sämmtliche Brihatis des ersten Arcika, welche im zweiten Arc. nicht wiederkehren, als zum selbstständigen Vortrag bestimmt ansehen dürfte.

<sup>1)</sup> Sie konnten dann auch in der Weise, wie sie innerhalb dieser Tradition vorlagen, d. h. mit einversigem Text, rituell verwandt werden. So Laty. 2, 12, 7 sanad Agna ity avabhrithasama — dieser Text (Sv. I, 80) kehrt im zweiten Buch nicht wieder; er wird beim Açvamedha verwandt. Achnlich Laty. 2, 12, 8; 4, 10, 1. 3; 5, 12, 14 etc. — Ebendas. 1, 5, 2 finden wir die Regel tricapatitmi triceshu trir itarani; es wird also durch dreimalige Wiederholung des Yoniverses gewissermassen ein Trica hergestellt.

zweiten Årcika Voranstehende so häufig auch hier an entsprechender Stelle voranstehend, das dort Nachfolgende auch hier nachfolgend, dass wir an der Berücksichtigung der rituellen Reihenfolge bei der Redaction des ersten Årcika nicht zweifeln können. Dann aber finden wir andrerseits wieder den bezeichneten Parallelismus zwischen der Ordnung im ersten und derjenigen im zweiten Årcika in völlig regelloser Weise unterbrochen 1). Will man hier nicht auf eine Erklärung verzichten, wird man sich, wie mir scheint, zu der Auffassung gedrängt sehen, dass bei der Redaction des ersten Årcika in vielen Punkten eine andre Gestalt des Rituals zu Grunde gelegen hat, als bei der des zweiten: so dass auch von dieser Seite her die Zusammengehörigkeit beider Werke als eine nur unter Vorbehalt anzuerkennende sich herausstellt.

Doch wir brechen hier die auf das Verhältniss der Ârcika bezüglichen Bemerkungen ab, um uns mit den Beziehungen, welche zwischen ihnen und der Rik-Samhitâ bestehen, zu beschäftigen.

Wir haben im Lauf unsrer Hauptuntersuchung darauf aufmerksam gemacht, dass die ursprüngliche Bestimmung grosser Gruppen von Texten für den Sâman-Gebrauch - von Tricas oder Pragathas im Mand. II—VII, von Texten bis zur Länge von zehn Versen in Mand. IX - ferner die Strophengliederung zahlreicher Lieder, endlich das Sichzerlegen von nur scheinbar einen Hymnus bildenden Complexen in ihre wahren Einheiten sich im Grossen und Ganzen getreu in den Sâmavedârcika widerspiegelt. Aber es muss festgehalten werden, dass jene Liturgiker, welche die Arcika schufen, doch ihr Werk nicht gethan haben, ohne vielfach den ihnen vorliegenden Materialien eine andre Verwendung aufzudrängen, als der ursprünglichen Intention ihrer Urheber entsprach. Wie die Diaskeuasten des Samaveda oft genug die Lesarten nach Belieben änderten, so theilten sie auch den Udgåtar-Priestern Texte zu, welche nicht für sie bestimmt waren, oder schufen Tricas, wo keine existirten. Wohl werden Lieder, und mit noch grösserer Gewissheit

<sup>1)</sup> Um sich von dem Vorhandensein und wieder von dem befremdenden Abreissen dieses Parallelismus eine Vorstellung zu machen, verfolge man z. B., in welcher Weise die ersten Strophen des Uttararcika in der Yoni-Sammlung vertreten sind. V. 1-9 (die Bahishpavamana-Litanei) gehen nach der Gayatra-Melodie und haben mithin im ersten Arc. nichts Entsprechendes. Aus den dann folgenden Texten erscheinen die nachstehenden Verse unter den Yonis. V. 10 = I, 1: dies ist der Anfang des Agni-Gayatrî-Theiles in der Yoni-Sammlung. V. 13 = I, 220; V. 16 = I, 191; diese Verse stehen im ersten Arcika nicht am Anfang eines Abschnittes. Aber dann wieder V. 22 == 1, 467: dies ist der Anfang des Pavamana-Gayatri-Abschnittes. V. 25 = I, 511: der Anfang des Pavamana-Brihati-Abschnittes V. 27 = I, 523: der Anfang des Pavamana - Trishtubh - Abschnittes. V. 30 = I, 233: der Anfang des Indra-Brihati-Abschnittes, u. s. w. — Geeignet zur Beobachtung der bezeichneten Corresponsion und ihrer Unterbrechungen ist z. B. auch die Gegenüberstellung von I, 155 fgg. mit den entsprechenden Texten des Uttararcika (vgl. Pañeav. Brâhm. IX, 1 fg.).

Gruppen von Liedern, aus welchen die Entnehmungen der Sâmavedårcika besonders zahlreich sind, in der Regel als von Anfang an für den Sâman-Gebrauch bestimmt angesehen werden müssen; aber darum fehlt es nicht an solchen Entnehmungen auch aus Liedern, bei denen die übrigen Kriterien einer derartigen Bestimmung versagen. Im Ganzen lässt sich die Regel aufstellen, dass, wenn solche nicht ursprünglich auf den Sâman-Gebrauch berechnete Lieder trotzdem für den Sâmaveda benutzt sind, man den Anfang des Hymnus mit besondrer Vorliebe herangezogen hat: also Vers 1, wenn die Entnehmung im ersten, Vers 1-3, wenn sie im zweiten Man überblicke z. B. die in die Arcika auf-Arcika steht. genommenen Stellen eines Mandala, bei welchem das bezeichnete Verhältniss besonders scharf hervortritt, des vierten. Dort sind den nicht aus Tricas bestehenden Liedern sechs Yonis und vier dreiversige Texte entlehnt worden; von jenen stehen vier, von diesen drei am Anfang der Hymnen, und von den übrig bleibenden drei Ausnahmefällen unterliegen zwei der Vermuthung, dass sie thatsächlich als der Regel sich fügend anzusehen sein würden: IV. 39, 6 als ein am Schluss des Hymnus stehender, in einem andern Metrum abgefasster, vielleicht ursprünglich selbstständiger Einzelvers, und IV, 56, 5-7 ebenfalls als ein vom Vorangehenden metrisch und vermuthlich auch seiner Entstehung nach getrenntes Stück 1).

An einigen Stellen lässt es sich beobachten, dass Lieder, die nicht auf Trica-Theilung berechnet waren, aber doch bequem die Zerlegung zuliessen, wie VII, 22 (mit 9 Versen), VI, 57 (mit 6 Versen), im Såmaveda zerlegt sind, aber dies sind Ausnahmen, und im Grossen und Ganzen gilt für die Nicht-Trica-Lieder des Bigveda die Regel, dass die Åreika in ihren Entlehnungen wohl Vers 1 resp. 1—3, aber nicht Vers 4, 7, 10 etc. als Yonis oder Anfangsverse von Triaden bevorzugen.

Dürfen wir in sämmtlichen Fällen der besprochenen Arten ein Abweichen der Liturgiker von der ursprünglichen Bestimmung der ihnen vorliegenden Texte erkennen, so haben wir als weitere Spuren eines künstlichen Arrangements es zu verzeichnen, wenn hier und da nicht zusammengehörige, etwa aus verschiedenen Mandalas entnommene Verse zu Tricas zusammengeordnet sind 2); wenn aus Hymnen, die in fünf oder in vier Versen zur Saman-Verwendung verfasst waren, dem überwiegenden Trica-Gebrauch zu Liebe drei-

<sup>1)</sup> Ueber die Trennung der ersten vier Verse dieses Hymnus von den folgenden im Aitareya und bei Âçvalâyana vgl. den nächsten Excurs.

<sup>2)</sup> So besteht der Trica 6, 3, 10 des zweiten Ârcika aus Rigv. III, 62, 10; I, 18, 1; IX, 66, 19. Andre Fälle dieser Art liefert leicht eine Durchsicht von Whitney's Tabelle. Ueber ähnlich componirte Tricas im Aitareya s. unten. — Zuweilen ist derselbe Vers einmal in seinem ursprünglichen, einmal in einem neu gemachten Zusammenhang verwandt worden, so IX, 3, 9; 11, 1; 101, 13.

versige Complexe entnommen wurden 1); wenn man die Integrität der Hymnen in der Weise antastete, wie wir dies an IX, 27 und 28 beobachten können — man gab jedem dieser Lieder eine Stelle im zweiten Arcika, liess aber den fünften Vers des ersten in das zweite, und dafür den sechsten Vers des zweiten in das erste hinübertreten 2); endlich wenn man aus Liedern mehr Tricas herausschnitt, als sie eigentlich enthielten, indem man die Abtheilungen, welche man machte, über einander übergreifen, denselben Vers in mehr als einer derselben erscheinen liess 3). Doch darf man derartige Eingriffe der Saman-Liturgiker in die Integrität oder die Anordnung der Texte nicht ohne Vorsicht statuiren; die Verschiebung des Ursprünglichen kann auch auf der Seite des Rigveda liegen, ganz so wie eine Untersuchung der Variae lectiones des Arcika-Textes verglichen mit dem des Rigveda keineswegs immer zu Gunsten des letztern entscheidet 4). Man betrachte z. B. den Hymnus VIII, 32, welcher aus 30 an Indra gerichteten Gavatri-Versen besteht. Dass nach Triaden zu theilen ist, drängt sich von selbst auf; die Verszahl scheint dazu aufzufordern, vom Anfang bis zum Ende des Liedes, wie auch Grassmann thut, immer nach drei Versen einen Abschnitt zu machen. Ueberblicken wir nun aber die Entlehnungen im Sâmaveda, so wird es uns zweifelhaft, ob die Sache so einfach liegt. Ganze Strophen sind nicht entlehnt; als Yonis aber sind die Verse 7, 10, 21 ausgehoben. Die beiden ersten passen in die Trica-Theilung, nicht aber der dritte; bei regelrecht verlaufender Dreitheilung müsste man nicht V. 21 sondern V. 19 oder 22 als Yoni anzutreffen erwarten. So scheint der Verdacht berechtigt, dass eine Verschiebung vorgekommen ist, welche die Regelmässigkeit der Trica-Theilung beeinträchtigt. Suchen wir den Sitz derselben zu ermitteln. Bis V. 18 ist wohl Alles klar. Das Rigveda-Ritual 5) sondert V. 1-3, 4-6 als Tricas aus; V. 7 ist Yoni, und auch der Inhalt des Textes bestätigt die Trica-Natur von V. 7-9; ebenso ist V. 10 Yoni und die folgenden beiden Verse schliessen sich auf das Beste an. Von V. 4-18 endlich reicht ein fünf Tricas umfassender Abschnitt, den das Rigveda-Ritual verwerthet. So treffen die Indicien, welche der Text selbst liefert, mit denen, welche sich aus seiner Verwendung

Belege liefern die Entlehnungen aus dem neunten Mandala, z. B. diejenigen aus IX, 96 (vgl. oben S. 459).

<sup>2)</sup> Dass die Verse so wie sie im Rigveda überliefert sind, an ihrer riche-tigen Stelle stehen, zeigt die Vergleichung der beiden Lieder fast mit Sicherhei .

<sup>3)</sup> So enthahm man dem aus fünf Versen bestehenden Liede Rigv. V. 68 zwei Trica-Lieder, indem man einerseits V. 1—3, andrerseits V. 3—5 verwandte (V. 3 characterisirt sich deutlich als nicht auf die Anfangsstellung berechnet). Aehnlich ist die Behandlung von Rigv. III, 12.

Man kann über diese Frage nicht einseitiger sprechen, als Aufrecht, Rigv. II<sup>2</sup>, S. XLI fgg. gethan hat.

<sup>5)</sup> S. die Angaben Sayanas zum Eingang des Hymnus.

im Hotar-Ritual wie im Sâmaveda ergeben, zusammen, um die Zertheilung der ersten 6 Tricas zu sichern. Dann aber durchbricht V. 21 als Yoni den regulären Strophenbau. Also hier, zwischen dem Strophenschluss in V. 18 und dem Strophenanfang in V. 21 muss der Sitz der Störung zu suchen sein. V. 19 und 20 sind durch Gedanken und Ausdruck eng verbunden; in diesen beiden Versen hätten wir mithin die Ueberreste einer Strophe, welcher ein Vers verloren gegangen ist. Sehen wir zu, ob bei dieser Annahme der Rest des Liedes sich correct gliedert. V. 21 und 22, welche bei Grassmann's Theilung getrennt werden, scheinen in der That nach Inhalt und Ausdruck vielmehr zusammengehörig, und V. 23 schliesst sich ihnen passend an. V. 24 macht durchaus den Eindruck an der Spitze einer Strophe zu stehen, und V. 25 (bei Grassmann vom Vorangehenden getrennt) sowie V. 26 würden nur höchst gezwungen eine Loslösung zulassen. V. 27 ist dann wieder unverkennbar ein Anfangsvers, und V. 28. 29 schliessen sich ihm an. So bleibt am Schluss des Liedes V. 30 (identisch mit dem Verse VIII, 6, 45) übrig. Wir sehen also: sondern wir V. 19. 20 und diesen Schlussvers ab, so fallen im Uebrigen die Trica-Abschnitte an die Stellen, auf welche das Auftreten von V. 21 als Sâman-Yoni hinweist, und die Theilung an eben diesen Punkten wird durch den Zusammenhang des Liedes auf das Entschiedenste bestätigt. Ich gehe hier nicht auf die Frage ein, ob die übrigbleibenden Verse 19. 20. 30 unter einander zu einem Trica zu verbinden sind oder welche Schlüsse sonst in Bezug auf V. 30 aus seiner Identität mit VIII, 6, 45 zu ziehen sein könnten. Für den Zweck der gegenwärtigen Untersuchung genügt es mir, an diesem Beispiel zu constatiren, wie die Vergleichung der Arcika gelegentlich dazu führen kann, Verschiebungen und Verdunkelungen in dem Strophenbau von Rigveda-Liedern klar zu stellen.

Ich glaube diese Erörterung der Fälle, in welchen der eine Veda gegen den andern die Zusammengehörigkeit oder Nichtzusammengehörigkeit von Versen erweist, mit dem Satz beschliessen zu dürfen, dass, soweit bis jetzt die irgend gesicherten Erfahrungen reichen, überall da wo die Arcika mit dem Rigveda-Text darin übereinstimmen, mehrere Verse als zusammengehörig zu behandeln, dies Zeugniss als entscheidend angesehen werden muss. Untersuchungen über das Pragatha-Metrum werden mir Gelegenheit geben, an einigen Stellen des Rigveda die praktische Consequenz dieser Auffassung zu ziehen (s. unten S. 480); für jetzt beschränke ich mich darauf sie auf Rigv. VIII, 97 anzuwenden. Die ersten neun Verse dieses Liedes werden von Grassmann mit Recht als Tricas aufgefasst; von den Versen 10-15 aber sagt er, sie seien als Fragmente andrer Lieder anzusehen. Vielleicht mögen sie es sein; in jedem Fall aber bilden sie - das lehrt der eben aufgestellte kritische Canon — zwei vollständige Tricas, von denen ich es hier ununtersucht lasse, ob sie mit den vorangehenden Tricas und mit einander zusammengehören. V. 10 erscheint im Såmaveda als Yoni, V. 10—12 als Trica, V. 13 wieder als Yoni. Die Beschaffenheit des Textes selbst liefert kein Argument gegen die Aufstellung dieser beiden Tricas; eine Bestätigung findet dieselbe in dem Hotar-Ritual, wo die betreffenden Verse in eben dieser Abgrenzung als Tricas verwandt werden (Âçvalâyana Çraut. 7, 4, 3).

Ich muss es für jetzt unterlassen, eine Reihe andrer Punkte, zu deren Betrachtung die Vergleichung der Rik-Samhitâ mit den beiden Arcikas hinführen könnte, zu erörtern — so die im Sv. sich findenden Umstellungen von Rig-Versen, die Yonis, welche nicht erste, sondern zweite resp. dritte Verse von Tricas bilden oder welche mehreren unmittelbar hinter einander stehenden Versen des Rigveda entsprechen. Möge die hier geführte Untersuchung auch da, wo sie nur Fragen aufwarf, ohne dass sie eine Antwort auf dieselben geben zu können meinte, die Ueberzeugung befestigen, dass der Sämaveda es verdient mehr als bisher geschehen durchforscht zu werden, wenn nicht um seiner selbst willen, so doch um dessen willen, was er für Verständniss und Kritik des Rigveda lehrt.

## Die Rigveda-Citate im Aitareya.

Für eine in vollständigem Zusammenhang geführte Untersuchung über die Textgeschichte des Rigveda wird es zu den wesentlichen Vorarbeiten gehören, die in den Brahmana- und Sütratexten citirten und zur rituellen Verwendung vorgeschriebenen Hymnen und Hymnentheile in derselben Weise, wie dies für die in den andern Samhitas sich findenden Entlehnungen längst geschehen ist, übersichtlich zu sammeln. Indices, wie Aufrecht einen solchen in seiner Ausgabe des Aitareya (S. 413 fgg.) gegeben hat, sind von hohem Nutzen; es muss aber als wünschenswerth bezeichnet werden, dass in dieselben für jedes citirte Pratika zugleich die Angabe aufgenommen wird, in welchem Umfang das betreffende Citat zu verstehen ist, d. h., um die drei bei weitem häufigsten Fälle 1) aufzuführen, ob ein einzelner Vers, ein Trica resp. bei Pragathas eine zweiversige Strophe -, oder ein ganzer Hymnus gemeint ist; hierbei wird es sich empfehlen, je nachdem die betreffende Angabe auf dem Brâhmana-Text selbst beruht oder aus dem zugehörigen Sûtra oder einem Commentar entnommen ist, eine entsprechende Andeutung hinzuzufügen.

Wenn ich im Nachstehenden einige Bemerkungen über die im Aitareya sich findenden Citate aus dem Rigveda geben will, so dürfen dieselben nur als ein an die vorausgehende Hauptunter-

<sup>1)</sup> Vgl. Âçvalàyana Çrautasûtra I, 1, 17-19.

suchung anknüpfender Zusatz verstanden werden, welcher einige Punkte der ersteren eingehender zu belegen bestimmt ist; einer vollständig umfassenden Discussion der betreffenden Citate, welche sich nur im engsten Zusammenhang mit einer ähnlichen Untersuchung über die Citate bei Äçvalâyana geben liesse, insonderheit einer Erörterung der Citate von Liedern oder Versen, die sich in unsrer Samhitâ nicht finden, sowie der im Aitareya zu beobachtenden Umstellungen von Ricas kann und soll hier nicht vorgegriffen werden 1).

Das Aitareya bietet z. B. verglichen mit der Sâma-Samhitâ, was die Verwerthung des Rik-Textes anlangt, unsrer Beobachtung insofern ein günstigeres Feld dar, als es sich hier nicht allein um einzelne Verse oder Tricas, sondern in einer sehr ansehnlichen Zahl von Fällen — es sind deren ca. 150 — um ganze Süktas handelt, deren rituelle Verwendung vorgeschrieben wird. Wer, wie dies von Grassmann und in unsrer vorstehenden Untersuchung geschehen ist, sich mit der Zerlegung der Hymnen-Conglomerate in ihre Elemente beschäftigt, wird diese Citate zu beachten haben. Denn es lässt sich erwarten — und diese Erwartung bestätigt sich in der That — dass jenen Theologen, welche das im Aitareya vorliegende liturgische System geschaffen haben, die in unsrer Samhitâ vielfach verwischte wahre Trennung der Lieder wenigstens im Grossen und Ganzen noch bekannt war und bei der Construction ihrer Liturgien in Betracht gezogen worden ist.

Hier und da freilich ist im Aitareya - dies stellt sich leicht heraus — die Zusammenordnung resp. Trennung der Verse eine willkürliche und künstliche in demselben Sinne, wie es sich z. B. in der Samhitâ des Sâmaveda beobachten lässt. So wenn Tricas erwähnt werden, wie der dem Savitar geweihte Ait. 4, 32, welcher aus Rigv. 5, 50, 1 und 3, 62, 10. 11 zusammengesetzt ist, oder ein andrer Ait. 8, 7, dessen zwei erste Verse sich nicht im Rigveda finden, während an dritter Stelle Rigv. 10, 134, 1 (mit Weglassung des ersten Verstheils) erscheint. Auch wenn z. B. Ait. 5, 20 citirt wird pra mandine pitumad arcatâ vaca iti sûktam (Rigv. 1, 101) und dies Sükta in ausdrücklichem Gegensatz zu einem Trishtubh-Hymnus als jagatam und samanodarkam bezeichnet wird, möchte ich glauben, dass nur der in Jagatî verfasste und mit dem Refrain versehene Theil des Liedes (1-7) gemeint ist<sup>2</sup>), obgleich die Trishtubh-Partie ohne den Refrain meines Erachtens gleichfalls zum ursprünglichen Bestande des Liedes gehört.

<sup>1)</sup> Stellen, an welchen das  $\int \hat{a} \, i \, k \, h \, \hat{a} \, y \, a \, n \, a$ -  $\int r \, a \, u \, t \, a \, u \, t \, c$  auf eine andre als die uns vorliegende Gestalt des Rigveda-Textes hinzuweisen scheint, sind vor Kurzem von Hillebrandt in Bezzenberger's Beiträgen VIII, 195 fgg. besprochen worden.

<sup>2)</sup> Aehnlich möchte ich über das Citat von Rigv. 1, 100 (Ait. 5, 12) urtheilen.

Im Einzelnen lassen wir demnach die Möglichkeit offen, dass das Aitareya einen Trica anders componirt oder ein Sükta anders abgrenzt als dem ursprünglichen Wesen der betreffenden Texte entsprechen würde. Aber doch gewinnen wir aus der Hauptmasse der Fälle den entschiedenen Eindruck, dass die bezüglichen Daten des Brâhmana auf richtigen Vorstellungen auch da beruhen, wo die betreffenden Verhältnisse in unsrer Samhita verdunkelt sind. Das Aitareya nimmt im Grossen und Ganzen einen Hymnus nur da an, wo wirklich ein Hymnus vorliegt, nicht aber da, wo unsre Samhitâ eine Reihe dreiversiger Hymnen zu einem scheinbaren Ganzen zusammengeschoben hat; die Tricas, welche das Brahmana anführt, sind zwar in einer Reihe von Fällen — ganz wie die Tricas der Sâma-Samhitâ — aus Liedern, welche nicht als Strophenlieder verfasst sind, herausgeschnitten 1); der überwiegenden Mehrzahl nach sind es jedoch Tricas, die als solche in der Composition des betreffenden Textes begründet sind. Unter den Hymnen, welche als ganze citirt werden, treten die strophisch gegliederten der Zahl nach in bemerkenswerther Weise zurück; es sind unter diesen Citaten diejenigen aus dem achten Mandala, in welchem die Strophentheilung vorherrscht, ausserordentlich spärlich vertreten. Dem entspricht es, dass andrerseits unter den Citaten, welche Tricas betreffen, die aus dem achten Mandala ebenso entschieden dominiren. Einige Citate, welche man auf den ersten Blick so verstehen könnte, als ob sie im Widerspruch mit dem eben Gesagten solche Hymnen, die in unsrer Samhita ein nur scheinbares Ganzes bilden, als ein Ganzes behandelten, erweisen sich bei näherer Betrachtung vielmehr als eine Bestätigung der von uns ausgesprochenen Auffassungen. So wenn wir 5, 6 betreffend den Âjya-Hymnus eines bestimmten Opfertages die Angabe finden: imam û shu vo atithim usharbudham iti pañcamasyâhna âjyam bhavati; der Hymnus 6, 15, dessen Pratika die angeführten Worte bilden, steht am Ende der Agni-Reihe, das Anordnungsprincip scheinbar verletzend, und erweist sich als ein aus einer Reihe dreiversiger Hymnen gebildetes Conglomerat 2). Hier ist nun der Umstand zu bemerken, dass als Jâtavedasva-Hymnus desselben Opfertages angeführt wird (Ait. 5, 8 am Ende) Agnir hotâ grihapatih sa râjâ, d. h. das Pratîka von 6, 15, 13; es ist danach kaum zweifelhaft, dass als das Lied, welches durch das Pratik= von 6, 15, 1 citirt wird, gar nicht der ganze Hymnus 6, 15, wie e == in unsrer Samhitâ abgegrenzt ist, verstanden werden muss, some dern nur ein Theil dieses Complexes. Hiermit steht auch de bezügliche Angabe des Äçvalâyana im Einklang 3): auch dies⇔r

In diesem Fall wird auch hier, wie im Samaveda, die Wahl der Verse
 1-3 bevorzugt.

<sup>2)</sup> So auch Grassmann.

Craut. 7, 12, 6: paùcamasye (scil. ahnah) mam û shu vo atithim usharbudham iti navâjyam.

schreibt die Verwendung nur eines Stückes von 6, 15 als ÄjyaHymnus vor, nur dass er diesem Stück einen grösseren Umfang
giebt, als der kaum zu bezweifelnden ursprünglichen Abgrenzung
der betreffenden Lieder entsprechen würde; er lässt jene ÄjyaLitanei nicht aus den ersten drei, sondern aus den ersten neun
Versen von 6, 15 bestehen. Vielleicht beruht diese Abgrenzung
auf der im Brâhmana stehenden Angabe, dass die betreffende Litanei im Jagati-Versmass sei; dies Metrum reicht bis Vers 9; es
wird angenommen werden dürfen, dass den ursprünglichen Ordnern
des Rituals die richtige Vorstellung von dem Umfang des mit
6, 15, 1 anhebenden Hymnus noch beigewohnt hat.

Von andern Fällen, in welchen das Aitareya in bemerkenswerther Weise die ursprüngliche Abgrenzung der Hymnen gegenüber der in unsrer Samhitâ beobachteten festhält, seien noch die folgenden erwähnt.

Ait. 5, 12: Indra marutva iha pāhi somum iti sūktum. Das Pratīka ist Rigv. 3, 51, 7; so zeigt sich auf den ersten Blick, dass es sich um kein Sūkta im Sinne unsrer Samhitā-Abtheilung handeln kann. Rigv. 3, 51 ist ein in dreiversige Hymnen aufzulösender Complex, der hinter der Indra-Reihe steht, die Anordnung derselben scheinbar verletzend; das Citat des Aitareya soll ohne Zweifel die Verse 7—9 umfassen 1); so wird denn hier einer der Abschnitte, in welche jene langen die Anordnungsregel verletzenden Complexe unsrer Samhitā zu zerlegen sind, ausdrücklich als ein Sūkta citirt.

Ait. 5, 8 findet sich das Pratika von 4, 56, 1 als dyåvåprithiviyam; 5, 21 gleichfalls in derselben Verwendung für einen andern Opfertag das Pratika von 4, 56, 5. An der einen Stelle sind offenbar die vier ersten Verse (vgl. Åçvalåyana Çraut. 8, 8, 6), an der andern die drei letzten gemeint; beide Abschnitte sind von Grassmann als zwei verschiedene Lieder getrennt worden<sup>3</sup>).

Ait. 4, 9 wird 1, 50 als Saurya-Hymnus citirt; nach Âçv. 6, 5, 18 sollen nur die neun ersten Verse genommen werden, was auch zu der aus dem Aitareya hervorgehenden metrischen Natur der betreffenden Litanei stimmt. *Grassmann* rechnet das Lied bis zu V. 9 incl. und stellt die übrigen Verse in den Anhang.

Ait. 1, 21 lesen wir: kâ râdhad dhotrâçvinâ vâm iti nava vichandasah. Nehmen wir Rigv. 1, 120, 1—9 als eignen Hymnus

<sup>1)</sup> Dass Vers 9 noch hinzugerechnet werden muss, zeigt die im Ait. sich findende Bemerkung über die Worte tebhih säkam pibatu vritrakhådah; dass die folgenden Verse auszuschliessen sind, lehrt die Angabe tad u (seil. säktam) traishtubham. Auch Äçv. Çraut. 8, 1, 14 schreibt für die betreffende Litanet V. 7—9 vor.

Ueber die Trennung der betreffenden Stücke beim Såmangebrauch
 \*gl. S. 469.

an, so wird das an jener Stelle verletzte Anordnungsprincip hergestellt; was übrig bleibt (10-12) ist ein von dem Vorangehenden sich deutlich sondernder Gäyatri-Trica.

## Ueber die Pragatha-Strophe.

Die hervortretende Rolle, welche das Pragatha-Metrum in den oben mitgetheilten Untersuchungen spielt, veranlasst mich, einige weitere Bemerkungen über dasselbe, die sich im Lauf meiner Arbeit mir ergeben haben, hier anhangsweise mitzutheilen.

Bekanntlich besteht die eine Hauptform des Pragatha in der Verbindung von Brihati und Satobrihati, die andre in der Verbindung von Kakubh und Satobrihati. Es handelt sich also immer um die Combination von achtsylbigen Gâyatra-Pâdas mit zwölfsylbigen Jâgata-Pâdas, und wenn wir die ersteren mit a, die letzteren mit b bezeichnen, erhalten wir für jene beiden Pragatha-Formen das Schema:

Die erste dieser Formen ist die bei weitem häufigere und wichtigere; auf sie werden unsre Bemerkungen sich vorzugsweise beziehen.

Wie die liturgische Vortragsweise, sowohl beim Gesange wie bei der Recitation, die beiden Verse des Pragatha in drei Brihatis umwandelt, ist bekannt; indem der letzte Pada der Brihati und der zweite der Satobrihati dreimal wiederholt wurde, erhielt man die Form

War diese verflochtene Recitationsweise schon in der Zeit der Riksamhitâ bekannt? Ist vielleicht sogar die Pragatha-Strophenform von Anfang an auf diese Recitationsweise berechnet gewesen?

Weber wirft Ind. Stud. VIII, 25 fg. die erste dieser beiden Fragen auf und beantwortet sie bejahend. Eine Begründung hat er nicht gegeben: denn wenn er darauf hinweist, dass nach einem Pariçishta zur Anukramanî sich in der Riksamhitâ 250 Pragâthas finden und das achte Mandala sogar geradezu den Namen Pragâthâs führt, so liegt in den bezeichneten Thatsachen kein Moment, das zu der Frage, ob man die Strophen schon in der Zeit der Riksamhitâ mit jenen Verflechtungen vortrug, in Beziehung stände. Ich meinerseits glaube nicht, dass jene Frage sich mit den uns zu Gebote stehenden Hülfsmitteln beantworten lässt 1)......

Die V\u00e4jasaneyi Samhit\u00e8r bezeugt, wie bekannt, bereits das Vorhandens. – sein der verflechtenden Recitation; siehe VS. 15, 32 fgg., 38 fgg., Ind. Studiesz

Es müsste denn sein, dass wir geneigt wären, die zweite der oben bezeichneten Fragen zu bejahen, was selbstverständlich die Bejahung auch der ersten in sich schliessen würde. Aber Spuren davon, dass die Pragathas von vorn herein auf jene Verflechtungen berechnet gewesen seien, scheinen mir nicht vorzuliegen. Man beachte vor Allem, dass die verflechtende Recitationsweise keinen Abschnitt zwischen den Schluss der Brihati und den Anfang der Satobribati fallen lässt; der letzte Påda der ersteren findet sich, wie er im ersten der drei durch die Verflechtung entstehenden Verse mit den vorangehenden Pådas vereinigt ist, so im zweiten Verse mit den beiden ersten Pådas der Satobrihatî in fortlaufender Verbindung. Es wäre zu erwarten, dass in Texten, welche auf diese Vortragsweise berechnet sind, auch der Gedankenzusammenhang der metrischen Zusammengehörigkeit angepasst wäre, dass also der Schluss der Brihati und der Anfang der Satobrihati im Grossen und Ganzen durch Sinn und Construction ebenso verbunden wären, wie irgendwelche andere Pâdas. Dies ist thatsächlich nicht der Fall; vielmehr fällt in der Regel auf jenen Punkt ein Abschnitt, welcher denselben - im Widerspruch mit der Formation, die durch die Verflechtung entsteht - als den hauptsächlichsten Ruhepunkt inmitten der ganzen Strophe markirt 1). Ein Beispiel genüge, der Text des Rathantara (Rigv. 7, 32, 22 fg.):

abhi två çûra nonumo 'dugdha iva dhenavah îçânam asya jagatah svardriçam îçânam Indra tasthushah. | na tvåvån anyo divyo na parthivo na jato na janishyate açvâyanto maghavann Indra vâjino gavyantas två havâmahe. |

Mir scheint übrigens, die Pragathastrophe, ohne die Verflechtungen betrachtet, stellt sich dem ästhetischen Gefühl als eine so schön gebaute, in ihren einzelnen Theilen so fein ab-

VIII, 18. Auf den Verflechtungen beruht es selbstverständlich auch, wenn im ersten Sämavedärcika als Youi der Säman immer nur Brihati-Strophen gegeben werden.

<sup>1)</sup> Dass er als solcher aufgefasst wurde, ergiebt sich z. B. auch aus dem Bau der Mahabrihati und Mahasatobrihati, welche 6, 48, 7. 8 zu einer Strophe zusammengefasst sind. In demselben Zusammenhang verdient es hervorgehoben zu werden, dass vielfach in den andern Veden (nicht allein im ersten Samawedäreika, wo bekanntlich die Sache einen eigenthümlichen Zusammenhang hat) von Pragathastrophen nur die Brihati aufgenommen worden ist; in dieser Weise findet sich Rigv. 1, 36, 9. 13; 1, 84, 19; 7, 74, 3 etc. in der Vajasaneyi Samhitä verwandt. — Eine unrichtige Wendung scheinen mir der Frage nach dem Verhältniss von Brihati und Satobrihati Grassmann (Uebers. I, 475, vgl. 385) und Lauman (Noun Inflection 580) zu geben, wenn sie die beiden Verse auf zwei einander respondirende Sänger vertheilen wollen. Dass ubhayam vacak (Rigv. 8, 61, 1) derartiges besage, ist eine durch nichts zu beweisende Annahme; man erinnere sich, was die ubhe vacau des samaga Rigv. 2, 43, 1 bedeuten. Die Vertheilung des Saman übrigens auf Prastotar, Udgatar und Pratihartar hat mit der Gegenüberstellung von Brihati und Satobrihati gleichfalls nichts zu thun.

gewogene Form dar, dass schon aus diesem Grunde ihre natürliche Gestalt, nicht aber die wunderlich plumpe und für Ohr und Empfindung anstössige Verflechtung als der ursprünglichen Intention entsprechend wird angesehen werden müssen. Die Strophe beruht auf dem Widerspiel zweier Elemente: der jambische Rhythmus der Gåyatri in seiner sicheren und einfachen Gemessenheit bildet den Ausgangspunkt; er bildet auch das Ziel, zu welchem die Bewegung zurückstrebt; der Rhythmus der Jagati, in jambischen Rahmen ein unruhigeres Element, meist einen Anapäst fügend 1), schliesst sich an die Gâyatrî und löst sich aus ihrem Tonfall heraus, etwa wie in einer musicalischen Composition auf die Grundharmonie, eine Steigerung enthaltend, eine Dissonanz folgt. Durch die beiden Verse, aus welchen die Strophe gebildet ist, bewegt sich in verschiedenen Phasen der Streit dieser zwei Elemente hin und her. Die Brihatî stellt zunächst, indem sie durch ihre zwei ersten Pådas 2) dem jambischen Rhythmus folgt, diesen als den grundlegenden hin; von ihm entfernt sich im dritten Påda die sich steigernde Bewegung, um im vierten zu ihm zurückzukehren und damit einen Abschluss zu erreichen, der, wo die Brihati für sich allein verwandt wird, ein endgültiger ist. In der Pragatha-Verbindung aber nimmt ein neues metrisches Gebilde den Faden auf. Mit zweimal zwei Pådas dem ersten das Gleichgewicht haltend bringt dieser zweite Vers jenem gegenüber insofern einen Wechsel in die Bewegung, als er nicht mit dem Grundrhythmus, dem jambischen, sondern sogleich mit dem jambisch-anapästischen anhebt<sup>3</sup>)

Ich darf hier auf die Ausführungen verweisen, welche ich über den Bau des Jagati- resp. Trishtubh-P\u00e4da in dieser Zeitschrift XXXVII, 54 fgg. gegeben habe.

<sup>2)</sup> Die Kakubh hat einen Påda statt der zwei. Man wird empfinden, dass sie einen viel unvollkommener abgewogenen Aufbau der ganzen Strophe ergiebt, als die Brihati, welche mit ihren vier Pådas zur Satobrihati in genauem Gleichgewicht steht. Der Käkubha pragätha ist dem entsprechend bei den vedischen Poeten viel weniger beliebt gewesen, als der Bärhata. Man beacht verbindung selbstständig gebraucht wird; letztere findet sich ausser in Pragäthastrophen nur in ganz vereinzelten Fällen zwischen andern Versmassen in den metrisch buntscheckigsten Hymnen.

<sup>3)</sup> Die Feststellung des jambischen Rhythmus als des grundlegenden, in der Brihati vollzogen, beherrscht auch die Satobrihati und gehört nothwendig dazu, dass die Form der letzteren ihr Gepräge orhalte. Darum vermeiden die Vedendichter, die Satobrihati für sich allein zu brauchen; nur in wenigen Ausnahmefällen ist dieselbe an ein andres Metrum als an das der Gåyatri oder Kakubh angelehnt (z. B. an die Trishtubh 3, 23, 3, an die Gåyatri 5, 61, 5); 8, 101, 4 etc.; 3, 21, 4. 5 geht der Satobrihati ein Vers voran, dessen draf erste Pådas im Trishtubh-Mass sind; der vierte hat Gåyatrirhythmus und lenks damit schon in die Bahn des Pragatha ein); fast nirgends kommen mehrere Satobrihati hinter einander vor (ausser in dem metrisch überaus buntscheckiges Liede 5, 53 nur einmal, 10, 140, 2—4 in einer Stelle, die durch ihre unveränderte Hinübernahme in den Sämaveda wie in den Yajurveda geschütst ist; in gewisser Weise liese sich auch 8, 29 hierherrechnen).

und von diesem aus in zweimal wiederholter Rückkehr den jambischen und damit das Ziel des Ganzen erreicht. Es ist übrigens für den Widerstreit der beiden Rhythmen von Bedeutung, dass die Jagati, wenn ihr auch mit der Gâyatrî verglichen ein erhöhteres Mass von Bewegung zukommt, doch dabei in fühlbarem Anklang an diese letztere verbleibt; sie hebt mit Jamben an als sollte im Gâyatri-Tonfall fortgefahren werden, und so schliesst sie auch mit Jamben. Dass die mit der Jagati sonst identische und dazu von den vedischen Dichtern im Allgemeinen viel bevorzugtere Trishtubh gerade in der Verbindung der Pragâtha-Strophe nicht beliebt worden ist, hat unzweifelhaft hierin seinen Grund: die Trishtubh, auf eine Senkung schliessend, hat nicht jene volle Vereinbarkeit mit der auf eine Hebung ausgehenden Gâyatrî, welche der Jagatî beiwohnt 1).

Das Resultat, zu welchem unsre Analyse des Pragâtha in seinem metrischen Bau uns geführt hat, werden wir dahin aussprechen dürfen, dass diese Strophe als das zu verstehen ist, was sie in unsrer Samhitâ ist, als die Verbindung von Brihatî und Satobrihatî, nicht aber als ein Complex von drei durch das Verfahren der Verflechtung herzustellenden Brihatî-Strophen. Was die Liturgiker der jüngeren Samhitâs und der Brâhmanas auf jene

Von da ist der Weg zur vedischen Jagati nicht weit. In der Cäsur derselben hatte sich die Spur des ersten der beiden Grenzpunkte zwischen der zu Grunde liegenden Gayatri und der Einschiebung erhalten. Die drei Jauchzer (stubhas), von welchen die Trishtubh ihren Namen hat, mögen in irgend einer Weise mit jener Einschiebung in Verbindung gestanden haben — in einer Weise natürlich, die wir ebensowenig klarstellen können, wie Yaska Nir. 7, 12 es gekonnt hat. - Eine Bestätigung dafür, dass ein um vier Sylben vermehrter Gayatri-Påda sich zu einem Jagati-Påda umgestalten konnte, liefert die Metrik einer andern Combination achtsylbiger und zwölfsylbiger Elemente, der Ushnih. Auf zwei Gåyatri-Pådas folgt hier ein zwölfsylbiger Fuss. Dieser hat häufig die reine Jagati-Gestalt; z. B. VIII, 15, 1: Indram girbhis tavisham á vivásata. Ebendas. V. 10: tvåm çardho madaty anu marutam. Daneben aber hat sich eine andre, wie ich meine ursprünglichere Form dieses Påda erhalten: er bosteht nămlich in vielen Fällen aus einem Gâyatrî-Pâda, hinter welchem, durch eine Casur von ihm getrennt, noch zwei Jamben folgen. So z. B. VIII, 98, 4: girir na viçvatas prithuh | patir divah. Ebendas. V. 5: Indrasi sunvato vridhah | patir divah.

<sup>1)</sup> Ueber den Ursprung der Jagati speculiren ist ein Weg zwar leider nicht in's Unbetretene aber desto gewisser in das nicht zu Betretende. Wenn ich mich auf diesen Weg doch wage — na sa svo daksho Varuna dhrutih så. — Sollte es eben die Brihati- oder Pragathaform gewesen sein, welche zur Entstehung der Jagati (und dann mittelbar der Trishtubh) aus der Gäyatrî geführt hat? Man hätte mehrere Gäyatri-Pädas in der Weise combinirt, dass man bestimmte unter denselben — etwa nach ihrer vierten oder fünften Sylbe — curch einen viersylbigen, in bewegterem Rhythmus sich von den Jamben abbebenden Einschub erweitert hätte. So konnten Pädas von den folgenden Formen entstehen:

unnatürliche Verwendung geführt hat, lässt sich übrigens unschwer vermuthen. Wir haben gesehen, wie die Pragatha-Texte speciell dem Gebrauch der Saman-Priester zugehörten; für die Saman-Liturgien aber galt der Satz tisribhir hi sama sammitam (Ait. 3, 23). So kam man dazu auch den Pragatha auf eine Triade zurückzuführen, wozu denn jene Verflechtungen in der That wohl den nächstliegenden Weg darboten. —

Ich unternehme es nicht, eine Analyse der verschiedenen Varietäten und insonderheit der Erweiterungen des Pragatha zu geben, welche namentlich in den metrisch vielfach so buntscheckigen Liedern des achten Mandala beobachtet werden können. Nur auf einen bestimmten Fall des erweiterten Pragatha möchte ich hinweisen, um einige Stellen des Rigveda gegen Streichungen Grassmann's in Schutz zu nehmen. Wie durch Wiederholung eines Versgliedes die Anushtubh zur Pankti wird, so kann in ähnlicher Weise die Pragatha-Strophe in der Art erweitert werden, dass statt der zwei Hemistiche der Satobrihatt (zu 12 + 8 Sylben) deren drei gesetzt werden. In unsrer Samhitâ wird das hinzukommende Hemistich als ein eigner Vers gezählt und in der Anukramani als dvipadā virāj characterisirt. Pragāthas dieser Art finden sich an folgenden Stellen: 7, 32, 1-3; 8, 19, 25-27; 9, 107, 1-3; ebendas. 14-16. Die vier Stellen schützen sich gegenseitig hinreichend; übrigens sind die beiden letzten 1) auch in eben jener metrischen Gestalt in die Sâmasamhitâ hinübergenommen worden.

<sup>1)</sup> Grassmann leugnet dies in Bezug auf 9, 107, 3 irriger Weise. — Für den ersten jener Pragathas wird die Recitation mit Einschluss der dipadá bei Acv. Craut. 7, 3, 19 ausdrücklich vorgeschrieben.

# Tigrina-Sprüchwörter.

#### Von

### Pranz Praetorius.

(Siehe Bd. 37, S. 443.)

፤ያ: ዘ*ውን* : *ው*ሕል*ፈ* ፤ 2 ለዋዶ : ንፖ.ድታ : ይን ር*ፈ* ::

፱: ዓዓበ.ደቶጮን: ብዕን ሪ፤ **ቊ**ጭላሁአጮን: ብብቅሊ::

፲፮: ዘበኝ*: ግር*ዶቢት ! ዓ ለዶ : ' ነሴያ : ቀቪ : ይሕዶብ**ዎ** : : 12. Zeit der Verkehrtheit! — Peitscht (wohl) ein Knecht (seinen) Herren?

13. Der Himmel des Himmels bleibt uns noch übrig; auf der Erde wandelt uns!

 Ihre Grossen zu Fuss; ihre Kinder auf dem Maulthier.

15. Zeit der Sonderbarkeit! Wenn ein Laie zugegen ist, tanzt der Pfarrer?

12. HO? = Zeit in einem bestimmteren Sinne als 2H. wie Jahreszeit, Zeitverhältnisse, Zeitrechnung. — AA eigentl. das Vorübergehen, dann anders werden, Verkehrtheit. Jedenfalls nicht häufige Substantivbildung auf o, als solche nämlich wurde mir die Form erklärt. Der Form nach könnte AA auch der Plural des regelmässig gebildeten AA sein. — ZAP Knecht, Diener (nicht Sclave, welches ICP plur. ICT heisst). Man spricht Gilowa oder Giloa, eine Vokalisirung, welche bei der ersten Form sehr häufig

das ae verdrängt. Eine andere Form für  $2\Lambda \mathbf{P}$  ist  $2\Lambda \mathbf{P}$ [Tigriñagr. S. 195 Anm. 2], beide bilden im Plur. 240. ähnlich wie **中**ልዓ bildet **中**ላሁ [Tigriñagr. S. 207]. — 77°PT. Eine eigene Form für den Accusativ gibt es im Tigriña nicht mehr; man bildet ihn entweder durch das Präformativ 3 (zugleich auch das Dativzeichen), oder deutet ihn einfach durch die Stellung im Satze an. Die Wortfolge ist nämlich im Tigrina doch eine viel festere als es nach den bisher bekannten Texten scheinen konnte (vgl. Praetorius Gramm. S. 320, §. 208). — Man setzt in der geordneten Rede regelmässig das Abhängige vor das regierende Satzglied; also namentlich den Accusativ und Dativ vor das Verbum, den Genitiv vor sein Nomen, den abhängigen Satz, namentlich den Relativsatz vor den Hauptsatz etc. [Also ganz amharische Wortstellung]. Als Beispiel möge hier folgende Periode dienen: ሰዲያልጣ: ዝበልዅጮኒ: ውቀስን: ውላጹን: ካሌን: ክሳዕ: ሕጀ : አይ ልን:: die Scheere, das Rasirmesser und das Taschenmesser, welches Sie mir geschickt zu haben behaupten, sind bis jetzt nicht angekommen; oder ብላታ: ንብሩ: ንአቡና: ዮሐንስ:ወደ:አብ:ሐላደ:ወደ:አብ:*ደንሌ*:ወደ: አብ : ስንያይቲ : አብ : ዝዳለዥም : ቤት : ስርሑ: ቢሉምወም : አብ : ሰን፤ይቲ : አብ : ናይ : ቀዳም: ዝያበረ: ቤት: ይሰርሎ: አለው:: wörtlich: Blata-Geberu (ein General des gegenwärtigen Königs) dem Abuna Johannes (einer unserer Missionare) entweder in Halai, oder in Degra, oder in Saganaiti, oder wo Sie wollen bauen Sie ein Haus, ihm (Höflichkeitsplurale) gesagt habend, (so dieser) in Saganaiti wo von früher her es war das Haus baut. Eine dritte, energische Art den Accusativ auszudrücken, besteht darin, dass man mit dem Zeitwort das dem Objekt entsprechende Pronominalsuffix verbindet und ausserdem das Objekt selbst durch 7 einleitet, wie in obigem Sprüchwort. — P7CA sprich Igärefo. Das P des Imperfekts ist bald = J, bald = Je; nothwendig consonantisch klingt es nur vor den Kehllauten  $\Upsilon$  und  $\Phi$  ( $\Phi$ ); also  $P \Upsilon \Phi \Upsilon = \text{jechause}$ , РФСП = jekereb. Vor den H-lauten, sowie vor A und U ist der consonantische Laut vorhanden; man spricht Phon

= jeekäb er wird versammelt, ebenso P1/A er bewacht von ΚΛΦ, PCCF = jeherneh er schnarcht von 3C3Th Was den Gebrauch und die Form des Imperfekts angeht, so tritt dieselbe in einer dreifachen Gestalt auf: 1. schlechtweg die dem altäthiopischen entsprechende Form P2 nt der Bedeutung einer nicht vollendeten Handlung in der Gegenwart oder Zukunft, oder auch eines Präsens in allgemeinen Sentenzen; z. B. PITP: TIME, PITP: TAA was thust du?, was wünschest du?, oder ይውጽች: 3HAO3: 3HP43: NACP er wird kommen zu richten die Lebendigen und die Todten. 2. Die nämliche Form verbunden mit dem pronominalen Hülfszeitwort አP: P?ብር: አP mit fast derselben Bedeutung wie 1., doch würde in allgemeinen Sätzen 1. vorzuziehen sein. 3. die nämliche Form verbunden mit AA in dem Sinne eines strikten Präsens P7-ΩC: ΔΛ er macht jetzt eben. 4. Soll das Futurum bestimmt und unzweideutig ausgedrückt werden, so wendet man 1. und besonders 2. mit vorgesetztem **n** an; also ክንብር oder ክንብር: አP ich werde thun. 5. Soll das eigentliche Imperfektum in der Vergangenheit genau bestimmt werden, so gebraucht man 1. mit  $\{\Omega \angle A\}$  also  $\mathbb{P}^2 \cap \mathbb{C} : \{\Omega \angle A\}$ faciebat.

13. Dieses Sprüchwort will eine hochtrabende Weisheit persifiren, die mit Kenntniss überirdischer, himmlischer Dinge sich breit macht. — PTLAS, MRAS. Wir haben hier das direkte Suffix & und in gleicher Bedeutung das durch A vermittelte. Es lässt sich ein strenger Unterschied dieser beiden Dativformen nicht leicht feststellen, und häufig können beide gleichmässig auch bei demselben Verbum zur Anwendung kommen. Doch gibt es auch Verben, die nur das vermittelte Suffix gestatten. "Sendet mir" sagt man z. B. nur NRRAP, nie NRRZ, welches als Accusativ gefasst werden würde; (eben finde ich die Form

Praetorius, Tigriña-Sprückwörter.

484

Regel erleidet also trotz ihrer Gültigkeit Ausnahmen); dagegen sagt man nur Unt gebt mir, nicht Unt.P. Das vermittelte Suffix gibt diesem Verbum eine eigenthümliche Bedeutung; so heisst eine stehende Formel des Dankes: 37H.31nt.:
PUnt.P oder einfach: Punt.P "Gott vergelt's"! wörtlich "Gott gebe (es Ihnen wieder) für mich.

14. Eine spottende Redensart über verkehrte Sitten und Gebräuche. Der Sinn ist: Bei ihnen sind die Erwachsenen zu Fusse, während die Kinder gemächlich auf dem Maulthier reiten. Auf dem Maulthier reiten, ist nämlich eine Auszeichnung, die nur Personen von Stande oder älteren Leuten zukommt, während die Kinder zu Fusse gehen müssen.

OOΩP†? = OΩPt gross mit Suffix und Z copulativum und Verdoppelung des Anfangskonsonanten mit seinem Vokal. OΩPt plur. von OΩP. (die regelmässige Bildung OΩP ist seltener).

Die Form OOOPPO bietet uns nun Gelegenheit, über die im Tigriña sehr mannigfache Anwendung der Reduplikation einiges zu sagen. Sie kommt vor nicht nur beim Zeitwort, sondern bei fast allen Redetheilen, und zwar wiederholt man bald nur einen Laut (Sylbe), bald das ganze Wort, um dadurch die mannichfachsten Verhältnisse zu bezeichnen, namentlich das iterative, reciproke, distributive und intensive. Der Gebrauch der Reduplikation beim Zeitwort ist bekannt genug und dem im Amharischen geläufigen ganz ähnlich; doch kann ich mir nicht versagen eine hierher gehörige Sprachprobe mitzutheilen. Es schrieb mir jüngst ein junger Abyssinier: PRPD: 51:4-31 Δ: ΦΔΑ: Inch : Pho Pho (sprich , messememá\* 4 sylbig) ምስ: ተሰአአና: ተማለስጥ:: .nach Massowa zum Konsul war ich hinabgegangen, (als Interpret) mit einander uns zu verständigen nachdem wir, der eine wie der andere, aufgehört hatten, kehrte, ich zurück\*. So lautet auch in höchst bezeichnender Kürze eine Antwort des Katechismus auf die Frage, welche von den drei göttlichen Personen die vorzüglichere sei: APNAAR sie sind die eine bezüglich der andern weder vorzüglicher noch geringer. Achnlich ЗФРРФ: ХЛС wir laufen um

die Wette. Hier folgen nun einige Beispiele verschiedenartiger Beduplikation ausserhalb des Gebietes des Zeitwortes: PPT LAP: NR sie gingen der eine hinter dem andern; NN2HA jedes zu seiner Zeit (auch NN . . .): MRMR einige, mit Suffiz MRMRTTP der eine oder der andere von euch; PTP (auch PTP): PT Welche? plur. von PT; PTP (auch PTP): PTP Was? (von mehreren Gegenständen); TN: URURP: (UR verkürzt aus UR) TOAT sie kehrten ein Jeder in seine Heimat zurück. UUN PTP (s. das obige Sprüchwort); hier drückt die Reduplikation das Wiederholen, d. i. die herrschende Sitte aus.

15. りんの. Eine dem Tigriña eigene Anwendung dieses Wortes im Sinne von りんの? Weltmensch, Laie. — いかや = 知: みか: よ; 知 wann, wenn für das längere なる知 und なるす。 — 中元 (中元、中元) eigentl. Alt (so noch in der Redensart 中元は、アルガ Alt und Jung), dann gewöhnlich presbyter, parochus.

# Zu Band XXXVII, 126. 451 (Etymologie von Θεός).

Von

#### E. Nestle.

Herr Dr. O. Bardenhewer in München hatte die Freundlichkeit mich darauf aufmerksam zu machen, dass Dionysius Petavius, de theologicis dogmatibus (Paris 1644—50) tract. I, lib. 8, cap. 8 eingehender über die patristischen Deutungen des Wortes Feóg handle und als Vertreter der Herleitung von aïbeiv ausser Johannes von Damascus Gregor von Nazianz nenne (or. 30, c. 18; Maurinerausgabe, Paris 1778. I, 552/3, Migne, P. Gr. t. 36 col. 128). v. Otto im corpus apologetarum vol. VIII (Jena 1861) 12—14 habe noch einen weitern Beleg aus Pseudo-Athanasius, de definitionibus § 6 (Maurinerausgabe, Paris 1698. II, 243. Migne 28, 536) hinzugefügt. Bei den griechischen Klassikern ist diese Etymologie, wie es scheint, noch nicht nachgewiesen.

# Zu Band XXXVII, 542.

Von

#### E. Nestle.

in Caralitana 2a wird von Euting "Baalhanna, der Sklave des Bodmelqart, Sohnes des Hanna" etc. wiedergegeben. Es muss doch wohl "der Sohn des Hanna" heissen: mit andern Worten, die Apposition gehört zum ersten Glied und nicht zum Genetiv. Es ist schon im voraus wahrscheinlich, dass die Inschrift die Genealogie dessen angibt, der den Stein setzt, nicht diejenige eines andern, zu dem er in irgend einem durch webezeichneten Verhältniss steht, welches, beiläufig bemerkt, nicht nothwendig das des Sklaven sein muss. Allerdings ist es ja so, wie z. B. Ewald (hebr. Sprachlehre 289, a, 1) sagt "dass wenn zwei verbundene Substantive nicht verschieden sind in Geschlecht und Zahl, bloss der allgemeine Sinn der Rede

lehren könnte, auf welches sich die Apposition beziehe, wie bingen der Sohn des grossen Königs oder der grosse Sohn des Königs". Aber in weitaus der überwiegenden Zahl von Fällen gehört die Apposition zum ersten Glied und so sicherlich auch hier. Welch interessante Fragen durch diese Zweideutigkeit z. B. in der hebräischen Sprache entstehen können, darüber sehe man die Commentare zu Stellen wie Gen. 9, 12. 10, 21. Jes. 1, 1 (תְּיָהְ שִׁנְּאַ Luzzatto sicher falsch, qui vidit), Jer. 1, 1 הַּבְּבָּבְּיִהְ Lux δς κατώκει ἐν Α., Vulg. qui fuerunt in A.) etc. Üebrigens sind die genealogischen Angaben dieser Caralitana auch dadurch interessant, dass sie bis ins fünfte Glied hinaufführen. Dies ist nicht einmal in Königsinschriften wie in denen des Mesa, Esmunazar oder Jehomelek der Fall und in historischen Stücken, wenigstens auf alttestamentlichem Gebiet, sehr selten (1 Sam. 1, 1. 9, 1).

## Aus einem Briefe von Professor W. Robertson Smith.

E. Reyer when writing his article in ZDMG. XXXVIII. 149 seems not yet to have seen Petrie's important book on the "Pyramids and Temples of Gizeh" (London 1883) where it is proved that the builders of the Great Pyramid used saws of bronze set with cutting jewels far harder than quartz probably rough uncrystallized corundum. The proof rests on a close examination of saw-grooves, where there are scratches that could not be produced by mere rubbing with a hard powder. And that the saws were of bronze is known "from the green staining on the sides of the saw cuts and on grains of sand left in a saw cut". A great many points of detail about the tools used in the Fourth Dynasty are worked out by Petrie in chap. XIX.

As to the use of iron Petrie writes (p. 212): "That sheet iron was employed we know from the fragment found by Howard Vyse in the masonry of the south air channel; and though some doubt has been thrown on the piece, merely from its rarity, yet the vouchers for it are very precise; and is has the cast of a nummulite on the rust of it, proving it to have been buried for ages beside a block of nummulite limestone, and therefore to be certainly ancient. No reasonable doubt can therefore exist about its being really a genuine piece used by the Pyramid masous; and probably such pieces were required to prevent crowbars eating into the stones, and to ease the action of the rollers."

## Aus einem Briefe von Dr. Bernhard Moritz.

Dr. B. Moritz, Stipendiat des Kaiserlich Deutschen Archäologischen Instituts, hat sich zu einer zweijährigen Studienreise nach Syrien begeben. Folgender Auszug aus einem Briefe von ihm, datirt Damascus 31. März 1884, über seine Reise nach Hauran ist der Redaction von Prof. Ed. Sachau mitgetheilt worden

"Erst am 25. März früh 9 Uhr verliessen wir Damascus durch das Gottesthor und trabten auf der Pilgerstrasse nach Süden. Nachmittags um 6 Uhr erreichten wir Basir, unser erstes Nachtquartier. Von dort wollte ich über Chabeb direkt nach Harran gehen, um daselbst die arabische Inschrift abzuklatschen, was hauptsächlich der Zweck meines Ausflugs war. Hier aber in Başîr erfuhr ich, dass die Şulûţ in's Land gefallen seien und gôm seien mit den Dorfbewohnern an der Westgrenze der Ledscha. Schnell entschlossen bogen wir am nächsten Tage direkt nach Süden ab, um über Ezra' nach Harran zu gelangen. Bei dem Dorfe Muhadje stiessen wir schon auf eine Beduinenhorde, die mit ihren zahllosen Heerden die Saatfelder überschwemmt hatte. Bei dem Dorfe Schakra angelangt mussten wir daran glauben, dass es mit dem "Krieg" blutiger Ernst sei. Hart am Dorfe lag namlich ein todter Beduine, der am Abend zuvor in einem Gefecht gefallen war, wie wir von den Dörflern erfuhren. Um Mittag waren wir in Ezra'; denn nur so, nicht Zor'a, wie Wetzstein will, wird das alte Zorava von den An- und Einwohnern genannt. Den Namen Zor'a hörte ich nie und anf meine direkte Frage sagten mir die Leute, dass er ihnen unbekannt sei. (Auch auf den türk. Karten steht nur ازرع). Ueberhaupt ist für diese Gegend die Wetzstein'sche Karte ebenso wie die im Bädeker ziemlich unzuverlässig. In Ezra' nun hörte ich zu meinem Schrecken, dass auch die Strasse von hier nach Harran gesperrt sei, und zwar durch die Medadje: allmählich brachte ich aus den Leuten die volle Wahrheit heraus, dass eine Menge Beduinenstämme, ausser den genannten noch die Zobêd und einige andere, sich über die Ledscha ergossen hätten und völlige Anarchie dort herrsche. Wie gewöhnlich bei solchen Gelegenheiten verhielt die Regierung sich passiv. Zwar standen in Ezra' 100 Mann mit 2 Kanonen, in Buşr-el-Harîrî 200 Mann mit 3 Kanonen, in Mezra'a 1 Tabôr mit 1 Batterie und ebensoviel in Eski Schâm (Bosra) und Scheich Sa'ad; aber die Truppen rührten sich nicht. (Gestern am 30. sind über 2 Bataillone aus Damascus abgegangen; vielleicht wollen die Türken doch mal einen Schlag führen.) In Ezra rieth man mir die Reise aufzugeben, da es unmöglich sei, nach Harrân zu kommen. Um die Verwirrung auf den Gipfel zu treiben, sagte man mir

noch, dass in Erza' kein türkischer Civilbeamter sei, dem ich meinen Ferman hätte präsentiren können; in Busr-el-Harîrî aber residire ein Kaîmmakam. Den Nachmittag streifte ich mit P. in Ezra' umher und fand 5 griechische Inschriften, die bei Waddington nicht stehen. Die Abklatsche wurden mir von der lieben Gassenjugend so beschmutzt und zerrissen, dass ich sie wegwerfen musste, als ich sie am nächsten Morgen holen wollte. Glücklicherweise hatte ich noch Copien genommen. Nach einer wegen Legionen von Flöhen schlaflos verbrachten Nacht richteten wir unsern Marsch am 27. nach Buşr-el-Ḥarîrî, wo wir nach 11/x stündigem Trabe ankamen. Hier hiess es wieder, es sei unmöglich bis Harrân vorzudringen; niemand wollte mitkommen, da alles fürchtete, von den Medådje und den Drusen (in Harrân) todtgeschlagen zu werden. Da ging ich mit Abdu zum Kaimmakam, präsentirte ihm den Firman des Wâlî und verlangte nach Harrân gebracht zu werden. Nach verschiedenen Ausflüchten gab der Türke endlich die bestimmte Erklärung ab, dass er mir keine Zaptijje zur Verfügung stellen werde. Darauf drohte ich, mich beim Wâlî zu beklagen. ö'mil 'ala kêfak, war die Antwort. Inzwischen hatten sich beim Scheich eine Anzahl Leute versammelt, denen ich einen Medjîdî als Führerlohn bot; das zog. Um 11 Uhr waren wir auf dem Wege durch die schauerliche Ledscha, gelangten an den Medâdje glücklich vorbei und erreichten um 1 Uhr Harran, wo wir von den Drusen auf's freundlichste empfangen wurden. Die Inschrift, die jetzt mit Riesenschritten der Verwitterung entgegengeht, war bald gefunden und abgeklatscht.

Gern wäre ich noch länger in der Ledscha geblieben; indess P. wollte fort und allein durfte ich ihn nicht ziehen lassen. Der Drusenscheich Sa'ûd versprach, uns durch 10 bewaffnete Reiter durch die Sulût bis Basîr zu bringen; indess am Morgen des 26. nahm er sein Versprechen zurück, da die Araber zu übermächtig seien. Früh um 7 verliessen wir Harran, wo ich wegen der Flöhe wieder nicht geschlafen hatte; um 8 waren wir in Busr-el-Harîrî, 91/2 in Ezra', 11 in Schakra, 1 Uhr in Tibnî, von wo wir nach dem Darb-el-hagg herüber ritten. 31/2 trabten wir an Şanamain vorüber, das nicht an der Strasse liegt. Bis Rabâşib brachten uns noch die müden Pferde; dort mussten wir rasten (6 Uhr); auf einem Steinhaufen an der Strasse, der mit einem Stück Segeltuch überspannt war, brachten wir die 4. Nacht schlaflos zu; Gewitter, Sturm, Regen und die Furcht vor den 'Agêl, die sich in der Gegend umhertreiben sollten, hielt uns wach. Auf Grund des Firman hatte ich wenigstens den Zaptijje des Ortes veranlasst uns Gesellschaft zu leisten. Am 29. früh 6 Uhr sassen wir wieder im Sattel und waren um 10 Uhr in Kiswe, wo wir uns wuschen und frühstückten (Brod und saure Milch). Um 1 Uhr zogen wir durch das Bawwabet Allah wieder in Damascus ein't.

Yaçna 36 als Text- und Uebersetzungsprobe aus dem siebentheiligen oder tausendsilbigen Gebete der Parsen

Von

#### Paul Theodor Baunack.

A (I § 1 u. 2, II § 3 u. 6).

- I. 1.a. [ahyā thwā] āthrō verezênā paōuruyē
  - b. pairijaçāmaidē mazdā
  - c. ahurā thwā [thwā mainyū çpênistā] yê ā akhtis
  - d. ahmāi yêm akhtōyöi dāonhē |
  - 2. a. urvāzistō hvō nā yātā yā1)
    - b. paitī [jamyāo] [ātare mazdāo ahurahyā] urvāzistahyā urvāzyā
    - c. nămistahyā nemanhā nāo
    - d. mazistāi yāonhām [paitī] jamyāo ||
- II. 3. a. ātars [või] [mazdāo] ahurahyā ahī
  - b. mainyus või ahyā çpênistō [ahī]
  - c. yat vā tōi nāmanām vāzistem [ātare mazdāo ahurahyā]
  - d. tā thwā pairijaçāmaidē.

### (B § 4 u. 5).

- (4. a. vohū thwā mananhā vohū
  - b. thwā ashā vanhuyāo thwā
  - c. ciçtōis skyaōthanāis[cā] vacêbīscā [pairijaçāmaidē] |
- 5.a. [nemaqyāmahī] ishūidyāmahī thwā mazdā
  - b. ahurā vīçpāis [thwā] humatāis
  - c. vīcpāis hūkhtāis [vīcpāis] hvarstāis [pairijacamaidē] []
- 6. a. çraēstām [āt] tōi kehrpêm kehrpām
  - b. avaēdyamahī [mazda] ahura
  - c. [imā raōcāo] barezistem barezimanām
  - d. avat yāt hvarê avācī |

<sup>1)</sup> Die Hdschr. hvo. na. ya. taya

#### A.

- I. 1. a. [Dich in desjenigen] In des Atar uralter Genossenschaft
  - b. Verehren wir dich, Mazda
  - c. Ahura [mit deinem heilsamsten Geiste].

    Der ein Ueberwältiger
  - d. Demjenigen ist, welchen du der Bewältigung preisgiebst,
  - 2. a. Er möge, gleichsam ein bestbezwingender Kampfgenosse,
    - b. Zu Hilfe [kommen] [du, Atar des Mazda Ahura]
      mit des bestbezwingenden Bezwingen,
    - c. Mit des bestscheuchenden Verscheuchen uns
    - d. Zum gewaltigsten der Kämpfe [zu Hilfe] kommen. ||
- II. 3.a. Der Atar (Sieger) [fürwahr] des [Mazda] Ahura bist du,
  - b. Sein heilsamster Geist fürwahr [bist du];
  - c. Oder was von deinen Namen "der hurtigste" ist [o Atar des Mazda Ahura],
  - d. Mit dem verehren wir dich.

## (B.)

- (4. a. Dich mit heiliger Andacht, dich mit
  - b. Heiliger Aufrichtigkeit, dich mit heiliger
  - c. Einsicht Werken und Worten [verehren wir]
- 5. a. [Bitten] Flehen wir an, dich, Mazda
  - b. Ahura, [dich] mit jeglichem guten Denken,
  - c. Mit jeglichem guten Reden, [jeglichem] guten Thun [verehren wir]. )
- 6. a. [Und] Den schönsten aller Körper
  - b. Geben wir dir zu eigen, [Mazda] Ahura,
  - c. [Dieses sind die Sterne] Die höchste der Höhen,
  - d. Jene, die von hier aus "Lichtwelt" begrüsst wird. ||

# Auzeigen.

De l'exégèse et de la correction des textes avestiques par C. de Harlez. Leipzig, Gerhard. 1883. XVI und 256 pg. 8...

Die vorliegende Schrift beschäftigt sich mit einer Streitfrage, welche entstanden ist, sobald man in Europa anfing, sich mit dem Awesta zu beschäftigen. Das Werk zerfällt in zwei Theile, wie dies schon der Titel besagt, von welchen der erste und umfangreichere (p. 1-196) sich mit der Exegese, der zweite (p. 197 bis zum Schlusse) mit der Textkritik des Awesta beschäftigt. den letzteren Gegenstand ist es dem Ref. erst neuerlich vergönnt gewesen zu den Lesern dieser Zeitschrift zu reden (Bd. 36, 586 flg.), auch unsere Ansicht über die richtige Methode der Exegese haben wir schon öfter ausführlich hier dargelegt (zuletzt Bd. 30, 543 flg.), so dass wir dieselbe nicht zu wiederholen brauchen; wer diese unsere Ansicht mit der des Hrn. Verf. vergleicht, wird finden, dass wir demselben in den meisten Fällen beistimmen müssen. soviel wollen wir bemerken, dass unseres Erachtens diese Streitfrage bis jetzt nicht die Beachtung gefunden hat, welche sie verdient. Der Widerstreit der beiden sich bekämpfenden Methoden ist nichts Anderes als ein Competenzstreit zwischen Philologie und Linguistik, es handelt sich nicht darum eine dieser beiden Wissenschaften zu vertreiben, wohl aber jeder derselben das ihr gebührende Gebiet abzugränzen. Wir betrachten es als einen Fortschritt, dass man neuerdings weniger die von einander stark abweichenden Uebersetzungen ins Auge fasst und aus ihnen die Vorzüge oder Mängel der einen oder andern Methode beurtheilen will, sondern vielmehr auf die Disciplinen zurückgeht, durch welche die grosse Verschiedenheit bedingt ist: die Ansichten über den Text, die Grammatik, das Lexicon. Am besten wäre es nach unserer Ueberzeugung, wenn man vorläufig von allen Einzelheiten ganz absähe und einmal ganz objectiv und im Allgemeinen sich über die Grundsätze verständigte, nach welchen das Awesta zu erklären ist, welche Rechte der Philologie und welche der Sprachvergleichung zukommen.

Wir haben bereits gesagt, dass es durchaus nicht die Meinung des Ref. ist, dass die Sprachvergleichung aus der Exegese des Awesta vertrieben werden solle, wohl aber, dass man sie auf das

Gebiet beschränke, das ihr gebührt: auf die Kritik der historischen Ueberlieferung. Die Erklärung des Awesta darf nicht ein Bravourstück der Sprachvergleichung sein und die Rolle der Philologie darauf beschränkt werden, dass sie hinterdrein glänzend bestätigt, was der Linguist in glücklichem Scharfsinne schon im Voraus gefunden hat. Wir gestehen, nicht einzusehen, warum der Awestâtext nicht in derselben Weise philologisch behandelt werden solle wie andere Werke des Alterthums. Wir beanspruchen für die Awestahandschriften dieselbe Autorität, welche andere Handschriften des Alterthums haben, nicht mehr und nicht weniger. Wir wollen, dass die Grammatik der Awestasprache aus den berichtigten Texten hervorgehe und man nicht mit einem im Voraus von der Linguistik festgestellten Systeme an die Texte herantrete. Wir setzen nämlich die Hauptaufgabe des Grammatikers nicht darein, dass er das Altéranische mit dem Sanskrit vermittle, sondern vielmehr, dass er uns die Eigenart dieser Sprache erkennen lehre, dies wird aber nur gelingen, wenn man die Vergleichung mit dem Sanskrit mehr als bisher üblich zurücktreten lässt und das Eranische mehr berücksichtigt als bisher geschehen ist. Am meisten tritt jedoch der Unterschied der beiden Methoden im Wörterbuche hervor. gross der Unterschied in der lexicalischen Bestimmung der Wörter sei, wird der Leser sich mit leichter Mühe überzeugen, wenn er die Uebersetzungen von Darmesteter und Geldner mit einander ver-Auf diese höchst wichtige Verschiedenheit der beiden Richtungen wollen wir hier ausdrücklich hinweisen, bei dieser Gelegenheit auch angeben, wie nach unserer Ansicht lexicalische Untersuchungen im Awesta geführt werden müssen. Wir fühlen uns dazu besonders veranlasst, da von Hrn. H. dieser Gegenstand (p. 119. 120) nur sehr kurz berührt ist. Dass wir selbst jederzeit strenge nach diesen unseren Grundsätzen gearbeitet hätten, wollen wir nicht behaupten, Abweichungen von denselben sind aber stets zum Nachtheile des Ref. gewesen.

Bei der Bestimmung eines unbekannten Wortes im Awesta ist zuerst die Tradition zu befragen. Es ist schlechterdings nicht einzusehen, warum dies anders sein solle. Wenn wir in irgend einer anderen Sprache ein Wort nicht wissen, so werden wir uns nach einer Person oder einem Buche umsehen, das uns Auskunft darüber geben kann und Niemand wird dieses Verfahren für unwissenschaftlich erklären. Dadurch, dass man sich nach der Bedeutung eines Wortes erkundigt, verpflichtet man sich ja noch nicht, dieselbe unter allen Umständen anzunehmen. Wenn aber die Tradition überhaupt gebraucht werden soll, so muss sie natürlich zuerst gefragt werden, denn wenn man das Richtige bereits auf anderem Wege gefunden hat, dann ist es müssig, sich noch an die Tradition zu wenden, hat aber die Tradition bereits das Richtige, so kann man sich die Mühe ersparen, auf Umwegen dasselbe zu finden. Hat man nun die traditionelle Erklärung ermittelt, so ist zuerst

festzustellen, ob dieselbe nur für eine Stelle gilt oder ob sie an mehreren Stellen vorkommt, hiermit kann man auch gleich die Untersuchung verbinden, ob die traditionelle Erklärung an allen Stellen passt oder ob sich irgend etwas gegen sie sagen lässt. Hier. bei der Kritik der Tradition, beginnen meines Erachtens die schweren Fehler, welche die Bopp'sche Richtung sich zu Schulden kommen lässt. Es ist ja richtig, dass keine von der Tradition überlieferte Bedeutung ohne Kritik angenommen werden darf, aber kann man denn das eine gesunde Kritik nennen, wenn man sich nur besinnt, was sich gegen die Tradition sagen lässt und nicht auch das erwägt was für dieselbe spricht? Zweitens verfällt man gewöhnlich in die Einseitigkeit, dass man zur Kritik der traditionellen Erklärung nur das Sanskrit zu Hülfe nimmt, die érânischen Dialekte aber gar nicht, oder nur sehr wenig berücksichtigt. Gerade bei der lexicalischen Bestimmung der Wörter kann das Neupersische treffliche Dienste leisten und die traditionellen Erklärungen nehmen sich oft ganz anders aus, wenn man sie mit dem Persischen, als wenn man sie mit dem Sanskrit zusammenhält. Ueberhaupt muss man, wie dies auch Hr. H. (p. 146) betont, vor Allem suchen, sich in die Anschauungen des Awesta einzuleben, nicht aber das Buch immer durch die Brille einer fremden Cultur ansehen, die in Eran eine ganz andere Form annehmen musste, weil die Verhältnisse ganz andere waren.

Ein dritter schwerer Irrthum, in welchen die sprachvergleichende Richtung gewöhnlich verfällt, besteht darin, dass sie die Sprachvergleichung nicht blos neben die Tradition stellt, sondern dieselbe ihr entgegen und über sie setzt. Hierdurch entsteht ein Widerstreit der keine Berechtigung hat. Allerdings sind die Erklärungen der Tradition nicht unfehlbar, aber die linguistischen sind es ebensowenig. Ein durch Sprachvergleichung gewonnenes Resultat ist gleichfalls problematisch und bleibt es, solange es noch der historischen Begründung entbehrt, denn das ist ohne Frage das Ziel auf das wir zusteuern müssen: wir müssen nachweisen, dass die Verfasser des Awesta und das ihre Schriften lesende Publicum dem besprochenen Worte gleichfalls die Bedeutung beigelegt haben, welche wir ihm geben. Man hat neuerdings mehrfach der sogenannten traditionellen Richtung den Vorwurf gemacht, dass sie sich bei den Angaben der Tradition beruhige ohne zur Vergleichung fortzugehen. Dieser Vorwurf ist unzutreffend. Auch die traditionelle Richtung gebraucht die Sprachvergleichung beständig, aber sie wendet sie ganz anders an, als die Bopp'sche Richtung es thut, sie vergleicht, wie bereits gesagt, nicht blos das Sanskrit, sondern auch die éranischen Sprachen, auch gebraucht sie die Sprachvergleichung vorzugsweise zur Begründung der gegebenen Wortbedeutungen, nur ungern, und nothgedrungen entschliesst sie sich Wörter und Wortbedeutungen zu machen, während die Bopp'sche Richtung gerade hierin ihre Stärke sucht. Die sprachvergleichende Richtung nimmt hier die Sache viel zu leicht. Traditionelle Angaben darf man natürlich bezweifeln, aber man muss zum Zweifel ebensogut triftige Gründe haben wie zur Annahme. Dass es genüge, wenn man die Erklärung eines Awestawortes durch etymologische Gründe stützen kann, glaube ich nicht, ich weiss aus eigner Erfahrung, dass man auf diesem Wege öfter fehlgreift als das Richtige trifft. Wer Awestawörter blos etymologisch bestimmt und aus der Etymologie die Bedeutung derselben zu ermitteln sucht, der umgeht den wichtigeren und schwierigeren Theil der Aufgabe, welche dem Verfasser eines Awestawörterbuches obliegt: die historische Begründung.

Es war ursprünglich die Absicht des Ref. die oben angedeuteten Grundsätze an der Hand unseres Buches mit einer Reihe von Beispielen zu belegen und dabei näher zu besprechen. Bei näherer Betrachtung der Sachlage haben wir diesen Plan wieder aufgeben müssen, bei der grossen Fülle des Materials würde die Anzeige zu einer umfangreichen Abhandlung sich ausdehnen. Wir begnügen uns daher mit einigen Bemerkungen, die sich kurz abthun lassen. P. 126 flg. 168 wird die Stelle Vd. 7, 132 besprochen, welche lautet: noiț zî ahmi paiti nairi dva mainyû réna avastaoghat. Der Text bietet zu keiner Bemerkung Veranlassung, bis jetzt hat man auch die Stelle allgemein so aufgefasst wie die einheimischen Uebersetzer wollen, nämlich: "nicht sollen in Bezug auf diesen Mann die beiden Himmlischen (Ormazd und Ahriman) mit einander in Kampf gerathen", erst neuerdings hat Geldner vorgeschlagen abweichend zu übersetzen: "die beiden Himmlischen werden an diesen Menschen keine Schuldforderung mehr haben". Wir stimmen Hrn. H. bei, wenn er sich gegen diese Erklärung wendet, wir müssen aber gestehen, dass wir auch dem Sinne nach die neue Erklärung nicht als die vorzüglichere anzuerkennen vermögen, wie dies Hr. H. (p. 127) zu thun scheint, ebensowenig können wir einsehen, was dem Sinne nach an der bisherigen Fassung befremden könne. Es ist ja bekannt, dass nach Ansicht der Parsen an der Brücke Cinvat die Seele eines jeden Verstorbenen gerichtet wird und dass bei dieser Gelegenheit sowol die guten als die bösen Geister ihre Ansprüche geltend machen. Wir können darin nichts Besonderes finden, auch in christlichen Legenden kommt es ja vor, dass sich Engel und Teufel um eine arme Seele streiten, deutschen Lesern dürfte sofort der Schluss des zweiten Theils des Faust einfallen. Indessen, gegen das Wort réna werden Bedenken erhoben und es fragt sich also, ob dasselbe Kampf bedeuten könne. Nach der Tradition ist diese Frage zu bejahen, denn sie übersetzt réna mit יַבאר i. e. neup. יַבאלן bellum, certamen. An einer commen tirten Stelle kommt das Wort nicht mehr vor, sondern nur noch Yt. 14, 25, we es bis jetzt mit streitbar (fighting bei Darmesteter) übertragen wurde und zwar mit gutem Grunde. Schon Justi hat auf das in den Gathas vorkommende rana hingewiesen, das von

oder prativadin, Widersacher, übersetzt wird. Die Bedeutung passt trefflich für den Siegesgott, dem das Beiwort gegeben wird und erlaubt uns an beiden Stellen dasselbe Wort zu sehen, was nicht der Fall sein könnte, wenn wir in der ersten Stelle die Bedeutung Schuld annehmen wollten. Was die Ableitung des Wortes betrifft, so hat das neupersische עונה, propellere, wol das nächste Anrecht auf Verwandtschaft und Hr. H. wird Recht haben, wenn er unser Wort auf die Wurzel ar zurückleitet, wir möchten auch an lat. adorior erinnern. Selbst die Vermittlung mit skr. rana, Kampf, hat nicht grössere Schwierigkeit als die mit rina, Schuld.

Die Stelle Vd. 3, 99 flg. (3, 30 W.) ist neuerdings wiederholt besprochen worden, auch bei H. H. (p. 35. 175), der die einheimische Uebersetzung mit Recht in Schutz nimmt. Ref. gesteht, nicht zu begreifen, warum diese höchst einfache Stelle soviel Schwierigkeit gemacht hat. Wir übersetzen die Worte 3, 99-104 (3, 31 W.) in Uebereinstimmung mit der einheimischen Ueberlieferung folgendermassen: "Wer Getreide erzeugt, der erzeugt Reinheit, er pflegt die mazdayasnische Religion, er säugt die mazdayasnische Religion mit 100 Füssen, 1000 Brüsten, 10000 Opfern. Mit anderen Worten: wer Getreide grosszieht, der thut der mazdayasnischen Religion dieselben Dienste, welche Aeltern einem neugebornen Kinde erweisen, wenn sie 50 Diener (= 100 Füsse) halten um dasselbe herumzutragen, oder 500 Ammen (= 1000 Brüste) um es zu säugen oder wenn sie den Göttern 10000 Opfer für dessen Erhaltung bringen. Was weiter folgt (3, 105—110) setzt denselben Gedanken fort, indem gezeigt wird, wie bei dem allmäligen Heranwachsen der Aehren die Dämonen immer ohnmächtiger werden und zuletzt ganz geschlagen sind, es versteht sich von selbst, dass die Macht der mazdavasnischen Religion in demselben Maasse sich vermehrt als die der Dämonen sich vermindert. Den Grund giebt uns das zuletzt (112-115) angeführte Mäthra an: Niemand, der nicht isst, vermag etwas, er kann also auch keine guten Werke vollbringen. Die Schlussfolgerung liegt nahe: leibliche Nahrung ist auch für die Ausübung der Religion unentbehrlich, wer sie herbeischafft. thut also ein auch in religiöser Hinsicht verdienstliches Werk.

Es sind nun besonders die beiden άπ. λεγ. paitista und paiti dara, welche zur Beanstandung der einheimischen Uebersetzung geführt haben. Was paitista betrifft, so bezieht es sich auf das vorhergehende fravaza vazaiti (er führt vorwärts, schaukelt) zurück und soll dasselbe bedeuten wie das gewöhnlichere paitistana, Fuss. Hiergegen lässt sich auch nichts einwenden, beide Wörter verhalten sich wie skr. pratishtha und pratishthana und bedeuten, wie diese mit welchen sie identisch sind, Fussgestell, Fuss. Paitidara bezieht sich auf das vorhergehende

frapinaoiti') zurück, das die einheimische Uebersetzung richtig übersetzt: "giebt Milch, säugt" (cf. pipyūshi und apiyūshi), man hat aber für paitidara die Bedeutung Brust bezweifelt, mit Hinblick auf die Etymologie und die Stelle Yt. 6, 3, wo diese Bedeutung nicht passt. Hier ist eine nähere Erörterung allerdings nöthig, wir werden sie aber am besten an die zuletzt genannte Stelle anschliessen, welche lautet: nava cis mainyava yazata ağhva açtvaiti paitidram noit paitistam vidheñti. Ich übersetze jetzt, ähnlich wie Darmesteter, folgendermaassen: nicht würde irgend einer der himmlischen Yazatas in Bezug auf die bekörperte Welt Unterstützung und Aufrechthaltung vermögen". Früher hatte ich paiti dram mit "Abwehr", paitistam mit "Widerstand" übersetzen wollen. In meinem Commentare zu der St. habe ich gesagt: "In dem Worte paiti-dram sucht Edal den Begriff des in Acht Nehmens, in paitistam, den des Bestehens, und diese Fassung lässt sich vertheidigen, ich habe indess die Bedeutung der Praep. paiti etwas mehr betont, wozu die Bedeutung von paitistäiti das Recht giebt". Dieser Grund ist aber durchaus nicht stichhaltig, wir dürfen von der Tradition nur abweichen, wo es nöthig ist, nicht wenn unsere subjective Ansicht dies wünschenswerth macht, sonst laufen wir Gefahr, eine Ansicht in den Text hinein zu interpretiren, an welche weder der Verfasser desselben noch seine Leser gedacht haben; aus diesem Grunde berichtige ich jetzt meine frühere Uebersetzung in der oben angegebenen Weise. Wenn nun paiti-dra Aufrechthaltung, Unterstützung bedeutet, so muss paiti-dara dieselbe Bedeutung haben, denn dar und dra sind nur Spielarten derselben Wurzel. Dem éranischen paiti-dara steht nun zwar kein indisches pratidhara zur Seite, aber das indische Verbum prati-dhar bedeutet sowol aufhalten als aufrecht erhalten. Wenn nun die einheimische Uebersetzung unser paiti-dara mit Brust wiedergiebt, so übersetzt sie zwar etwas frei, aber durchaus nicht unrichtig, denn die Erhaltung eines neugebornen Kindes hat eben durch die Mutterbrust zu geschehen.

Ueber die Bedeutung zweier Wörter, die im zweiten Capitel des Vendidad vorkommen und die schon mehrfach besprochen worden sind, äussert sich Hr. H. p. 44. 182 und 185 seines Buches. Es sind dies die Worte çufra und astra; was der Verfasser über das letztere Wort sagt, hat unseren Beifall, über das erstere sind wir abweichender Meinung. Die älteste Tradition sagt uns, çufra bedeute Etwas, das mit einem Loche versehen ist (سعرائي أومند), mit einer so allgemeinen Angabe, die auf gar viele Dinge passt, war nicht viel zu machen, doch sah man, dass man das Wort auf

<sup>1)</sup> Ys. 19, 51 ist die nur von einem Codex bezeugte Lesart frapinaoiti falsch.

eine Wurzel çup, durchbohren (neup. سفتر.) zurückleiten müsse. Die Annahme, dass cufra eine Lanze bedeute, scheitert an dem Bedenken, dass das Suffix ra dem Worte eine active Bedeutung giebt, man erwartete eher die passive. Westergaard schlug die Bedeutung "Pflug" vor, die sich an neup. سولي anlehnte, aber hier entsteht ein etymologisches Bedenken: das Wort wird sawli gesprochen, was eher auf eine Grundform çafra schliessen liesse. Endlich aber sind beide Erklärungen dem Sinne nach durchaus nicht empfehlenswerth, es lässt sich schlechterdings nicht sagen, was der König Yima mit der Lanze oder mit dem Pfluge machen solle. Nachdem einmal ermittelt war, dass die neuere Tradition das Wort durch "Ring" übersetze, gesteht Ref., nicht einzusehen, warum diese Deutung noch bezweifelt wird, welche übrigens schon Geiger (im Glossare zu seiner Chrestomathie) angenommen hat. Zuerst: auf çufra geht das np. سوفار foramen, auf eine Deminutivform çufraka das np. سوران, Loch, zurück, Niemand kann auch bezweifeln, dass die Benennung "mit einem Loche versehen" auf den Ring passt. Die Bedeutung passt vortrefflich an allen Stellen: dem Yima sollen die Embleme der Königsherrschaft übergeben werden und diese sind der Siegelring und das Schwert. Für den Ref. sind die Untersuchungen über dieses Wort hiermit abgeschlossen. Dasselbe gilt natürlich auch von dem Worte astra, wir finden es ganz richtig, dass Hr. H. an der überlieferten Bedeutung Schwert festhält, sie ist die einzige für unsere Stelle passende. Bei den Indern bedeutet das identische ashtra einen Ochsenstachel, man muss sich aber hüten zu glauben, dass dies die ursprüngliche Bedeutung des Wortes sei. Beide Wörter gehen vielmehr auf ein indogermanisches aktra zurück, das "scharf, spitzig" bedeutet, von da ist dann das Wort in beiden arischen Sprachen in verschiedener Bedeutung aufgefasst worden. - Diese Bemerkungen werden, wie wir hoffen, hinreichen um zu zeigen, dass man kein Gesetz einer wissenschaftlichen Auslegung zu verletzen braucht, wenn man die einheimische Erklärung unter die Hülfsmittel zum Verständnisse des Awesta aufnimmt und ihr neben der Sprachvergleichung die gebührende Stellung anweist.

F. Spiegel.

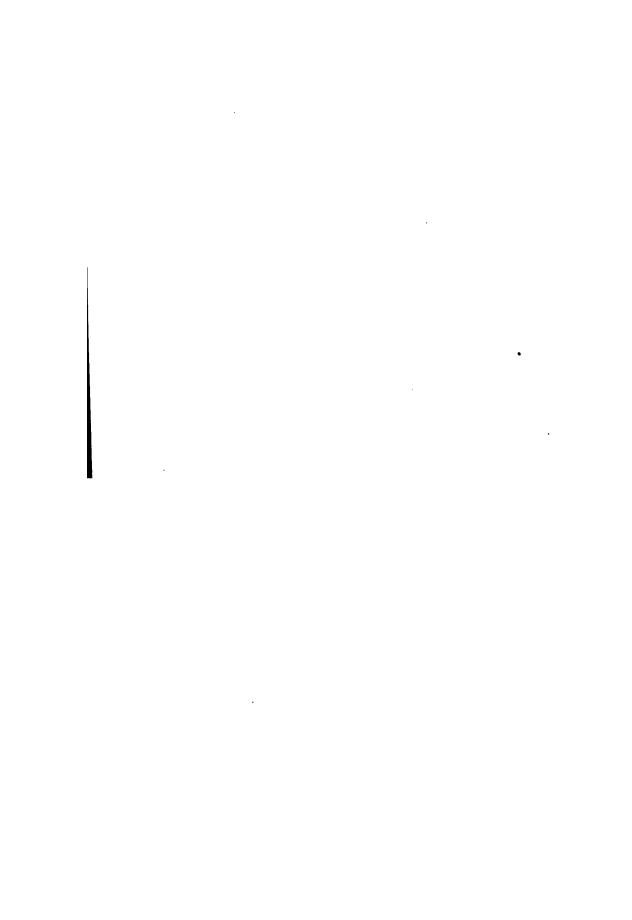

# Philosophische Gedichte des 'Abû-l'alâ' Ma'arrì.

Von

# A. von Kremer. (Vgl. Bd. XXXI S. 471 ff.)

I.

إِذَا مَا رَأَيْتُمْ عُصْبَةً فَجَيِيَةً فَمِنْ رَأْيِها لِلنّاس فَجْمُ الْمَسَاجِدِ وَلَـٰلَدَقْمِ سِمِّ مُرْقِدٌ كُلَّ ساهٍ على غِرَّةٍ أَوْ مُوقِظُ كُلَّ هاجِدِ يقولون تَنْشِيمُ القِرَانِ مُغَيِّمٌ مِنَ الدِّينِ آشارَ السَّرَاةِ الأَمَاجِدِ مَتَى يَنْزِلِ الْأَمْرُ السَّمَاوِيُ لَا يُفِدْ سِوَى شَبَحٍ رُمْحُ الكَمِي المُنَاجِدِ وَإِنْ لَحِنَى الْإَسْلامَ خَطْبُ يَغُصُّهُ فَمَا وَجَدَتْ مِثْلًا لَه نَقْسُ وَاجِد وَإِنْ لَحِنَى الْإِسْلامَ خَطْبُ يَغُصُّهُ فَمَا وَجَدَتْ مِثْلًا لَه نَقْسُ وَاجِد إِنَّا عَظَّمُوا كَيْوَانَ عَظَّمْتُ وَاحِدًا يَكُونَ لَهُ كَيْمَوانُ أَوْلَ سَاجِدِ إِنَّا عَظَّمُوا كَيْوَانَ عَظَّمْتُ وَاحِدًا يَكُونُ لَهُ كَيْمَوانُ أَوْلَ سَاجِدِ

Wo immer Karmaten du siehst 1), da hörst du sie sagen: Man könne des Moscheenbesuchs sich gänzlich entschlagen.—

Den einen wiegt in Schlummer des Schicksals Macht, Während der andre darob aus dem Schlafe erwacht.

<sup>1)</sup> Wörtlich: eine Schaar (von Männern) aus Hagar, der Hauptstadt der Karmaten. Hierunter sind die zu jener Zeit über Aegypten und den grössten Theil von Syrien herrschenden Fatimiden zu verstehen.

Sie sagen der Sterne Verbindung habe verwehrt, Was ehedem des Volkes Führer als Vorschrift gelehrt.

Erfloss der Himmelsbefehl, so schwingt vergebens Die Lanze der Recke zum Raube des feindlichen Lebens.

Wenn der Islam oft litt unter Schicksalsstreichen: Keiner ist dem, der jetzt ihn traf, zu vergleichen! 1)

Sie verehren Saturn — dem Ewigen bin ich eigen, Vor dem sich Saturn voll Ehrfurcht zur Erde muss neigen!

#### П.

رُكُوبُ ٱلنَّعْشِ وَافَى بِٱنْتِعَاشِ أَرَاحَ مِنَ النَّعَتُمِ رِجْلَ عَسَ أَلَمْ تَعْجَبْ مِنَ الشَّيْضِ المُعَثَى يَنْفومُ عَلَى ٱنْحِنَا ﴿ وَٱرْسِعَاشِ يَكُونُ عَنِ الصَلَاةِ لَهُ تُعُودٌ وَيَهْشِى بِالمَفَاوِزِ لِللَمَعَاشِ

> Die Bahre besteigen ist der Weg Ruhe zu finden, Das Mittel um nicht zu straucheln für den Fuss des Blinden.

Seltsam fürwahr: den Alten sieh dort, den Kranken, Er steht mit Mühe auf und schreitet mit Wanken,

Er bleibt vom Gebet in der Moschee wegen Schwäche zu Haus, Aber zieht durch Wüsten und Berge auf ein Almosen aus!

Das Ereigniss, auf welches hier hingedeutet wird, ist wahrscheinlich der im Jahre 440 H. erfolgte Tod des Bujidensultans Abu Kaligar.

# ш.

لا تَخْبَأَنْ لِغَدِ رِزْقُ وَبَعْدِ غَدِ فَكُلَّ يَوْمٍ يُسَوَافِي رِزْقُ هُ مَعَهُ وَانْخُرْجَمِيلًا لِأَدْنَى \* آلقُوتِ (اتُدْرِكُهُ ولِلْقِيَامَةِ تَعْرِفْ ذَلْكَ أَجْمَعَهُ فَرَقْ تِلْدَدَكَ فِيمَا شِئْتَ مُحْتَقِرًا فَلَيْسَ يَدْرِفُ خَلْفَ النَّعْشِ أَنْمُعَهُ وَآسَمِع النَاسَ مَا تختارُ مَسْمَعَهُ وَآسَمِع النَاسَ مَا تختارُ مَسْمَعَهُ واكثَرُ الأَنْسِ مِثْلُ الذِّنْبِ تَصْحَبُهُ إِذَا تَبَيَّنَ مِنْكَ الصَّعْفَ أَطْمَعَهُ إِذَا تَبَيَّنَ مِنْكَ الصَّعْفَ أَطْمَعَهُ أَنَا تَبَيَّنَ مِنْكَ الصَّعْفَ أَطْمَعَهُ أَنْ التَّهْ الْمَعْفُ أَطْمَعَهُ أَنْ التَّهْ الْفَعْفُ أَطْمَعَهُ اللَّهُ الْمَعْفُ أَلْمَعَهُ اللَّهُ الْفَعْفُ أَلْمَعَهُ الْعَلَيْ الصَّعْفَ أَطْمَعَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْ الصَّعْفَ أَلْمَعَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْمُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْمَعْمُ الْعَلَيْمَ مِنْكُ الصَّعْفَ أَطْمَعُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ

Speichre nicht die Kost auf von heute für morgen! Jeder Tag bringt die Kost mit ohne dein Sorgen.

Speichre Gutthaten auf für die erhaltene Kost, Bei dem jüngsten Gericht gereicht's dir zum Trost.

Vertheile ohne Grämen deine ganze Habe: Es weint keine Thräne dir nach im Grabe.

Thu andern, was an dir selbst dir am besten behagt, Sag' ihnen, was du willst, dass man dir wieder sagt!

Ach! meist sind die Menschen wie Wölfe: sie folgen dir nach Und zerreissen dich, sobald du wurdest schwach!

<sup>1)</sup> Codd. Lugd. الوقت Die Vergleichung der zwei in der Bibliothek

zu Leiden befindlichen Handschriften hatte Professor M. J. de Goeje die Gefälligkeit selbst zu besorgen, wofür ich demselben den besten Dank aussproche. Es wurden hierdurch verschiedene gute Lesarten gewonnen und wenn ich trotzdem an einigen Stellen die Lesart meines Codex (Cod. K.) festhalte, so that ich dies nach reiflicher Erwägung. Die in Kairo befindliche Handschrift, nach der mein Exemplar angefertigt ward, ist übrigens nicht blos sehr alt, sondern höchst correct und sorgfältig geschrieben. Sie ist datirt vom Jahre 639 H. — Nur die Gedichte I und IV die später hinzukamen sind mit den Leidener Handschriften nicht collationirt worden.

#### IV.

صَدَقَتُكَ صَاحِبِي لا مَالَ عِنْدِى وَقَدْ كَثُمَ الطَّيَافِيُ وَالصَّيُوفُ أَنَّاسَ فِي أَكُوفِي مَالَعِيْدِي أَنَّاسَ فِي أَكُوفِيهِمُ عِصِي وَقَوْمٌ فِي أَكُوفِيهِمُ سُيُوفُ نَرَاعِمْ نَوْسَاتُ وَلَيْكِنْ نُفُوسُهُمُ إِذَا كُشِفَتْ زُيُوفُ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شِرْبٍ كَدِيمٍ يُسَدُّ بِوِرْدِهِ الْعَادِي الْعَيُوفُ

Glaub mir, mein Freund, meine Habe ist geworden alle,

Von der Gäste Menge und der Schmarotzer lärmenden Schwalle.

Die einen haben Knüttel, die sie schwingen, Die andern aber Schwerter mit scharfen Klingen:

Von aussen blanke Silberlinge, doch genau betrachtet, Ist ihr Innres falsche Münze, die jeder verachtet.

Nicht mehr auf Erden findet sich ein Trunk von edler Hand, Woran der Erdurstende sein Labsal fand.

#### V.

رَدَّتُ إلِى مَلِيكِ \* الخَلْقِ (اللَّهُ عَلَى فَلْم أَسْتَلْ مَتَى يَعَعُ الكُسُوفُ \* وَكُمْ (" سَلِمَ الجَهُولُ مِنَ المَنَيَا وعُوجِلَ بِالْحِمَامِ الْفَيْلَسُوفُ

Dem Herrn der Schöpfung überlass ich meine Belange Und frage nicht, wann die Eklipse für mich anfange.

Wie mancher Thor entrann schon der Gefahr Und wie mancher erlag, obschon er ein Weiser war!

<sup>1)</sup> Cod. Lugd. 100 التحقّ 2) Cod. K. فكم .

VI.

وُجُوفُكُم كُنْكُ وَأَقْوَافُكُمْ \*عَذَى(¹ وأَكْبَاكُكُمْ سُ أِما بِي طِمْقٌ للمَسيمِ ولا الشُّوى \* لِأَتِي صَبيرٌ (\* لَا تُصنَّى المُّ الطُّرُةُ، أَغْرِبَانُكَ السُّحُمُ ٱسْتَقَلَّتْ مَعَ الصُّحَى سَوَانِيَ أَمْ مَرَّتْ حَمَاتُمُكَ الْوُرْ فَي رَحَلْتُ فَلَا دُنْيَا وَلَا دِينَ نَـلْتُهُ ومَا أَوْبَتِي الَّا السَّفاهَةُ والخُرْقُ مَتَى يُخْلِس التَّقُوى لَمُوْلَاهُ لا يَعْضٌ عَطَايَاهُ مَنْ صَلَّى وَقَبْلَتُهُ الشَّ أرَى حَيَـوَلَ الْأَرْضِ يَرْقُبُ حَتْفَهُ ويُفْرِعُهُ رَعْثُ ويُطْمِعُهُ بَرْقُ فَيَا طَائَمُ ٱتَّمَنَّى وِيا ظَبْمُي لا تَخَفُّ شَذَاىَ (\* فما بَيْنِي وبَيْنَكُمَا فَرْوُ

> Eure Gesichter sind fahl, eure Mäuler grinsen, Schwarz sind die Herzen und blau eurer Augen Linsen 4).

Mir fehlt die Kraft zur Reise. wie zum nächtlichen Ritte, Blind bin ich, mir leuchtet kein Weg, dass ich ihn beschritte 5).

Sind dir die Raben am Morgen glückverheissend geflogen? Sind die Turteltauben dir etwa in der Quere vorbeigezogen?

Ich reiste, doch Geld nicht noch Glauben hab' ich zurückgebracht, Hingegen von Thorheit und Wahn eine reiche Fracht 6).

Dient man Gott mit Inbrunst, dann gewiss spendet Er Gnaden, dem der betend zur Kibla hin sich wendet.

<sup>4)</sup> Blaue Augen gelten bei den Arabern als Merkmal des Menschen von fremdem Stamme und von böser, tückischer Art. 5) Der Dichter war bekanntlich blind. 6) Bezieht sich auf Abû-l'alâ's Reise nach Bagdad.

Ich sehe das Gethier der Erde vor dem Tode zittern, Erschreckt vom Donner, erquickt von den Regengewittern.

O Vöglein! sei ruhig und Gazelle von Furcht und Sorgen sei frei! Denn kein Unterschied ist fürwahr zwischen uns zwei!

#### VII.

أَنْمَرْ عَنْ كَالْبَكْرِ بَيْنَا لاَحَ كَامَلَةً أَنُّواُرُهُ عَدَ \* فِي النَّقْصَانِ ( فَأَمْتَحَقَ والنَّاسُ كَالْزَرْعِ بِاقٍ فِي مَنَابِتِهِ حَتَّى يَهِيجَ وَمَرْعِتَّى وَمَا نَحِقَا عَلَّ البِلَى شَيْفِيدُ الشَّخْصَ فائدةً فَلْمِسْكُ يَزِدادُ مِن طِيبِ إِذَا سُحِقًا

> Der Mensch gleicht dem Monde: sobald er die Völle erreicht, Nimmt er wieder ab und schwindet allmälig und erbleicht.

Die Menschen sind wie die Saat des Feldes, die im Halme steht, Bis sie welkt, denn bevor sie gereift, wird nicht gemäht.

Möglich, dass die Vernichtung dem Menschen zum Heile sich wendet, Wie Moschus, der je mehr zerrieben desto mehr Duft entsendet.

#### VIII.

جاء القِيرَارُ، وأَمْسُ اللهِ أَرْسَلَهُ وِكان سِتْمَ عَلَى الأَدْيَانِ فَٱنْخُرِقَا مَا أَيْمَ الْمُلْكُ اللهِ عَادَ مُنْتَقِصًا ولا تَالَّفَ إلّا شَتَ وأَفْتَرِقَا مَا أَيْمَ المُلْكُ اللهِ عَادَ مُنْتَقِصًا ولا تَالَّمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المِلمُ المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا ال

<sup>1)</sup> Cod. K. النقصان.

إِحْذَرْ سَلِيلَكَ فَالنّارُ الّنَى خَرَجَتْ مِنْ رَنّدِها إِنْ أَصابَتْ عُودَهُ آحْتَرَق وَكُلُّنا قَوْمُ سَوْهِ لا أَخْص بِهِ بَعْصَ الْأَنْامِ ولَكَن أَجْمَعُ الْفِرَقَا لا تَرْجُونَ أَخًا مِنْهُمْ ولا وَلَدُها وَإِن رَأَيْتَ حَيَاءُ أَسْبَغَ الْعَرَقُ الْعَرَقُ وَالنّهُ سُمْ مِنَ الْأَعْدَاءَ كُلّهِمُ وَإِن خَلَتْ بك يَوْمًا فَآحْتَرِزْ فَرَقَا وَالنّهُ سُمْ مَنْ الْأَعْدَةِ كُلّهِمُ مَنْ الْعُدَى عَنْدَ لَلّهَ تَعْدَ لَلْتَقُو وَالْبَرَقَا إِنْ رُمْتُ مِنْ شَيْحِ رَقْطٍ في بِيانَتِهِ لَلْعُصْنُ لَم يُجْنِ حَتَى أَلْبِسَ الْوَرَقَا وَكِيف أَجْبِي وَلَم يُورِقٌ لَهُم غُصْنِي وَالْغُصْنُ لَم يُجْنِ حَتَى أَلْبِسَ الْوَرَقَا وَكِيف أَجْبِي وَلَم يُورِقٌ لَهُم غُصْنِي وَالْغُصْنُ لَم يُجْنِ حَتَى أَلْبِسَ الْوَرَقَا وَكِيف أَجْبِي وَلَم يُورِقٌ لَهُم غُصْنِي وَالْغُصْنُ لَم يُجْنِ حَتَى أَلْبِسَ الْوَرَقَا وَكِيف أَجْبِي وَلَم يُورِقٌ لَهُم غُصْنِي وَالْغُصْنُ لَم يُجْنِ حَتَى أَلْبِسَ الْوَرَقَا وَكِيف أَجْبِي وَلَم يُورِقٌ لَهُم غُصْنِي وَالْعَصْنُ لَم يُجْنِ حَتَى أَلْبِسَ الْوَرَقَا وَلَكُرُ لاقى المنايا في آكُفِهِمُ وَكُم تَوَى الْبَحْرَ لا يَخْشَى بِه غَرَقَا وَلَكُ لَا الْفُوتِ لَم يَوْمَوْ الباطِلَه حَتَى أَبانُوا الَى تَصْدِيقَه طُرُقًا وَالْمُ الْهُوتِ لَم يَعْدَمْ لَهُ عَنْتُنا وَسَارِبُ الْمَاءَ لَمْ يَاثُمَنُ بِهِ \* شَرَقًا (اللهُ الْعُوتِ لَم يَعْدَمْ لَهُ عَنْتًا وَسُارِبُ الْمَاءَ لَمْ يَاثُمَنُ بِهِ \* شَرَقًا (اللهُ الْعُيْنِ وَالدَنيا بِه رُثِيَتْ ما انْ دَرَى أَسُواذًا حَلَّ أَمْ يَأْمُنُ بِهِ \* شَرَقًا (اللهُ الْعَيْنِ وَالدُنيا بِه رُثِيَتْ ما انْ دَرَى أَسُواذًا حَلَّ أَمْ يَأْمُنُ بِهِ فَلَا الْعَيْنُ وَالدُنْهِ الْعَيْنُ وَالدَانِيا بِه رُثِيَتْ ما انْ دَرَى أَسُواذًا حَلَّ أَمْ يَأْمُنُ وَلَا الْمُعَنْ وَالدُنيا بِه رُثِيَتْ ما انْ دَرَى أَسُواذًا حَلَى أَلَا الْعَنْ وَالْمُ الْعَيْنِ وَالدَيْهِ الْهُ عَنْتُنَا وَالْمَاءُ لَمْ يَامُنَ وَالدَالِهُ الْعَنْ وَالدُمُ الْعُنْ وَالْمُ الْعُنْ وَالْمُ الْعُنُونُ وَلِهُ الْمُونِ الْمَاءُ لَمْ يَامُونُ وَالدَالِهُ الْعَلْمُ وَلِيْ الْعُرْقُ الْمُعْتُونُ الْمُولِ الْعُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمَاءُ الْمُولِ الْمُعُولِ الْمُولِ الْمُعْرَالِ الْمُ

Das Sternbild kam und Gottes Gebot ward kund dem Gewissen, Ein Schleier lag auf den Religionen, er ward nun zerrissen.

 Kein Reich ward gegründet, das nicht wieder ward aufgehoben,
 Es ward zusammengefügt, dann zerstört und in Trümmer zerstoben.

اذا نَشَفْتَ عَن الرُّقْبَانِ حَالَهُمُ فَكَلُّهُمْ يَتَوخُّى الْتَبْمَ وِ الوَرقَا

<sup>1)</sup> Cod. Lugd. الشبق.

Religionen erfand man, um zu befriedigen den Eigennutzdrang: Denkt man tiefer darüber, so macht das Denken uns bang.

Trau deinem Sprössling nicht, denn ein Funken, deinem Zunder entsprungen, Hat schon oft des eignen Stammes Geäste verschlungen!

Wir alle sind böse, nicht will ich solche Behauptung wagen Von Einzelnen, sondern von allen Sekten muss ich es sagen.

Drum setze weder auf Bruder noch Sohn dein volles Vertrauen, Und wenn sie auch die Wasser der Demuth scheinen zu thauen.

Der Feinde schlimmster ist aber stets die eigene Seele, Drum, wenn sie umgarnen dich will, sei fest und mit Muth dich stähle!

Wie mancher Gewaltige, dessen Lächeln Segen spendet, Ward einem Hammel gleich geachtet sobald er geendet!

So oft ich die Alten der Gemeinde befrug in Glaubensartikeln Um Vernunftbeweise, hörte ich stets nur Unsinn entwickeln.

Wie? Frucht soll ich tragen bevor die Blätter mir sprossen? Frucht trägt doch der Zweig erst, wenn er in's Laub geschossen.

Ach Gott! wie manche Hand ward grausam vom Arme getrennt, Und jene die stahl, blieb heil, weil niemand sie kennt.

 Der Perlmuschel brachten Menschenhände des Lebens Ende,
 Und sie lag im Meeresgrund unbesorgt, dass ein Taucher sie fände. Lügen wiederholt man und will nicht als Trug sie beseitigen, Sondern müht sich Wege zu finden, sie als wahr zu vertheidigen.

Keine Tugend gibt's: ach schweig um Tugend frag nicht! Edelsinn ist nur mehr ein Traumgesicht.

Wer da isst, der muss mit Mühe sein Brot sich erwerben, Wer da trinkt, wird vielleicht noch im Wasser verderben.

Die Sehkraft, durch welche die Welt sich zeigt in ihrer Fülle Weiss nicht, ob sie sitzt in blauer oder in schwarzer Pupille.

Erkennt man die Mönche, so wie sie sind, und wie sie leben, So weiss man, dass sie nur nach Gold und nach Silber streben 1).

#### IX.

صَحَكْنَا وَكَانِ الصَحْكُ مِنَّا سَفَاهَةً وَحُوًّ لَسُكَّانِ البسيطة أَن يَبْكُو يُحَطِّمُنَا \*صَرْفُ (\* الرَّمَانِ كَأَتْنَا وُجَاجٍّ وَلَكِنْ لا يُعَادُ له \*السَّبْكُ (\*

> Wir lachten und das Lachen war thöricht, so will mir scheinen; Den Menschen ziemt es besser, dass sie weinen:

Es bricht uns die Zeit, deren Schläge uns zertrümmern und zerstossen: Nur werden wir nicht, wie das Glas, neu umgegossen!

<sup>1)</sup> Dieses Gedicht enthält ein pessimistisches Programm. V. 1 ist gegen den Koransglauben gerichtet, indem an die Stelle des Korans der Einfluss der Conjunctur der Gestirne gesetzt wird. V. 3 zeigt deutlich, dass der Dichter keine positive Religion anerkennt. Im folgenden entwickelt er seine pessimistische Weltanschauung: Eigennutz, Unverstand und Schlechtigkeit beherrschen die Welt, nichts ist sicher. Die Mönche und Asceten selbst streben nur nach

<sup>2)</sup> Cod. K. رَيْبُ, 3) Cod. K. سبک schnödem Gewinn.

لَوْ صَبَّح م قال رُسْطَالِيسُ مِنْ قِلَم و قَبَ مَنْ مات لَم يَجْمَعْهُمُ الْفَلَكُ و مَذْهَبِي فَى الْبَراي كَوْنُهُمْ شِيْعًا كَالثَّلْجِ والقر منه النَجَوْنُ والحَلَكُ مَ آسُوَدَ حامَّ لِذَنْبِ كَان أَحْدَثَهُ لَكِنْ غَيِزَةُ نَوْنٍ خَطَها المَلِكُ إِنْ لَم يكُنْ فَي سَمَاء فوقَنَ بَشَرَّ فليس فى الارض او ما تَحْتَهَ مَلَكُ له حَلَّ حَيْثُ تَبَتَى لِلَيْ مِنْ أَمَم ثُمَّ ٱلْقَصَوْا وسبيلًا \*واحذا(ا سَلَكُو لِن تَسْتَلِ الْعَقْلَ لا يُوجِدْنَ مِن خَبَرٍ \*عن (الاوائلِ الله أَنَّهُم هَلَكُو النَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

Wäre das wahr, was Aristoteles lehrte die Menge, Und erwachten wieder die Todten, so wäre der Himmel zu enge!

Meine Ansicht über die Menschheit ist so: es gibt da Rassen

Wie der Schnee oder das Pech und daneben die Braunen und Blassen.

Ham ist schwarz nicht wegen der Sünden, die er verbrochen,

Sondern weil diese Farbe der Schöpfer ihm zugesprochen.

Und wenn da oben im Himmel keine Menschen leben,

So wird es wohl auch unter der Erde keine Engel geben ").

Ach wie viele Völker sassen, wo nun unser Stamm verweilt,

Sie gingen und sind desselben Weges alle enteilt!

Befragst du den Verstand, er gibt dir keine Kunde

Von den Vorfahren, den alten, ausser: sie gingen zu Grunde!

#### XI.

كُنْ صاحبَ النحير تَنْويه و تَفْعَلُهُ مَعَ الانام على أَنْ لا يَلدينوكا اذا طلبْتَ نَدَافُمْ صِرْتَ صدَّفُمُ وإن تُرِدْ مِنْهُمُ عِزّا يُهينوُكَا وكم اعانك ناش ما ٱستَعَنْتَ بهم الله السَّعَنْتَ بقوم لم يُعينُوكَا (ا فَعشْ بنفسك فالاخوانُ اكثرُفُمْ انْ لَا يَشينُونَ يومًا لا يَوينُوكَا

> Sei ein Vollbringer des Guten mit der That und mit dem Wollen! Wenn auch die Menschen dafür dir nicht das Gleiche zollen.

Rechnest du auf ihre Grossmuth. so bist du betrogen, Willst du geehrt sein, so wirst du von ihnen in den Staub gezogen;

Oft half dir einer, den du um Hilfe nicht angegangen, Und flehtest du um Hilfe, ohne Hilfe vom Rechten zu empfangen!

Drum lebe für dich und lasse die Freunde, du wirst nichts verlieren, Denn, wenn sie dich nicht beschmieren, so werden sie dich nicht zieren.

#### XII.

مَتَى تُشْرَفٌ مَعَ ٱمْرأَةِ سِوَاهِ فقدْ أَخْطَأْتَ في الرأى التَّريك فَلَوْ يُرْجَى مَعَ الشُّرَكَاء خَيْرٌ لَمَا كَانَ الإِلَهُ بِلَّا شَريِكِ

> Geselltest der Gattin du eine zweite zu: Gegen den gesunden Verstand verstiessest du. Würde die Mehrzahl wirklich zum Nutzen gereichen, So ware nicht Gott ohne seines gleichen!

<sup>1)</sup> In den beiden Handschriften der Leidener Bibliothek sind V. 3 und 4 in der obigen Anordnung, während in meiner Handschrift die Reihenfolge um-. فالأهلون . haben beide Leidener Codd فىالاختوان gekehrt ist. Statt

#### XIII.

انا كان ما قال الحكيم فما خلا زماني مِنّى مُنْدُ كانَ ولا يَخْلُو أَفَرَّقُ طَوْرًا ثُمَّ أَجْمَعُ تارَةً ومِثْلِي في حالَاتِهِ السِّكْرُ والنَّنْخُلُ وَأَبْخَلُ بالطَّبْعِ الّذي لَسْتُ غالبًا ومِنْ شَرِّ اخلاقِ الرِّجالِ هو البُخْلُ أَرَادَ آبْنَهُ المُثْرِي لِأَخْذِ تُرَاثِهِ (الوقعَ عَلَى الآباءُ ما وُضِعَ السَّخُلُ أَرَادَ آبْنَهُ المُثْرِي لِأَخْذِ تُرَاثِهِ (الوقعَ عَلَى الآباءُ ما وُضِعَ السَّخْلُ

Spricht der Weltweise die Wahrheit so lebe ich schier Von jeher und seit Beginn der Zeiten bin ich hier.

Auflösung und Wiedervereinigung folgen fort und fort, Wie die Palmen und der Sidr wieder blühen, nachdem sie verdorrt.

Ich aber geize mit der Lebenskraft<sup>2</sup>), die ich nicht überwinde, Wenngleich der Geiz ist gewiss der Menschen schlechtestes Angebinde.

Um einen Erben zu haben wünscht sich der Reiche einen Knaben,
Wären die Väter gescheidt, sie würden keine Kinder haben!

#### XIV.

يقولون إِنَّ الجِسْمَ تُنْقَلُ رُوحهُ الى غَيْرِهِ حتَى يُهَذِّبَها الْـنَـقْلُ فلا تَقْبَلُنْ ما يُخْبِرُونَكَ ضَلَّـةَ اذا لم يُـوَّيِّدُ ما أَتَوْك بِهِ الْعَقْلُ وليس جُسُومُ كَالنَّخِيل واإِنْ سَمَا بها الْفَرِّعُ اللّ مِثْلَ ما نَبَتَ البَقْلُ فعِشْ وَالِعًا وَآرُفُقْ بِنَقْسِكَ طَالِبًا فَإِنَّ حُسَامَ الهِنْدِ يَنْهَدُهُ الصَّقْلُ

<sup>1)</sup> Cod. K. المأخذ ارثه. 2) Es bezieht sich diese Stelle sowie das folgende auf des Dichters choloses Leben und seine Abneigung gegen die Fortpflanzung.

Viele meinen, dass die Seelen durch die Körper wandern, Bis sie gereinigt die Wanderung von dem einen zu dem andern.

Lass dich nicht irren durch solches leere Geschwätz, Das keine Bestätigung findet in des Verstandes Gesetz.

Diese Körper, der Palme vergleichbar, so hoch sie auch ragen, Sind wie die Pflanzen, welche die Gefilde tragen.

Drum lebe still und behabe dich wohl mit Bedacht, Da zu viel Fegen das beste Schwert nur schartig macht.

أَمْيَتُنَّا شُهْبُ الدُّجَى أَم مُحسَّةً ولا عَقْلَ أَمْ في آلَهَا الحسُّ والعَقْلُ ودانَ أَنَّاسٌ بِالْجَيزَاء وكَوْنِهِ وقال رجالًا إِنَّامًا أَنْتُمُ بَقْلُ فَأُوصِيكُمُ أَمَّا قبيحًا فجانبُوا وأَمَّا جميلًا من فَعَال فلا تَـقُّـلُـو فَاتِّي وَجَدَّتُ النَّفْسَ تُبْدِي نَدَامَةً على ما جَنَتْهُ حينَ يَحْصُرُهَا النَّقْلُ وإِنْ صَدِيَّتْ أَرْوَاحُنَا \* في جسومنا( فَيُوشِكُ يـومًا أَنْ يُعَادِدَهَا الْصَّقْلُ

> Sind die Sterne der Nacht todt oder haben sie Leben? Sind sie ohne Geist oder ist ihnen Verstand gegeben?

Die einen glauben an Vergeltung im Jenseits und was daraus fliesst, Doch andere sagen: ihr seid wie das Kraut, das im Felde spriesst.

Ich mahne euch nur: gegen die Sünde seid auf der Hut, Aber die guten Thaten, wo immer ihr könnt, die thut!

Denn ich sah, dass das Gewissen alle jene mit Vorwürfen plagte, Die gesündigt haben, als der Tag des Abschieds tagte.

Denn, wenn auch die Seele im Leibe mit Rost sich belegt, So kommt vielleicht der Tag, wo auf's neue sie wird blank gefegt!

#### XVI.

قُلْتُمْ لَنَا خَالَقٌ حَكِيمٌ قُلْنَا صَدَقَتُمْ كَذَا نَقُولَ وَعَمْ لِنَا خَالَقٌ حَكِيمٌ قُلْنَا صَدَقَتُمْ كَذَا نَقُولَ وَعَمْنِهِ اللَّهُ فَقُولَ وَعَانٍ (\* أَلَا فَقُولَ وَعَانُ لَيْمَ تُنَا عُقُولُ هَذَا كَلَامٌ لَهُ خَمِتًى معناهُ لَيْسَتُ لَنَا عُقُولُ

Ihr spracht: wir haben einen Schöpfer voll Weisheit! Wir sagten: so behaupten wir in der That! Ihr sagt: Er ist ohne Raum und Zeit, Ist's nicht so, dann schaffet uns Rath. — Dunkel ist der Rede Sinn fürwahr: Uns fehlt der Verstand, das allein ist klar!

#### XVII.

تعالى الله فَهْوَ بِنَا خَبِيرٌ قَدِ أَضْفُرَتُ الى الْكَذِبِ الْعُقُولُ نَقُولُ على الْمُجَازِ وقد عَلِمْنَا بِأَنَّ الأَمْرَ ليس كما نَفُولُ نقولُ على المُجَازِ وقد عَلِمْنَا بِأَنَّ الأَمْرَ ليس كما نَفُولُ

Gott sei gepriesen, er kennt uns genau; Zur Lüge wurden die Geister gezwungen, Wir sprechen in Metaphern und wissen recht gut, Dass die Sache anders ist, als wir gesungen.

<sup>1)</sup> Codd. Lugd. زمان 2) Codd. Lugd. مكلن

#### XVIII.

إِن كَانَ مَنْ فَعَلَ الكِبَائِمَ مُجْبَرًا فَعِقَابُهُ ظُلْمَ على مَا يَقْعَلُ وَاللَّهُ إِنْ خَلَمَ على مَا يَقْعَلُ وَاللَّهُ إِنْ خَلَمَ المعادِيَ عَالِمٌ أَنَّ لِإِكَادَ البِيتَ مَنها تُجْعَلُ سَفَكَ الدِّمَء بها رِجالًا أَعْتَمُوا بِلخيل تُلْجَمُ بِلحديد وَتُنْعَلُ لا تُنصِّي فَرَاشَةً فضعائنُ الصَّدْرِ للحريثُ المُشْعَلُ لا تُنصِّي في المُشْعَلُ المُشْعَلُ

Ist der Verbrecher wirklich nicht willensfrei,
So wäre seine Bestrafung offene Tyrannei!
Gott wusste, als er die Erze erschaffen,
Dass man daraus schmieden würde die Waffen,
Womit die Krieger würden Blut vergiessen
Auf Rossen mit eisernen Hufbeschlägen und Gebissen.
Nicht wie der Falter in des Herzens Brande vergeh',
Es ist ja der Kummer im Busen ein brennendes Weh 1).

# XIX.

إِنْ عَلَىٰ الْوَقِ مُهَلِّلَهُ وَلَوْ الْمُعْ وَالْوَالُكُمْ وَالْمُعْ وَالْمُ وَالْمُ لَا الْمُمَنْ الْمُولِ مُهَلِّلَهُ الْمَنْ مُ الْمُعْنَ الْمَالِيَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَالُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ 
Eure Mäuler singen Psalmodien, die Herzen hingegen Und eure Seelen haben für's Recht nur feindliches Regen.

Der Dichter meint wohl hiemit den Zweifel, der bei Betrachtung der Widersprüche des Lebens, ihn nicht zur Ruhe kommen lässt.

<sup>.</sup> افتكار . Cod. K

Ich schwöre, dass eure Thora ihr Juden, nicht Weisheit lehrt, Wenn sie euch den Weingenuss offen gewährt.

Traut nicht sorglos dem Blitz in der Wolke, der aufleuchtend winkt, Es ist des Schicksals gezücktes Schwert, das da oben blinkt.

Die Ereignisse betrachtend sagt der Weise:
"wer Wahrheit lehrt"
"Zwingt auch den störrigsten Hengst",
"wie sehr er sich wehrt."

Es irren die Hantfen und auch die Christen sind nicht klug,
Die Juden faseln und auch die Magier

Die Juden faseln und auch die Magier leben in Trug.

der entschwand! 1).

 Zweierlei sind die Menschen: mit Glauben, doch ohne Verstand,
 Die andern mit Verstand: doch der Glauben

#### $\mathbf{X}\mathbf{X}$

صَلَبَ الْحَسَائِسَ وْآرْتَقَى فى مِنْبَمٍ يَصِفُ الحسابَ لِأُمَّةٍ لِيَهُولَهَا ويكونُ غيمَ مُصَدِّقٍ بِقِيمَامَةٍ أَمْسَى يُمَثِّلُ فى النفوس نُعُولَهَا وَيَحونُ غيمَ مُصَدِّقٍ بِقِيمَامَةٍ أَمْسَى يُمَثِّلُ فى النفوس نُعُولَهَا وَيُجولَهَا وَشُيوخَهَا وشبابَها وكهُولَهَا لو قام أُمْوَاتُ العواصم وَحْدَهَا مَلُوا البِلادَ حُزُونَهَا وسهُولَهَا فَحُدِ الّذي قال اللّبيبُ وعِشْ بِهِ وَنَع النّعواة كَذُونَهَا وَهُولَهَا وَحَهُولَهَا فَحُدِ الّذي قال اللّبيبُ وعِشْ بِهِ وَنَع النّعواة كَذُونَهَا وَهُولَهَا

Er jagte den Lüsten nach und stieg trotzdem zur Predigerkanzel empor, Da schildert' er das jüngste Gericht, um heilsamen Schreck zu verbreiten im Zuhörerchor.

<sup>1)</sup> Die zwei letzten Verse führt schon Abulfeda in seinen Annalen an und nach diesen sind sie von Weil, in seiner Geschichte der Chalifen, sowie von Dozy in seinem: Het Islamisme bekannt gemacht worden.

Er glaubt nicht selbst an die Auferstehung noch an ihre Qualen, Das hält ihn aber keineswegs ab sie haarklein auszumalen.

Ich finde, dass die dunklen Wolken der Verblendung sich breiten über alle Kreise, Ueber die Jungen sowohl als über die Alten. die Knaben sowohl als die Greise.

Stünden die Todten auf dieser einzigen Landschaft, du würdest schauen, Wie sie die Länder füllen und über Berg und Thal sich häufen und stauen.

Drum vernimm den Rath, den der Weise gibt und richte dich darnach: Lass die Bethörten, diese Lügner und Tröpfe, so entgehst du dem Ungemach! 1)

#### XXI.

افْهَـهْ عَن الآيَّام فَهْمَى نـواطـقُ ما زال يَـضْـرِبُ صَرُّفُها الأَمْـثَـالَا لم يَمْض في دُنياك امر مُعْجِبٌ إلَّا أَرَثْكَ لِمَا مَضَى تِمْتَالًا

> Erfasse den Sinn dieser wechselnden Tage, sie sprechen in Fabeln: Ihr Wechsel führt dir vor eine Reihe

lehrreicher Parabeln.

Kein seltsam Ereigniss geschieht in dieser Welt, Das nicht, wie im Bilde, schon einmal gescheh'nes erzählt.

## XXII.

للخَيْم مَنْولَتَان عِنْد مَعَاشم وله عَلَى رَأْي ثلاثُ مَنَاول واللهُ يَعْفِمُ في الحِسابِ لنسْوَةِ جاهَدْنَ إِذْ فُقِدَ الحَيَا بمغازل

<sup>1)</sup> Das Gedicht ist gegen die religiösen Heuchler gerichtet und drückt den Zweifel an dem Dogma der Auferstehung aus.

> Der Tugend legt man gewöhnlich zwei Stufen bei, Andere aber die schreiben ihr zu der Stufen drei.

Vor allem wird Gott am Gerichtstag den Frauen vergeben, Die, wenn das Einkommen fehlt, von der Spindel leben.

Sie gewinnen gerade so viel als zum Leben reicht: Im Darben macht Geduld das Hungern leicht.

Sie verschenken ihr Gespinnst und sputen sich weiter zu schreiten Und haben kaum einen Faden <sup>3</sup>) über sich zu breiten.

- 1) Cod. K. بانخبير; hingegen beide Leidener Codd. wie oben.
- 2) Cod. K., während Cod. Lug. a اُکلّٰہ schreibt und über das s noch ausdrücklich صحبر setzt.
- 3) Wörtlich: sie verschenken ihr Gespinnst, dann eilen sie hinaus in die Sonnenglut (حمراء) und verhüllten sich (da sie nichts anderes besitzen) in die Sonnenfäden (غعاب انشمس = خيط انغازل). Die Form اتصدقت

Sie reichen dem Armen der hungert ein nährendes Stück Und hiemit steht fest wie Radwä 1) ihr ewiges Glück.

Denn mit Frömmigkeit wird das Gewicht der Fliegen Ebenso schwer wie ein Elephant vor dem Ewigen wiegen.

Ein Senfkorn kann schützen den Fuss vor Sturz und Verletzen Und jeder Tag ist reich an Strauchelplätzen.

Fürchte den Angstschrei des Bedrückten, denn, wenn er schreit, Ist sofort das Strafgericht von oben bereit:

Der Fürst ward gestürzt und verlor das Reich und die Macht: Das hat der Angstruf des Schwachen zuwege gebracht!

# XXIII.

إذا ما تبيّنا الامور تكشّفت لنا وأميم القوم للقوم خايم أقل بنى الدنيا همومًا وحسرةً فقيد غنى للمال والرُّهْدِ عَادِمُ وَمَا هِمَ إِلَّا مَنْ إِلَّا عَيْمُ طَائِلٍ فَمُرْتَحِلُ عنه وَآخَمُ قَادِمُ تَابِمُ تُبَكِي على المَيْتِ الجديد لِآنَه حديث ويُنْسَى مَيْتُكَ المُتَقَادِمُ وَلَوْ اَنْبِي على المَيْتِ الجديد لِآنَه حديث ويُنْسَى مَيْتُكَ المُتَقَادِمُ وَلَوْ اَنْبِي وَافَيْتُهِ المُتَقَادِمُ وَلَوْ اَنْبِي وَافَيْتُها بِتَحَيَّرٍ لَأَنْمَى البَنَانَ العَشْمَ بِالأَرْمِ نَادِمُ وَلُومُ البَيْكَ المُتَقَادِمُ وَلَوْ اللهِ اللهِ اللهِ المُتَالَ العَسْمَ بِالأَرْمِ نَادِمُ وَلَوْ اللهِ اللهِ المُناقِ العَسْمَ بِاللَّهُ فَالمُ وَأَنَ الذي شَادَ البينيَة قادمُ المِنْ البينَيْة قادمُ المِنْ المِنْ المِنْ البينَيْة قادمُ المُنْ البينيَة قادمُ المُنْ المِنْ المُنْ المُنْ المِنْ المُنْ المِنْ المُنْ المُنْ المِنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المِنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمَانَ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المِنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الم

Es zeigt sich, besehen wir die Dinge uns recht, Der Fürst des Volkes als des Volkes Knecht.

<sup>1)</sup> Name eines Berges zwischen Mekka und Medina.

<sup>2)</sup> Cod. K. سىسلىكى .

Am wenigsten von Kummer und Sorgen gequält Ist der, dem das Geld und Verständniss fehlt.

Eine Herberge ist die Welt, kein Bleibeort, Der eine zieht ein und der andere fort,

Man beweint den Todten, der eben verblich, Und vergisst ihn, wenn eine Weile verstrich.

Hätt' ich das Dasein selbst mir gewählt, Die Finger zernagt ich, von Reue gequält!

Getrost! wer da nimmt, dem wird entrissen. Wer baut, zerstört, ohne es zu wissen!

#### XXIV.

النَّا شِئْتَ يومًا وُمْلَةً بقَرِينةٍ فَخَيْرُ نِسَاءَ العَالَمِينَ عَقِيمُهَا الْعَالَمِينَ عَقِيمُهَا الْعَيْرُ وَيُبْلَى البَكْرُ مِنْ سَقَمٍ به فَمَا لِنُعُوسٍ لا يُبِلُّ سَقِيمُهَا الْعَلَمُ وَيُعْلَمُ اللَّهُ وَيُعْلَمُهَا اللَّهُ وَيُعْلَمُهَا اللَّهُ وَمُعْرِبٍ الى الموت أَعْيَى راكبًا مُسْتَقيمُهَا فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

Wenn einst dein Herz nach einem Weibe begehrt, Die Beste ist die, welche keine Kinder gebärt.

Es führen im Osten und Westen unzählige Pfade Zum Tode, am meisten ermüdet den Wandrer der gerade.

So ist die Welt und wie der hineintritt in's Haus Treibt er den andern, der drinnen rastet, hinaus.

#### XXV.

يُقَالُ أَنْ سَوْفَ يَأْتِى بَعْدَنَا عُصُرٌ يُرْضِى \*فَتَصْبِطَ ( أَشْدَ الْعَابِة الْخُطُمُ فَيْهاتَ هَيْهاتَ هُذَا مَنْطِقَ كَذِبٌ فَي كُلَّ صَقْمٍ زَمَانٍ كَائِنَ فَضَمُ ما دام في الفَلَكِ الْمِيدِجُ أَوْ زُحَلَّ فَمَا ( يَوْالْ عُبَابُ الشَّرِ يَلْتَطِمُ

<sup>1)</sup> Codd. Lugd.; im Cod. K. fehlt dieser Vers, den ich auch in der Uebersetzung übergehe. 2) Cod. K. غنج عند 3) Cod. K. فنغبط .

\*فَانِ (اللهُ تَغَيَّرَتِ الافلاكُ وَأَنْعَكَسَتْ بِالسَّعْدِ \*فَالْوَهْدُ(ا يُبْنَى فَوْقَهُ الأَظُمُ هَبِ الفَتَى نَال أَقْصَى مَا يُوَمِّلُهُ أَلَيْسَ دَاعِي المِنايا خَلْفَهُ حُطَمُ

Man sagt: vielleicht kommt einst eine Zeitepoche, Wo die Löwen des Waldes sich schmiegen dem Joche,

Oh des Wahns! ob solch täuschenden Glaubens, In jedem Falken steckt der Sinn des Raubens.

So lang als Mars und Saturn ziehen am Himmel, Kommt nicht zur Ruhe des Unheils Wogengetümmel:

Es sei denn, dass die Sphären zum Glück sich verrücken Und in die Ebene Kastelle man baut, statt auf Bergesrücken.

Zufrieden sei, der was er wünschte, errang, Doch hinter ihm kommt der Treiber des Todes mit raschem Gang!

#### XXVI.

\*مَصَائِبُ (" فَذه الدَّنيا كشيرٌ وأَيْسَرُفَا على الفَطِينِ الحِمَامُ مُصَابُّ لا تُننَزَّهُ عنه نفسٌ ولا يُقْصَى بِمَدْفَعِهِ النِّمَامُ

> Es gibt in der Welt gar manche Sorge und Noth, Für den Weisen ist der Sorgen geringste der Tod.

Ein Unglück, dem keine Menschenseele entgeht, Das zu beseitigen keine Bürgschaft besteht!

#### XXVII.

دنياك اشبَهَتِ المُذَامَةَ طُهِ حَسَنَ وباطِن أَمْرِها ما تَعَلَمُ والدهم يَصْمُتُ غَيْرَ أَنَّ خطُوبَهُ تَرْجَمْنَ حتى خِلْتُهُ يَتَكَلَمُ السَّفِقْ لِتُرْزَقَ فَالثَّرَاءُ الطَّقْمُ إِنْ يُتَسْرَفٌ يَشِنْ ويَعُودُ حِينَ يُقَلَّمُ

<sup>1)</sup> Cod. K. وأن 2) Cod. Lugd. 100 فالوهل 3) Cod. Lugd. عمايت

Die Welt gleicht dem Weine, von aussen verführlich, Doch von innen, wie jeder weiss, höchst ungebührlich.

Die Zeit rollt lautlos dahin, die Ereignisse, die geschehen, Sprechen statt ihr und jeder kann sie verstehen.

Drum gib um zu helfen, denn Reichthum, wenn er benutzt wird, Ist wie der Nagel, der nachwächst, so oft er gestutzt wird.

#### XXVIII.

يُحَاوِلُ طِينًا \* إِرْمَنِيَّا (' لَعَلَّهُ يُدَافِعُ عن حَوْبائِهِ قَدَرًا حُمَّا لُهُ الجَدْ إِنْ لَمْ يَحْسَ مِنْ شُوْبِهِ السَّمَّا لَهُ الجَدْلُ إِنْ حَانَ لَمْ تَثْنِهِ الرُّقَى وَإِنْ لَمْ يَحِنْ لَمْ يَحْسَ مِنْ شُوْبِهِ السَّمَّا

Er kuriert sich mit armenischer Erde und denkt sich: vielleicht, Dass man hiedurch dem bestimmten Geschicke entweicht!

Doch kommt das Verhängniss, so wirkt kein Zaubertrank, Ist's nicht gekommen, so macht selbst Gift dich nicht krank!

#### XXIX.

يَكْفِيكَ حُرْنًا ذَهَابُ الصَّالِمِينَ مَعًا وَنَحْنُ بَعْدَهُمْ فِي الأَرْضِ قُـطَّـانُ الْعَلِينَ مَعًا وَنَحْنُ بَعْدَهُمْ فِي الأَرْضِ قُـطَّـانُ الْ السَّامَ مُكْ زَمَنَ صِقْوَانِ ما بِهِمَا لِلْمُلْكِ سُلْطَـانُ سَلَّ اللَّنَامَ شَيَطَينَ مُسَـلَطَةً فِي كُلِّ مِصْمٍ مِن الوَالِينَ شَيْطَانُ مَنْ لَيْسَ يَحْفِلُ خُمْصَ النَّاسِ كُلِّهِمُ إِنْ بَاتَ يَشْرَبُ \* رَاحًا (\* وَقُو مِبْطَانُ مَنْ لَيْسَ يَحْفِلُ خُمْصَ النَّاسِ كُلِّهِمُ إِنْ بَاتَ يَشْرَبُ \* رَاحًا (\* وَقُو مِبْطَانُ

<sup>1)</sup> Cod. Lugd. sie, Cod. K. أُرْمَنْيَا . 2) Cod. K. أَرْمَنْيَا . 2)

تَسَابَهَ النَّاجْمُ فَالرُّومِيُّ مَنْطَقُهُ كَمَنْطِقِ العُرْبِ والطَّاءِيُّ مُرْطَانُ آمًا كلَابٌ \* فَأَعْيَا مَنْ يُغَالبُهُمْ ( كَأَنَّ أَرْمَاحَهُمْ في الْحَرْبِ أَشْطَانُ \* وَ تُزْهُمُ القَيْظَ بِالخُرْصَانِ مُثْمَرةً بِالْهَامِ وَهْيَ مِنَ لَخُطِّي خيطًانُ (\* مَتَى يَـقُـومُ إِمَامٌ يَسْتَقِيدُ لَـنَا فَتَعْرِفَ العَدْلَ أَجْبَالٌ وَغِيطَانُ صَلُّوا جَيْثُ أَرْدُتُمْ فالبلاد قَدُى ﴿ \* كَأَنَّهَا ( \* كُلُّهَا لِلإَبْلِ أَعْطَانُ

> Genug des Jammers fürwahr, dass die Frommen dahingeschieden Und dass wir allein zurückgeblieben sind hienieden.

Denn Irak sowohl als Syrien haben dahin es gebracht, Dass das Reich dort eingebüsst hat jegliche Macht.

Die Völker sind jetzt unter die Herrschaft von Teufeln gerathen; Jede Stadt hat von diesen einen Potentaten,

Den es nicht kümmert, ob das Volk vor Hunger verkommt, Wenn er nur schwelgen und zechen kann, wie es ihm frommt.

Die Rassenart ist verwischt und der Grieche spricht so fein Wie der Araber, doch des Tajjiten Rede ist nicht mehr rein!

Die Kilâb machen zu Schanden fürwahr ihrer Gegner Muth, Ihre Lanzen arbeiten wie Brunnenseile und schöpfen Blut.

ا فاغنا من ثعالبهم . Cod. K. 2) Der Vers fehlt in Cod. K. 3) Cod. K. رَأَنُو ( Cod. K. كأنَّما ) Cod. K. كأنَّما

Ach wann ersteht ein Imam der endlich uns alle leitet! 1)

Dass Gerechtigkeit über Berg und Thal wieder sich breitet!

Betet wie immer ihr wollt: die Länder sind in vollem Verfall Als wären sie alle ein von Kameelen zerstampfter Stall!

#### XXX.

اركان دُنْسَانَا غَرَائِرُ أَرْبَعْ جُعِلَتْ لِمَنْ هو \*فوقه (\* أَرْكَانَا وَاللهُ صَيَّمَ لِللْبِلَادِ و أَهْلِهَا ظَرْفَيْنِ وَقْتَا فاهبًا وَمَكَانَا وَالدَّهُمُ لا يَدْرِى \*بِمَ (\* هو كَائَنَ فيه فكَيْفَ يُلامُ فيما كَانَا وَالمَوْءُ ليس بزاهب في غارة لكنته يترقّب الامْكَانَا والحَيُّ تُخْلِيقُ جِسْمَهُ حَرَكَاتُهُ فَيكِلُ وَهُو يُحَافِرُ الاسْكَانَا وَالحَيُّ تُنْخِلِيقُ جِسْمَهُ حَرَكَاتُهُ في الدهم أَضْحَكَنَا ولا أَبْكَانَا نَبْكِى ونَصْحَكُ والقصاء مسلّطُ ما الدهم أَصْحَكَنَا ولا أَبْكَانَا نَشَكُو الرَّمان وما اتّى بجناية ولو السخطاع تكلّمًا لَشكَانَا فلا مُتوافقينَ على المَطَالِم رُكِبَتْ فيينا وقَارَبَ شَرَّنَا أَزْكَانَا فيمُصِى بنا الفَتَيَانِ ما أَخَذَا لَنَا نَفْسًا على حالٍ ولا تَرَكَانَا وَارَى اللهُ وَرَوَتْهُ عَمْدًا عن بنى مِلْكَانَا

<sup>1)</sup> Dem im Text vorhergehenden Vers, der in meiner Handschrift fehlt, lasse ich in der Uebersetzung aus, da er die Harmonie des Gedichtes stört und wegen der überaus gekünstelten Ausdrucksweise nicht gut zu übersetzen ist. Er lautet: Sie (die Krieger vom Stamme Kilab) machen, dass im Sommer die Schafte (der Lanzen statt der Blüthen und Früchte) Schädel (der Feinde) tragen, und es sind diese (Lanzenschafte) so dünn wie Sonnenfäden (aber sie sind) aus (dem Bambusrohr, von) Hatt (einem Orte am persischen Golfe). — Unter dem Namen Kilab ist die fürstliche Dynastie dieses Namens zu verstehen, die auch unter dem Namen der Banû Mirdas bekannt ist und von 434—473 H. über Aleppo herrschte.

<sup>2)</sup> Cod. K. فوقنا . 3) Cod. K. بمَنْ

Unserer Erde Grundvesten sind ihrer vier: Sie sind der Stützpunkt für jeden, der wohnet auf ihr.

Gott hat die Länder und Völker eingereiht

In zwei Gefasse: die sind der Raum und die Zeit -

Die Zeit aber weiss nicht wer in ihr leidet und lebt;

Wie kann man sie tadeln, ob dem, was sie füget und webt?

Der Mensch ist nicht ein Klausner zu leben der Entbehrung, Sondern er späht auf Gelegenheit und erhascht die Begehrung.

Es verzehrt die Kräfte des Lebens allmälig die Bewegung, Man ermattet und dennoch scheut man die Ruhelegung.

Wir weinen oder lachen: doch nur das Schicksal hat die Macht, Nicht die Zeit ist's, die macht, dass man weint oder lacht.

Wir verklagen das Schicksal, das schuldlos ist, an dem Ungemache; Uns müsst' es verklagen mit Recht, wenn es fände die Sprache.

Uns alle vereint der gleiche sündhafte Drang; Die Schlechtesten und die Reinsten stehen auf gleichem Rang.

Die beiden Ewigjungen 1), sie nehmen in Hast Unser Leben mit sich und gönnen nicht Rast.

So schenkte die Herrschaft dereinst an Koraish das Glück Und zog sie vom Stamme Milkan mit Absicht zurück!

<sup>1)</sup> Die beiden Ewigjungen, d. i. Tag und Nacht.

#### XXXI.

أَرَى الْخَلْقَ فَى أَمْرَيْنِ ماضٍ ومُقْبِلٍ وطَرْفَيْنِ طَرْفَىْ مُدَّةٍ ومَكَانِ إِذَا مَا سَأَلْنَا عِن مُرادِ اللهِنَا كَنَى عِن بَيَانٍ فَى الإِجَابَةِ كَانِ

Die Menschen leben in zwei Lagen: der Zukunft und dem Vergangnen, Sie sind die in zwei Gefässen: "Raum und Zeit" Gefangnen.

Fragen wir aber was Gott mit uns denn will, der Erschaffer, So antwortet man uns auf die Frage mit einer dunklen Metapher.

#### XXXII.

العَيْشُ ماصِ فَأَكْرِمْ والكَيْكَ به والأُمُّ أَوْلَى بِإِكْرَامٍ وإحْسَانِ وحَسْبُهَ لَا مُلْ والإِرْضَاعُ تُكْمِنُهُ أَمْسَانِ بالفَصْلِ نالا كُلَّ إِنْسَانِ وَآخْسَ الملوكَ وياسِرْها بطاعتِها فالمَلْكُ للارضِ مثلُ المَاطِي السَّانِي وَخْشَ الملوكَ وياسِرْها بطاعتِها فالمَلْكُ للارضِ مثلُ المَاطِي السَّانِي إِن يَظْلِمُوا فَلَهُم نَقْعٌ يُعَاشُ بِهِ وكَمْ حَمَوْكَ بِرَجْلٍ أَوْ بِفُرْسَانِ وَقَلْ خَلَتْ قَبْلُ مِنْ \*جَوْرٍ ومَظْلِمَةٍ (\* أَرْبَابُ فارِسَ او اربابُ غَسَانِ وَقَلْ خَلْنَ قَبْلُ مِنْ \*جَوْرٍ ومَظْلِمَةٍ (\* أَرْبَابُ فارِسَ او اربابُ غَسَانِ خَيْلُ إِذَا سُوِمَتْ سَامَتْ وما حُبِسَتْ اللَّه بِلُجْمِ تُعَنِيمها وأَرْسَانِ

Das Leben flieht! den Aeltern sei mit Ehrfurcht ergeben, Vor allem der Mutter sei anhänglich und gehorsam für's Leben.

Sie hat dich getragen und hat dich gesäugt, mit treuer Geduld Und jedem obliegt für das was er empfing eine heilige Schuld.

<sup>1)</sup> Cod. Lugd. 906 جنور statt جنود und beide Cod. من مثلة statt

Fürchte die Könige und ihnen gehorche ohne Verdruss.

Der König ist für die Erde ein heilsamer Regenguss:

Sind sie auch ungerecht und hart, ihr Nutzen ist gross;

Wie oft schützten dich ihre Krieger zu Fuss und zu Ross!

Hat denn früher Unrecht und Willkür nicht bestanden,

Als Perserkönige oder Ghassaniden herrschten in den Landen?

Die Rosse tummeln sich auf der Weide und lassen sich nicht führen,

Wenn sie nicht die Gebisse fühlen und die Zügel verspüren!

#### XXXIII.

الطَّبْعُ شي و قديمٌ لا يُحَسُّ به وعادةُ المَّهِ تُدْعَى طَبْعَهُ الثَّاني والالنُّفُ أَبْكَى على خِلِّ \*مُفَارِقَهُ(١ وكَلَّفَ النَّقَوْمَ تعظيمًا لأَوْثَانَ

> Die Natur ist ein altes Ding, das man nicht mehr fühlt, Die Gewohnheit nennt man des Menschen zweite Natur.

Desshalb beweint man den Freund, den man verlor. Und den Götzen huldigen die Menschen desshalb nur!

#### XXXIV.

ظَلَمْتُم غيرَكُم فَأُدِيلَ مِنْكُم وأَخْدِدارُ الأَنام مُطَلَّمُوهُ تَهَاوَنْتُم بِمِطْرَانِ النَّصارَى وأَشياعُ آبنِ مَرْيَمَ عَطَّ مُوهُ

<sup>1)</sup> Cod. K. تُفارقه .

وقالَ لَكُمْ نَبِيئُكُمُ اذا مَا كِيمُ القَوْمِ جَاءَ فَأَكْرِمُوهُ فَلَا يَرْجَعْ خَطِيبُكُمُ بِحِقْدِ مَتَى لَآقَاهُمُ فَتَهَصَّمُوهُ

Ihr habt bedrückt und es wird euch zurückbezahlt, Die Besten der Menschen sind zumeist die Bedrückten.

Den Christenbischof habt ihr gröblich missachtet, Während die Christen mit Ehrfurcht empor zu ihm blickten,

Euer Prophet schon sprach: Wenn je der Edle Eines Volkes zu euch kommt, so müsst ihr ihn ehren!

Drum soll auch euer Prediger den Aerger verschlucken, Wenn ihm Christen begegnen und sie um ihn sich nicht scheeren.

### XXXV.

<sup>1)</sup> Cod. K. نشر عودها کا Cod. K. يعودها کا Codd. Lugd. انام 4) Codd. Lugd. غادِ چُل سَوَاهُ Cod. Lugd. غادِ

وَ خَـيْثُ لِـلْـفُـوًا لِهِ مَنَ التَّغَاضِي عَلَى التَّثْرِيبِ نَـصْلُ يَـشْرِبـتَى فَإِن يُلْحِقْ بِكَ الْـبَـكْرِيُّ غَفْرًا ۖ فَـلَمْ يَـتَـعَـرُّ مِنْهُ الـتَّـغْـل أَنْيِتَ مِن الَّذِينَ تَعُدُّ أَقْلًا وجَنَّبَكِ الأَذَاةَ ٱلأَّجْنَ وَسَكْنُ الْأَرْضِ كُلُّهُمْ نَميمٌ صريحُهُمُ ٱلمُهَلَّابُ وَال فَانْ سُمُّوا بِأَرْقَمَ أَوْ بِلَيْثِ فَـذِئَّـبِـ

> Sie wollten das Böse und setzen auf einen Imam ihr Hoffen, Der soll zusammenfalten. was der Prophet hinbreitete offen.

Und wenn, was die Männer erwarten, auch wirklich träfe zu, Alsdann ein verborgenes Wunderding führwahr erblicktest du!

Wenn einmal eine Glaubensgemeinde nicht mehr beachtet das Gebet, Ist es für jede Rechtweisung bei ihnen sicher zu spät! 1)

Ich finde, dass der Verlauf der Zeit das Gesetz zersetzt, Wie selbst der Saraby-Mantel sich allmälig verfetzt.

Alles ist nur Gewöhnung: es thut desshalb der Alte Das was er gewöhnte, da er als Kind kaum lallte.

Was da kommen soll ist mir gänzlich unbekannt, Aber ich sehe den Späher, der schon winkt mit der Hand 2).

<sup>1)</sup> Dieser Abschnitt ist gegen die Fatimiden gerichtet, gegen die der Dichter öfters sich ausspricht und die er mit den ketzerischen Karmaten identificirt.

<sup>2)</sup> Er will mit diesen Worten darauf hindeuten, dass grosse politische Ereignisse sich vorbereiten. Es ist das Bild von der Reise in der Wüste genommen, wo um die Karawane gegen einen feindlichen Ueberfall zu sichern, Späher vorausgesendet worden, die von den Spitzen der Hügel oder den

Ein König schwand damit ein andrer trete hervor. Ein Gewaltiger starb und es stieg statt dem ein andrer empor <sup>1</sup>).

So schützt ja die Hasen, damit sie nicht werden des Löwen Beute, Der unerschrockenen Hunde einherstürmende Meute.

Das Recht und die Wahrheit streifte mit dem Pfeile der Schütz' aus dem Osten 2), Doch der im Westen sollte von solchem Erfolge nicht kosten.

'Omar! ruft der eine, der andre schreit: 'Aly hoch! Aber beiden Parteien sind in der Verblendung Joch!

Besser fürwahr als dies Unheil hinnehmen mit gebeugtem Antlitze Ist's in der Brust empfangen des Speeres eiserne Spitze.

Wenn der Bekrite dir lohnt mit List und schnödem Verrath, So ist auch der Taglibite nicht frei von solcher That! 3)

Felsen Umschau halten, um sich zu überzeugen, dass die Strasse frei sei. Ist dies nicht der Fall, so winken sie der Karawane mit der Hand, zum Zeichen, dass Gefahr droht.

Diese Stelle bezieht sich auf den Tod des Bujidensultans Galål aldaulah (435 H.) und auf seinen Nachfolger in der Herrschaft über 'Irak den Sultan Abû Kaligar.

Die Hasen im nächstfolgenden Verse sind nach einer Glosse im Cod. Lugd. die kleinen Feudalfürsten ملوك des Chalifenreiches, die nur durch den Schutz des Sultans sich behaupten können.

<sup>2)</sup> Der Schütze aus dem Osten ist wahrscheinlich Galal aldaulah, der dem Chalifen seine Einkünfte entzog. Vgl. Weil: Gesch. d. Chal. III S. 79. Der Schütze aus dem Westen ist der Fatimidenchalife Mostansir.

<sup>3)</sup> Der Bekrite ist der Fürst von Diarbekir aus dem Geschlechte der Banû-Marwan und die Taglibiten sind die Fürsten aus dem Stamme Banû Hamdan, die über Aleppo herrschten. Die Anspielung bezieht sich auf die Eroberung Aleppo's durch Mo'izz aldaulah Ibn Şalih Ibn Mirdas vom Stamme Kilab, der im Jahre 433 H. Aleppo einnahm. Vgl. Ibn Atyr und Abulfeda.

Während die Deinen, anstatt dich zu schützen, dich bitter grämen, Sind's die Fremden, die den Gram von dir hinwegnehmen! 1)

Die Erdenbewohner sind alle gemein: du findest keine Braven, Die Ritter vom Geist sind die Besten von ihnen und die Sklaven! 2)

Sie mögen im Dünkel Drachen oder Löwen sich nennen: 3) Bald wirst du als feige Schakale und Skorpionen sie erkennen!

- 1) Diese Anspielung bezieht sich auf die Freilassung von 5000 mohammedanischen Kriegsgesangenen seitens des griechischen Kaisers in Folge eines Uebereinkommens zwischen ihm und dem fatimidischen Chalifen Mostansir, im
  - 2) Die Ritter vom Geiste sind die Literaten, die Gelehrten.
- 3) Diese Stelle bezieht sich auf die Sitte der damals in das Chalifenreich sich theilenden Feudalfürsten hochtrabende Ehrennamen sich beizulegen, z. B. Sibl aldaulah "Löwe des Reichs" der in Aleppo bis 429 H. herrschte und und auf den diese Stelle wahrscheinlich direkt gemünzt ist. Weil: Gesch. der Chal. III S. 71. Auch ein "'Asad aldaulah" wird um jene Zeit genannt. Freytag: Selecta ex Historia Halebi XVIII.

# Epigraphisches aus Syrien.

Von

#### Dr. P. Schroeder.

(Hierzu 2 Tafeln.)

1. Im November vorigen Jahres unternahm ich, in Gesellschaft des hiesigen dänischen Vicekonsuls Herrn Loytved, von Tyrus aus eine Reise nach dem Hauran. Auf unserem Ritte durch die Ledschabesuchten wir auch den Ort Harran, um von der dort befindlichen vielbesprochenen zweisprachigen Inschrift einen Abklatsch zu nehmen. Dieselbe steht bekanntlich auf der Oberschwelle des Portals einer jetzt in Trümmern liegenden Kirche. Das Portal ist (ohne die Ober- und Unterschwelle) 2,50 Centim. hoch und (die beiden Seitenpfeiler nicht mitgerechnet) 1,50 Centim. breit. Die ganze Inschrift ist ca. 1,80 Centim. lang und 0,21 Centim. hoch.

Die Herstellung des Abklatsches kostete uns viele Mühe. keine Leiter im Dorfe zu haben war, mussten grosse Quadersteine übereinander geschichtet werden, um mit den Händen die Inschrift erreichen zu können. Andere ungünstige äussere Umstände (ziemlich stark wehender Wind, Mangel eines Schwamms zum Anfeuchten des Papiers u. a. m.) erschwerten die Arbeit des Abklatschens, sodass es erst nach wiederholten fehlgeschlagenen Versuchen gelang, das Papier auf den Stein festzuschlagen. Da wir an diesem Tage noch über Ahire nach Schehbe reiten wollten, konnten wir das Trocknen des Abklatsches nicht abwarten, sondern mussten ihn, noch halbnass, wieder abnehmen. In Folge dessen ist der Abdruck an einzelnen Stellen nicht mehr ganz deutlich. Nach dem Abklatsch und nach zwei von mir genommenen Copien habe ich ein Facsimile der Inschrift (Taf. 1) angefertigt; die Buchstaben waren auf demselben nur um ein geringes kleiner als auf dem Originale und sind in der Reproduction auf 1/4 reducirt.

Mein Facsimile weicht, wie man sieht, nur sehr wenig von Waddington's Copie (Inscriptions grecques et latines de la Syrie p. 361 No. 2464) ab, die man in Vogüé's Inscriptions Sémitiques p. 117 reproducirt findet. Eine wiederholte Vergleichung dieser Copie mit dem Originale überzeugte mich, dass W. richtig copirt

hat. Wenn den Erklärern der Inschrift eine befriedigende Entzifferung der zweiten Zeile des arabischen Textes bisher nicht gelungen ist, so bleibt ihnen jetzt nicht mehr als Trost die Unterstellung, dass die Copie ungenau sei.

Die von Praetorius (Zeitschr. der D. M. G. XXXV. S. 749) ausgesprochene Vermuthung, dass in der zweiten Zeile von der Umwandlung eines heidnischen Tempels in eine christliche Kirche die Rede sei, scheint mir richtig zu sein; nur möchte ich am Schluss als nom. loci مغسّد als nom. loci بعد مفسد "der Ort, wo böses getrieben wird, locus corruptionis" nehme. und der Sinn des Satzes بعد stände denn elliptisch für بعد ان كار und der Sinn des Satzes wäre: "ich Scharchil etc. bauete dieses Martyrium ... da, wo früher eine Stätte der Verderbniss war". 1) Das vorhergehende Wort, das auf dem Steine so aussieht: كككسر, weiss ich nicht zu erklären; ich vermuthe hier ein Fremdwort oder ein n. pr. — Sollte vielleicht شیح یحو ماططس zu lesen und ماططس  $= \mu \alpha \vartheta \eta \tau \dot{\eta} \varsigma$ "der Jünger" (so genannt zum Unterschied von Johannes dem Täufer) zu nehmen sein? Die beiden Schlussworte, welche nicht mehr in der zweiten Zeile Platz fanden und daher rechts neben die dritte (griech.) Zeile gesetzt sind, bilden vermuthlich das Aequivalent zu dem Wunsche  $\mu\nu\eta\sigma\vartheta\iota\varepsilon$  (=  $\mu\nu\eta\sigma\vartheta\varepsilon\dot{\eta}$ ) o  $\gamma\rho\dot{\alpha}\psi\alpha\varsigma$ , mit welchem der sit bonum et) خير نعم faustum) zu lesen. Zieht man aber Praetorius Lesung "im Jahre" vor, so müsste die darüberstehende Buchstabengruppe die in Buchstaben ausgedrückte Jahreszahl enthalten. weicht von der Waddington's insofern ab, als nach ihr auf das Zeichen > nicht zwei, sondern drei Zacken folgen; auch im Abklatsch glaube ich drei parallele Striche zu erkennen, von denen der erste (d. h. der unmittelbar sich an > anschliessende) allerdings etwas verkümmert erscheint. Nimmt man diese drei Striche für den mit dem جس, so würde man die Buchstabengruppe Zahlwerth 63 erhalten. Unsere Inschrift ist aber vom Jahre 463 datirt und die Annahme, dass man bei "anno 63" sich die Hunderte hinzuzudenken habe, will mir doch etwas zu gewagt erscheinen.

<sup>1)</sup> Möglich wäre es auch, die Worte بَعْنَ مُغْتِب zu lesen und als frommen Wunsch "remotus sit malus!" zu verstehen. Auf dem Abklatsch erscheint über dem von بعد ein Punkt; ob derselbe nur einer zufälligen Vertiefung, d. h. einer der vielen Poren des Lavasteins, seine Entstehung verdankt oder ein wirklicher diakritischer Punkt ist, lasse ich unentschieden; doch bin ich mehr geneigt, das erstere anzunehmen, weil der Punkt in meinen beiden Copieen der Inschrift fehlt.

2. In Salchat copirte ich am 22. November v. J. unter anderen Inschriften auch die dreizeilige nabatäische Inschrift, welche von Herrn de Vogüé in seinem Werke Syrie Centrale, Inscriptions Sémitiques nach Waddington's Copie publizirt (pl. 14 no. 6) und erklärt worden ist (p. 107 u. ff.). Die Inschrift steht auf einem schwarzen porösen Basaltblock, welcher über dem niedrigen Eingang zu der alten, jetzt einer muhammedanischen Familie zur Wohnung dienenden Kirche (am Südabhange des Burgbergs) in die Mauer eingelassen ist. Die Inschrift ist 1,70 Centim. lang und 0,38 Centim. hoch. Obgleich meine Copie zur Erklärung des Textes nichts beiträgt, vielmehr die von Vogüé (a. a. O.) gegebene Entzifferung nur bestätigt, so dürfte ihre Veröffentlichung vom rein paläographischen Gesichtspunkte aus doch nicht ohne Interesse sein. Auf dem Steine selbst nämlich präsentirt sich die Inschrift etwas anders als in Waddington's Copie: die Buchstabenformen scheinen weit schärfer und distincter, ich möchte sagen monumentaler als in dem von Vogüé publizirten Facsimile 1). Leider fehlte es mir an der nöthigen Zeit, um einen Abklatsch von der Inschrift zu nehmen, und ich musste mich mit einer blossen Copie begnügen. Obgleich dieselbe ziemlich eilig angefertigt wurde, so glaube ich doch, dass sie den Schriftcharakter getreuer wiedergiebt als die Waddington'sche Copie. Ich gebe auf Tafel II (No. 1) ein Facsimile meiner Copie und füge hier, der leichteren Uebersicht wegen, die Transscription in hebräischer Schrift bei:

דנה [ביתא] די בנה רוחו בר מטבו בר אכלבו בר רוחו לאלת אלהתהם די בצלחד ודי נצב רוחו בר קציו עם רוחו דנה די בנא בירת אב שנת עשר[י] שבע למלכו מלך נבטו בר חרתת מלך נבטו ר[חם] עמ[ה]

<sup>1)</sup> Dieselbe Beobachtung machte ich auch bei den von Vogüé (Iuscript. Sém. pl. 13) publizirten nabatäischen Inschriften des Tempels von Si'a (سبع) bei Kanawat, die ich an Ort und Stelle copirte. Meine Copieen dieser Fragmente sind auf Taf. II unter No. 4 a-d facsimilisirt. Das Bruchstück a bildet den Anfang der Inschrift 2a bei Vogüé (p. 13), das dazu gehörige Stück des Architravs suchte ich vergeblich unter den Steintrümmern des Tempels; ebenso wenig gelang es mir, die nabatäische Inschrift No. 3 (bei Vogilé), welche die Uebersetzung des von Waddington Inser. gr. et lat. de la Syrie unter No. 2366 veröffentlichten, auch von mir nach dem Original copirten griechischen Textes bildet, in den Ruinen von Si'a ausfindig zu machen. Es ist zu bedauern, dass die Herren Waddington und de Vogüé die von ihnen in Sia zu Tage geförderten Architravstücke mit nabatäischen Inschriften, die wohl die schönsten Specimina nabatäischer Schrift sind, die wir besitzen, an Ort und Stelle liegen gelassen haben, wo sie der Gefahr baldiger Zerstörung ausgesetzt sind. — Die Erklärung dieser Inschriftfragmente findet man bei Vogüé a. a. O. S. 93. 94; ich bemerke nur, dass ich, abweichend von diesem Gelehrten, das Wort in dem Fragment 46 = griech. Geargov nehme. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Stadt Se'a (Sesia), welche einen grossen Tempel besass, dessen Ruinen noch heute seine einstige Pracht bezeugen, auch ein Theater hatte.

Zu Anfang der ersten Zeile lese ich nach ביתא das Wort מניתא, indem ich die hier stehenden Buchstabenreste zu

# دكلاك

- ergänze. Das drittletzte Zeichen der zweiten Zeile gleicht in meiner Copie eher einem z als einem z. Eine auffallende Form haben die Buchstaben z und b in dem Worte zwam Schluss der dritten Zeile: nämlich z und b. Diese Buchstaben begegnen uns in ganz denselben Formen auch in anderen Inschriften, z. B. in der von Levy (Zeitschr. der D. M. G. XIV, Seite 376, Taf. 1) publizirten und von Vogüé (Inscr. Sém. p. 105 No. 4a) reproduzirten Grabschrift: ברות ברות ברות שוא Bosra. Die Form des Lamed b ist aus b, b hervorgegangen.
- 3. Rechts von der eben besprochenen Inschrift, ein wenig höher als diese, findet sich eine zweite nabatäische Inschrift eingemauert. Es ist dies dieselbe Inschrift, welche de Vogüé in seinem Werke Inscriptions Sémitiques auf Taf. 14 No. 7 veröffentlicht hat und welche vorher schon Wetzstein in seinem "Reisebericht über Hauran und die Trachonen" (S. 67) in einer allerdings sehr mangelhaften Copie mitgetheilt hatte"). Meine Copie (s. die anliegende Tafel II No. 2) weicht von der Waddington'schen etwas ab; da ich die Inschrift in grosser Eile copirte, so kann ich die Genauigkeit meiner Abschrift nicht verbürgen. Der Stein ist ziemlich hoch eingemauert und seine schwarze Farbe lässt die Buchstaben nicht deutlich hervortreten, sodass beim Copiren Versehen leicht unterlaufen können. Die Lücke, welche unser Facsimile gegen Ende der zweiten Zeile zeigt, existirt ebenso auf dem Stein und enthielt niemals Schrift.
- 4. Das Fragment auf Taf. II No. 3 sah ich in Bosra unter einem Haufen von Steintrümmern in der Strasse, welche von der grossen OmarMoschee nach den vier hohen korinthischen Säulen führt und welche früher den Bazar von Bosra bildete. Der Stein, zu dem die Inschrift gehört, ist zum grossen Theil durch darauf liegende Quadersteine verdeckt, die ohne grosse Mühe nicht entfernt werden konnten; ich musste mich daher damit begnügen, den freiliegenden Theil der Inschrift (0,62 Centim. hoch und 0,43 Centim. breit) zu copiren, der leider nur wenige Buchstaben ohne Interesse enthält.
- 5. Am 12. November v. Js. zeigte man mir in dem etwa <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Stunden südlich von Saida (Sidon), auf der Höhe gelegenen Dorfe Maghdusche (مغدوشه), einen roh behauenen Kalksteinblock, der nach Angabe der Bewohner erst vor zehn Tagen gefunden worden war

<sup>1)</sup> Die Angabe Wetzsteins (a. a. O. S. 66), dass die Inschrift "im Innern der Schlosskirche von Salchat, rechts von der Thür, in einem dunkeln Winkel, nahe am Fussboden verkehrt in die Wand eingesetzt sei", beruht offenbar auf einem Irrthum und bezieht sich wol ursprünglich auf eine andere Inschrift. Denn die obige Inschrift ist in die äussere Façade der uralten Kirche, die in der Stadt am Fusse des Schlossborges liegt, so eingemauert, dass sie dem Beschauer sofort in die Augen fällt.

und Spuren von Schrift zeigte. Bei näherer Besichtigung erkannte ich, dass es phönicische Schriftzüge seien. Der Stein war aus einer der in den Felsen gehauenen Cisternen herausgeholt worden, welche sich etwa 100 Schritte nördlich von der, jetzt zu einer Kapelle der heil. Jungfrau hergerichteten, phönicischen Felsengrotte Sajjidet el-Mantara (قيمان), zwischen den Fundamenten eines alten Baues (einer Burg?) vorfinden. Ueber die Localität Sajjidet el-Mantara von der aus man mit einem Blicke die ganze Sidonische Küstenebene beherrscht und wo im Alterthum wahrscheinlich ein Heiligthum stand, vergleiche man Renan, Mission de Phénicie S. 517 und pl. LXV und LXVI. Die Grotte liegt etwa 5 Minuten nordwestlich vom Dorfe Maghdüsche, da wo der Berg zur Ebene abfällt.

Der Stein, 1 Meter lang, 56 Centim. hoch und 30 Centim. dick, ist in zwei Stücke zerbrochen, die genau aneinander passen. Die Inschrift ist rechts unvollständig, die Schrift ziemlich undeutlich, weil Feuchtigkeit die Oberfläche des Kalksteins sehr angegriffen hat. Die Schriftzüge (s. Taf. II No. 6) sind sehr gross und gleichen denen der zweiten Sidonischen Inschrift. Ich las die Inschrift wie folgt:

Eine Deutung der Zeichen wage ich bei der Unvollständigkeit des Textes und der Undeutlichkeit einzelner Buchstaben nicht. Die beiden Zeichen nach ב könnte man auch für einen Buchstaben ב nehmen. (מְבַבֶּעֵי = bibl. n. pr. מְבַבְעִי?). Der viertletzte Buchstabe der ersten Zeile ist in Folge des Risses im Stein fast ganz verschwunden; den noch vorhandenen Spuren nach scheint hier ein z gestanden zu haben.

Beirut, Februar 1884.

# Eine Nabatäische Inschrift aus Dmer.

Mitgetheilt von

#### Eduard Sachau.

(Hierbei eine Tafel.)

Die Fundstätten der bisher bekannten Nabatäischen Inschriften sind folgende: Suwede, Siah, Kennawat, Hebran, Boşra, Salkhad, Omm Eldjemal, Ayoun, Ezra, Sawet Elkhidr, Omm Erraşaş, Şaida und Puzzuoli. Wir fügen hinzu Bet Ras (Capitolias) im Djebel 'Adjlun, wo Herr Dr. R. Kiepert vor einer Reihe von Jahren auf einem schwarzen, 81 cm. langen und 38 cm. hohen Stein drei Zeilen einer Nabatäischen Inschrift bemerkt hat. Ich glaube dieselbe nach seiner Copie etwa folgendermaassen lesen zu sollen:

דא נפשא די עבד נטר [אל] . . . א . . חלמש (<sup>1</sup> אחוהי

Von allen Fundstätten ist diejenige der Inschrift, die hier zum ersten Mal publicirt wird, das Dorf Dmer oder Maksûra unfern des Nordendes der Bahret El'atèbe die nördlichste, und gehört zum Gebiet der Damascene, in der bekannter Maassen zu den Zeiten des Apostels Paulus (nach 2. Kor. 11, 32) ein Nabatäer-Fürst herrschte. Ueber die Identification von Dmer mit dem Admedera der Tabula Peutingeriana, der ersten 26 Milien entfernten Station der Strasse von Damascus nach Palmyra, s. die Anmerkungen von Waddington, Inscriptions Grecques et Latines de la Syrie, zu nr. 2562 g.

Am 5. April d. J. fand Dr. B. Moritz<sup>2</sup>) daselbst in dem Hof eines Bauernhauses eine sechsseitige Stele, von der er mir die gegenüberstehende Zeichnung und Beschreibung mittheilte:

לאלדש (לאלרש?) בת מעיר

in altsemitischer Schrift (aber nicht aus der ältesten Periode). Im Besitz von Herrn Consul Loytved, Beirut.

<sup>1)</sup> Vielleicht  $X\lambda\alpha\mu\mu\tilde{\eta}s$  bei Waddington, Inscriptions Grecques et Latines de la Syrie nr. 2330.

<sup>2)</sup> Ein Bauer von Dmer zeigte ihm einen kleinen geschnittenen grünen Stein, der eine geflügelte Gestalt und die beiden Buchstaben bit in altsemitischer Schrift zeigte. Mir liegt ein Siegelabdruck eines geschnittenen Steines ohne Bildniss vor mit der Inschrift

"In 1a, 2a, 3a (4a, 5a, 6a) befinden sich Büsten, die aber sämmtlich zerstört sind; nur die Büste in 1a ist leidlich erhalten.



1 b, 2 b, 3 b (4 b) enthalten die Namen der betreffenden, oben dargestellten Personen; 5 b und 6 b sind vollständig zerstört und keine Spur von Schrift zu sehen. 1 c ist eine 2 zeilige Inschrift, darunter 2 Schwerter; der Anfang der Inschrift zerstört. 2 c eine 3 zeilige Inschrift, darunter ein Steinbock- oder Widderkopf (sehr schlecht erhalten) in einem Kranze, unter ihm 2 Bänder (?). 3 c 4 zeilige Inschrift (über dem Anfang der ersten Zeile noch 2 Buchstaben, die den Schluss der ersten Zeile von 2 c bilden); darunter wieder 2 Schwerter. 4 c enthält nur 3 Buchstaben. die den Schluss von 3 c bilden, darunter den Steinbockkopf. 5 c gänzlich zerstört, ebenso 6 c. wo aber noch der Steinbockkopf zu erkennen ist"

Das Facsimile der Inschrift ist nach einem vortrefflichen Papierabdruck hergestellt. Die Seiten 1—4 des Sexagons zeigen Inschriften und Inschriftenreste vertheilt über je zwei Felder, von denen das eine unmittelbar unter dem anderen liegt. Auf den Feldern 5 und 6 ist von Inschriften nichts zu sehen.

Beginnen wir die Lesung mit den Feldern 1 b. 2 b ff.

1 b. Sehr zerstört.

ב--- לעברא . . . . ב

Der Schaft unter dem : kann von einem : oder : herrühren : ist nicht sicher. Das : ist nach rechts verbunden. Wie vid zu Anfang der Zeile fehlt, ist nicht bestimmt anzugeben; ich vermuthe, dass Raum ist für 5-6 Buchstaben.

1 c. Rechts der Anfang der Zeilen zerstört 1).

<sup>1)</sup> Man kann nicht mehr genau sehen, wie gross der beschriebene Raus zu Anfang dieser beiden Zeilen war. Indem ich aber das Maass von 2 c. femst die mattet. Zuge des Abklatsches vergleiche glanbe ich sagen zu dürfen, das die von mir vorgeschlegene Erganzung von 4 Buchstaben zu Anfang von Z 1 mit den Raumverhältnissen in Einklang steht.

Vor den Zeichen מרא ist ein Loch im Stein; die noch vorhandenen Züge scheinen auf ein z hinzuweisen. Man denkt zunächst an die Ergänzung

[דא מס]גדא

wobei es aber unsicher bleibt, ob die vorhandenen Zeichenreste zu einem 5 oder z gehören. Oder ob hier z mit 5 verwechselt ist? Im Arabischen ist bekanntlich das 5 der Altsemitischen Schrift verloren gegangen, w durch und z durch vertreten, eine Lautstufe, die sich im Nabatäischen vorbereitet hat. - In dieser Inschrift kommt das o sonst nicht vor; in den bisher bekannten Nabatäischen Inschriften findet es sich nur an ganz wenigen Stellen (Vogüé, Inscriptions Sémitiques, textes Nabatéens nr. 1, nr. 5 und nr. 8), deren graphische Form nicht besonders gut beglaubigt ist, und in den Sinai-Inschriften scheint 5 ganz zu fehlen. Euting hat daher in seiner Tabula scripturae Hebraicae 1882 das 5 im Nabatäischen gar nicht belegt, denn das Zeichen, das er an der betreffenden Stelle mit einem Fragezeichen anführt, ist ein z. Eine fehlerhafte Schreibung מצנדא in einer Inschrift wäre nicht auffallender als σὺν κόζμω W. 2413 b, ἐμ Μεσοποταμία W. 2053 und מרעם די im Palmyrenischen νόμος τελωνικός Ι, 5.

Am Anfang der zweiten Zeile glaube ich vor א ein zu erkennen und vermuthe daher den Namen . S. denselben Namen in 2 b und in der Inschrift von Puzzuoli ZDMG. 23, 150

בני תימו בר הנאו (1

(Halevy, Melanges S. 108 ff.). Nach E. Meier (diese Zeitschrift 17, 598) findet er sich auch in den Nabatäischen Graffiti der Sinaifelsen. Als Arabischer Name ist عنى zur Genüge bekannt (s. Ibn Duraid's كتاب الاشتقان), in Griechischen Inschriften = "Ανεος, s. W. 2562 g (ebenfalls aus Dmer), 2412 o, 2269, 2203 c.

מבילי (die Tochter des —) als Frauenname ist seltsam, besonders wegen der Endung û. Allerdings liest man auf Münzen (und muss so lesen) הלדו den Namen einer Nabatäischen Königin, und damit hat man wohl Χάλδη W. 1967 (auf einer Inschrift in Kreje, Nabatene) und die אַלְבָּד der Bibel verglichen, aber die Endung ist damit nicht erklärt. Als Eigenname eines Mannes findet sich eine Ableitung von derselben Wurzel בּבָּל in der Bibel (Ezra und Nehemia), womit man rücksichtlich der Bedeutung den Frauennamen Μεγεθίς (W. 2386 Batanaea) vielleicht vergleichen darf. Im

<sup>1)</sup> Die Worte בר הגאר machen den Eindruck nachträglich eingesetzt worden zu sein.

<sup>2)</sup> Möglich auch גרלו.

Arabischen ist جنيلة als ein Frauenname bezeugt durch Ibn Duraid a. a. O. S. 228, 5. Eigennamen von der Wurzel جرو sind mir nicht bekannt. جُرو kommt vor als Arabischer Mannesname (Ibn Duraid). An خرود Kieselboden oder hebr. خرود darf man wohl nicht denken.

Die Form הקים (so im Biblisch-Aramäischen) mit ה im Anlaut ist neu. Bisher war nur die Form mit א bekannt, אקימר Vogüe nr. 3.

Ich übersetze demnach:

"Dies ist die Stele (doch wohl: Grabstele), welche errichtet hat Hani' der Freigelassene der ברלו der Tochter des —"

2 b.

דוכאר

2 c.

# גדרת אם אדרמו אצרתגא ונקידו מ . . עלטעמא בני עברמלכו

Das erste Zeichen in 2 e halte ich für eine Ligatur, die ähnlich bei Vogüé nr. 9 vorkommt (in משרדם). Der Name גדרה findet sich Griechisch als  $\Gamma\alpha\delta\varrho\alpha\partial\eta$  bei W. 2451 (Trachonitis). Verwandt hiermit dürfte der Arabische Stammes-Name אוליביע sein (Ibn Duraid a. a. O. S. 301. 317).

אדרמר. Ich glaubte zuerst אדרמר lesen zu sollen, sehe mich aber durch die Vergleichung des medialen י וח מרוב 3 c Zeile 2 (s. das initiale י וו ובקרוד בער 2 c 2, das finale י daselbst und in יבלו , גדלו , גדלו , דונאר veranlasst statt dessen אדרמר oder ישור על מרב עו lesen. Zur Erläuterung einer Namensform אדרמר darf man vielleicht das Arabische Adjectiv אדרמר י ישור ישור של ישור של של ישור של של ישור ער מו של מושר של מושר מושר של מושר מושר של ישור של ישור של מושר של של ישור של מושר של של ישור של מושר של של ישור של מושר של של ישור של של ישור של של ישור של של ישור של של ישור של של ישור של של ישור של של ישור של של ישור של של ישור של של ישור של של ישור של של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור של ישור

Von dem Wort אצרהגא stehen die beiden letzten Zeichen über dem Anfang von 3 c. Das Wort findet sich nochmals 3 c 1 und ausserdem bei Vogüé nr. 7 a, nr. 15. Die Bedeutung des

<sup>1)</sup> Vgl. diese Zeitschrift III S. 188 אצלחו in einer Sinai-Inschrift.

<sup>2)</sup> Dass Ortschaften einen Mannsnamen führen, ist nicht ungewöhnlich; seltener ist dies bei Länder- oder Provinz-Namen. Doch dürfte z. B. der Name des Nabatäergebiets  $Aia\mu\eta\nu\eta$  (s. Stephanus Byz.  $\dot{\epsilon}\partial\nu\iota\kappa\dot{\alpha}$  nach den  $A\rho\alpha\beta\iota\kappa\dot{\alpha}$  des Uranius) auf irgend eine Weise mit dem Namen des Nabatäerkönigs Ai-a-mu, mit dem Assurbanipal Krieg führte, zusammenhängen. (A-a-mu, A-a-am-mu, s. Rawlinson, Cuneiform inscriptions of Western Asia V, 10, 1; 9, 19 und sonst).

Taf. I

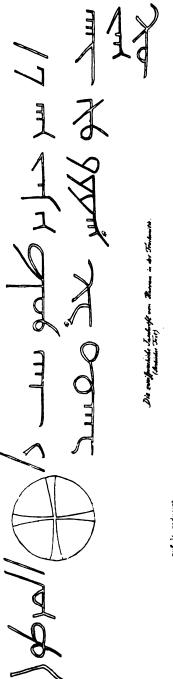

auf. ¼ reducir

•  findet sich 1) hier in unserer Inschrift wieder. Wir müssen also 410 in Z. 2 und 24 in Z. 3 lesen.

Was die Deutung dieser beiden Zeichen betrifft, so halte ich dasjenige für 100 für ein Nabatäisches p, das allerdings eine gewisse graphische Veränderung erfahren hat, und nicht für identisch mit dem Palmyrenischen Hundert-Zeichen. Das Zeichen für 4, das in den ältesten Syrischen Handschriften diese Gestalt pp hat, dürfte sich auf irgend eine einstweilen nicht nachweisbare Art aus dem ursemitischen Zeichen IIII entwickelt haben. Nach allem diesem haben die Nabatäer sich eines gemischten Systems der Zahlenbezeichnung bedient, nämlich

- a) der Ziffer für die Einer 2) inclus. der Fünfzahl und Zwanziger (20. 40. 60. 80) und
- b) der Buchstaben für die Zehn und die Hundert, des Jod für jene und des Koph für diese.

Beiläufig sei hier darauf aufmerksam gemacht, dass in Nabatäischen Inschriften mehr Ziffern vorkommen als man bisher erkannt hat. Bei Vogüé ist in nr. 7 die Zähl שמרין נחשט Z. 3 noch einmal durch Ziffern  $5+\cdots+=10+10+5$  in Zeile 4 ausgedrückt. In nr. 8 Z. 6 liest man  $1+5+\cdots+=26$ , und in nr. 7 a dürften die drei schrägen Striche, welche dreimal 10 bedeuten, flüchtige Formen des Jod sein.

Vorausgesetzt, dass die Römische Zählung die Seleuciden-Aera bedeutet, was bei einer aus der Damascene stammenden Inschrift von vornherein wahrscheinlich ist, entspricht der Monat Ijjär des Jahres 410 nach Römischer Zählung dem Mai 99 n. Chr. Geb. und dem 24. Regierungsjahr des Königs Dabel. Die Inschrift von Dmer bestätigt demnach die Ergebnisse der chronologischen Untersuchungen des Grafen de Vogüé in der glänzendsten Weise.

4 b.

#### נקידו בר מ ---

Ich vermuthe, dass auch hier מכר מלכר gestanden hat. Es ist zu bedauern, dass 1 b und der Anfang von 1 c, ferner die Seiten 5 und 6 des Sexagons verwischt, abgerieben, zerstört sind, weil hieraus eine Unsicherheit rücksichtlich der Erklärung des ganzen Denkmals erwächst. Die genannten drei Personen, eine Frau (Gadrath) und ihre beiden Söhne ('Adramû und Nektdû) halte ich für diejenigen, denen der Freigelassene Hâni' diese Grabstele gesetzt hat. Welche Personen auf Seite 5 und 6 genannt waren ('Abdmalchus? ), in welchem Verhältniss ברלר Tochter des

Die Figur der Ziffer in der Harran-Inschrift ist nur wenig und nicht wesentlich verschieden von derjenigen in unserer Inschrift.

<sup>2)</sup> Hin und wieder sind auch die Einer durch Buchstaben bezeichnet; so findet sich auf einer Münze מלום = Jahr 9 bei Duc de Luynes a. a. O. S. 295 nr. 22.

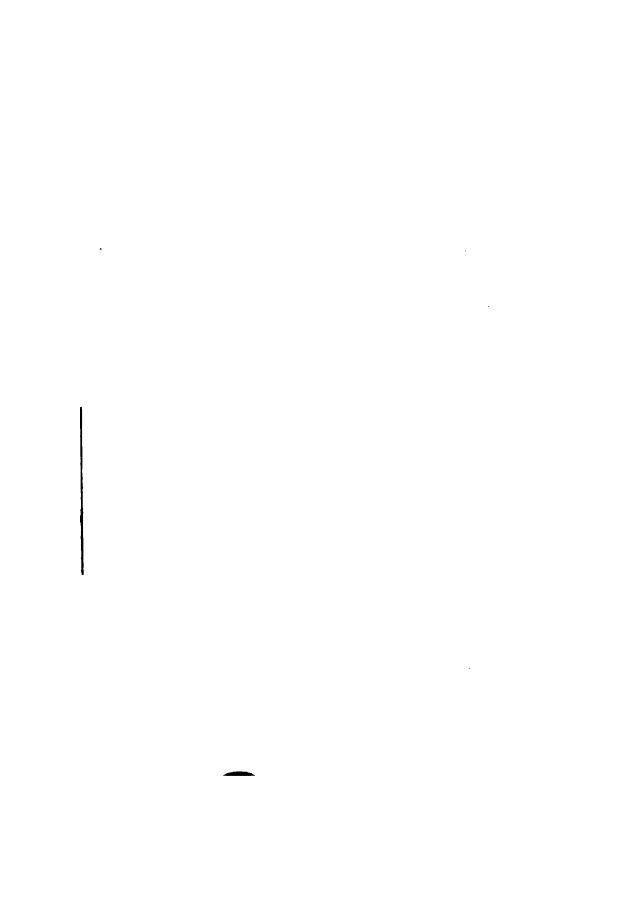

# Syrische Inschriften aus Karjeten.

Mitgetheilt von

#### Eduard Sachau.

(Hierbei eine Tafel.)

Auf einem mit Rosetten verzierten Sarkophag in der Klosterruine Mär Eljän eine Viertelstunde westlich vom Dorfe Karjeten sind Inschriften eingegraben, die mir gegenwärtig in einem von Dr. Bernhard Moritz gemachten Papierabdruck vorliegen, während sie bisher nur zum Theil und zwar in einer Copie meines seligen Freundes Dr. Mordtmann حمد الله تعالى, bekannt waren (Neue Beiträge zur Kunde Palmyras S. 87). Auf Grund dieser Copie gab Nöldeke eine Lesung und Erklärung (in dieser Zeitschrift Bd. 32 S. 199. 200), welche in der Hauptsache durch den Papierabdruck bestätigt wird. Dagegen seine Annahme, dass die Inschrift "die plumpen Schriftzüge der christlichen Aramäer Palästina's zeigen", bestätigt sich nicht. Die Inschrift ist nicht in der sogenannten syro-palästinischen, sondern in rein Syrischer Estrangelo-Schrift geschrieben.

Dr. Moritz schreibt: "Die Inschrift A befindet sich rechts, B in der Mitte, C links davon und läuft von oben nach unten" 1), und bemerkt ausserdem, dass die Inschriften nur sehr flach eingegraben sind.

"Erinnere Dich, o Herr, des Mönches Elias des Sünders".

In dem letzten Wort ist der untere Theil des 3 nicht vollständig erhalten.

В.

Diese Inschrift besteht aus zwei Theilen, von denen der eine links, der andere rechts von einer Rosette steht.

Demgemäss habe ich die drei Legenden auf dem Facsimile-Blatt zusammenstellen lassen.

"Betet für den Mönch 'Abdallâh, den Sünder, der (dies) gemalt hat, aus dem Orte Hattâkhâ".

Von dem ... in ... sind nur noch matte Züge zu sehen.

"Betet für den Mönch Barşaumâ aus dem Tûr-Abdin, gebürtig aus Pâfân. Bitte eines Sünders um unseres Herrn Willen".

Unter den Wörtern بنيا حنوهو steht noch ein Graffito in matten Zügen, das vielleicht يناور؟) zu lesen ist.

Alle drei Inschriften stammen aus verschiedenen Zeiten und rühren von verschiedenen Schreibern her.

Barşaumâ aus dem Ţûr-'Abdîn (also vermuthlich ein Jacobit) bezeichnet sich als gebürtig auf Pafan, Fafan. Es ist mir nicht zweifelhaft, dass hiermit die Ortschaft dieses Namens gemeint ist, von der Jâkût IV, 845 sagt, sie liege am Tigris unterhalb Mejjâfârikîn und in ihrer Nähe münde das Wâdî-Ezzirm in den Tigris, dieselbe Ortschaft, welche Elmukaddesi S. 141 Tell Fäfän nennt, die Hoffmann, Auszüge aus Syrischen Acten Persischer Märtyrer Anm. 1359 mit der Ortschaft Tell an der Mündung der Buhtan Sû in den Tigris identificirt hat 1). Sie liegt auf dem linken Tigris-Ufer, und dies widerspricht der Angabe des Barsauma, dass er aus dem Tûr-'Abdîn stamme, mit anderen Worten: dass Fâfân nach seiner Ansicht zum Tür-'Abdin gehörte, während wir den Tigris als die Grenze dieses Gebirgslandes zu betrachten pflegen und alles, was jenseits liegt, zu Buhtan, Arzanene oder anderen Gebieten rechnen. Man wird nicht umhin können anzunehmen, dass entweder Barşaumâ es mit der geographischen Nomenclatur nicht sehr genau genommen hat, oder dass die Grenzen des Tür-'Abdîn nach jener Seite hin im gewöhnlichen Sprachgebrauch nicht genau bestimmt gewesen sind.

Der Schreiber von B, der Mönch und Maler 'Abdallâh stammt ebenfalls aus einer transtigritanischen Landschaft. Sein Heimathsort Landschaft. Sein Heimathsort ist identisch mit El-hattâkh, das nach Jâkût IV, 952 eine feste Ortschaft im Gebiet von Dijârbekr nahe bei Mejjâfârikîn war. Sprenger hat es in seinen Post- und Reise-Routen auf Karte nr. 15 nach Abulfeda (nach den Atwâl) eingetragen. Vgl. noch Assemani,

<sup>1)</sup> Nach der Notitia dignitatum standen sub dispositione viri spectabilis ducis Mesopotamiae ausser anderen Truppen auch equites scutarii indigenae Pafenses, welche — vorausgesetzt die Richtigkeit der Lesart — wohl als Eingeborene dieser Ortschaft Pafan angesehen werden dürfen. S. Otto Seeck S. 78.

Bibliotheca Orientalis II, notitia episcopatuum Jacobitarum u. d. W. Hatacha. Die Ortschaft gehörte zur Provinz Arzanene, zur Kirchenprovinz Mesopotamien oder Armenia Quarta: Κάστρον Άτταχᾶς Κλίματος Άρζανικῆς, s. Parthey, Hieroclis Synecdemus S. 89 nr. 938.

Wir haben es also mit Geistlichen aus den Tigrisländern zu thun, welche das Heiligengrab bei Karjetên besuchten, schmückten und sich dort verewigten. Dass der hier genannte Maler grade aus dem Tûr-'Abdîn gebürtig ist, erinnert mich an den Umstand, dass die wenigen illuminirten Syrischen Handschriften, von denen ich bisher erfahren habe und deren einige sich jetzt in meiner Sammlung befinden, ohne Ausnahme im Tûr-'Abdîn geschrieben und gemalt worden sind. Byzantinisch-Syrische Malerei scheint sich unter den Mönchen dieses Gebirgslandes länger erhalten zu haben als in anderen Syrer-Ländern.

Rücksichtlich der Schrift ist zu bemerken, dass C und A das gewöhnliche Estrangelo ohne besonders characteristische Merkmale bieten. Dagegen sind in B die Formen des Alef und Tau insofern beachtenswerth, als die erstere bereits die Stufe des Sertô, der Jacobitischen Cursive, darstellt¹), die zweite genau in dieser Art einstweilen wohl überhaupt nicht nachzuweisen ist; sie ist so entstanden, dass die Schleife im unteren Theil des Buchstaben zuerst zu einem Punkt und weiterhin zu einer graden Linie geworden ist. Die nächst verwandte Form des Tau ist diejenige, die in dem Colophon der Handschrift des Britischen Museum's Add. 14,582 (bei Wright, Catalogue III pl. IV) vom Jahre 509 n. Chr. Geb. erscheint.

Da die Inschriften kein Datum enthalten, so können wir ein Urtheil über ihr Alter nur aus der Schrift ableiten. Während nun aber die Kriterien der Schrift für die Beurtheilung von Handschriften relativ sichere Schlussfolgerungen ermöglichen, halte ich es für bedenklich dieselben in gleicher Schärfe auf Inschriften anzuwenden, weil wir hier der Controle durch ein umfangreiches Vergleichs-Material ermangeln und immerhin die Möglichkeit im Auge behalten müssen, dass für Inschriften die ältere Schrift länger im Gebrauch geblieben sein kann als im Gebrauch der Schreiber von Handschriften. Auf alle Fälle dürften A und C älter sein als das 9. christliche Jahrhundert, B dagegen etwas jünger.

Berlin 20. Juli 1884.

<sup>1)</sup> Das Alef hat in der Cursive schon früh die Gestalt eines senkrechten Schafts angenommen, bereits um 509 (s. Wright, Catalogue of the Syriac Manuscripts III pl. IV) in der Handschrift des Britischen Museums Add 14,542. Hier und in einer Hds. vom Jahr 790 (s. Wright a. a. O. pl. VIII) erscheint die jüngere Form neben der älteren, während in einer Notiz einer Handschrift vom Jahre 726 (s. Land, Anecdota I tab. XII nr. 59) nur die cursive Form auftritt.

# A Buddhistic Sanskrit Inscription from Kota.

Вy

#### E. Hultzsch.

The subjoined Nâgarî-inscription is edited from a slightly damaged paper-rubbing, which I owe to the kindness of Professor Bühler, who received it from Dr. Burgess. A label attached to the rubbing states, that the inscription is engraved 'on a stone built into a recess under a flight of stairs on the right hand as one enters the "Barkhârî Gate" of the inner wall of the town of Shergadh in Koţâ'.

The inscription consists of 20 Sanskrit stanzas in various metres and in a very turgid style. It professes to be a Prasasti or eulogy and records the building of a Buddhistic temple and monastery to the east of mount Kośavardhana by the feudal chief (samanta) Devadatta, whose genealogy is given as follows.

Bindunâga
|
Padmanâga
|
Sarvaṇâga, married to Śrî
|
Devadatta

This pedigree and the doubtful date Samvat 841 are not sufficient to connect the Nâgas here mentioned with the Nâga kings discovered by General Cunningham 1) or with the Nâga family of the Gurjara grants 2).

Both the composer of the Prasasti, Jajjaka, and its engraver, Chanaka, have done their work so conscientiously, that there are almost no mistakes to be found throughout the inscription. In spite of this the deciphering and the translation of this small Kâvya has not been an easy task. To Professor Bühler I am indebted for several kind suggestions.

<sup>1)</sup> Archæological Survey of India, Reports, vol. II, p 310.

<sup>2)</sup> Indian Antiquary, vol XIII, pp. 82 and 88.

Text of the inscription.

- [1] चीं नमी रत्नचयाय ॥ वयन्ति वादाः सुनतस्त निर्मासाः समकासन्देशनिरासभासुराः । कुतर्क्कसम्मातनिपातद्देतवी युगानावाता इव वि-
- [2] श्वसन्तिः ॥ [9] योक्पवानिप विभक्तिं सदैव क्पनेकोष्यनेक रव भाति च यो निकानं । भाराह्गात्परिधयः प्रतिमर्श्ववेको यो निर्ध्वतारिर्धितस् बि-
- [3] नः स वीकात् ॥ [२] भिनत्ति यो नृवाम्मोइं तमी वेदमनि दीपवत् । सोकादः सौनतो धम्मी भक्तमुक्तिपसप्रदः ॥ [३] चार्चसं-चक्क विमसाः श्रक्किसिवितश्रियः ।
- [4] जयिन जयिनः पादाः सुरासुर्ग्यरिश्चिताः ॥ [४] जासी-द्योधिधीरः ग्रश्चिवकयमा विन्दुनानाभिधानस्तर्भुः पद्मनानीभ-वद्समगुर्वीर्भृवितामेषवंगः। तस्ता-
- [5] प्यानन्दकारी करनिकर र्वानुष्वरम्भेसनुको जातः साम-नाचकप्रकटतरमुखः सर्ववागो वितारिः । [4] तस्त्राभूद्धिता विमु-वयव्यः त्रीरिखुरः-
- [6] ग्राधिनी क्रष्यक्षेत्र महोद्या च ग्रिशनो ज्योत्सेत विश्व-स्रारा । गौरीवादिकृशोसमा ग्रमवतः प्रश्चेत वा ताथिनो नसीरा बदि वा महोर्म्मिवसया वेसेव वेसाभृत-
- [7] : ॥ [६] ताम्बामभूतुवाक्षोधिर्श्वशीक्रतमनोमसः [1] देवद्त्त इति खातः सामनः क्रतिनां क्रती ॥ [७] येषाव्रतिर्विननुरौ गुदता मुखेषु संगोधिभः सततदाननिवडगर्डैः ।
- [8] भीतिः प्रकाममधतो जगदेकश्वीखेषामयं क्रतिविशेषगुणोन्व-वाये ॥ [म] येषां भूतिरियं परेति न परेरास्रोक्यते ऽर्षार्षिभिर्येषा-मृद्धिभवः परः परमुदः स्त्री-

Line 3, read new new 12. L. 5, read new 14.

- [9] पि नाभूत्रनी । येषामात्महितोदयाय द्यितं नासीतृषा-सादनं तेषामेव वशी शशाङ्कथवसे जातः बुसास्मोनिधी ॥ [९] स-म्यादितजनानन्दः समासादितसन्तिः । ब-
- [10] स्वशाखीव जनतामेष भूतो गुणाकरः ॥ [90] विश्वासास-विधी तृबीक्रतसितच्योत्स्रोदयो देशिनामनः मुहिविचारसे सुरनुरो-रखाहितास्योदयः । गांभीयांकसने नि-
- [11] कामकिकतः चीरोदसारस्तयं यत्तद्भूनमहो मुखा बुखित-नुवासनिनः संगताः ॥ [११] तावंचानधना यश्चतिभृतदावद्य ता-वद्धधादावत्तायिसुतानुकारकरणासावत्कृ-
- [12] पास्रोधयः। तावत्यसपरोपकारतनवस्तावत्कृतस्ताः परे था-वज्ञास्त गुणेषणे षयमपि प्राप्तावधानो जनः॥ [१२] यस्तोदीस्त गुणानग्रेषगुण्जिनमवाष्यव[स्ता]-
- [13] त्रानि निर्द्वाणाखिलमानसन्तिपतस्रेतोविकासासमा । भा-नौ ध्वससमसनिश्तमसि खैरं कराबीक्रति प्रातर्थेव कसावसोपि वि-नवक्यायः श्रशाङ्को न किम् ॥ [93] य-
- [14] स्वान्वयेषगुणजन्म न दृष्टपूर्धमासाहिता न च मुसैर्ग्यस्य-व्यवस्था। याता मुहर्त्तमपि नो कविद्रोवनेशास्तीयत्रिरक्षसमतो भुवि कोष्यपूर्धः ॥ [98] यस
- [15] दानमित्रचतदाना भाषितान्यपस्यक्ति न सक्ति । प्राय-दानविहिताविध संख्यं तस्त्र को नुवनिधेरिह तुष्तः ॥ [१५] नाना सक्ति दिनानि सक्ति विविधासन्द्राँनुग्रीता नि-
- [16] श्रास्तक्वन्याः श्रतश्रोवसा जितक्रमद्गारीसमस्त्रिष्यः । तद्गा-गब्दि जगच्येपि सुद्दिनं सा वा निश्चा सावसा यञ्जस्त्रज्ञमितिस-त्तपद्वीमस्त्रापरिर्दु[र्ग]-

L. 9, read ° घवलो. L. 11, read ° 本個內間行 and cancel the Anusvara above the a of तावकाण : 本文 of ° 本文明 is entered below he line. L. 13, read 可不知可。 L. 16, read 西海田记忆.

- [17] माम् ॥ [१६] कोशवर्षनगिरेरनुपूर्व सोयमुक्षिपितधीः सु-नतस्त । वसमारनिकरैकगरिन्छो मन्दिरं स विद्धाति यवार्षम् ॥ [१७] सुखावस्त्रकानि प्रकृतिचपसं [वी]-
- [18] वितमिदं प्रियाः प्रामप्रकासिदुद्यक्यास विभवाः [।] प्रियोद्कीसासं चणसुस्कृतो दुःसवक्रमा विद्वारस्त्रेगायं भवविभव-भीतेन रचितः ॥ [१८] साङ्गध्यानग्रर[द]-
- [19] [जा]कनिवहत्वक्तार्कविमीञ्चलं संसाराङ्क्यरसंगभगचतुरं य-त्युक्तमात्तम्मया । जैनावासविधेरतीयमस्तिको स्रोक्तच्यानव्हनी तेनारं सुगतित्रयं जितवनहो[मां]
- [20] जनः प्राप्तयात् ॥ [१९] प्रश्चिमेनामकरोज्जात[ः] श्राका-बुसोद्धौ । जन्मकः कियद्धींश्निवेश्विद्दितस्मितिम् ॥ [२०] \* ॥ स-मत् श्र ८४९ माघ युद्धि । उत्कीवर्णा चयकेन [॥]

L. 18, read 'सुखक्ती. L. 19, read 'विम्बोक्यलं.

Translation of the inscription.

Om, adoration to the Triad of Jewels (viz., Buddha, the Law, and the Church).

- 1. Victorious are the pure doctrines of Sugata, which are resplendent because they drive away all doubts, and which are the cause of the destruction of all false reasonings, as the winds at the end of the Yuga (are the cause of the destruction) of the whole world 1).
- 2. May that Jina protect you, who himself unconquerable conquers all foes, who though formless ever bears a form, who though one appears (to possess) a great many (forms), and who far transcends the highest intellect while he is fit to be known by every mortal 2).
- 3. May that Law of Sugata protect you, which breaks the delusion of men, as a lamp (breaks) the darkness in a house, and which grants the fruit of deliverance to the faithful 3).
- 4. Victorious are the pure and victorious feet of the Holy Church, which surpass the glory of the moon in autumn, and before which gods and demons bow their heads in reverence 4).

<sup>1)</sup> Metre Vaméastha. 2) Metre Vasantatilaka. 3) Metre Anushtubh. 4) Metre Anushtubh.

- 5. There was one Bindunaga by name, whose wisdom was as deep as the ocean, whose fame as bright as the moon. His son was Padmanaga, who adorned his whole race by his matchless virtues. From him also sprang a heroic son Sarvanaga¹), who gladdened (the world) and far surpassed all feudal princes (sâmantachakra) by his virtues, just as from the moon springs a mass of rays, which gladdens (the world) and far surpasses the neighbouring globes (sâmantachakra) by its brilliancy²).
- 6. This man of pure renown had a beloved wife called Śrî, who resembled (the goddess Śrî) clasped to Krishna's breast in happiness, the moon's light in beneficence, Gaurî, (the spouse) of the three-eyed god, in peerlessness, and in profundity either the wisdom of the tranquil Tâyin³) or the ocean's coast, which is encircled by high waves⁴).
- 7. From these two sprang a feudal prince called Devadatta, who was an ocean of virtues, had overcome mental impurity, and was the cleverest of the clever 5).
- 8. He, who possessed the peculiar virtues of the Krita (-Yuga), (descended) from a race of men, who bowed to (nobody but) their Guru, the Jina, who showed respect 6) to virtues, to whom attachment (was known only) through mendicants coveting gifts (which where) constantly (attached to them)?), and who were exceedingly afraid of sin, their only enemy in the world 8).
- 9. As the bright moon from the ocean, this pure saint was produced from a race of men, whose wealth was not looked upon like another's (iyam para) by strange (paraih) beggars, whose delight (mud) was the complete annihilation (vibhavah ) parah, but who never even in their dreams felt delight (mud) at the charms of another's wife (paramudah), and who for the welfare of their souls did not care for worldly existence (literally: the acquisition of the three Gunas or qualities) 10).
- 10. After this mine of virtues, who inspired joy to mankind (jana), had gained offspring (samtati), he appeared to be the Kalpa-tree, which inspires joy to the inhabitants of the Janaloka (jana), descended among men in the company of Samtati (i. e. the tree Samtâna) 11).

<sup>1)</sup> On the lingual n in Sarvanaga see Panini VIII, 4, 3.

2) Metre Sragdhara.

3) This word, which occurs also in stanza 12, seems to be an epithet of Buddha. It may be derived from the root trai, Pali tâyati, to protect. The same expression is applied to the Mahavira of the Jainas in Hemachandra's Yogasastra, I, 1.

4) Metre Sardala.

5) Metre Anushtubh.

6) Gurutâ has here the same meaning as gaurava 3) g) in Dr. Böhtlingk's smaller Sanskrit dictionary.

7) I. e. they were liberal, but free from attachment to the world (sanga).

8) Metre Vasantatilaka.

9) Vibhava = nirvana; see Childers's Pali dictionary, s. v. 10) Metre Sardala.

11) Metre Anushtubh.

- 11. Alas! Forsooth, all excellent qualities have separated from the persons of their respective owners und united (in him). For in giving comfort to the universe he eclipses the bright rays of the rising moon; in scrutinising men's purity of mind he imparts small significance even to the teacher of the gods 1); and if the depth (of his wisdom) is considered, he far surpasses the excellence of the milk-ocean 2).
- 12. Others appear to be proud, famous, wise, imitating the sons (i. e. disciples) of Tâyin (Buddha), oceans of compassion, self-sacrificing for the benefit of others, and grateful so long only, as people do not for a moment even pay attention to the contemplation of his virtues 3).
- 13. If they look at his virtues, all owners of virtues even now conceive an unparalleled contempt for themselves, by which their whole pride is extinguished and their cheerfulness of mind forsakes them 4). For does not the moon, though she be full 5), loose her splendour at morning, when the sun has conquered all darkness of night and threatens to swallow her at his pleasure? 6)
- 14. This man is an anomaly unprecedented on earth, as a vice was never before observed to originate (in him) and in (those who belonged to) his race, as their virtues baffled all attempts to fix them by counting, and as not the smallest particle of the sins of the Kali (-Yuga) defiled them but for a moment 7).
- 15. Who on earth can be compared to this receptacle of virtues, whose liberal disposition never injured (previous) gifts, whose speeches were never in vain, and whose friendship knew no bounds but the sacrifice of his life 8).
- 16. Various are the days; numerous nights are cool by the rays of the moon; there are hundreds of other wifes which surpass the whole beauty of the world's women. But that delightful lucky day, that night, or that wife cannot be found again in the three worlds, which (day night, and wife) became, what is difficult to reach for others, the cause of his birth 9).
- 17. To the east of mount Kośavardhana, this man of open intellect established in a manner suitable to the purpose a temple of that Sugata, the dignity of whom alone sufficed to defeat hosts of Mâras 10).

<sup>1)</sup> I. e. Brihaspati, who in his Nîtiśastra recommended aviśvasa or distrust. See Panchatantra, book II, śloka 41.56 (= IV, 19). I, 98. 2) Metre Śardila. 3) Metre Śardila. 4) The two Bahuvrihis nirvana- and patachchetovikasa form a Tatpurusha of the type snatanuliptah; see Panini II, 1, 49. 5) Literally: though she possesses (all her sixteen) Kalâs. Kalâvala does not seem to be a compound with the substantive bala, but is probably formed with the affix valach, which has in some compounds (Panini V, 2, 112—114) the same meaning as matup (Panini V, 2, 94). 6) Metre Śardila. 7) Metre Vasantatilaka. 8) Metre Svagata. 9) Metre Sardila. 10) Metre Svagata.

18. Pleasures end painfully; naturally unstable is this life; friends resemble (a man's) life-breath; like the flashing of the lightning are riches; and the rewards of kind (deeds) 1) can give instantaneous delight, but abound in suffering". (Thinking thus and) being afraid of the end of his life, he constructed this mo-

nastery 2).

19. Through the merit, which I have acquired by establishing this dwelling for the disciples of Jina, which (merit) shines like the disk of the sun left by crowds of loud-thundering autumnal clouds 3) and is apt to break the attachment to the fragile sprout called existence, through that (merit) all men may speedily 4) attain the glory of Sugata, which delights the three worlds and conquers the sins of the world 5).

20. Jajjaka, who was born from the ocean-like race of the Sakya6), composed this eulogy and made it durable by

introducing some small share of meaning?).

Samvat 841 8), on the 6th day of the bright half of Magha, (this eulogy) was engraved by Chanaka.

# तरद्वाम्य

Three modes of explanation are possible. 1. I stands for III, 'a hundred'. 2. I is a remnant of I, the old numeral sign '100'; see Indian Antiquary, vol. VI, p. 48. 3. संवत् श्र stands for श्रवसंवत, as संवत् विक्रम for विकासन्त in Professor Kielhorn's Report for 1880/81, p. 31. In the last case the date of the inscription would be 919/20 A. D., in the two former cases Samvat 841 of an unspecified era.

<sup>1)</sup> This translation of priyodarkah is merely tentative. The rewards intended are heaven, prosperity, etc. 2) Metre Śikharini. 3) A word meaning 'cloud' must have stood in the break, perhaps valâka for valâhaka.

Balâka, 'a crane', gives no good sense.

4) See Childers's Pâli dictionary. 5) Metre Śārdûla. 6) This seems to imply that he was a s. v. *ara*m. Såkyabhikshu or Buddhist monk. 7) Metre Anushtubh. 8) The date संवत श्र ८४9 etc. looks thus in the original:

# Eine Råshtrakûta-Inschrift.

Von

#### E. Hultzsch.

Der Güte meines Freundes Dr. A. Führer in Bombay verdanke ich zwei Facsimiles dieser in Bârodâ gefundenen Inschrift. Es ist eine Schenkungsurkunde, ausgestellt im Jahre 757 der Saka-Aera (= 835/6 nach Chr.) von Dhruvarâja II Dhârâvarsha, welcher zu den Râshţrakûţas von Gujarât, einer abhängigen Seitenlinie der Råshţrakûţas (Raţţas) von Mânyakheţa (Mâlkhed) gehörte. Die Urkunde muss, wie die übrigen bisher veröffentlichten Inschriften dieser Dynastie, aus drei Kupfertafeln bestanden haben, deren erste jedoch verloren ist. Die zweite Tafel beginnt mit der zweiten Hälfte einer über Krishna I handelnden Strophe. Der Verlust der ersten Tafel hat wenig zu bedeuten, da diejenigen Strophen der Vamśāvali, welche auf der fehlenden Tafel gestanden haben werden, bereits genügend bekannt sind. Die Vamśāvali der neuen Inschrift enthält folgende Königsnamen.



Anderweit unbelegt sind nur die beiden letzten über Dhruva II handelnden Strophen der Vamsåvali (13, 14), deren Inhalt ganz allgemeiner Natur ist. Trotzdem ergiebt sich aus der neuen Inschrift eine Anzahl wichtiger historischer Thatsachen.

Karka's II jüngerer Bruder Govinda IV, welcher die Kûvî-Urkunde von Saka 749 (Râthor Grant No. I 1)) ausstellte, ist, wie

<sup>1)</sup> Indian Antiquary V, 144.

in der Bagumrå-Inschrift des Dhruva III von Saka 789 (Råthor Grant No. III 1)) und der Bagumrâ-Inschrift des Krishna II von Saka 810 (Râthor Grant No. IV 2)), ausgelassen. Der Umstand, dass dies in der Vamsåvali einer von dem eigenen Sohne Karka's II herrührenden Urkunde geschehen ist, erhebt Professor Bühler's Vermuthung, dass Govinda IV ein Usurpator gewesen und deshalb von den direkten Nachkommen Karka's II ignorirt worden sei 3), fast zur Gewissheit.

In dem prosaischen Theile der Inschrift (Tafel II B, Zeile 12f.) heisst es, dass der Brahmane Yoga, dem die Schenkung gilt, "nach dem Tode seines Vaters von dem erlauchten Govindaråjadeva zum Hofastrologen ernannt worden sei". Hiermit könnte zwar der der Hauptlinie angehörige Govinda III (Saka 726-7354)) gemeint sein. Aber selbst wenn, was viel wahrscheinlicher ist, der Usurpator Govinda IV gemeint sein sollte, so würde diese unfreiwillige Erwähnung des in der Vamsåvali fehlenden Namens

eher für als gegen Professor Bühler's Ansicht sprechen.

Nach der sicher richtigen Lesart der neuen Inschrift (und der Inschrift No. IV) ist in Strophe 10 Amoghavarsha nicht als Beiname des Karka II zu fassen, sondern bezieht sich auf dessen der Hauptlinie der Rashtrakûtas angehörigen Vetter und Lehnsherrn Sarva Amoghavarsha (Saka 736—799 b)). Karka II unterstützte diesen erfolgreich im Kampfe gegen "die tributpflichtigen Råshtrakûtas, welche, nachdem sie freiwillig Gehorsam gelobt, mit einem starken Heere sich zu empören wagten". Es ist wohl keinem Zweifel unterworfen, dass unter den abtrünnigen Rashtrakûţas Govinda IV und sein Anhang, zu verstehen sind, und dass es dem Karka II im Verein mit Sarva gelang, den Usurpator Govinda IV zu stürzen und zum zweiten Mal als Vasall des Sarva, wie früher als Vasall des Govinda III 6), über Gujarât zu herrschen.

Bisher habe ich stillschweigend angenommen, dass Karka II der Vater des Dhruva II gewesen sei. Nach der Inschrift No. III folgte auf Indra III dessen Sohn Karka II (Strophe 26), auf diesen sein Sohn Karka III (Strophe 27 bis 29) und auf diesen sein Sohn Dhruva II (Strophe 30). In der Inschrift No. I findet sich im Beginn der Beschreibung der Regierung Karka's II dieselbe Strophe (31) wie in No. III (26). Die neue Inschrift (Strophe 9, 10) und No. IV (17, 18) lassen Karka II weg und geben die erste und letzte der drei Strophen von No. III, welche sich mit Karka III beschäftigen. Da es undenkbar ist, dass dem Schreiber des Dhruva II dessen Grossvater unbekannt gewesen sein sollte, so muss man annehmen, dass der Schreiber von No. III die

<sup>1)</sup> Indian Antiquary XII, 179. 2) Ind. Ant. XIII, 65. XII, 180. 4) Ind. Ant. XI, 126. XII, 12. 5) Ind. Ant. XII, 216. XIII, 133. 6) Ind. Ant. XII, 158.

Strophe 26 einerseits und die Strophen 27 bis 29 andererseits zwei verschiedenen, auf dem Bureau aufbewahrten Schemas der Vamésavali entnommen hat, welche sich beide auf Karka II bezogen. Das erste Schema, welches in No. I vollständig gegeben ist, wurde während der Usurpation des Govinda IV abgefasst und ist aus verschiedenen, über frühere Könige handelnden Strophen der Vamésavali zusammengestellt. Das zweite Schema, dessen erste und letzte Strophe sich in der neuen Inschrift und in No. IV finden, ist erst nach dem Sturze Govinda's IV abgefasst worden. Die Bärodä-Inschrift des Karka II von Saka 734 1) enthält ein drittes, von beiden verschiedenes Schema, welches aus der ersten Periode der Regierung Karka's II stammt. Der Name des Karka III ist aus den obigen Gründen aus der Liste der Räshtrakütas von Gujaråt zu streichen.

Dhruva II führte, wie sein Enkel Dhruva III, den Beinamen Dhârâvarsha (Tafel II B, Zeile 5, 8).

Als Dhruva II die vorliegende Urkunde ausstellte, hielt er sich in Sarvamangalåsattå bei Śrî-Kheţaka auf (Tafel II B, Zeile 10 f.). Unter Kheţaka ist wohl, wie in den Valabhî-Inschriften ³), das moderne Kheţâ (Kaira), die am Zusammenfluss der Flüsse Vâtrak und Sherî gelegene Hauptstadt des gleichnamigen Collectorates, zu verstehen. Hiernach scheint die von den Râshţrakûţas von Gujarât beherrschte Provinz Lâţa, welche Govinda III den Gûrjaras ³) entriss und seinem jüngeren Bruder Indra III zu Lehen gab 4), nördlich bis an die Sherî gereicht zu haben, während sie sich südlich bis auf das jenseitige Ufer der Taptî erstreckte ⁵).

Zur Identification der übrigen in der Urkunde genannten Oertlichkeiten (Tafel II B, Zeile 11, 13 bis 15) fehlen mir die Hülfsmittel.

In palaeographischer Beziehung ist über die neue Inschrift Folgendes zu bemerken.

Während त meist die Form ohne Schleife und न die Form mit Schleife hat, wird in einigen Fällen die Form ohne Schleife für न und die Form mit Schleife für त gebraucht. त = न findet sich in मान॰ (Tafel II A, Zeile 1), ॰ जान्स॰ (II A, 9), अञ्चानिन (II B, 9), ॰ माध्यन्दि॰ (II B, 12) und यताद्वन (III B, 1); त in भोतं (II A, 1) und ॰ नन्दित॰ (II A, 15). Das त in Pausa hat mit einer Ausnahme (II A, 8) die Form .

<sup>1)</sup> Ind. Ant. XII, 156.
2) Ind. Ant. X, 278.
3) Hiermit ist vielleicht die Gurjara-Dynastie gemeint, deren jüngstes Datum, 486 einer ungenannten Aera, nach Dr. Bhagvanlal Indraji's, General Cunningham's und Mr. Fleet's scharfsinniger Vermuthung (Ind. Ant. XIII, 76f.) dem Jahre 736 nach Chr. entspricht. Dies wäre ungefähr siebzig Jahre vor Govinda III.
4) Ind. Ant. V, 145. VI, 63. XII, 157. 180.
5) Ind. Ant. XII, 181.

That drei Formen. (II A, 1), (III A, 8) und (III A, 16). Das einfache That zwei Formen, (III A, 16). Dazu kommen drei andere, nur in Gruppen erscheinende Formen, erstens (III A, 2), zweitens (III A, 6) und (III A, 7) und drittens (III A, 5).

Der Avagraha kommt einmal (III A, 10), der Jihvàmûlîya dreimal vor  $(\mathbf{J}_{\mathbf{A}} = +\mathbf{T}_{\mathbf{A}})$ .

Der Graveur der Inschrift hat seine Vorlage ohne Verständniss copirt. Dies zeigt sich am schlagendsten darin, dass er den Namen des Königs, der die Urkunde ausstellt, धार्विकीधृतराज statt धाराविकीधृतराज schreibt (II B, 8 f.). Aehnliche Buchstaben hat er mehrfach verwechselt. So schreibt er क für भ in व्यक्तिक für व्यक्तिक (II A, 15) und व्यक्तिक für व्यक्तिक (II A, 15), क für न (III A, 7), न für क in व्यक्तिक für व्यक्तिक (II B, 6), स für म in व्यक्तिक für व्यक्तिक (II B, 6), स für म in व्यक्तिक für व्यक्तिक (II A, 14). Andere Versehen sind aus den kritischen Noten ersichtlich.

Sehr interessant ist die Unterschrift des Königs, deren Current-Buchstaben an die südindischen Alphabete erinnern und von dem alterthümlichen Alphabet der Urkunde selbst vollständig verschieden sind. Hinter der Unterschrift findet sich zweimal der eigenthümliche Schnörkel, welcher auch auf den anderen Inschriften der Räshtrakûtas von Gujarat vorkommt.

#### Text der Inschrift.

#### Tafel II A.

- [1] दाता मानभृद्यणीर्गुखवता योसै त्रियो वसभो भोतुं ख-रर्गफलानि भूरितप-
- [2] सा खानं जनामापरं ॥ [9] येन श्वेतातप्रमहतर्विकर्त्रा-ततापात्सवी-
- [3] सं जन्ने नासीरधूसीधविसतिश्वरसा वक्रभाख्यः सदावी [1] जीमडोविन्दरावो

Tafel II A. Zeile 1. Lies योसी. — Zeile 2. Das व von वनामा॰ ist ungewöhnlich geformt. — Zeile 3. वज्जे sieht fast wie वज्जो aus; lies वर्गने.

- [4] जितजनहर्षितस्त्रीवविधव्यह्यः (।) तस्त्रासीत्तूनुरेकः चणरण-द्वितारातिसत्तेभकुंभः । [२]
- [5] तस्त्रानुकः श्रीध्नुवराजनामा महानुभावोप्रहतः प्रतापः [1] प्रसाधिताग्रेवनरेक्ट्यकः
- [6] क्रमेण वालार्क्सवपुर्वभूव ॥ [३] रचता येन निःशिषं चतुरंभी-धिसंयुतं [1] राज्यं धर्मीण सी-
- [7] कामां कता इष्टिः परा इदि । [8] यखात्मवा वगित सन्प्रचितोदकीर्त्तिग्रोविन्द्राव इति गो-
- [8] चललामभूत- ॥ स्त्यागी पराक्रमधनप्रकटप्रतापसन्तापिता-हितवनी वनवक्रभोभूत् ॥ [4]
- [9] एकोनेकनरेक्ट्रवृन्द्सहितान्यसान्समसानपि प्रोत्स्वातासिसता-प्रहारविधुरान्वधा महा-
- [10] संयुने [1] सन्तीमध्यसता चकार विससत्तन्तामरयाहिकी संसीदनुष्विप्रसन्त्रममुहद्व-
- [11] न्यूपभोग्यां भुवि । [६] तत्पुश्चीच यते नावामावस्थितरिपु-प्रवे [।] महाराजश्रद्धीखः ख्वातो राजा-
- [12] भवतुषी [७] राजाभूत्तत्पितृत्वो रिपुभवविभवोज्जूत्वभाविनहे-तुर्ककीवानिव्हराजो गुणि-
- [13] गृपनिकरान्तश्चनत्कोरकारी [।] सगादम्यान्बुदस्त्र पुकटत-विनया यन्द्रपान्सेव्यमाना
- [14] राजत्रीरेव चक्रे सक्तकविजनोत्तीतकखसभाव ॥ [८] त्री-कर्क्षराज इति चित्रतराज्यभा-

Tafel II A. Zeile 4. Lies "इच्छाद्या" und "मत्तभ". — Zeile 5. Lies मीभ्रव". — Zeile 7. Lies "जानां und तद्यात्मको. — Zeile 8. Lies "मूतः। खानी und "धनः. — Zeile 9. Lies "म्बद्धा. — Zeile 10. Lies "यादिनी. — Zeile 11. Lies तत्पुचीच नते und श्रीमहा". — Zeile 12. Lies "ह्वै: ॥. — Zeile 13. Lies "राज्यसम्लार", सङ्गाद्व्या", प्रक-रित" und इं नुपान्सेवमाना. — Zeile 14. Lies "स्थावम् und र्चित",

- [15] रः सारः बुक्क तनचे निवदासिग्रीर्वस्त्रस्वेवद्विभवन-व्हितवन्त्रसार्थः पार्थः
- [16] सदैव धनुषि प्रथमः गुषीनां । [0] खेळानृहीतविनया-म्हडसंघभावः प्रोद्गतदृप्ततर-

#### Tafel II B.

- [1] मुल्लिकराष्ट्रकूटानुत्खातखद्गनिववाज्ञवसेन विला वोमीध-वर्वमिचरात्खपदे वध-
- [2] स ॥ [40] पुत्रीयतसस्य महानुभावः कृती कृतस्यः कृतवीर्य-वीर्य [1] वशीकृताशेषनरेक्ट्रवृद्धो वभूव
- [3] सूनुर्भुवराजनमो ॥ [99] चक्रो जडो हिमनिरिः सहिमः प्रक्रता वातचलच तपनस्तपन(:)खभावः [1]
- [4] चारः पयोधिरिति यः सममस्त नास्ति वेनोपमा निद्य-मस्तत एव नातः । [9२] चचिराभोज्यसय-
- [5] पुवि चितिसंतापापशारिबि चुचं [1] धारावर्षे वर्षति चचर इव न कः क्रतार्थकात् । [9३] त्रकास्क्रमे-
- [6] तिक्विमिति प्रवास्त्वा न मत्रामासेन पुरा विनिर्मित [1] इसं विचिक्त भूवरावनीत्तिर्विधातुरासी-
- [7] स्तृतरामसूचिनी ॥ [98] तेनेद्मनिचित्रमुचंचनमाचोच्य वी-वितमसारं [1] चितिदानपरम-

Tafel II A. Zeile 15. Lies तनची नवज्ञासिष्टीर्वः । तसाभवः. — Zeile 16. Lies सदेव.

Tafel II B. Zeile 1 Das ron "मृत्सिक" ist undeutlich. Lies "कूटाण् । एत्यात". — Zeile 2. Lies "वीर्यवीर्य:. — Zeile 3. Lies "राज्यामा. — Zeile 4. Lies तै: für च:. बीत: und "भोळवण्". — Zeile 5. Lies कतार्थ: स्थात und महाच्छण. — Zeile 6 Das त्व von "त्विनिति sieht aus. als ob es aus त् und भ, und das स्म von विविक्तितं. als ob es aus स् und स्म susammengessetzt wäre. Lies "कीर्तिण. — Zeile 7. Lies "विवृण.

- [8] पुकाः प्रवर्तितो धर्म्मदायोय ॥ [१५] स च समधिनताग्रेष-महाग्रव्दमहासामकाधिपतिधारविर्ध-
- [9] त्रीभ्रुतराबदेवः सर्वानेव यचासम्बक्षमानकानुष्ट्रपतिविषय-पतिबामकृटायुक्तनियु-
- [10] ऋ[वा]धिकारिकमङ्गरादीन्समगुद्र्शयत्वसु वः संविदितं यचा मया श्रीसेटकविः सर्श्रमङ्ग-
- [11] सासत्तावासितेन मातापित्रोरात्मनिष्टिकामुध्यवपृथ्ययशो-मिनुद्वये वदरसिष्टिवास्तव-
- [12] तशातुर्श्विवसामान्यसावायसमोत्रवाविमाधन्दिनसब्रश्चचारि-भट्टमहेश्वरसुतयो-
- [13] गायाननारं श्रीगोविन्द्रावदेवेन खापितच्योतिविकनासे काम्बुडदेशानार्वर्तिप्रसिट-
- [14] विज्ञिनामा ग्रामी यसाघाटनानि पूर्वती वेहिशाभिधाना नदी वोरीवद्रक्यामस
- [15] द्विवतचतुःसरीनामा यामोपरत[स्र]सिसावक्रिनामा । उ-त्तरतो विन्त्रचवक्रिना-
- [16] मा ग्राम एवमयं चतुराघाटनोपसचितः सोद्रञ्जः सपरि-सरः सर-
- [17] खड्शापराधः सभूतपातप्रत्वायसीत्पवमानविष्टिकः सधा-विदिक्ता-

#### Tafel III A.

[1] देयोचाटभटप्रवेद्धः सर्वराजकीयानामस्सप्रचेपवीय श्राच-क्रार्क्कार्य-

Tafel II B. Zeile 8. Lies °भारावर्ष°. — Zeile 9. Lies °भीभुव°. — Zeile 11. Lies °मबिहि॰. — Zeile 13. Lies °मबि. — Zeile 15. Für | lies बास. — Zeile 17. Lies °प्रताय:.

- [2] विकित्यदित्पर्वतसमसासीमः पुत्रपीचान्वयससोपमीम्यः पुर्वप्र-
- [3] इत्तदेवद्यदायरहितोश्वनारसिध्या प्रवानृपवासातीतसंवत्सर्य-तेषु सप्त-
- [4] सु सप्तपद्याग्रद्धिकेषु कार्त्तिकगुडपद्यद्या महाकार्त्तिकीपर्ध-वि कालाबोदका[ति]-
- [5] सर्गेय विचयविश्वदेवापिशोषातिषिपद्यमश्वीशक्रयोत्सर्थ-वार्थे प्रतिपादि-
- [6] तो यतोखोचितया ब्रह्मदायिक्ता भुंवती भेवेचतः सप-त+वर्षयतः प्रतिदिश-
- [7] तो वा क केनचित्परिपन्त्रना कार्या तत्रानानिनृपतिभि-रकादंत्रीरनिर्द्धा सामा-
- [8] न्यं भूमिदानपत्तमनेत्वं वियुक्तोसान्यनिविषयीचि तृवाससप-वसविन्युषञ्च-
- [9] सञ्च जीवितमावसस्य खड्ायनिर्विशेषोयमस्यद्यायोगुमन्भवः परिपासचित-
- [10] तच यचाचानितिमर्पटचावृतमित्राव्यंबाहाव्यिमाववं वा अनुमोदेत स प-
- [11] सभिर्म्महापातविष्पपातविष संयुक्तः खात् । इत्नुक्तस्य भव-वता विद्रषासिण वा-
- [12] सेन [॥] षष्टिर्श्वषंसङ्क्षाणि खार्ने तिष्ठति भूमिद् चाडेना चानुमना च तान्येव नर्क्ति]

Tafel III A. Zeile 2. Lies •क्रमीप•. — Zeile 3. Lies •हेवहाध-त्रहादाण und •सिन्धा. — Zeile 5. Lies •महायक्षक्रियो•. — Zeile 6. Lies त्रहाण und भोजयत:. — Zeile 7. Lies न für क. — Zeile 8. Der Anusvara von सामान ist undeutlich. — Zeile 9. Lies •क्रस्य und •म-नाव:. — Zeile 10. Lies •क्रस्. — Zeile 11. Lies वेह्बासेन. — Zeile 12. Lies वष्टि वर्ष•, भूमिद: । आक्रेसा und नर्षे.

- [13] वसेत् । [१६] विध्वाटवीध्वतीवासु मुष्ककोटरवासिन+क्र-ष्वाहचो हि वाबने भूमिदायं
- [14] इरिन थे। [१७] चपेरपतं प्रचमं सुवर्षं भूईव्यवी सू-र्थसृतास गानो सोकस्यं तेन भ-
- [15] वेद्दि द्त्तं य+काश्चनं गाश्च महीश्च द्वात् । [१८] वक्र-विश्वेशुधा भुक्ता रावभिः सगरादि-
- [16] भिर्यस यस यहा भूमिसास तस तहा फर्न ॥ [90] चा-नीइ दत्तानि पुरा नरेन्द्रिई।नानि
- [17] धर्मार्थवश्रक्तराणि [।] निर्माक्षवानाप्रतिमानि तानि को नाम साधुः पुनराहदीत [२०]

### Tafel III B.

- [1] खद्त्ताम्यरद्त्तां वा यह्नाद्र्य नराधिप [1] मही महिमतां बिष्ठ दानोक्क्रियोनुपासनं ॥ [२९] इति ब-
- [2] मसद्सास्त्रविन्दुसोसां त्रियमनुचिन्ध मनुष्यवीवितश्च। चति-विमसमनोभिरात्मनीन-
- [3] र्ज्ञ हि पुर्वीः परकीर्त्तयो विक्रोणा इति [२२] दूतकोष श्रीदेवराजो विखितं च श्रीदुर्गभटसूनु-
- [4] त्रा सान्धिविग्राहिकत्रीकारायग्रेनित ॥ मतम्मम त्रीभ्रुवरा-वहेवस्र (॥) त्रीकर्व-
  - [5] राजदेवसुतस यदुपरि सिखितं ॥

Tafel III A. Z. 13. Lies •बासिन: |, — Zeile 14. Lies भूविक्वी und नाव: |, — Z. 15. •वेद्दृद्धि sieht wie •वेद्दृद्धि aus. Lies वड्ड भिर्व•. — Z. 16. Lies •भि: | यखा.

Tafel III B. Zeile 1. Lies अही भूतां und ट्राजा. — Zeile 3. Lies की [i. e. की हि. — Zeile 4. Lies का साधिवयहिक.

#### Uebersetzung der Inschrift.

- 1. Dieser Liebling der Glücksgöttin (Krishnaråja), welcher freigebig, stolz und der erste unter den Tugendhaften war, gelangte in Folge seiner gewaltigen Askese zur höchsten 1) Stätte, um die Belohnungen des Himmels zu geniessen 2).
- 2. Einer von dessen Söhnen war der erlauchte Govin daräja mit dem Beinamen Vallabha. Das Haupt vom Staube
  der Vorhut weiss gefärbt schritt er in der Schlacht stets leichten
  Ganges einher, da die Gluth der Sonnenstrahlen durch seinen
  weissen Sonnenschirm<sup>3</sup>) abgehalten wurde. Er verstand es, alle
  Feinde der Welt zu besiegen und ihre Frauen zu Wittwen zu
  machen, und spaltete in Kämpfen, die ihm Feste waren, die Schläfe
  der brünstigen Elephanten seiner Feinde<sup>4</sup>).
- 3. Auf diesen folgte sein jüngerer Bruder, der erlauchte Dhruvaraja, der in seinem Aeusseren der Morgensonne glich und durch seine grosse Macht und unwiderstehliche Tapferkeit alle Könige überwand <sup>5</sup>).
- 4. Während er sein ganzes Reich sammt den vier Weltmeeren gerecht regierte, füllte er die Herzen der Menschen mit höchster Freude <sup>6</sup>).
- 5. Dessen Sohn war der freigebige und heldenmüthige Govindaraja, der Liebling der Menschheit und die Zierde seiner Familie. Er, dessen grosser Ruhm von den Guten in der ganzen Welt verbreitet wurde, schuf seinen Feinden Pein durch seine offenkundige Tapferkeit<sup>7</sup>).
- 6. Er allein nahm in einer gewaltigen Schlacht alle diese 9) und viele andere Könige gefangen, die durch die Schläge seines entblössten Schwertes Ungemach erfahren hatten, und bewirkte, dass selbst die Glücksgöttin ihre Wandelbarkeit aufgab, sein schimmerndes, köstliches Châmara 9) trug und allen Leidenden auf Erden, seinen Gurus, den Brahmanen, den Guten, seinen Freunden und Verwandten dienstbar ward 10).
- 7. Nachdem er, der seine Feinde erzittern machte, in den Himmel gegangen war, wurde König sein Sohn, der erlauchte Mahârâja Sarva, berühmt durch seine Tugenden 11).
  - 8. König ward dessen väterlicher Oheim, der erlauchte 18)

<sup>1)</sup> Apara = anuttama. 2) Strophe 1 = No. I, 17. No. III, 14. 3) Das Zeichen der königlichen Würde. 4) Strophe 2 = I, 18. III, 15. IV, 9. 5) Strophe 3 = I, 19. III, 16. IV, 10. 6) Strophe 4 = I, 22. III, 18. IV, 12. 7) Strophe 5 = I, 23. III, 19. IV, 13. 8) Das Pronomen bezieht sich auf eine hier und in No. III ausgelassene Strophe (I, 27). 9) Der als Fliegenwedel benutzte Schweif des Yak, ein Abzeichen der königlichen Würde. 10) Strophe 6 = I, 28. III, 21. 11) Strophe 7 = III, 22. IV. 14. 12) Lakshmivān ist die richtige Lessrt, während die Variante in No. III und IV, lakshmimān, gegen Pāṇini VIII, 2, 9 verstösst.

Indrarâja. Er war die gemeinsame Ursache der Vernichtung der Existenz seiner Feinde und ihres Nichtemporkommens und erregte Bewunderung in den Herzen aller tugendhaften Fürsten. Aus Neigung zu ihm liess die Glücksgöttin der Könige alle anderen Fürsten im Stich, um ihm demuthsvoll zu dienen, und bewirkte, dass alle Dichter seinen preiswerthen Charakter besangen 1).

- 9. Dessen Sohn war der erlauchte Karkarâja, der Beste seiner Familie. Während er die Last der Regierung trug, verband er politische Klugkeit mit Tapferkeit, erfreute seine Verwandten durch Schätze und war, wie Partha (Arjuna), stets der erste der Redlichen im Bogenkampfe<sup>2</sup>).
- 10. Durch die Kraft seines Armes, der das entblösste Schwert trug, besiegte er die (seinem Vetter und Lehnsherrn Sarva Amoghavarsha) tributpflichtigen Råshtrakûtas, welche, nachdem sie freiwillig Gehorsam gelobt<sup>3</sup>), mit einem starken Heere sich zu empören wagten, und setzte den Amoghavarsha nach kurzer Zeit in seine Stelle ein<sup>4</sup>).
- 11. Ihm, der sich nach männlicher Nachkommenschaft sehnte, wurde ein mächtiger, kluger und dankbarer Sohn Namens Dhruvaråja geboren, der an Tapferkeit dem Kritavîrya 5) glich und alle Könige unterwarf 6).
- 12. Weil er weder mit dem kühlen (dummen) Mond, noch mit dem von Natur schneebedeckten (kalten) Himâlaya, noch mit dem beweglichen (unbeständigen) Wind, noch mit der von Natur glühenden (peinigenden) Sonne, noch mit dem salzigen (bissigen) Ocean verglichen werden konnte, deshalb wurde er als Nirupama (d. h. der Unvergleichliche) besungen?).
- 13. Wer ist nicht befriedigt, wenn Dharavarsha (d. h. der Platzregen), dessen Körper wie ein Blitz glänzt, Schätze ausstreut und alle Pein auf Erden lindert, wie wenn eine Wolke, deren Körper von Blitzen glänzt, Regen ergiesst und die Gluth der Erde lindert?
- 14. Der Ruhm des Dhruvarâja war sehr ungehalten über den Schöpfer, indem er dachte: "Warum hat einst Brahman diese Welt nicht nach meinem Masse geschaffen?" 9)

<sup>1)</sup> Strophe 8 — III, 24. IV, 16. 2) D. h. or bediente sich keiner unerlaubten Geschosse und tödtete keinen Wehrloson; vgl. Baudhayana I, 10, 18, 10. 11 und die Parallelstellen der anderen Rechtsbücher. Strophe 9 — III, 27. IV, 17. 3) Mit grihîtavinaya vergleiche vinayagrāhin. 4) Strophe 10 — III, 29. IV, 18. 5) Der Vergleich mit Kritavîrya ist nur wegen des gleichen Anlautes mit kritî, kritajñaḥ und vašîkritā gewählt. 6) Strophe 11 — III, 30. IV, 19. 7) Strophe 12 — III, 31. 8) Metrum der Strophe 13: Âryâ. 9) D. h. die Welt war zu klein für Dhruva's Ruhm. Metrum der Strophe 14: Vamšastha, mit Ausnahme des dritten Pāda, welcher auffälliger Weise in Upajāti abgefasst ist.

15. In der Erkenntniss, dass dieses werthlose Leben unbeständig wie der Wind oder der Blitz ist, vollzog er diese fromme Schenkung, welche als Landschenkung höchst verdienstlich ist.

Und er, der erlauchte Dhruvaråjadeva (mit dem Beinamen) Dhåråvarsha. der Herr grosser Vasallen, der alle grossen Klänge<sup>1</sup>) erlangt hat, thut zu wissen allen denen, welche (dieser Befehl) angeht, den Provinzobrigkeiten, Districtobrigkeiten, Dorfschulzen, Beamten und Beauftragten, Bevollmächtigten, Grossen u. s. w.:

"Es sei euch kund gethan, dass ich, residirend zu Sarvamangalasatta ausserhalb Srî-Khetaka, zur Vermehrung des Verdienstes und Ruhmes meiner Aeltern und meiner selbst in dieser und jener Welt dem in Vadarasidhhi wohnenden, zu den Châturvidyas dieses (Ortes), dem Gotra der Lâvânas (?) und der Schule der Vaji-Madhyamdinas 2) gehörigen Sohne des Bhatta Maheśvara, dem Yoga, welcher nach (dem Tode seines Vaters) von dem erlauchten Govindarajadeva den Titel eines Hofastrologen erhalten hat, das in dem Lande Kasahrada gelegene Dorf Pûsitavilli, dessen Grenzen sind: im Osten der Fluss Vehichchâ und das Dorf Vorîvadraka, im Süden das Dorf Chatuḥsarî, im Westen (das Dorf) Tasilâvalli, im Norden das Dorf Vinhuchavalli — (dass ich jenem) dieses durch die vorstehenden vier Grenzen bestimmte (Dorf) sammt dem Udranga, sammt dem Parikara 3), sammt (dem Recht) der Strafe und (dem Recht der Ahndung) der zehn Vergehen, sammt dem Bhûtapâta-

<sup>1)</sup> Unter den "fünf grossen Klängen" (punchamahasabda) ist die Erlaubniss zur Führung bestimmter musikalischer Instrumente zu verstehen, welche in Indien die Vasallen von ihrem Lehnsherrn als Ehrengabe zu erhalten pflegten. Dies ergiebt sich deutlich aus den beiden folgenden Stellen des arabischen Reisenden Ibn Batoutah (herausgegeben von Defrémery und Sanguinetti). Vol. III. p. 106: "(Le roi de l'Inde) donna (à Ratan) le titre de chef du Sind, l'établit gouverneur de cette contrée et lui accorda en fief la ville de Siwécitàn et ses dépendances. Enfin, il le gratifia des honneurs (المراتب), c'est-à-dire de timbales et de drapeaux, ainsi qu'il en donne aux principaux émirs". Vol. Ill, p. 110: "(Le bâtiment du gouverneur de Lahary) était entouré, à sa droite et à sa gauche, par quatre navires, dont deux renfermaient les honneurs de l'émir (مراتب الأميم), c'est-à-dire les drapeaux, les timbales, les trompettes, les clairons et les flûtes, que l'on appelle (ou Maghreb) ghaïthah, et les deux autres portaient les chanteurs. Les timbales et les trompettes se faisaient entendre d'abord, puis les chanteurs faisaient leur partie" etc. Die Fünfzahl der "grossen Klänge" bezieht sich auf fünf verschiedene musikalische Instrumente, welche sich in einer Note von Mr. Growse (Ind. Ant. V, 354) und in einem Aufsatz von Mr. Påthak (Ind. Ant. XII, 96) aufgezählt finden. Sir Walter Elliot (Ind. Ant. V, 251) versteht darunter mit Ferishtah ein fünfmaliges Spielen des Musikcorps an jedem Tage.

<sup>2)</sup> D. h. der Mâdhyamdinas, einer Unterabtheilung der Vâjins oder

<sup>3)</sup> Für saparikarah, wie auch No. III, No. IV und die Baroda-Urkunde des Karka II deutlich lesen, haben andere Inschriften soparikarah.

pratyûya, sammt den eventuellen Frohnen, sammt den Einkünften an Getreide und Gold, unbetretbar durch reguläre und irreguläre Truppen, frei vom Eingreifen aller königlichen Beamten, auf so lange Zeit, als Mond, Sonne, Meer, Erde, Flüsse und Berge bestehen, zum successiven Genuss seiner Söhne, Enkel und (entfernteren) Nachkommen, mit Ausschluss früher vollzogener Schenkungen an Tempel und Schenkungen an Brahmanen, in tiefer Frömmigkeit, als siebenhundert und siebenundfünfzig Jahre der Aera des Saka-Königs vergangen waren, am fünfzehnten Tage der lichten Hälfte des Monats Kârttika, an dem wichtigen Tage wo der Vollmond im Sternbild Krittika stand, nachdem ich gebadet, heute, unter Vollziehung einer Wasserspende, zur Veranstaltung heiliger Handlungen, nämlich des Bali, Charu, Vaisvadeva, Agnihotra, (der Bewirthung) der Gäste und der fünf grossen Opfer 1) übergeben habe. Deshalb soll Niemand demselben Hinderung bereiten, wenn er nach der üblichen Regel, welche für Schenkungen an Brahmanen gilt, (das geschenkte Land) geniesst, geniessen lässt, bebaut, bebauen lässt oder anweist. Und die künftigen unserer Familie angehörigen oder fremden Herrscher sollen in der Erkenntniss, dass der Lohn einer Landschenkung gemeinsam ist, und in Anbetracht, dass die unbeständige Herrschermacht vergänglich wie ein Blitz und das Leben schwankend wie ein an der Spitze eines Grashalmes hängender Wassertropfen ist, diese unsere Schenkung als ihren eigenen Schenkungen gleichstehend anerkennen und beschützen. Und wenn einer, dessen Geist von der dichten Finsterniss der Unwissenheit bedeckt ist, (dieses geschenkte Land) wegnimmt oder dessen Wegnahme genehmigt, so wird der die fünf grossen Sünden und die kleineren Sünden auf sich laden".

Und der heilige Vyasa, der Ordner der Vedas, hat gesprochen:

"16. Wer Land schenkt, wohnt sechzig Jahrtausende im Himmel. Wer es wegnimmt oder (dessen Wegnahme) genehmigt, wird ebenso lange in der Hölle wohnen.

17. Diejenigen, welche eine Landschenkung wegnehmen, werden wiedergeboren als schwarze Schlangen, die in trockenen Baumlöchern in den wasserlosen Wäldern des Vindhya hausen.

18. Gold ist das Erstgeborene des Feuers, die Erde gehört dem Vishnu und die Kühe sind die Töchter der Sonne. Wer Gold, eine Kuh und Land schenkt, der hat alle drei Welten geschenkt.

19. Viele Könige haben, wie Sagara, die Erde genossen. Wann einem die Erde gehört, dann gehört ihm der Lohn (der Landschenkungen).

Ueber die fünf grossen Opfer siehe Satapatha-Brahmana XI, 5, 6, 1
 und Baudhayana-Dharmasastra II, 6, 11, 1—6.

- 20. Der Fromme wird die früher hier (auf Erden) von Fürsten vollzogenen Schenkungen, welche moralisches Verdienst, Reichthum und Ruhm bewirken, ebensowenig wieder wegnehmen, wie das, was als Ueberbleibsel vom Opfer weggeworfen worden ist.
- 21. O Fürst, bester der Erdebeherrscher, beschütze angelegentlich das Land, welches du selbst oder andere geschenkt haben. (Land) zu beschützen ist verdienstlicher, als es zu schenken.
- 22. Daher sollen Männer von reinem Herzen, die für ihr eigenes Heil besorgt sind, nicht fremden Ruhm rauben, indem sie erwägen, dass Herrschermacht und Menschenleben schwankend wie ein Wassertropfen am Lotusblatt sind".

Der Deputirte für diese (Schenkung) ist Srî-Devarāja. Und geschrieben ist sie von dem Minister für Krieg und Frieden Srî-Kârâyaṇa, dem Sohne des Śrî-Durgabhaṭa.

Was oben geschrieben steht, ist mein Wille, der des Srî-Dhruvarâjadeva, Sohnes des Srî-Karkarâjadeva.

# Mittheilung über einige handschriftliche Erwerbungen der Königlichen Bibliothek zu Berlin.

#### Von

#### K. Vollers.

Ende Juni d. J. hatte die Königl. Bibliothek zu Berlin Gelegenheit, eine in Bagdad erworbene Sammlung von 55 arab. und einer pers. Hs. anzukaufen. Neben brauchbaren und angesehenen, aber in Europa wohlbekannten Werken aus der theologischen, juristischen und philologischen Literatur, finden sich doch auch einige von Werth, die in europäischen Sammlungen gar nicht oder selten vertreten sind, weshalb eine kurze Aufzählung derselben mit entsprechender Würdigung des Neuen und Auffälligen für alle Freunde der muslimischen Literatur von Interesse sein dürfte.

# I. Sprachwissenschaft.

- 1—2) Al Gauhari, الصحاح vollständig. 830 in Jerusalem geschrieben. Th. 1 (4°) und Th. 2—4 (fol.).
  - 3-4) Text der Kāfija, doppelt, mit je einem Anhang.
  - 5) Die Wāfija, Commentar zur Kāfija.
- 6) Ein anonymes grammatisches Werk, nach dem Anfange (الحبد لله الذي لا يبلغ كنهم جات) zu urtheilen, der Commentar des Abulkāsim Hibatallāh Ibn Sajjid al kull † 697 zu dem مصبح des Muţarrizi † 610, nebst dem Supercommentar eines Anonymus zur Dībāģa des Ibn Sajjid al kull, vgl. ḤḤ. 5, 584. Dasselbe Werk ohne den erwähnten Supercommentar findet sich als Anhang zum Texte der Kāfija. (No. 4.)
- 7) Al Gārapardi † 746 المُغنى في علم النحو, unvollständig, mit dem 801 beendeten Commentar des Mīlānī † 811, vgl. ḤḤ. 5, 655 no. 12495 und Loth, catalogue no. 1033.
- 8) 40. 24 Bl. Ahmed ibn 'Alī ibn Mas'ūd (8. Jahrh.? jedenfalls vor Sujūti) مراح الأرواح, zu Anfang mit Rand- und Interlinear-

glossen, vgl. HH. 5, 487. Andere Hss. und morgenländische Drucke nicht selten.

- 9) Halid al 'Azhari † 905, اعراب الالفيّة (beendet 886), bei HH. 1, 412 تمرين الطلّاب في صناعة الاعراب. Wenn ich nicht irre, ist dasselbe Werk in dem in Aegypten (1268. 240 S.) lithographirten تتاب التركيب des Azhari enthalten.
- 10) Sujūṭi's Commentar zur Alfīja, von ḤḤ. 1, 408 als
- mit persischen Interlinearglossen und zahlreichen Randglossen. Der Name rührt von der Widmung an einen gewissen 'Abdulsamad her. Steindrucke bei Sprenger (no. 1063) und in der Sammlung Minutoli (no. 119; v. J. 1271). Anhang: مسلة وجيزة في فيض الصّلوة. Abschr. von 1232.
- 12) Weitläufige Glosse zu einem grammatischen Tractätchen, betitelt نتاب التصريف, dessen Grundtext in einem Steindruck von 1270 (8°. 15 S.) vorliegt (Minutoli no. 121). Abschr. von 1208.

#### II. Religionswissenschaft.

- 13) Ein Ķor'ān. 14) Ein Ķor'ān mit pers. Interlinearglosse. 2 Bde. fol. Bd. 1: Sure 1—16. Bd. 2: Sure 17—114.
- 15) Die قرآءات, 1) des Nāfi', 2) des Ibn Katīr 3) des Abū 'Amr 4) des Ibn 'Āmir Zur Sache: Nöldeke, Gesch. des Qorans S. 279 ff. 289 f., HH. 4, 506—8; 5, 134—6. Hss. ähnlichen Inhalts sind nicht eben häufig. Nach der Vorrede schliessen unsere Abhandlungen sich an den حرز الأمانى des Šāṭibī † 590 an, vgl. HH. 3, 43—9.
- 16) Al Ġazzāli, كتاب المقصد الاسنى deutliche weitläufige Abschr. v. J. 551, vgl. ḤḤ. 6, 89 no. 12790 und Gosche, Ghazzali. 1858. 4°. S. 251. Andere Exemplare bei Sprenger (857—8), in Wien (Flügel, Hss. 3, 326) und im India Office (Loth no. 337).
- 17) Schöne, neuere Abschrift des Commentars von Beidawi, ohne Titel, Verfassername und Unterschrift. Schluss Ausg. Fleischer II, 424, 21.
- 18) 8°. 182 Bl. Blattfläche 24 × 18 cm. Schriftfläche 19 × 9 cm. 21 Zeilen. Ich lasse zunächst das Werk selber reden: وبعد فان كتاب قواعد الاحكام في مسائل للالال وللرام (f. 1b)

لشيخنا الاعظم شيخ الاسلام مفتى فرق الانام بحر العلوم محييي دارس الرسوم خيرة الامة مميت البدعة (اليدمه Hs.) ناصم السنة جمال الملك (?) وللحق والدين ابي منصور للسن [بن] يوسف بن المطهر لللم سقى الله صريحه المقدس بها الرضوان ورفع محله في فراديس للغان كتاب لم يسمي الدهر بمثاله ولم ينسي ناسي (ج für خ على منواله قد احتوى من المسائل الشرعية والفروع الفقهية.

Damit scheint mir die Anonymität sowohl der Hs. Leiden no. 1875 (catal. 4, 162 f.) als auch des von HH. 4, 573 no. 9599 erwähnten Werkes gehoben zu sein. Der 726 verstorbene Verfasser (HH. 2, 194) war ein Mündel und Schüler des grossen Tūsī (catal. Mus. Br. p. 452 und 415) und als Literat der Hauptvertreter der Schī'a zur Zeit der Mongolenherrschaft (Goldziher: Wiener Sitzungsber. Bd. 78 d. phil.-hist. Cl. 1874 S. 469-475). Das Werk ist von einer Glosse begleitet, aber leider unvollständig. Für die Zeit des Commentators bieten folgende Worte einen werthvollen Anhaltspunkt: f. 2a واقعًا في ايام الدولة لعالية السامية القاهرة الباهرة الشريفة المنيفة العلية العلوية الشاهية الصفوية الموسوية الح

der Commentar beginnt:

- قولة فالوضوء يجب للواجب من الصلوة والطواف ومس f. 2b كتابة القرآن وجوب الصلوة والطواف المشروطين الح
- . دلائل الخيات , 870 Al Guzūlī † 870
- 20) 40. Meḥemmed al Birkewi + 981, الشيقة المحمد zu Anfang mit vielen Randbemerkungen. Abschr. v. J. 1148, vgl. HH. 4, 160 no. 7966 und de Slane, catalogue. fasc. I. Par. 1883, no. 1321—2.
- 21) Fol. Ein anonymes theologisches Werk, am Schilde als bezeichnet, jedoch nicht der gleichnamige Commentar شرح جديد zum تجييد des Tūsī, sondern, wie der Fihrist und die Textvergleichung ergeben, ein Commentar zu dem vorbenannten Werk des Birkewi (no. 20). Abschr. v. J. 1113.
- 22) 80. 'Alī al Ķāri' al Ḥanafi † 1014, Commentar zum الفقد الاكبر, vgl. ḤḤ. 4, 459 und über unseren Verfasser: Al Muhibbī خـلاصـــة الاثــ (Hs. Berlin, Wetzst. I, 136, f. 350).

23, 59. Durvelle 5, 1.

24) كتب المحيد عليه المحيد المعتبد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد ا

# IIL Tradition.

25) Pol. Anfang und Schluss fehlen, auf dem Schilde betitelt: عند المواعظ في تخليك. Fol. 1 b beginnt der 4. حنث المواعظ في تخليك "Fol. 1 b beginnt der 4. حثث الشيخ الفقيد البوجعف محمد بن على بن تخسين "fol. 6 b von hinten beginnt der 95. مجلس vom Bahan 368". Man darf vermuthen, dass wir das von Tusy (list of Shyah books p. 304 no. 661) erwähnte تتب المواعظ berühnten schiltischen Theologen Ibn Bābawaih † 391 (wahrscheinlich in der Bearbeitung eines Schülers) vor uns haben. Abschr. v. J. 1076, vgl. noch Sprenger no. 563; dessen LLM. 3. XXX.

26—28) Die مصنيح des Farrā al Bagawī † 516, einmal vollattudig (Abachr. v. J. 1091 in Mausil) und 2 grosse Fragmente.

29) 235 Bl. 29 Zeilen; 27 × 18 cm., vollständige, deutlich geschriebene, gut erhaltene Abschr. (v. J. 855) des Katalogs der Traditionsliteratur von Ibn Hagar † 852, vgl. Victor von Rosen im Bulletin scient. de l'acad. de St. Pétersbourg 1880. 4°. p. 18 -- 26 - - Mélanges asiat. t. 8, p. 691-702. Titel und Einleitung: مروبات شيخنا شيخ الاسلام وللفاظ شهاب الدين ابي الفضل احمد بن على العسقلاني الشافعي الشهير بابن حجر تعمده الله تعالى برحمته وأسكنه بحبوحة جنته واعاد علينا وعلى المسلمين من بركته امين

أبسم الله الرحمن الرحميم (ب زدنى علما وفهمًا اممين المين الله الذي نزل احسن للديث والعلاة والسلام على النبي الأمي محمد المصطفى على نل قديم وحديث وعلى الم وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه السيم للخثيث و أمّا بعد فقد تدرر سوال

بعض الاخوان لي في تجريد اسانيدي في الكتب 5 المشهورة والاجزآء المنثورة فتوقفتُ مدة ثم نشطتُ لذلك لما رجَوْتُ 6 فيه من النفع فجمعتُ نلك من مواضع متفرقة وبوبتُه ابوابًا فبدأتُ من الكتب المبوَّبة بالمطولات منها ثم بالمختصرات وبالجوامع منها ثم 8 بالمغرقات ثم تلوت ذلك بالمسانيد لذلك ثم بغوايد الشيوخ ورتبتُها 9 على حروف المعجّم ثم بالمعاجم والمشيخات ثم بالاربعينات ثم بالتواريين 10 وما في معناها ثم بفنون للمديث ثم بالتصانيف الخالية عن الاسانيد واتممت (bezeichnet صري mit في غضون نلك باشياء (تاسيا .Hs) مما لم يقع لى سماعه وتمس لخاجة الى التخبيم منه بالاجازة 12 تكميلا للفايدة رغالب ما اوردته فمن مسمُوعي واكثره فبطلبي وقراتي فحيث ١٥ اقول اخبرني بالافراد فهو مما قراته او بصيغة للجمع فيكون بقراة غيره وقد 14 أبيّن بعض نلك وما كان بالاجازة الخاصة بالمشافهة لي أو بالمكاتبة أوضحته 15 وافصحت به وقد اكتفى به في غضون بعض الاسانيد بلفظ عن الم وكذلك لفظ 16 انباني وانبانا ولم اخرج فيه شيا بالاجازة العامة ولو كان فيها بعض خصوص 17 كاجازة بعض المشايخ القدمآء للمصريين وكنتُ اذ نلك فيهم منهُم ابن اميلة ١٥ والصلاح ابن ابي عمر وامتالهم اكتفاء بالاجازة الخاصة وبالسماع فيهما ولوكان 19 فيهما بعض نزول اولى من الرواية بالاجازة العامة لان فيها من الاسترسال ما لا 20 يُرضَى كما قال العَلَّامة ابو عَمرو بن الصلاح والله سبحانه وتعالى عَوني واساله صوني ١٥ ١٤ وإن يديم نعمتُ على تَتْبَي في الدنيا والاخرى انه على ما يشآء قديم

Von Varianten, die sich in den von Rosen mitgetheilten Capitelüberschriften finden, führe ich an: Hs. Berlin 40 b (= Hs. Petersburg 36 a): والمواعظ; B. 49 a (= P. 45 a): والمواعظ; B. 114 a unten (= P. 108b): المعجم مراعيا اعتبارا لاشهر; B. 212b

- الباب السادس من الفهرسة في كتب العلوم التي لا :(P. 191a) =) يذكم فيها الاسناد عاليًا
- 30) 4°. Muḥammad ibn 'Abdalraḥmān ibn 'Abdalkādir al Fāsi, المنَّج البادية في الاسانيد العالية.

Ueber den Inhalt des Werkes spricht sich die Vorrede folgendermaassen aus:

الما بعد فيقول العبد المذنب حمد بن عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي هذه بعض الاسانيد لبعض التآليف العلمية خصوصا الكتب للحديثية والطرق الصوفية مقتصرا على الاسانيد العالية تاركا للسانيد النازلة للصيصة حسبما سئلت عن ذلك ورتبته على ثلاثة اقسام القسم الآول في التآليف العلمية مبتديًا بالكتب للحديثية والقسم الثانى في المسلسلات للملية البهية والقسم الثالث في المسلسلات الماهية وسميته بالمنع البادية في الصوفية المرضية ولباس الخرقة العملية وسميته بالمنع البادية في السانيد العالية والمسلسلات الزاهرة والفراق الهدية الكافية الكور.

Anhang: Muhammad ibn Muhammad البدين المانيد العوالي في بيان الاسانيد العوالي الحوالي السانيد العوالي

31) Ein anonymes Traditionswerk, Abschr. v. J. 1081 in Damascus.

# IV. Rechtswissenschaft.

- 32) Al Nawawi † 676, منهاج الطالبين وعُدّة المغتين der bekannte Auszug aus dem محسرّر des Rāfi'ī † um 623, vgl. ḤḤ. 6, 204 no. 13242 und 5, 419 no. 11532.
- 33) Abū Jaḥjā Zakarījā al 'Anṣāri † 926 (so nach ḤḤ. 6, 207; nach Wüstenfeld, Nawawi 1849. 4°. S. 152 lebte er um 757), منهج الطلاب. Auszug aus no. 32. Abschr. v. J. 1169.
- 34) Ibn al Sā'āti † 694, مجمع البحرين, vgl. ḤḤ. 5, 396 no. 11436 und 7, 872. Abschr. v. J. 1075.
  - شرح وقاية , 'Ubaidallāh ibn Ṣadr al Šarī'a † um 745

- الرواية في مسائل الهداية, vgl. HH. 6, 460; Loth, catal. no. 221. Abschr. v. J. 1050 im Wilājet Angora.
- 36) Tāgaddīn al Subki al Šāfi'ī † 771, جمع للوامع, vgl. ḤḤ. 2, 610 no. 4161. Abschr. v. J. 868.
- 37) Der 804 in Samarkand beendete Commentar des "Sajjid Šarīt" zum Erbrecht des Sagāwandi, vgl. ḤḤ. 4, 401. Abschr. v. J. 1082, vgl. Loth, catal. no. 239. II und catal. Mus. Br. p. 409 b.
- 38) Fol. 322 Bl. Ġalāleddīn al Maḥalli al Šāfi'ī, der Mitarbeiter am تفسير الكتبوي † 864, تفسير الكبري.
- 39) Fragment eines juristischen Lehrsystems, beginnend mit بنيع, abgeschr. i. J. 868 von einem Šāfi'iten.
- 40) Fol. 344 Bl. النُرَر والنَّعْرَر das bekannte hanafitische Lehrbuch.
- 41) 4". Al Ġazzi † 1004, البحار وجامع البحار Abschr. v. J. 1197.
- 42—3) Al Ḥaṣkafi (aus Ḥiṣn Keifā) † 1088, الدر المختار, Th. 1. 2. Commentar zu no. 41.
- 44) 40. Abulkāsim b. Jūsuf al Madani, كتاب الفقد النافع إلى hanafitisch.
- 45) معالم الديس im Texte als معالم الاصول الفقهيّنة bezeichnet. Abschr. v. J. 1202.

# V. Geschichte.

- des Tirmidi † 279. Abschr. v. J. 986.
- 47) Fol. Nūraddīn 'Alī al Ḥalabi † 1044 سيرة للخلبق, vgl. al Muḥibbi, a. a. O. fol. 330.
- 48) Fol. Persisch. Hwandamīr † 941, حبيب السيّر Theil 3 vollständig, vgl. Morley a descr. catal. 1854, p. 47—50. Abschr. v. J. 1058.
- 49) انساب (Abschr. v. J. 1216. Anfang: انساب (خبرنا الشيخ ... ابو عبد الواحد عبد الله محمد ... بن كمال اللين عبد الرحيم بن عبد الواحد Im Anhange: theologische Controverse. Abschr. v. J. 1217.

## VI. Verschiedenes.

- 50—51) Šihābaddīn al Tbšīhi (9. Jahrh.), المستطرَف, vollständig (fol.) und Theil 2 (4°.). Der Text jenes Exemplars weicht von dem der Ausg. Cairo 1272 erheblich ab.
  - . قصة عيسى ومريم والقضاى .80 (52
- 53) Fol. 59 Bl. Al Urmawi † 682, مطالع الانوار (Logik) mit dem Commentar des Taḥtāni † 766, unvollständig, Schluss mit حدول kleine, unschöne Hand, vgl. ḤḤ. 5, 595 no. 12233; Loth, catal. no. 524 und Landberg, catal. no. 158.
  - 54) 4°. Bahāeddīn al 'Āmuli † 1031
- a) تشريح الافلاك Abschr. v. J. 1239, vgl. Loth catal. p. 298b; catal. Mus. Br. p. 244a; und Sprenger no. 1850—1.
- b) خلاصة للسبب Abschr. v. J. 1137 (1139?), vgl. ḤḤ. 3, 168 no. 4780 und zum Verfasser: Goldziher in den Wiener Sitzungsber. Bd. 78 d. ph. hist. Cl. S. 458—466.
- 55) 4°. Ein anonymes تهذيب الاخلاق mit einer قوله Glosse. Der Commentator citiert die مواقف [des 'Īgī], lebt also frühestens im 8. Jahrh., vgl. auch ḤḤ. 2, 477.

Wenige Tage nach dem Ankauf (26. Juni) der vorhergehenden Sammlung erwarb (15. Juli) die Königl. Bibliothek von dem österreichischen Forschungsreisenden Eduard Glaser, der längere Zeit in Şan'ā gelebt hatte (vgl. A. Petermanns Mittheilungen 1884. Bd. 30. H. 5-6 und die Wiener Neue Freie Presse 1884, no. 7115. 18. VI. Mgn. Bl.: Die Sectenverhältnisse d. Islams u. d. Mahdismus), folgende Hss., die sämmtlich in San'ā und Umgegend erworben, meist auf Jemen und die umliegenden Landschaften bezüglich, zum grossen Theil aus 'alidischen (zeiditischen) Kreisen stammend uns völlig neue Einblicke nicht nur in die politische und literarische Geschichte dieser entlegenen Provinzen, sondern vor allem auch in das religiöse Sectenwesen und Parteigetriebe eröffnen. Trotz wiederholter gewissenhafter Prüfung der Hss. muss ich doch von vornherein wegen etwaiger kleinerer Versehen in den nachfolgenden Angaben um Nachsicht bitten, da sowohl der fragmentarische, ja verwahrloste Zustand einiger Hss., als auch die Fremdheit der hier in Betracht kommenden Personen und Verhältnisse, endlich der durchgehende empfindliche Mangel an diakritischen Zeichen sogar in den poetischen Stücken die Untersuchung ausserordentlich erschweren.

1) 40. 183 Bl. Al Hamdāni † 334, جزيرة العرب Abschr. v. J. 807 auf Befehl (بيسم) des Sultans Šamsaddīn al Bakīlī, ohne

- diakritische Zeichen, mit Noten Glaser's, vgl. D. H. Müller, Bericht über die . . . Reise nach Constantinopel. Wien 1878. S. 5-39 und al Hamdani's Geographie der arabischen Halbinsel nach den Hss. von Berlin, Constantinopel, London, Paris und Strassburg zum ersten Male hrgg. von Dav. Heinr. Müller. Leiden 1884.
- 2) 80. 98 S. Derselbe, Buch 8 des اكليل gut erhalten, diakrit. Zeichen fehlen öfters, neuere undatierte Abschr., vgl. D. H. Müller, Südarabische Studien. Wien 1877 (= Wiener Sitzungsber. Bd. 86 d. phil.-hist. Cl.).
- 3) Fol. 46 Bl. Muḥammad ibn al Imām 'Abdallāh ibn 'Alī ibn al Ḥusein ibn al Imām 'Alī ibn al Ḥasan ibn al Imām 'Alī ibn al Mu'ajjad, بنغية الطلّاب وتحفق الاحباب و بُغية الطلّاب . Nach f. 42 b Beendigung des Werkes am 15. Ragab 1030, der Abschr. im Ramadan 1125 in Şan'ā; ff. 1—14 a geschichtlicher Text, 14 b—42 b: farbige Stammtafeln des geistlichen Adels in Jemen, 44-46: Anhang, geschichtlichen Inhalts, von anderer Hand.
- 4) Fol. Al Kadī Jūsuf ibn Muhd يوضة الاخبار وكنوز الخفيص [unvollständig]. Geschichte Arabiens von der Urzeit an (Stammbaum der Söhne Ismails u. s. w.) bis auf den Chalifen 'Otman, zuletzt Bemerkungen über vor- und ausserislamische Völker und Chronologisches.
- 5) 40. Badraddīn Muhd ibn Ismāīl u. s. w. ibn 'Alī ibn 'Abī Tālib ibn 'Abdalmuţţalib ibn Hāšim الكبُّستي بلدًا لخسني نسبًا . اللطايف السنيّة في اخبار الممالك اليمنيّة Jemens vom Islam an bis z. J. 1292 (Ankunft des Mušīr Mustafā 'Āṣim in Ṣan'ā), beendet 1293, Abschr. v. J. 1298.
- 6) Fol. 75 Bl. Abū Marwān 'Abdalmalik ibn 'Abdallāh Ibn كتاب صدفة الدرر (االشبيلي الله. الشبيلي Hs. الشبيلي d. i. وكمامة الزهر المسمّاة بالقصيدة البسّامة في اطواق الحمامة Commentar zu Ibn 'Abdūn † 529, vollständig, aber undatiert, vgl. HH. 4, 519 no. 9444 und Dozy, commentaire historique sur le poème d'Ibn Abdoun par Ibn Badroun. Leyde 1846. anscheinend verderbt aus الشلبي, liest auch Hs. Paris, Asselin 693.

- 7) 4°. 115 Bl. Nūraddīn ʿĪsā ibn Luṭfallāh ibn Muṭahhir u. s. w. . . . . ibn al Imām al Mahdī li-dīn Allāh Aḥmed Jaḥjā ibn Rasūlallāh, كتاب روح الروح فيما حَلَث بعد المائة التاسعة من الفتى [unvollstāndig]. Geschichte Jemens von 901 an, unser Exemplar reicht bis z. J. 1038. Aḥmed Rāšid benutzte unser Werk im تاريخ يمن وصنعا Stambul (1875). Vgl. Mélanges orientaux. Paris 1883, p. 89.
  - 8) 4°. drei astronomische Schriften.
- a) f. 1—7a: Al Ḥusein ibn Zeid ibn 'Alī كتب, جعّاف astronom. Tafeln, vgl. Landberg, catal. no. 446, III.
- b) f. 8—15: Muḥd ibn 'Abdallaṭīf الثابتى نسبًا القرشى اصلا الشامى بلدا والزبيدى منزلة والاشعرى معتقدا والاسفرانى اصولا الشامى بلدي العقلم النير الاعظم والشافعي مذهبا والجنيدى تصوفا Abhandlung nebst Tafeln.
- c) f. 16—Ende: مرآة الزمان, der Anfang fehlt; f. 16—23: in 2 باب, werden النهاريّة werden باب, werden النهاريّة abgehandelt; f. 24 ff. Tafeln (der grösste Theil des Bandes).
- 9) 8%. c. 100 Bl. تفسير الغريب, Glosse (قولد) zu der غربب des Abulḥasan Nešwān ibn Sa'īd ibn Sa'd al Ḥimjarī † 573, unvollständig. Anfang der السلام عليك ايّها العَقوة التي لا تلم : رسالة الصّبوة والرّبوة الموقرة عن الصّبوة بعيدة عن رّجم الظنون كامثال Vorgeklebt 14 Bl.: über Religionsgeschichte (f. 4a: Ḥarrānier).
- 10) 80. 16 Bl. كونُود العرب على كسرى, im Anfang redet Aḥmed ibn Muḥd ibn 'Abdrabbihi † 328.
- 11) 8°. 40 Bl. (unvollständig), von derselben Hand wie no. 10 geschrieben, zahlreiche وفود قريش على سيف enthaltend, f. 1: وفود قريش على سيف f. 32: عبد الله بن جعفم على عبد اللك geschrieben, zahlreiche وفود عبد الله بن جعفم على عبد الله بن دى يزن وفود الحاتجاء: 37: يزن u. s. w.
  - 12) 8°. 73 Bl. Anfang und Schluss fehlen, Erzählung, die

. öftere Erwähnung von 'Antar ibn Šaddad und 'Abla deutet auf den Antarroman.

13) 8°. 166 Bl. Anfang und Schluss fehlen, Biographien jemenischer Gelehrten des 7.—9. Jahrhdts. Auf dem ersten Blatt findet sich das Todesjahr 625, auf dem letzten 831 und 848. Beim Durchblättern führte mich eine Randbemerkung auf den durch Wüstenfeld's Auszüge bekannt gewordenen Takīaddīn al Fāsi, dessen Leben ich hier als Probe unseres Werkes mittheile:

الهاشمى المسنى تقى الدين محمد بن احمد بن على الفاسى المدّى الهاشمى المسنى قدم الى ابنات حسين في شهر شعبان من سنة ثانى عشرة وثمانمائة قال جدّى رحمه الله فرايته حافظًا للانساب والكُنى له يد في الحديث ومعرفة تامّة بالشيوخ والبلدان وهو مالكى المذهب وقاضى المالكية بمكة وله معرفة بتواريخ مكّة وصنّف ثلاثة تواريخ ثالثها مجلد متوسط فيه اربعون بابًا قال جدى رحمه الله اجاز لى تواريخه وتاريخ الازرقى وسائم ما يجوز له روايته وكان تكرر الى زبيد على سنة غالبًا لعوائد تعودها (تعود له?) من زبيد وتعق عمل ترجمة في نم ابن عربتي ثم عمل ترجمة اخرى في مدحه وقدمها للزجاجي فاعطاه فيها عطية سنية سدت اخرى في مدحه وقدمها للزجاجي فاعطاه فيها عطية سنية سدت مسدّا من حاله وطلب منه ابن المقرى الترجمة الاولى فتمنع مراعاة للصوفية قال جدى رحمه الله وقد انشدنا ابياتًا منها في نم ابن عربى ثم وقفت عليها بمكة توفى رحمه الله بمكة ثالث شوال سنة اثنين وثمانمائة

Fol. 161 b folgen die فقها عدري Kleine, undeutliche Hand; wenige diakritische Zeichen. Vgl. auch ḤḤ. 4, 149 f. no. 7814.

- 14) 80. 116 Bl. Anfang und Schluss fehlen. Ķaṣīde geschichtlichen Inhalts, 27 Verse, mit einer weitläufigen geschichtlichen Glosse (قولنا). Die Erzählnng schreitet fort von Gorhom bis auf den Chalifen Ma'mūn † 218. Schöne, feste Hand, aber spärliche diakritische Zeichen. Zahlreiche Verse sind in den Commentar eingestreut.
- 15) 8°. 6 Bl. Anfang und Schluss fehlen. Kaside mit Commentar, den Gegenstand bilden die Kämpfe der 'Aliden mit den 'Omeijaden.
- 16) 8º. 4 lose Blätter; Genealogien; der Iklil des Hamdani wird angeführt.

- 17) 8°. 14 Bl. Vermischtes von verschiedenen Schreibern.
  a) f. 1—7 b: Kaşide mit Randcommentar (قولك). Inhalt: jemenische Geschichte, Abschr. v. J. 1112, vgl. no. 20. b) f. 8—10 a; Kaşide, zeiditischen Ursprungs, mit kurzen, meist abgeschnittenen Randglossen von 'Abdalläh ibn 'Alī u. s. w. al Wezīr al Şan'ānī, vgl. Landberg, catal. no. 379. c) 10 b—11 b: Geschichtliche und genealog. Glossen. d) f. 12—14: Kaşide ohne Glosse, über jemenische Geschichte. e) ein Umschlagblatt, mit einer Karte der Städte und Burgen Jemens.
- 18) 80. 5 Bl. a) 1 b 2 b: Verse nebst Commentar, überschrieben: هذه مبًا وجد في مسودات الامام ابرهيم الكينعي b) 3 b — 5 a: die bekannte Ķaşide des Nešwān (hgg. von Kremer, 1865, Lpzg., nach der Wiener Hs.). Andere Hss. in Berlin (Ahlwardt, Katalog S. 50), Cambridge und im Brit. Museum.
- 19) Fol. Sammelband. a) f. 1-4: Vermischtes von verschiedenen Händen.
- بسم الله : Anfang . تفصيل لاسباب التنزيل : 4 Anfang . كالم بسم الله : 4 Vgl. ḤḤ. 2, 380 u. 384.
- c) f. 13—16 a und 38 b—59 b: Muslim ibn Muḥd ibn Ga'far ibn al Ḥasan al Iaḥigi, كتاب فيه شى من اخبار الزيدية باليمن من الافاصل من آل الرسول صلى الله عليه وشيعتهم من بعد الهادى الى الحق يحيى الحسين.
- d) f.  $16 \, \mathrm{b} 38 \, \mathrm{a}$ : كتاب الافادة في مناقب الاثبّة السادة, ver-fasst von الامام الناطق بالحق يحيى الحسين الهاروني.
- e) f. 59 b 63 b: المائق من كتاب اخبار شيعة الهادى Nach f. 59 b lebt Jahjā al Ḥusein um 544, von ihm bis zum Schreiber sind fünf طبقات, so dass letzterer um 700 oder wenig später angesetzt werden darf.
- f) f. 63 b 70 b: Abulhusein Ahmed ibn Mūsā (vgl. إلى 6, 230 no. 18330), مجلس [unvollständig]. Der erste مجلس bringt eine Disputation zwischen A. b. M. und einem gewissem Maimūn in Ṣan'ā.
  - g) f. 71 a 72 a: Verse.
- h) f. 72 b—108 b: Geschichte der اهـل الـكـهـف. Grosse, schöne Schrift, vollständig vocalisiert.
  - i) f. 108 b 109 b: Verse.

- k) f. 110a 117b: تعمد النكت والغرائب وما فيها من النُكت (Hs. المُكَت (المُكَت الصَدْر لما فيها (المُكَت ) والظرائف والغرائب والعجائب تَشْرَحُ الصَدْر لما فيها ist Ma'rib zu verstehen. Die Erzählung beginnt mit einer Scene am Hofe des 'Abdalmalik ibn Marwān. Gleiche Schrift wie in h). Vielleicht ist unsere Erzählung identisch mit dem von Abū Ḥāmid Muḥd ibn 'Abdalraḥmān al Andalusi (6. Jahrhdt.) angeführten und von ḤḤ. (5, 418 no. 10474, vgl. 4, 189 f.) verzeichneten
  - l) f. 118-120: Vermischtes von verschiedenen Händen.
- 20) Fol. 3 Bl. Dieselbe Kaşide wie in no. 17 a) hier ohne Commentar und betitelt: جواهم الاخبار في سيّم الائمة الهادين الاخبار , verfasst von السيّد العلّمة صارم الدين بن الهمز (?) بن محمد vgl. ḤḤ. 2, 640 no. 4260. Am Schluss 2 kurze Gedichte zum Lobe des Chalifen 'Alī.
- 21) Fol. 24 Bl. Fragment aus dem "Buch der Gesänge" des Işbahāni † 356. Wegen des Interesses, das sich an die abweichenden Recensionen dieser Sammlung knüpft, lasse ich die ganze Ueberschrift hier folgen:

الجزء الحادى والعشرون من [كتاب] الاغانى الكبيم الجامع تاليف ابى فرج على بن الحسين بن محمد الاصبهانى الكاتب عفى الله عنه ١ ابن مناذر ٢ اشجع السلمى ٣ فتح هرقلة ۴ ابن مفرغ ٥ الزبيم بن دحمان ٢ العُمانى ٧ عروة بن دينه ٨ مخارق ٩ ابو محجن ١٠ زهيم بن جنّاب ويتلوه فى المجلد الذى يليه هذة الثمان التراجم ١١ مسلم بن الوليد ١١ محمد بن وُقيب المزاحم ١١ بكم بن النطاح ١٥ مقبل بن الزبيم ١١ اشعب ١٧ عُويف القوافى ١٨ عبد الله بن جحش.

Leider geht unser Bruchstück nicht über die 4. Biographie hinaus. Von den angeführten Namen finden sich no. 1. 2. 4—6. 12—14. 16—18 im 17. Bande der Ausg. Cairo 1285 (1868), einige andere in Hs. München no. 469 (Aumer S. 196) und wenigstens eine, no. 11, auch in den Hss. von Wien und Gotha (vgl. Al Ançári, Diwan ed. de Goeje. LB. 1875, p. VIII).

22) Fol. 150 Bl. Jahjā ibn al Kāsim u. s. w. ibn Ḥamza كُوْمَدُى Bd. XXXVIII. 23) Fol. Jahjā Abulhusein ibn al Mu'ajjadbillāh ibn Muhd al Ķāsim ibn 'Alī, كتاب انبآء الزَمَن في اخسار اليَمَن Geschichte Jemens vom Islam an bis zum J. 1045. Grosse, unschöne Hand. Abschr. v. J. 1295.

Eine Korrektur für eine unrichtige Auffassung der IX. und XI. Form des arabischen Verbums.

Von

### Dr. E. Trumpp.

De Sacy (über den ich nicht hinausgehen will) gibt in seiner Grammaire arabe 2. édit. T. I, p. 138 no. 298) der IX. Verbalform ifsalla die Bedeutung des niederen Grades, und der XI. Form ifsälla die des Intensiven, von solchen Zeitwörtern, welche zum Ausdruck von Farben und schlechten Eigenschaften bei Menschen und Sachen dienen.

Lumsden macht in seiner Arab. Gramm. 1) zwischen der IX. Verbalform isalla, welche er als die VIII. aufführt (Bd. I p. 143) und der XI. Form ifsälla, welche er die XII. nennt (Bd. I p. 146), der Bedeutung nach keinen Unterschied.

Auch Ewald<sup>2</sup>) hat die Bedeutungen jener beiden Formen nicht richtig aufgefasst.

Caspari hat in den Ausgaben seiner Arab. Gramm. und so auch Prof. Aug. Müller in der 4. Auflage derselben ebenfalls die Bedeutung von iffalla und iffalla dahin bestimmt, dass "die elfte Form einer Person oder Sache einen grössern Grad von der Eigenschaft zuschreibt als die neunte" 3).

Ganz ähnlich äussert sich auch Wright (Arab. Gramm. 2. edit. Bd. I, p. 44 sqq. § 59).

Für die richtige Auffassung dieser 2 Verbalformen führen wir 2 wichtige Zeugen vor:

1) Das grammatische Werk "Ueber die Bildung der Verba", المَيَّاتُ الْأَفْعَالُ أَنْ ), ein Gedicht von Ibn Mālik أَنْ عَالُ الْمُعَالُمُ الْأَفْعَالُ أَلْمُ اللَّهُ عَالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>1)</sup> A Grammar of the Arabic Language etc. Bd. I. Calcutta 1813.

<sup>2)</sup> Grammatica critica ling. Arab. Bd. I, p. 96 sq. § 173.

<sup>3) 3.</sup> Aufl. S. 30 f. § 59. — 4. Aufl. S. 37 f. § 63.
4) Ein Gedicht, dessen q\(\bar{a}\)fiyah aus l\(\bar{a}\)m mit \(\bar{a}\) besteht.

<sup>5)</sup> Mit vollem Namen (a. a. O. p. l): der hochgelehrte šaiz Jamālu 'd-dīn abū Sabd allāh ben Sabd allāh ben mālik.

Verfasser des Alfiyyah, mit einem Kommentar seines Sohnes Badru 'd-dīni ') (welches Volck 1866 bei Voss in Leipzig herausgegeben hat).

In dieser Ausgabe lautet V. 31 (p. 11 Z. 11)<sup>2</sup>):

D. h. Und die Form الْغَوَّلُ: es gibt eine Form mit Alif versehen, das in der Vermehrung (der h'urūf) der 4. Buchstabe ist; und eine Form ohne Alif. — Und auf ähnliche Weise (sind die Verba:) ihbayyaya und istadala (durch Einschiebung von Buchstaben

gebildet). Der Kommentar erklärt diesen Vers auf folgende Weise (a. a. O. p. 11 Z. 12—14):

"Und dazu gehört if sālla mit Alif als 4. Buchstaben, wie z. B. Das Ding war roth (ih mārra 's sai'u), wann es eine Röthe hatte, die nicht dauernd war. Man sagt:

Jemand ist manchmal roth und manchmal gelb (fulānun yahmārru tāratan wayasfārru uyrā).

Und das ohne Alif (stehende) ifsalla, wie z. B. das Ding war sehr roth (ih'marra 'š-šai'u) (wird dann gebraucht), wana seine Röthe andauernd gewesen war, ohne sich zu verändern.

2) Ein Werk von dem bekannten Dichter Al-H'arīrī, مُرَّةُ ٱلْغُواْصِ, "die Perle des Tauchers" genannt und von Thorbecke herausgegeben (Leipzig 1871).

p. ٣٩, Iinie 9—14 lautet dort der arabische Text:

﴿ وَيَقُولُونَ مِنْ طُكَا ٱلنَّنَوْعِ ٱلْيَصَّ قَدِ ٱصْفَرَّ لَنُونْـهُ مِنَ ٱلْمَرَضِ وَٱحْمَرُّ خَدُهُ مِنَ ٱلْحَجَلِ، وَعِنْدَ ٱلْمُحَقِقِينَ أَنَّهُ إِنَّـمَنا يُقَالُ ٱصْفَرَ وَٱحْمَرً وَأَحْمَرً وَفَظَّ وَقَبَتَ وَٱسْتَمَرُّ وَفَظَّ وَقَبَتَ وَٱسْتَمَرُّ وَفَضَا لِهَا لَا لَا فِيهِ ٱلْحَالِيلِ ٱلَّذِي قَدْ تَمَكَّبَ وَٱسْتَقَرَّ وَقَبَتَ وَٱسْتَمَرُّ وَفَضَا لِللهِ مِنْ لِسَبِ يَزُولُ وَمَعْنَى يَحُولُ فَيُقَالُ فِيهِ ٱحْمَارً فَمَا إِذَا كَانَ ٱلْلَوْنِ عَرَضًا لِسَبِ يَزُولُ وَمَعْنَى يَحُولُ فَيُقَالُ فِيهِ ٱحْمَارً

Mit vollem Namen (a. a. O. p. †): der hochgelohrte saig (und) imäm Badru 'd-dīni muh'ammad.

<sup>2)</sup> Das Metrum ist Basīt.

Trumpp, eine Korrektur für eine unrichtige Auffassung etc. 583

وْأَصْفَارَّ لِيُفْرَقَ بَيْنَ ٱللَّوْنِ ٱلثَّابِتِ وَٱلتَّلَوُّنِ ٱلْعَارِضِ وَعَلَى هٰذَا جَآءَ ف ٱلْحَديث فَجَعَلَ يَحْمَالُ مَرَّةً وَيَصْفَارُ أُخْزَى ٥

D. h. Und man sagt: Von dieser Art ist auch: qad istarra launuhu mina 'l-maradi, "Seine Farbe ist in Folge der Krankheit gelb geworden", und: ih'marra yadduhu mina 'l-yajali, "Seine Wange ist roth geworden vor Scham".

Und nach dem Urtheil der Kritiker (ist es so), dass man nur sagt: isfarra und ih'marra und solche Zeitwörter, die den beiden (in der Form) ähnlich sind, - in Betreff der reinen Farbe, welche ganz and auernd ist und bleibend und anhaltend und fest.

Aber wann die Farbe zufällig ist, weil sie aufhört und die Bedeutung derselben verändert wird: — so sagt man von ihr: ih'mārra und isfārra ("sie ist roth gewesen und gelb geworden"), damit ein Unterschied statt finde zwischen der bleibenden ·Farbe und der zufälligen Färbung; und deswegen ist es in die Tradition gekommen:

"Da fing er an manchmal roth und manchmal gelb zu werden (yah'mārru — wayasfārru)".

Nach diesen 2 Zeugnissen wird wohl Niemand zweifeln, was die richtige Bedeutung der beiden Verbalformen ifalla und ifalla sei.

# Bemerkungen zu den palmyrenischen Inschriften.

Von

#### J. H. Mordtmann.

Das hiesige Museum des Tschinili Kiöschk besass schon seit Jahren eine kleine Sammlung palmyrenischer Steine, welche i. J. 1870 von meinem Vater hierhergebracht worden war; hierzu kamen im vorigen Jahre mehrere Reliefs von Grabmälern mit Inschriften 1), welche Ahmed Pascha in Palmyra gesammelt und dem Museum überlassen hatte. Die ältere Sammlung besteht fast ausschliesslich aus kleinen Votivaltären, deren Inschriften in dem bekannten Werke des Grafen Vogué und in den "Neuen Beiträgen zur Kunde Palmyras" meines Vaters mitgetheilt sind; es sind folgende: Vo. 83. 95. 97. 100. 106 Mo. 13. 18. 20. Die Inschriften der Grabreliefs sind von Herrn Dr. Schröder in den Sitzungsberichten der Berl. Ac. 1884 S. 439 ff. veröffentlicht worden; wenn die Abklatsche dieser letzteren nicht immer gelungen sind, so rührt dies von dem Umstande her, dass die Schrift meist nahe an die in starkem Relief herausgearbeiteten Büsten reicht, so dass es nicht möglich ist, sie überall mit der Bürste zu treffen.

Bei der Catalogisirung dieser Sammlung fielen mir verschiedene Varianten zu den genannten Publicationen auf, namentlich erwiesen sich die Copien in den Neuen Beiträgen mehrfach als ungenau. Ich theile hier meine Bemerkungen und auf der Tafel mehrere der besprochenen Inschriften in Facsimiles nach Abklatschen mit.

Vogué 83. Die Inschriften stehen auf zwei anstossenden Seiten eines Altars; der Name in a ist sicher דומיר Domnina, aber in b kann nur . . . ברלקא bez. . . . , vgl. den Namen zweier Schwestern, Töchter des ברישבר. .

<sup>1)</sup> Es sind dies nur Fragmente grösserer Doukmäler; von ihrem vollständigen Zustande kann man sich eine Vorstellung durch Vergleich mit dem schönen Petersburger, von Chwolson veröffentlichten, machen.

Vo. 95 ist eine bekannte Crux interpretum. Zuvörderst constatire ich, mit Bezug auf eine von Nöldeke (Ztschr. 24, 98 A.) geäusserte Vermuthung, dass die Inschrift durchaus vollständig ist und nur links oben der letzte, übrigens mit Sicherheit zu ergänzende, Buchstabe der 1. Z. abgestossen ist.

Was den Anfang der Inschrift betrifft, so wird das erste Wort von allen Erklärern לדוא gelesen; aber gerade der zweite und dritte Buchstabe dieses Wortes sind in ihren oberen Theilen beschädigt und unsicher, der zweite kann weder החסר הסבים, während das dritte Zeichen eher ein המוא ein הוא ist, wie Vogué annahm. Mir schien die einzig mögliche Lesung: לגרא dem Gad", d. i. der Tyche des Quelles, wodurch wir sowohl dem Dev Praetorius (Beitr. z. Erkl. d. himj. Inschr. III, 49 ff.) als auch dem himjarischen Dû Halévy's (Mélanges etc. 101) glücklich entgehen, um von den, schon dem Sinne nach, unpassenden Deutungen Vogué's und Ewald's abzusehen.

Ueber den Anfang von Z. 2:

באסמלוטן תרתן

kann ich leider nur negativ mich auslassen.

Zunächst sei bemerkt, dass die ersten acht Buchstaben ein Wort bilden; in der Inschrift werden zwischen den einzelnen Wörtern Zwischenräume gelassen, die namentlich in Z. 2-4 hervortreten; in dem Worte באסמלובן aber sind die Buchstaben so zusammengerückt, dass die von Vogué und Praetorius vorgeschlagene Trennung in zwei Wörter באס מלוטן, bez. באס מלוטן, schon aus diesem Grunde unzulässig ist. Viel näher der Wahrheit scheinen Ewald und Halévy, welche in dieser ungeschlachten Buchstabengruppe ein Fremdwort vermuthen; wenn aber Halévy באַבקנונדן, p st. 2, corrigirt und es für das griech. σχάλευθρον "Schüreisen" erklärt, so ist dies paläographisch mehr als bedenklich, und wenn er hinzufügt: en faisant bâtir l'autel, la donatrice a aussi fait faire deux attisoirs de métal pour remuer le feu sacré et pour arranger les tisons à demi allumés, so steht dem entgegen, dass diese kleinen Votivaltärchen wohl schwerlich je zum Anzünden eines Brandes gedient haben können; auf ihrer Oberfläche findet ein Holzscheit grösser als ein Streichholz kaum Platz 1). Wahrscheinlich steckt in dem Worte ein griech. Fremdwort auf -λωτος.

Den Namen in Z. 2 f.:

בולנא בר עזיזו בר עזיזו בר שאילא

<sup>1)</sup> Die von mir gemessenen vollständigen Altäre haben eine Breite (an einer Seite) von M. 0.16 bis 0.24 und eine Höhe von M. 0.52—0.58. Der Aufsatz verjüngt sich nach oben zu sehr stark und schliesst meist mit einem kleinen runden Wulst ab, dessen Durchmesser beim Altar des Bol'na M. 0.09 beträgt. Auf diesem Wulst konnten höchstens Weihrauchkörner verbrannt werden.

hat man sich seit Vogué gewöhnt als fem. zu betrachten, wozu wohl namentlich die Wiederga'e mit Bolana verleitete: Halévy sagt ganz richtig: אביבים, apocope de ביליבוא Bol (Ba'al)a répondu, exaucé" nom d'homme et de femme à la fois, bleibt aber dabei es als weibl. Eigennamen zu behandeln. Da es nicht möglich ist am Ende von Z. 2 ברכות בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילי

Die Worte Halévy's: j'hésite à admettre que cette fontaine ait été l'objet d'un culte à Palmyre: un semblable culte ne se rencontre nulle part chez les Sémites veranlassen mich zu einer Bemerkung. Allerdings knüpft sich an die Schwefelquelle von Palmyra eine Sage, welche ich hier nach einer Notiz im "Illustrirten Familienblatt" v. J. 1881 wiederhole, weil ich sie sonst bei keinem Reisenden erwähnt finde. Es heisst dorten: "Von der palmyrenischen Schwefelquelle, Ain el Nudjum, berichtet die Sage, dass vormals eine grosse Schlange in ihr gewohnt habe, welche die Mündung versperrte, so dass kein Wasser herauskommen konnte. Salomo. Davids Sohn, forderte sie auf, diesen Sitz zu verlassen. Die Schlange erwiderte dem weisen Könige: Wohl, ich werde hinauskriechen, aber gestatte mir, mit dem ganzen Leibe sichtbar zu werden, und versprich mir mich nicht zu tödten. Ich habe auf der Mitte des Leibes einen Sonnenfleck und muss sterben, wenn mich irgend Etwas darauf trifft. Nachdem Salomo ihr das Verlangte versprochen hatte, fing die Schlange an, sich herauszuwinden; sie kroch und kroch und wollte kein Ende nehmen: schon erfüllte sie mit ihrem schuppigen Leibe das ganze Thal, und noch nicht war der Sonnenfleck erschienen. Darüber erschrak Salomo und begann vor Furcht so heftig zu zittern, dass ihm sein Ring vom Finger glitt, gerade in dem Augenblick, als der verhängnissvolle Sonnenfleck in der Quellmündung zum Vorschein kam; der Ring fiel gerade auf ihn, die Schlange brach mitten durch und verendete. Die hintere Hälfte des Ungeheuers blieb in der Quelle und verweste darin, so dass man das Wasser nicht trinken konnte. Salomo desinficirte die Quelle mit Schwefel, und nun verschwand zwar der faulige Geruch, der schwefelige ist ihr aber bis auf den heutigen Tag geblieben. Aus der in alle vier Winde verstreuten Asche des von Salomo verbrannten vorderen Theiles der Schlange ist eine andere Plage der Menschen entstanden: das Heer der sprungkräftigen Insecten, von denen jedoch Palmyra auf besondere Bitte des Salomo verschont ist".

Vogué 106 (vgl. Beitr. 33) ist der Eigenname Z. 2 באסטי . . ; Z. 3 a. E. liest man דילד.

den Kadmos erschlug, vergleichen.

Reise I, 407. Wer Lust hat, mag mit diesen gewiss alten Sagen die von der Aresquelle bei Theben und dem sie behütenden Drachen,

Vo. 122 die Eigennamen Z. 3 sind zu lesen א[סיענא בר זב[יד] בי אבר אבר זב[יד] בי בי בי בי א בי בי בי בי "Sin erhört", vergl. oben Böl'nå; סיענא zu ergänzen, wie Nöldeke Ztschr. 24, 105 vorschlägt, verbietet schon der mangelnde Raum.

Mo. 13. Die Inschrift ist so zu lesen:

צ]למא דנה די [בלש]ור בר חגגו בר בלשור יסדא אקימו לה שמרפא וכמר ליקרה מן ד[י] שפר להן ו[ל אלהיהון בירח כנון ש[נת

Der Eigenname בלשור kommt noch in der von Chwolson im Petersburger Bull. XX, 522 ff. veröffentlichten Grabinschrift vor; es ist vielleicht der Name Velsolus bei Treb. Pollio vit. Valer. z. A.; zu שמרפא בולרפא בולרפא בולרפא בורפא , vgl. בולרפא בורפא Mél. 106.

Mo. 18 Z. 6 ist ein ausgefallen; die Zeile lautet vollständig:

Die Inschrift No. 6 bei Schröder ist ebenso wie die der Petersburger Reliefs und die übrigen von Schröder mitgetheilten (mit Ausnahme von No. 8) mit rother Farbe nachgezogen; sie lautet nach wiederholter Revision;

# 588 Mordtmann, Bemerkungen zu den palmyrenischen Inschriften.

חבל אלהשא בר תימשא די עבדלה אלהשא בר תימשא בר שמשגרם ח]בזי

Noch bemerke ich, dass bei Schröder S. 439 bei No. 5 links st. rechts, 440 No. 8 links daneben st. darüber, No. 9 rechts st. links und Kranz st. Kreuz zu lesen ist.

אוטכא S. 438 wird wohl = Εὐτύχης sein.

ול משא צב ענצא בשי טעא עב שאבעלרשך תדתך ברל נא בד १५४२ ४८ ते रागेर ते रागेर १८० ४ १८०

ברינטמג לצלמאל CY RYMMER LYS 5 > 7 Millima 2 2 M 3 7 13 EN 5

といっというと うなななのは C, 57 1 47 87 10000

רא עלינר בדאנץ אר פנדאמ לאשטרר באל אלא יאין בידאנטין

שונע לעל מא שנא על תען א עצי ציני ש בי ייאטלא פי אינא ש אל ציל לא איאל 7,56 204 2475 1677544277 497X8 7 JAKS

HEH xdKyx ストなりか x6x3x ピスクスソス カイトストして ^ 141

### Ueber die

Entwicklung d. indischen Metrik in nachvedischer Zeit.

Von

### Hermann Jacobi.

Die vedische Metrik scheint von derjenigen der späteren Zeit, wie sie uns namentlich in der klassischen Sanskrit Literatur vorliegt, durch eine kaum zu überbrückende Kluft getrennt zu sein. Zwar erscheinen in der späteren Zeit einige Metren der früheren in nunmehr fest ausgeprägtem Rhythmus wieder, so Trishtubh als Indravajrâ, Upendravajrâ und Upajâti, sowie Jagatî als Vamçasthâ und Indravamça, oder in verändertem Rhythmus wie Anushtubh als Cloka; aber sieht man ab von diesen, allerdings stets den Vorrang vor den übrigen behauptenden Metren, so verbleibt uns eine grosse Zahl anderer mit theils neuem und zumeist ausserst verwickeltem Rhythmus, theils ohne wenigstens für unser Ohr: vernehmbaren Rhythmus. Als Beispiele der ersteren Gattung es sind die Aksharacchandas oder Vritta der indischen Metriker nenne ich Drutavilambita, Mandâkrântâ, Çârdûlavikrîdita etc., als ein Beispiel der letzteren die Arya. Für diese Metren lassen sich wenigstens direkt keine vedischen Vorbilder anführen. glaubte man einen Schritt zu deren Erklärung gethan zu haben, wenn man die künstlichen Rhythmen auf einfachere zurückführte, die allerdings, weil historisch nicht nachweisbar, gewissermassen in der Luft schwebten. Der erste, welcher versuchte, einige Metra zu erklären und abzuleiten, war Ewald, Ueber einige ältere Sanskrit Metra, Göttingen 1827. Ewald's Gedanken hat dann weiter ausgeführt Gildemeister, in Lassens's Anthologia Sanscritica editio III p. 126 fg. Einzelne der von genannten Forschern gewonnenen Resultate sind unbestreitbar richtig; aber um zu einer Theorie der neueren indischen Metrik zu gelangen, bedarf es einer breiteren Basis. Wir müssen Einsicht darein gewinnen, wie sich auf dem uns jetzt wohlbekannten Boden der älteren Metrik die neuen Gebilde entwickeln konnten. Ich habe mir daher zur Aufgabe gesetzt, den Spuren nachzugehen. welche von der Entwicklung der vedischen Metrik zur späteren Kunde geben, und die Grundsätze aufzudecken, nach denen die indischen Dichter neue Strophenarten gebildet haben. Zu dem Zwecke sollen die Metren nach ihrem zeitlichen Auftreten in der Literatur betrachtet werden, Leider ist dies nur bei einer geringen Anzahl möglich, aber auch dies ist schon ein Gewinn.

### 1. Das Vaitaliya und die Matrachandas.

In der Pali Literatur findet sich neben den Fortsetzern der alteren Metren in nicht gerade seltenem Gebrauche das Vaitaliya. Den Bau desselben hat Fausböll in seiner Ausgabe des Dhammapada durch Analyse der 30 darin vorkommenden Vaitaliya-Strophen untersucht. Als Typus ergiebt sich folgendes Schema:

Wir wollen die einzelnen Füsse als Auftakt, 1. und 2. Fuss be-Am festesten ist der zweite Fuss, da er mit nur fünf Ausnahmen in 120 Fällen den Dijambus, resp. den gleichwerthigen Paon secundus aufweist. Freier gestaltet sich der erste Fuss. Jedoch steht hier noch in drei Viertel aller Fälle der Choriambus, wie im Schema angegeben. Daneben aber finden sich andere, stellvertretende Versfüsse. und zwar: Epitritus secundus (6 mal), Jonicus a minori (5 mal), Epitritus quartus und primus (4 + 2). Als aus dem Choriambus durch Zusammenziehung der beiden mittleren Kürzen entstanden ist der Molossus zu betrachten, der im Dhammapada zwar nur einmal vorkommt, sonst aber (z. B. im Suttanipâta) nicht gerade unerhört ist. Genau dieselben Erscheinungen, wie der erste und zweite Fuss des Vaitaliya, bieten in der gleichzeitigen Pâli Literatur der zweite und dritte Fuss der Jagati und, sieht man von der katalektischen Ausgang ab, die Trishtubh, wie man sich bei Fausböll l. c. überzeugen kann. Der Auftakt des Vaitâlîya besteht im ersten und dritten Pâda aus einer Länge oder zwei Kürzen, im zweiten und vierten aus einem Spondäus, Anapäst oder Amphimacer. In einem Sechstel aller Fälle hat der Auftakt in beiden Pâdas eine unregelmässige Gestalt, worüber man das Nähere bei Fausböll nachsehen möge. Die Häufigkeit der Unregelmässigkeiten gerade an dieser Stelle erklären sich aus der Natur des Auftaktes. In späterer Zeit, als das Metrum an Festigkeit gewonnen hatte, treten die Unregelmässigkeiten auch wieder zurück.

Das Vaitālīya ist also eine Strophe von zweimal 9 + 11 (12) = 40 (-42) Silben. Im Veda giebt es nichts dem vollständig ent-Gleichwohl findet sich dort ein Analogon; es ist die Satobrihatî, die aus 12 + 8 + 12 + 8 Silben besteht. ist in späterer Zeit aufgegeben worden, wahrscheinlich weil die achtsilbigen und zwölfsilbigen Pådas nicht demselben rhythmischen Typus zustrebten; erstere gestalteten sich zu Cloka-, letztere zu

Jagati-Pådas. Die Satobrihati hätte also folgendes Schema annehmen müssen:

$$++++--$$
 2 mal.

Eine solche Strophe würde nun die doppelte Unzuträglichkeit gehabt haben, das die aufeinander folgenden Pådas von zu ungleicher Länge und von verschiedenartigem Rhythmus waren 1). Sollte der gleiche Rhythmus in beiden Pådas eingeführt werden, so musste auch die Silbenzahl derselben geändert werden, weil der Anushtubh-Rhythmus mit dem achtsilbigen Påda enge verknüpft schien. Den Jagati-Rhythmus durchzuführen, lag aber darum näher, weil derselbe viel fester als der Anushtubh-Rhythmus ist und die Strophe mit ihm anhob. So mag man dazu gekommen sein, den ersten Fuss des Jagati-Påda in der Weise zu vertheilen, dass man seine erste Silbe dem ersten, seine letzten drei dem zweiten Påda zuwies, und gleichzeitig den Jagati-Rhythmus in beiden Pådas zur Durchführung brachte.

Wem diese Ableitung des Vaitâlîya aus der Satobrihatî zu künstlich erscheinen sollte, der möge sich daran erinnern, in wie willkürlicher Weise die Inder zu ritualistischen Zwecken Vedaverse zusammenzuleimen und zu zerschneiden pflegten. Eine solche Praxis musste zum Experimentiren mit Versmassen führen.

Uebrigens lässt sich die Entstehung des Vaitaliya, wenn man auf eine direkte Anknüpfung an ein vedisches Muster verzichten will, auch einfacher aus der Jagati erklären. Man braucht nämlich nur in der Jagati die Padas im Anfange um abwechselnd drei und eine Silbe zu verkürzen, um das Vaitaliya-Schema zu erhalten.

Nach beiden Herleitungen ergiebt sich also als Urtypus des Vaitäliya folgendes Schema:

Im Auftakt der ungraden Pådas konnte nun durch Auflösung der Länge der Pyrrhichius stehen; in den graden Pådas konnte für den Amphimacer der Anapäst eintreten, da die erste Silbe ebenso wohl anceps ist wie die letzte <sup>2</sup>). Endlich liessen sich die beiden Kürzen des Anapäst zu einer Länge zusammen ziehen. So entstand der Typus des Vaitaltya, wie er uns in der Påli Literatur entgegen tritt.

Es ist von Interesse, zu sehen, wie sich dieses erste neue Metrum weiter gestaltet hat. Wir begegnen ihm zunächst wieder in der älteren Jaina Literatur. Das zweite Adhyayana des

Letzterer Uebelstand machte sich in der älteren Zeit weniger fühlbar, weil damals der Rhythmus noch weniger fest ausgeprägt war.

<sup>2)</sup> Man denke an Indravajrà und Upendravajrà, Vamçasthà und Indravamçà.

ersten Crutaskandha des Sûtrakritânga ist in dem damals schon s o benannten 1) Metrum abgefasst. Die Gesetze desselben sind insofern von den früheren verschieden, als im ersten Fusse das quantitirende Princip über das silbenzählende gesiegt hat. Das Schema ist folgendes:

Der zweite Fuss jedes Påda ist gegen die frühere Zeit nicht verändert. Die Uebersicht über die verschiedenen Vorkommnisse in dem Auftakte und ersten Fusse giebt folgende Tabelle:

| I. Fuss.     | )<br> |    |              | )      | i 1<br>, ) | <br>   <br> | ·          | 1   | ; )<br>; ! !<br>; ! | Summe |
|--------------|-------|----|--------------|--------|------------|-------------|------------|-----|---------------------|-------|
| Pada I       |       |    | 1            | l<br>I |            |             |            | 1   |                     |       |
| -            | 62    | 17 | 5            | 1      | 8          | 2           | 1          | -   | _                   | 96    |
| ~ <b>~</b>   | 36    | 11 | 3            | 1 —    | 1          |             |            | -   | . —                 | 51    |
| Pâda II      | İ     | 1  |              | ĺ      | 1          | ļ           | l          |     | ! .                 | į.    |
| _` _         | 45    | 12 | 1            | _      | _          |             | _          | l — | l —                 | 58    |
| <b>~ ~</b> - | 40    | 7  | -            |        |            | _           | 1          | 1   | 1                   | 50    |
|              | 15    | 4  | <del> </del> |        | _          | 1           | <u> </u>   |     | l —                 | 20    |
|              | 7     | 1  | i —          |        | -          |             |            | l — | _                   | 8     |
| _ ~ _        | 6     | 1  |              |        |            |             |            |     |                     | 7     |
|              | 2     |    | —            |        |            | —           | <b> </b> — | —   |                     | 2     |
| Summe        | 213   | 53 | 9            | ; 1    | 9          | 3           | 2          | 1   | 1                   | 2922) |

<sup>1)</sup> Dies geht nämlich aus dem Schlussvers des ersten Uddesao hervor. wo ein Wortspiel auf den Namen des Metrums gemacht wird (veyälamaggam ågao). Die eigentliche Bedeutung ist nämlich karmano vidaramargam ågatah. Prof. Weber will allerdings daraus schliessen, dass "das Zusammentreffen dieses Namens mit dem Namen unseres Capitels (es heisst nämlich Vaitaliya) hier darauf zurückzuführen [sei], dass dies Metrum eben nach dem darin abgefassten Texte benannt worden sei". Als Stütze für seine Ansicht bringt er den von Varaha Mihira angeführten prakritischen Namen  $M\hat{a}gadh\hat{i}$  (für Vaitaliya) bei, in welchem er eine Beziehung auf die Sprache der Jainas resp. der Buddhisten erblickt. Es ist nun a priori unwahrscheinlich, dass der kleine Jainatext es sind nur 75 Strophen — die Ursache der Benennung des Metrums auch bei Brahmanen gewesen sei. Wäre dieser Jainatext der erste in Vaitaliya abgefasste gewesen, so wäre die Sache noch denkbar; aber wie wir eben sahen, ist das Vaitāliya der Jainas jünger, als das der Bauddhas. Was den Namen betrifft, so wurde Vaitaliya offenbar mit Vaitalika zusammengebracht, und da nun mágadha synonym mit vaitálika ist (siehe z. B. Mallinatha zu Çiçupâlabadha 11, 1), so konnte Magadhî synonym mit Vaitaliya sein. Das Vaitaliya scheint also als das hauptsächlich von den königlichen Barden cultivirte Metrum betrachtet worden zu sein. Ich erkläre den Namen Vaitäliya aus dem Umstande, dass die Strophe nicht in Ganas zu vier Moren eingetheilt wurde, obschon dies bei jeder Form derselben möglich ist; dass sie also nicht nach Takten (tâla) gesungen wurde. Der Zusammenhang der Ganas mit dem Tâla wird unten bei der Besprechung der Ârya erörtert werden.

2) Vier Padas mussten beiseite gelassen werden und eine ganze Strophe habe ich übersehen.

Betrachten wir nun das Verhältniss der vorliegenden Vaitärliya-Form zu der früheren, so finden wir im ersten Fusse neben dem entschieden vorherrschenden Choriambus noch eine beträchtliche Anzahl von aus demselben durch Zusammenziehung der Kürzen (- - -) und Auflösung der ersten Länge (- - - -) entstandener Metren, welche in der älteren Form entweder selten sind, oder ihr zu fehlen scheinen, wogegen die früher verhältnissmässig nicht seltene andere viersilbige Metren in den Hintergrund gedrängt sind und nur einen verschwindend kleinen Bruchtheil der Gesammtsumme ausmachen. Zu beachten ist, dass der erste Fuss in den ungraden Pådas grössere Mannigfaltigkeit aufweist als in den graden; in letzteren scheint der Jonicus a minori und - - - gemieden zu werden. Für Abwechselung in den graden Pådas sorgte der Auftakt, der hier mehr Formen zulässt als in den ungraden Pådas.

Im Auftakte der ungraden Pådas ist das alte Verhältniss bewahrt: die Länge überwiegt noch entschieden gegenüber den beiden Kürzen. Der Auftakt der graden Pådas weist aber neue Verhältnisse auf, insofern auch hier wie im ersten Fusse das quantitirende Princip vorherrscht. Es finden sich nämlich der Spondäus und Anapäst beinahe gleich häufig, während der mit letzterem gleichwerthige Amphimacer, der in der älteren Form ein Sechstel aller Fälle ausmachte, nur in wenigen Fällen vorkommt (1:20). Das nicht seltene Auftreten des Dactylus (1:9) und das sporadische des Proceleusmaticus beweisen den Sieg des quantitirenden Princips. Im Ganzen ist der ursprüngliche Charakter des Metrums verdunkelt worden.

Die indischen Metriker<sup>1</sup>) lehren über das Vaitäliya folgendes<sup>2</sup>). Die 14 Moren der ungraden und die 16 der graden Pådas zerfallen in einen festen und einen beweglichen Theil. Der feste Theil ist in beiden Pådas - - - - , der bewegliche Theil besteht aus den übrigbleibenden Moren, 6 in den ungraden, 8 in den graden Pådas. Von diesen Moren dürfen nur die ungraden mit der folgenden zu einer Länge zusammengezogen werden. In den ungraden Pådas müssen im beweglichen Theile wenigstens zwei Längen stehen. Danach ist das Schema:

<sup>1)</sup> Ich habe in dieser ganzer Untersuchung Weber's vorzügliche Abhandlung "Ueber die Metrik der Inder" auf Schritt und Tritt benutzt. Statt bei jedem einzelnen Punkte darauf zu verweisen, möge dieser eine Hinweis genügen. Aus Weber's Indices wird man leicht entnehmen können, wo die betreffenden Stellen zu finden sind.

<sup>2)</sup> Das Vaitāliya gehört zu den Mātrāchandas, d. h. denjenigen Versen, deren Anzahl von Moren bestimmt ist, wie bei den Gaṇacchandas. Der Unterschied von letzteren ist der, dass die Moren nicht zu je vier in Gaṇas eingetheilt werden. Da die Gaṇas den musikalischen Takten (namentlich dem <sup>4</sup>/<sub>9</sub> Takt) entsprechen, so würde folgen, dass das Vaitāliya nicht in taktmāssigem Gesange, sondern nur im Recitativ vergetragen wurde.

Dies Schema stimmt mit dem aus dem Sütrakritänga gewonnenen überein, nur dass der Amphimacer im (früheren) Auftakte fehlt. Auch die Bestimmung, dass im beweglichen Theile nicht sechs Kürzen stehen dürfen, finden wir in der älteren Zeit beobachtet, wie ein Blick auf die Tabelle auf Seite 593 lehrt. Im Uebrigen schliessen die Metriker also die in den älteren Strophen beobachteten Anomalien aus und erlauben nur das Regelmässige.

Wird gegen die obige Regel die zweite und dritte More in den ungraden, oder die vierte und fünfte in den graden Pådas zu einer Länge contrahirt, oder geschieht beides zugleich, so entstehen Strophen, die der Reihe nach die Namen Udîcyavritti, Prûcyavritti und Pravrittaka führen. In diesen Versen ist also die Erinnerung an den Unterschied von Auftakt und erstem Fuss geschwunden.

Ausserdem werden noch zwei Modalitäten des gewöhnlichen Vaitaliya erwähnt, nämlich 1) die Apatalika, in welcher der Dijambus durch den Jonicus a minori ersetzt ist, 2) das Aupacchandasaka, in welchem jedem Vaitālîya-Pāda hinten eine Silbe zugesetzt wird. Das erste Vorbild des Aupacchandasaka findet sich, um das hier nachzuholen, im Dhammapada v. 371, siehe Fausböll, p. 442. Dann werden noch alle Pådas gleich den ungraden (Câruhâsinî) oder gleich den graden (Aparântikâ) gebildet.

Das Vaitaliya ist in der klassischen Periode zu einem festen Metrum erstarrt:

Diese Form steht dem Urtypus sehr nahe; sie unterscheidet sich davon nur durch die Auflösung der Länge im Auftakte der ungraden Pâdas und die Ersetzung der ersten Länge durch eine Kürze im Auftakte der graden Pådas.

Das Aupacchandasika oder Vasantamâlikâ ist ebenso erstarrt und unterscheidet sich von dem Vaitaliya nur durch die Zufügung einer Länge in jedem Påda. Aus einer der vielen Varietäten des älteren Aupacchandasaka ist die Pushpitägra entstanden; sie hat folgende Form:

# 2. Die Arya und die übrigen Ganacchandas.

In der Pâli Literatur scheint die Ârya, welche das beliebteste Versmass im jüngeren Präkrit ist und wahrscheinlich von dort Eingang in die Sanskrit Literatur gefunden hat, noch gänzlich zu

fehlen. Sie begegnet uns zuerst in der Jaina Literatur und zwar in doppelter Gestalt. In den jüngeren Theilen der heil. Schrift tritt nämlich die Arya in derjenigen Form, welche uns aus der übrigen Pråkrit und Sanskrit Literatur bekannt ist, ungemein häufig auf, ja man kann sagen, sie ist das herrschende Metrum dieser Zeit. In den älteren Theilen der Literatur, in welchen noch der Cloka und Trishtubh die erste Rolle spielen, findet sich diese Form der Arya nur in einzelnen eingestreuten Versen, die sich sofort als spätere Zusätze erweisen. Dagegen sind zwei grössere Abschnitte 1) in unzweifelhaft alten Werken, nämlich Acaranga I, 8 und Sütrakritanga I, 4 in Ärya-Strophen abgefasst, die bedeutend von der späteren abweichen?). Und zwar sind in diesen Strophen beide Vershälften gleichgebildet; sie würde daher Giti genannt werden können. Der zu Grunde liegende Typus ist folgender:

Zunächst ist zu beachten, dass die letzte Silbe eines jeden Påda kurz oder lang sein kann 3); wir haben es also mit echten Pådas zu thun, und diese Strophe ist nicht wie die spätere Äryå in zwei Halbverse zu zerlegen, die durch eine Cäsur in zwei Hälften zerfallen, sondern in vier Pådas.

Man bemerke ferner, dass die graden Pådas von den ungraden sich nur durch Zufügung des Auftaktes unterscheiden. Wir wollen aber den Auftakt der graden Pådas mit dem Schlusstakte des vorhergehenden Påda zusammen "vierten Fuss" benennen, um dieselbe Bezeichnung der Füsse wie bei der gewöhnlichen Ârya zu haben. Doch muss im Auge behalten werden, dass diese Bezeichnung stricte genommen nicht richtig ist, da besagte Schlussund Auftakte noch keinerlei Einheit bilden.

<sup>1)</sup> Im Sûtrakritanga I, 4 finden sich 53 Strophen, von denen die letzte des zweiten Uddesso wegbleiben musste; ausserdem schienen mir hoffnungslos verderbt zu sein 4, 1, 19 a und 25 b; 2, 3 b und 5 b. Es bleiben also 100 Vershälften. Von diesen sind als nicht scandirbar 2 erste Pådas und 6 zweite Pådas in der folgenden Aufstellung nicht berücksicht worden. Der Text des Åcaranga Sütra ist metrisch stärker zerrüttet. Ich berücksichtige 87 von 128 Halbversen, und bemerke, dass von den beiseite gelassenen Halbversen 19 erste Pådas und 15 zweite Pådas (bei 5 der letzteren abgesehen von dem vierten Fusse) dem oben angegebenen Schema entsprechen.

<sup>2)</sup> Was die Prosodie in Jaina Versen aus alter Zeit betrifft, so gelten e und o als anceps; dasselbe gilt von den Endungen him, nam, im des Plural (Instr. Gen., Nom. Acc. Neutr.), wofür ja auch hi, na, i geschrieben werden kann. Zuweilen ist selbst das am des Acc. sing. kurz.

<sup>3)</sup> Einige indische Metriker lehren die unbedingte Schwere eines Vokals am Ende des Påda, während andere sie nur bei Strophen von gleichen Pådas zulassen. Siehe Cappeller, Die Ganachandas. Ein Beitrag zur indischen Metrik. Leipzig 1872, p. 32 fg., wo die einschlägigen Stellen der Metriker gesammelt sind.

Der in beiden Pådas gleiche Theil kann nun vier regelmässige Formen haben, deren Vorkommen im Sûtrakrit, folgende Tabelle lehrt:

|                                       | 1. Påda. | 2. Påda. | Summe. |
|---------------------------------------|----------|----------|--------|
| , · - ·,, <del>·</del>                | 30       | 43       |        |
| · · · · · · · · · · · ·               | 27       | 22       | 49     |
| , · - ·, · · -, <del>·</del>          | 13       | 10       | 23     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 7        | 4        | 11     |
| Summe                                 | 77       | 79       | 156    |

Die letzten Horizontal-Summen im Acar. S. betragen: 93, 94, 187. Der gleiche Theil beider Pådas hat die im Schema angegebene Form in  $73^{\circ}/_{0}$  im Å. S., in  $78^{\circ}/_{0}$  im S. S.

Das Vorkommen der einzelnen Metren im S. S. ist in folgenden Tabellen angegeben. Die erste Linie enthält die Zahlen für die regelmässigen, die zweite für die unregelmässigen Pådas, die dritte die Summen aus beiden. Für das A. S. führe ich nur die Summen an.

| Spondäus im                       | I.            | Ш.             | ٧.            | VII.          | Fusse. |
|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------|
| _                                 | 43            | 57             | 53            | 65            |        |
|                                   | 10            | 9              | 3             | 11            |        |
| Summe im S. S.                    | <b>53</b>     | 66             | 56            | 76            |        |
| , , Â. S.                         | 46            | <b>54</b>      | 64            | <b>55</b>     |        |
|                                   |               |                |               |               |        |
| Anapäst im                        | I.            | III.           | V.            | VII.          | Fusse. |
| Anapäst im                        |               | III.<br>20     |               |               | Fusse. |
| Anapäst im                        | 34            |                | <b>26</b>     |               | Fusse. |
| Anapäst im Summe im S. S. , Â. S. | 34<br>6<br>40 | 20<br>11<br>31 | 26<br>6<br>32 | 14<br>2<br>16 | Fusse. |

Aus diesen Zahlen ergiebt sich, dass der Spondäus in allen ungraden Füssen häufiger ist als der Anapäst. Letzterer ist relativ am häufigsten im Anfange des Påda. An dritter und siebenter Stelle wurde er wahrscheinlich mehr gemieden, weil sonst drei Kürzen auf einander gefolgt wären, nämlich eine des vorausgehenden Amphibrachys und zwei des Anapäst. Ein ähnlicher Grund veranlasste das seltenere Auftreten des Anapäst an fünfter Stelle, weil derselben häufig eine oder zwei Kürzen vorausgehenden.

Im 2. u. 6. Fusse ist der Amphibrachys Regel.

Amphibrachys im II. VI. Fusse. 77 79 6 7 Summe im S. S. 83 86 Summe im A. S. 74

Im Auftakte (bei den graden Pådas) steht regelmässig  $\sim$  oder –  $\sim$ 

S. S. hat als Auftakt zweimal eine Kürze, 2 Spondäus, 1 Anapäst, 1 Jambus; Â. S. 2 Jamben. Ausserdem hat das Â. S. zweimal die Cäsur nach und einmal vor dem vierten Fusse.

Ueber das Vorkommen der übrigen unregelmässigen Füsse orientiren folgende Tabellen.

| S. S. hat im | II. | VI. Fusse. | Â. S. hat im II. | VI. Fusse. |
|--------------|-----|------------|------------------|------------|
| Anapäst      | 9   | 5          | 5                | 7          |
| Spondäus     | 3   |            | 5                |            |
| Proceleus.   | 1   | 2          | 2                |            |
| Tribrachys   | 2   |            | —                | _          |
| Jambus       |     | 1          |                  |            |
| Dactylus     |     |            | 1                | 1          |
| Summe        | 15  | 8          | 13               | 8          |

In den ungraden Füssen hat das S. S.

Die eingeklammerten Zahlen gelten für das Å. S.

Fassen wir das Resultat für das S. S. in einer Tabelle zusammen. In erster Linie stehen die Zahlen der regelmässigen Versfüsse, in zweiter die der unregelmässigen, in dritter sind die nicht scandirbaren Verse registrirt.

| I.  | П.  | III. | IV. | V.  | VI. | VII. |
|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|
| 93  | 83  | 97   | 88  | 88  | 86  | 92   |
| 5   | 15  | 1    | 6   | 6   | 8   | 2    |
| 2   | 2   | 2    | 6   | 6   | 6   | 6    |
| 100 | 100 | 100  | 100 | 100 | 100 | 100. |

Suchen wir uns nun die Entstehung der beschriebenen Aryâ zu erklären. Bei genauerer Betrachtung der Aryâ wird ihre Aehnlichkeit im Baue mit dem Vaitâliya auffallen. Beide Strophen bestehen aus zweimal 14 + 16 Moren. Ja. man kann durch eine Verschiebung eines Theiles des Vaitâliya dasselbe in die Âryâ

umwandeln. Denken wir uns nämlich die Silben des ursprünglichen Vaitaliya in Ganas zu vier Moren eingetheilt:

und nunmehr den 2. mit dem 3., den 6. mit dem 7. Fusse vertauscht, so erhalten wir das oben angegebene Schema der Arvâ.

Aber nicht nur in der Anlage, ich möchte sagen: den Grössenverhältnissen, entsprechen sich die Äryå- und Vaitaliya Strophen, sondern auch in Einzelheiten.

In dem Vaitaliva darf nämlich nicht am Anfange der graden Pådas und an derjenigen Stelle, welche dem fünften Fusse der Arya entspricht, ein Amphibrachys stehen, weil sonst eine More des Auftaktes mit einer solchen des folgenden Fusses zusammengezogen werden müsste. Dasselbe Gesetz gilt bekanntlich auch für die Äryâ. Ferner hat der Auftakt der graden Pâdas im Vaitâlîya die Formen - - und - - , und die Âryâ hat an derselben Stelle - und - - , die nach dem quantitirenden Principa der Äryå nicht gleichwerthig sein können. Alles dies läss keinen Zweifel übrig, dass die Arya zu dem Vaitaliya in einer engeren Beziehung steht. Da nun das Vaitalfya früher in der Literatur beglaubigt ist als die Arya und einen schon der älteren Zeit angehörigen Rhythmus hat, während die Arya später auftritt und einen neuen Rhythmus zur Schau trägt, so ist es wahrscheinlich die Ausgangsform für die Aryâ, wie nachweisbar für eine ganze Reihe späterer Metra.

Die Ärvå unterscheidet sich von dem Vaitaliva zunächst durch ihr abweichendes Princip der Messung. Während nämlich das Vaitaliya noch wie vedische Verse nach viersilbigen Füssen gemessen wird, liegt der Arya der Gana, der Fuss von vier Moren. welche in verschiedener Weise zusammengezogen werden können, Letzterer ist aber ein musikalisches, kein rein metrisches Gebilde, da es im einfachen Vortrag nicht rhythmisch empfunden wird und nur in der Musik zur Geltung kommt. In der That lässt sich die Äryâ wie alle Ganacchandas nicht nur in unsere Musik nach dem <sup>4</sup>/<sub>4</sub> oder <sup>4</sup>/<sub>8</sub> Takt setzen, sondern auch in indische nach dem Drutatritälî und Thoongree Tâla <sup>1</sup>). Doch lässt sich auch die Beziehung der Ganas zur Musik direkt nachweisen. Denn den zum Gesange bestimmten Liedern des Gitagovinda und der Vikramorvacî liegt die Gana-Eintheilung zu Grunde. Der Umstand, dass die Aryâ ein volksthümliches Metrum ist, spricht dafür, dass sie eine Gesangstrophe war?). Es ist

<sup>1)</sup> Siehe Tagore, English verses set to Hindu Music, Calcutta 1875 p. V fg. wo einige Beispiele von Talas aufgeführt werden.

<sup>2)</sup> Beide Stücke, welche in der oben beschriebenen Form der Arya gedichtet sind, haben einen mehr populären als streng dogmatischen Charakter.

ferner zu beachten, dass die Arya in den älteren Kâvyas fehlt, dagegen in den Dramen vielfach verwandt wird: die lyrischen Partieen der Dramen sind aber höchst wahrscheinlich gesungen worden.

So hätten wir denn die Annahme zu machen, dass ein ursprünglich musikalisches Princip Eingang in die Metrik fand, und dass durch seinen Einfluss der Rhythmus des Vaitaliya verändert und umgebildet wurde. Das Vaitâlîya lässt sich zwar in allen seinen Entwicklungsformen in Ganas eintheilen, wie oben gezeigt, aber dadurch würde das Verhältniss von Auftakt und folgendem Fusse verwischt worden sein; überdies würde der musikalische Ictus (âghâta) mit dem metrischen Rhythmus in Widerspruch gestanden haben, wenn nämlich in alter Zeit ebenso wie jetzt die erste Note eines Taktes den Shoma trug 1). Dies war wahrscheinlich der Grund, weshalb der Rhythmus des Vaitaliya abanderte, als es zur Gesangstrophe erhoben wurde. Wir haben oben gesehen, dass man zur Ärya gelangen kann, wenn man in dem Vaitaliya den 2. und 6. mit dem 3. und 7. der von uns eingeführten Ganas vertauscht. Doch wie verfiel man gerade auf dieses Mittel, um sich das Vaitaliya sanggerecht zu machen? Ich glaube auch hierauf eine Antwort geben zu können.

Die Trishtubh war in der vedischen Periode das am meisten gebrauchte Metrum. Sie bewahrte aber auch dann noch eine grosse Bedeutung, als sie an den Cloka den Vorrang abgetreten hatte, da sie namentlich gebraucht wurde, sobald der Ton der Darstellung sich hob. Es steht also zu vermuthen, dass die Trishtubh auf die Entwicklung der indischen Metrik einen grossen Einfluss ausüben musste, eine Vermuthung, die wir später an andern Erscheinungen noch des weiteren wahrscheinlich machen werden.

Der Typus der Trishtubh nun ist: Die erste Silbe kann auch eine Kürze sein. Aber die Länge überwiegt, und der Umstand, dass in der Pali Literatur und bei den Jainas häufig zwei Kürzen an ihrer Stelle erscheinen, deutet darauf hin, dass das metrische Gefühl des Inders in der ersten Silbe eine Länge erwartete. Setzt man nun an Stelle der vierten Länge eine Kürze 2), so erhielt man den Rhythmus der Âryâ:

Zunächst allerdings, glaube ich, wird man so nur den Rhythmus des ersten Påda gewonnen und dem des Vaitaliya substituirt haben.

Âcârânga I, 8 könnte man eine Ballade von dem glorreichen Leiden unseres Herrn Mahavîra nennen. Sûtrakritânga I, 4 handelt von der Nichtsnutzigkeit der Weiber, ebenfalls ein offenbar recht populärer Gegenstand.

<sup>1)</sup> Siehe die Beispiele bei Tagore a. a. O.

<sup>2)</sup> Fortsetzer der so entstandenon Trishtubh-Form werden p. 610 behandelt werden.

Darauf formte man den zweiten Påda ebenso um, wobei denn ein Auftakt übrig blieb. Diese Annahme scheint mir für die älteste Zeit, wo die Pådas noch unter einander gleichberechtigte Glieder oder Zeilen der Strophen waren, nothwendig. Aber es konnte nicht lange verborgen bleiben, dass durch Zusammenlegung zweier Pådas gewissermassen Raum geschaffen wurde für zwei beinahe vollständige Trishtubhzeilen; man liess also die erste Trishtubhzeile in den zweiten Pâda des Vaitâlîya übergreifen, und begann dann, wie oben im Schema angedeutet, die zweite Trishtubhzeile. Das war offenbar der Grund, weshalb die ursprüngliche Selbständigkeit der Pådas aufgegeben und aus zwei Pådas der nun zusammenhängende Halbvers der späteren Äryå gebildet wurde. Zunächst blieb dort, wo der 1. oder 3. Påda endete, die Cäsur. Dergleichen Strophen sind noch in der Pråkrit Poesie, bei Brahmanen und Jainas, sehr häufig, auch noch bei älteren Sanskritautoren z. B. Varåha Mihira. Diese von dem späteren Typus hinsichtlich der Stelle der Cäsur abweichende Strophen gelten den indischen Metrikern als cäsurlos und solche werden von ihnen Vipulâ genannt. Die Cäsur mitten in einem Gana musste aber störend wirken, daher man sie in den Anfang derselben verlegte. So entstand ein neuer Typus der ersten Äryahälfte:

Diesen finden wir später weiter dadurch entwickelt, dass das quantitirende Princip, wonach zwei Kürzen gleich einer Länge sind, in allen Füssen sich geltend machte und so das proteusartige Metrum der späteren Zeit hervorrief. Aber Spuren des ursprünglichen Verhältnisses blieben bestehen, zunächst in der Capala-Form der Arya, welche an zweiter und vierter Stelle einen Amphibrachys umgeben von langen Silben verlangt. Ferner ergeben die sehr umfangreichen Zählungen, die Cappeller an der gemeinen Äryå angestellt hat 1), dass auch bei ihr noch in den ungraden Füssen der Spondäus, in 2. und 6. der Amphibrachys entschieden vorwiegt. Im vierten Fusse bleibt dagegen der Amphibrachys hinter dem Spondäus zurück. Auch dies erklärt sich aus dem älteren Schema, da ja der vierte Fuss aus dem Schlusstakte des ersten und dem Auftakte des zweiten Pâda entstanden ist, von denen der erstere die Form o, der zweite meistens die Form os seltener - - hatte. Es erübrigt eine Eigenthümlichkeit der späteren Äryå zu besprechen, die Verkürzung des 6. Fusses in der zweiten Vershälfte. Statt des Amphibrachys steht nämlich im 2. Hemistich

<sup>1)</sup> Siehe dessen oben citirte Abhandlung. Cappeller's Fleiss ist belohnt worden dadurch, dass er den ursprünglichen Typus der Âryâ, abgesehen von der Cäsur, richtig eruirt hat. Ich erkenne dies um so bereitwilliger an, als ich seine Hypothese über die Entstehung dieses ältesten Typus aus einem dem Asclepiadeum majus entsprechenden Vorsmasse zurückweisen muss.

eine kurze Silbe. Diese Erscheinung hat meines Erachtens ihren Grund nicht in der Natur des Metrums selbst, da die älteste Form nichts dergleichen hat, sondern in seiner Bestimmung zur Gesangstrophe. Wir haben nämlich in dem Gîtagovinda eine grosse Verschiedenheit von Gesangstrophen, und alle haben die Eigenthümlichkeit, dass in ihnen entweder alle vier Zeilen, oder doch wenigstens drei derselben untereinander verschieden sind. Offenbar ist die Verkürzung des vierten Påda der Åryå demselben Bestreben zuzuschreiben, die Zeilen der zum Singen bestimmten Strophe ungleich zu bilden. Warum zu diesem Zwecke gerade der 6. Fuss in der gegebenen Weise verkürzt wurde, darüber wage ich folgende Vermuthung. Wenn im 6. Gana der Proceleusm. eintritt, so steht nothwendig eine Nebencäsur nach der ersten Kürze. Indem man so von dem in zwei Theile gespaltenen Gana die letztere Hälfte wegliess, gewann man ungezwungen die Möglichkeit, ein verkürztes Hemistich zu bilden. Analog der Verkürzung des letzten Halbverses ist die Verlängerung beider unverkürzter Halbverse in der Aryâgîti. Jedoch scheint letzteres keinen andern Grund zu haben, als das bekannte Streben, zu einem katalektischen Verse einen akatalektischen zu bilden. Als Muster dienten Trishtubh und Jagati, Vaitaliya und Aupacchandasaka, doch mit dem Unterschiede, dass bei diesen es sich um katalektische und akatalektische Pådas, bei der Äryå und Äryågîti um Hemistiche handelt.

Zum Schlusse sei noch erwähnt, dass das älteste Beispiel der jüngeren Äryâ jene den nördlichen und südlichen Buddhisten gemeinschaftliche Glaubensformel ist; dieselbe lautet verbessert<sup>1</sup>):

ye dhamma hetupabhavâ tesam hetum tathâgato âha | tesam ca yo nirodho evam vâdî mahâsamano ||

In dieser Strophe ist der ursprüngliche Rhythmus noch ziemlich rein bewahrt.

Das Resultat unserer Untersuchung über die Entstehung und Entwicklung Äryâ ist also, dass sie aus dem Vaitâliya mit Anlehnung an die Trishtubh unter dem Einflusse der Musik entstanden ist. Ersterer Einfluss bewirkte ferner die engere Aneinanderschliessung von je zwei auf einander folgenden Pådas, letzterer die Verkürzung des vierten Påda.

### 3. Die Vishamavritta.

Vishamavritta sind Strophen, in welchen die einzelnen Pådas ungleich gebildet sind. Abgesehen von dem hierhin gehörigen Çloka und den *Padacaturûrdhva* sind alle von Pingala

<sup>1)</sup> Ich lese dhamma statt des überlieferten dhammâ, weil dadurch das Metrum richtig wird. Die Stammform statt des richtigen Plural erregt kein Bedenken in der Volkssprache, aus der diese Strophe wahrscheinlich stammt. Achnliches findet sich häufig genug in den Gäthäs der Buddhisten. hetupobhavâ metri causa tesam statt tesham.

aufgeführten Strophen dieser Gattung in Ganas von vier Moren eintheilbar, was die indischen Metriker nicht angeben und bisher nicht bemerkt worden zu sein scheint. Ich werde zur Begründung meiner Beobachtung die Schemata der einzelnen Metra in Ganas zerlegt hier aufführen.

Udgatâ. (In diesem Metrum ist der 12. Sarga der Kirâtârjuniya und der 5. des Çiçupâlabadha abgefasst.)

0 0 -, 0 - 0, 0 0 -, 0 | 0 0 0, 0 0 -, 0 - 0, - | 

Halâyudha giebt an. dass Pâda 1 und 2 zusammen, in eins (ekatah), zu sprechen seien. Der Grund liegt auf der Hand: das Ende des Pada fallt mitten in einen Gana; darum wurden beide Pådas zu einer Zeile zusammengezogen. Aus demselben Grunde hätte der zweite und dritte Pada zusammengezogen werden können, was nach dem Wortlaute des Pingala nicht ausgeschlossen ist. Aber die Tradition der Commentatoren wenigstens verlangte nach dem ersten Halbverse eine Pause.

Von der Udgatâ giebt es zwei Varietäten:

- 1) Lalita, wenn nämlich im Auftakte des dritten Påda die Länge in zwei Kürzen aufgelöst werden: --, ---, ---, ---
- 2) Saurabhaka, wenn im ersten Takte desselben Påda statt des Proceleusmaticus der Amphibrachus eintrat: -, - - -, - - - |

Upasthitapracupita, dessen 1. Pâda der längere Vaitâlîya-Pâda vermehrt durch einen Jonicus a minori, und der 2. Påda der längere des Aupacchandasaka mit Auflösung der ersten Länge des ersten Fusses ist. Das Schema ist folgendes:

□ □ □ □, □ □ □ □, □ | □ □, □ □ □, □ □ □, □ □ □, □ □ |

Hier wird der dritte und vierte Pâda in eins gesprochen, aus demselben Grunde wie oben.

Auch von dieser Strophe giebt es zwei Varietäten:

- 1) Vardhamâna, bei dem der 3. Pâda verdoppelt ist: Diese Strophe hat also fünf Pâda von denen der vierte und fünfte in eins zu sprechen sind.
- 2) Quddhavirâdrishabha, wenn der dritte Pâda des Upasth. folgende Form hat ---, ---, --- i. e. des kürzeren Vaitálîyapáda.

Diese zwei Strophen mit ihren Unterarten sind also aus Ganas aufgebaut. Sie scheinen erstarrte Gesangsstrophen zu sein; denn von denen des Gîtagovinda unterscheiden sie sich hauptsächlich nur dadurch, dass die einzelnen Ganas fest sind und keine Auflösungen oder Zusammenziehungen gestatten.

Ungewiss ist, ob nicht auch einige der Padacaturûrdhva

| Strophen. d. h. Strophen, die aus $8+12+16+20$ Silben bestehen. Gana-Eintheilung hatten. $Ap\hat{i}da$ heisst eine solche Strophe, wenn am Ende jedes Påda zwei lange Silben stehen, während die übrigen kurz sind; $Praty\hat{a}p\hat{i}da$ dagegen, wenn die beiden ersten, oder auch die 2 ersten und 2 letzten lang sind. Hier liesse sich auch nach Ganas eintheilen; |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| und umgekehrt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| und ebenso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| , 0000,,  ,  , 0000, 0000,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| · · · · , · · · · ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Jedoch bin ich zu der Annahme geneigt, dass hier eine metrische<br>Künstelei vorliegt, und dass die Eintheilbarkeit in Ganas nur zu-<br>fällig ist.                                                                                                                                                                                                                        |
| Die Ardhasamavritta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| So heissen solche Strophen, deren Vershälften gleich, die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| zusammengehörigen Pådas dagegen ungleich sind. Hierhin werden zwei Arten der <i>Tristubh</i> gerechnet, die Åkhyânakî, in welcher die ungraden Pådas mit, die graden mit anheben, und die Viparîtâkhyânakî, wo das umgekehrte der Fall ist; ferner drei Arten des Åupacchandasaka, die Vasantamâlikâ oder das Aupacchandasika von der Form:                                |
| den zwei Arten der <i>Tristubh</i> gerechnet, die <i>Akhyânakî</i> , in welcher die ungraden Pâdas mit, die graden mit anheben, und die <i>Viparîtâkhyânakî</i> , wo das umgekehrte der Fall ist; ferner drei Arten des <i>Aupacchandasaka</i> , die <i>Vasantamâlikâ</i> oder das <i>Aupacchandasika</i> von der Form:                                                    |
| den zwei Arten der Iristubh gerechnet, die Akhyânakî, in welcher die ungraden Pâdas mit, die graden mit anheben, und die Viparîtâkhyânakî, wo das umgekehrte der Fall ist; ferner drei Arten des Aupacchandasaka, die Vasantamâlikâ oder das Aupacchandasika von der Form:  Pushpitâgrâ:                                                                                   |
| den zwei Arten der Iristubh gerechnet, die Akhyânakî, in welcher die ungraden Pâdas mit, die graden mit anheben, und die Viparîtâkhyânakî, wo das umgekehrte der Fall ist; ferner drei Arten des Aupacchandasaka, die Vasantamâlikâ oder das Aupacchandasika von der Form:  Pushpitâgrâ:                                                                                   |
| den zwei Arten der Tristubh gerechnet, die Akhyânakî, in welcher die ungraden Pâdas mit, die graden mit anheben, und die Viparîtâkhyânakî, wo das umgekehrte der Fall ist; ferner drei Arten des Aupacchandasaka, die Vasantamâlikâ oder das Aupacchandasika von der Form:  Pushpitâgrâ:  und Bhadravirât:                                                                 |
| den zwei Arten der Iristubh gerechnet, die Akhyânakî, in welcher die ungraden Pâdas mit, die graden mit anheben, und die Viparîtâkhyânakî, wo das umgekehrte der Fall ist; ferner drei Arten des Aupacchandasaka, die Vasantamâlikâ oder das Aupacchandasika von der Form:  Pushpitâgrâ:                                                                                   |
| den zwei Arten der Tristubh gerechnet, die Akhyânakî, in welcher die ungraden Pâdas mit, die graden mit anheben, und die Viparîtâkhyânakî, wo das umgekehrte der Fall ist; ferner drei Arten des Aupacchandasaka, die Vasantamâlikâ oder das Aupacchandasika von der Form:  Pushpitâgrâ:  und Bhadravirât:                                                                 |
| den zwei Arten der Tristubh gerechnet, die Akhyanaka, in welcher die ungraden Pådas mit, die graden mit anheben, und die Viparitäkhyanaka, wo das umgekehrte der Fall ist; ferner drei Arten des Aupacchandasaka, die Vasantamalika oder das Aupacchandasika von der Form:  Pushpitägra:  und Bhadravirāt:                                                                 |
| den zwei Arten der Tristubh gerechnet, die Akhyânakî, in welcher die ungraden Pâdas mit, die graden mit anheben, und die Viparîtâkhyânakî, wo das umgekehrte der Fall ist; ferner drei Arten des Aupacchandasaka, die Vasantamâlikâ oder das Aupacchandasika von der Form:  Pushpitâgrâ:  und Bhadravirât:                                                                 |

- - | aus Trochäen zusammengesetzt ist.

Was oben über Apîda und Pratyâpîda gesagt ist, gilt auch von der (hkhâ und Khañjâ, deren Pâdas abwechselnd aus 29 und 31 Silben bestehn, resp. vice versa; alle Silben sind bis auf die letzte in jedem Påda kurz. Man könnte auch hier in Ganas eintheilen, aber wahrscheinlicher ist, dass eine metrische Künstelei vorliegt.

#### Die Samavritta.

Zu dieser Klasse gehören alle Strophen von vier durchaus gleichen Zeilen, in welchen die Silbenzahl und die Quantität jeder Silbe unveränderlich ist. Vorgebildet war diese Klasse schon in den vedischen Strophen von vier gleichen Zeilen; nur dass in ihnen die Quantität der einzelnen Silben noch nicht unabänderlich fest stand. Auch haben die aus der vedischen Trishtubh und Jagatî entwickelten Akhyânakî und Vamcastha, resp. Indravamçâ einen Rest der ursprünglichen Freiheit bewahrt, indem meistens die erste Silbe des Verses in derselben Strophe bald lang, bald kurz ist. Selbst die später durchaus festen Metra wie Mâlinî, Vasantatilakâ, Pramitakshara, Rathoddhata, Cardulavikridita etc. zeigen noch grössere Freiheit in den Gathas der nördlichen Buddhisten. Die Metrik der letzteren Werke bedarf aber noch einer Specialuntersuchung, wodurch gewiss noch manche dunkle Punkte in helleres Licht werden gerückt werden. Für's erste konnten nur einige auffälligere Erscheinungen, wie sie sich bei der Lektüre des Lalita-Vistara und Mahâvastu von selbst ergaben, für unsere Untersuchung Beachtung und Verwendung finden.

Der metrenbildende Trieb der Inder hat sich am lebhaftesten in dem jetzt zur Behandlung stehenden Gebiete bewiesen. Ueber anderthalb hundert verschiedene Metra werden von den indischen Metrikern aufgeführt. Natürlich kann es bei der grossen Fülle der Formen nicht meine Absicht sein, die Entstehung jeder einzelnen aufzudecken. Es wird genügen, die Principien darzulegen, von welchen sich die Inder bei der Bildung neuer Metren bewusst oder unbewusst haben leiten lassen. -

Zunächst werden wir einräumen müssen, dass manche Metra aus Gaņas bestehen, die aber ihre ursprüngliche Beweglichkeit aufgegeben haben und zu einer festen Form erstarrt sind. Wir haben im Vorhergehenden schon gesehen, welche Bedeutung die Ganas für die Metrik der Inder gewonnen haben. Wahrscheinlich hat die Musik, wie überall, so auch bei den Indern einen grossen Antheil an der Ausbildung ihres rythmischen Gefühls gehabt, und nachdem dieses einmal fest stand, machte es sich geltend bei der Schöpfung neuer Metra.

Dass letzteres wirklich der Fall gewesen ist, lässt sich leicht zeigen. Von 168 untersuchten Metren lassen sich 44 ganz in Gaṇas zerlegen; wenn die erste Silbe als anceps gilt noch weitere 5. Summa 49. Solche, deren übrigbleibender Auftakt und Schlusstakt einen ganzen Gaṇa ausmachen, 17. Einen einsilbigen Schlusstakt lassen 21 übrig; einen desgl. Auftakt 7. Ein zweisilbiger Schlusstakt findet sich bei 6, ein desgl. Auftakt bei 4. Es sind also 103 Metra, die sich in Gaṇa zerlegen lassen, gegenüber 65 einer solchen Eintheilung wiederstrebenden. Um nun zu zeigen, dass nicht etwa ein Zufall gewaltet, gebe ich in folgender Tabelle die Anzahl 1) aller möglichen Metra von der Silbenzahl 6—15. 2) der ganz in Gaṇas zerlegbaren, ferner derjenigen, bei welchen 3) ein einsilbiger Schlusstakt, 4) ein einsilbiger Auftakt, 5) ein zweisilbiger Schlusstakt. 6) ein zweisilbiger Auftakt übrig bleibt 1):

|    | 6         | 7  | 8   | 9         | 10  | 11   | 12   | 13         | 14   | 15    |
|----|-----------|----|-----|-----------|-----|------|------|------------|------|-------|
| 1) | <b>32</b> | 64 | 128 | 256       | 512 | 1024 | 2048 | 4096       | 8192 | 16384 |
| 2) | 12        | 15 | 32  | <b>57</b> | 89  | 168  | 292  | 492        | 885  | 1683  |
| 3) | 6         | 12 | 15  | 32        | 57  | 89   | 168  | <b>292</b> | 492  | 885   |
| 4) | 12        | 24 | 30  | 64        | 114 | 198  | 336  | 584        | 984  | 1770  |
| 5) | 6         | 12 | 24  | 30        | 64  | 114  | 198  | 336        | 584  | 984   |
| 6) | 12        | 24 | 48  | 60        | 128 | 228  | 396  | 672        | 1168 | 1968  |

Hätten die Inder ihre Metrik ausgebildet ohne Rücksicht auf die Ganas, so müsste die Zahl aller vorhandenen zu derjenigen der vorhandenen zerlegbaren Metra sich annähernd verhalten wie die Zahl aller möglichen zu derjenigen der möglichen zerlegbaren. Bei Strophen von elf- und zwölfsilbigen Pådas ist letzteres Verhältniss nach Massgabe obiger Tabelle etwa 6:1, ersteres nach meinem Befunde 3:1. Also: die gefundene Anzahl ist doppelt so gross als die zu erwartende. Man ersieht daraus, dass die Inder nicht durch den Zufall, sondern durch ein eigenes rhythmisches Gefühl bei der Auswahl aus den möglichen Metren geleitet worden sind.

Zu demselben Resultate können wir auch durch eine andere Betrachtung gelangen. Der Theorie nach müssten wir erwarten, dass etwa gleichviele Metra mit einsilbigem Auftakte wie ganz zerlegbare vorkämen. Das Verhältniss bei den wirklich vorhandenen Metren dieser zwei Arten ist aber umgekehrt nämlich 6:44. Auch sollte die Anzahl der Metren mit ein- resp. zweisilbigem Auftakte doppelt so gross sein als derjenigen mit gleichsilbigem Schlusstakte. Wir finden aber Metra mit einsilbigem Auftakte nur 7, dagegen 21 mit einsilbigem Schlusstakte. Man sieht, dass auch in diesen Punkten eine bestimmte rhythmische Neigung vorgewaltet hat. Ich

<sup>1)</sup> Die Summe aller möglichen nn-silbigen Metra mit zweitheiliger Schlusssilbe ist  $2^{n-1}$ , diejenige aller in Gana zerlegbaren findet man durch Aufstellung aller Combinationen mit Wiederholungen der Elemente (hier = Gana) 2, 3, 4 zur Summe n. Jede einzelne Combination muss so oft mit 3 multiplicirt werden, als in ihr das Element 3 (i e.  $\circ$   $\circ$  - ;  $\circ$  -  $\circ$ ) vorkommt. Das Uebrige lässt sich leicht aus dem Vorhergehenden ableiten.

607

führe diese Erscheinung darauf zurück, dass die Inder alle Verse entweder nach taktmässiger Musik oder wenigstens in Recitativ vortragen. Nun ist es schwer, den Einfluss der ersteren Vortragsweise auf letztere auszuschliessen, und so mag denn die taktmässige Musik mittelbar durch den Einfluss des Gesanges auf die Gestaltung der Metra eingewirkt haben.

Wenn wir aber auch den Einfluss der Ganas auf die Entwicklung der neueren Metrik einräumen müssen, so dürfen wir ihm doch auch nicht zu viel Gewicht beilegen. Erstens widerstrebt denn doch eine nicht unbedeutende Zahl von Metren jeder Zerlegung in Ganas, zweitens lässt sich von mehreren in Ganas zerlegbaren ein anderweitiger Ursprung nachweisen, beziehungsweise wahrscheinlich machen. So lässt sich die Rucirâ in Ganas eintheilen - - -, - - -, - - -, - -. Trotzdem ist Gildemeister ohne Zweifel im Recht, die Rucirâ von der Jagatî abzuleiten Hierhin gehören alle aus dem Vaitâliya entstandenen Samavrittas, die Obschon beide sich in Ganas zerlegen lassen, wobei der Auf- und Schlusstakt sich zu einem vollständigen Gana summiren, sind sie nicht ursprünglich auf Ganas aufgebaut, sondern offenbar nur der längere Pâda des Vaitâlîya in vierfacher Wiederholung, wie das Ekarûpa - - -, - - -, - und Prasabha (auch Bhadrika und Subhadrika genannt) - -, - -, - der kürzere Pâda desselben sind. Die 4 letztgenannten Metra sind also nur Modalitäten der Câruhâsinî und Aparântikâ, siehe oben p. 595. Ebenso sind die Pâdas eines anderen Ekarûpa: -, -- -, - - -, v - v, - - identisch mit dem längeren Påda des Aupacchandasaka. Påda der oben erwähnten Apatalika, Meghavitana - - -, - -, ~ ~ -, - aus dem kürzeren desselben Metrum gebildet.

Aus der älteren Periode sind ausser dem Çloka nur zwei Metra, beide aber von demselben Rhythmus, die Trishtubh und Jagati in die Folgezeit übergegangen. Ueber die Entwicklung der Trishtubh sind wir durch Oldenberg's interessante Abhandlung: das altindische Âkhyâna, in dieser Zeitschrift Bd. 37, p. 54 flg. unterrichtet. Oldenberg hat gezeigt, dass schon im Pâli die Trishtubh sich dem späteren Schema nähert und im Begriffe steht, die vedische Cäsur nach der vierten oder fünften Silbe aufzugeben, da in 24 von 149 Pâdas dieselbe fehlt. Die Jainas sind einen Schritt weitergegangen. In 151 Pâdas des Sütrakritânga steht die Cäsur 60 mal nach der vierten, 43 mal nach der fünften Silbe und 48 mal fehlt sie gänzlich. Der Typus ist dort:

aufgelöst, in 9 die vierte, in 2 die dritte; umgekehrt sind die beiden Kürzen des mittleren Choriambus viermal zu einer Länge zusammengezogen. Statt des Choriambus steht 12 mal ein Jonicus a minori - - - und 5 mal Epitritus sec. - - -, in welchen Fällen immer Cäsur vorhergeht. Endlich steht noch zuweilen an Stelle der vierten Länge eine Kürze, meist vor Cäsur. Die übrigen Anomalien lassen wir als zu sporadisch bei Seite. Wir sehen also, dass 1) das quantitirende Princip hier gegenüber den Pâlistrophen weiter um sich gegriffen hat, 2) der Choriambus fast zur Regel geworden und die im Pâli nicht gerade seltenen stellvertretenden Versfüsse an dieser Stelle auf ein Drittel der Häufigkeit verdrängt hat. Der Grund war wohl nicht der, dass solche Verse mit dem abweichenden Rhythmus überhaupt vermieden wurden, sondern dass aus ihnen eine selbstständige Strophenart sich zu entwickeln begonnen hatte. Dies soll jetzt gezeigt werden 1).

Prof. Oldenberg hat aus einigen aufs Geradewohl aus dem Mahâbhârata herausgegriffenen Stellen 2) den Schluss gezogen, dass "mit grosser Regelmässigkeit der Typus, welcher unabhängig von dem Vorhandensein und der Stellung der Cäsur für die Silben 5—7 daktylische Messung verlangt, im Mahâbhârata durchgeführt ist". Das ist allerdings für die grosse Mehrheit der Stellen, in denen die Trishtubh vorkommt, richtig. Aber in anderen findet sich ein schon von Ewald richtig erkanntes und beschriebenes Metrum von so abweichender Gestalt, dass man zweifeln könnte, ob es mit der regelmässigen Trishtubh zusammenhängt, wenn es nicht mit derselben gemischt vorkäme und sich aus dem vedischen Prototyp herleiten liesse.

Der Typus dieser Abart der Trishtubh ist nun folgender. Nach vier, seltener fünf, die Länge bevorzugenden Silben steht die Cäsur, darauf folgt meist entweder - - - - - oder o - - - - - ; damit wechselt der gewöhnliche Rhythmus der Trishtubh mit Cäsur nach der vierten oder fünften Silbe.

168 Pådas, Mahâbhârata I 7289—7335 zeigen folgende Erscheinungen.

<sup>1)</sup> Im Lalita-Vistara hat das Metrum ganz die später übliche Form, nur dass die erste Silbe = häufig noch durch zwei Kürzen vertreten ist.

<sup>2)</sup> Siehe die oben citirte Abhandlung p. 60.

| <b>-</b> - | - 10, | <b></b>    | 5,      | 1,            | 1,         | · · - 2     |
|------------|-------|------------|---------|---------------|------------|-------------|
|            | ·     | 2,         | 1 mal   | . Summa       | 45. Hat    | die zweite  |
|            |       |            |         | , so steht in |            |             |
|            |       |            |         | - 7,          |            |             |
|            | 1     | mal. Sur   | nma 52. | Ausserdem     | finden sic | h 8 Jagati- |
|            |       |            |         | zwei Pâdas    |            |             |
|            |       | ten Hälfte |         |               | Ü          | J           |

Da sich nun längere Stellen in diesem Metrum in vielen Theilen des Mahâbhârata finden, so ist nicht zu bezweifeln, dass es einer gewissen Beliebtheit sich erfreute. Aus diesem Metrum gingen nun zwei der späteren Zeit durch Erhebung des Typus zur Norm hervor:

- 1) Vâtormi oder Ûrmimâlâ - - | - - - -
- 2) Çâlinî ----|----

Aus der Çâlinî scheint das Mattamayûra ---- | - - - - - - - so entstanden zu sein, dass statt der beiden Kürzen im zweiten Theile je zwei gesetzt wurden. Der letztere Theil der Çâlinî findet sich nun bei vielen Metren: wir werden daher nicht fehlgehen. wenn wir dieselben aus der Trishtubh herzuleiten versuchen.

Der erste und letzte Theil erklären sich leicht als die beiden Hälften der Çâlinî; der mittlere - - - ist wahrscheinlich durch Auflösung der Längen aus - - - -, dem gewöhnlichen Anhub der Trishtubh entstanden. Man scheint nämlich das Vorwiegen der Längen in der Çâlinî als schwerfällig empfunden und durch Einschub einer grösseren Anzahl kurzer Silben das rhythmische Gleichgewicht wieder hergestellt zu haben. Die Mandakranta ging also aus der Calinîform der Trishtubh mit verdoppeltem ersten Theile hervor.

Frühe beliebt ist auch die Mâlinî:

Der erste Theil hat im Lalita Vistara die Form Er scheint durch Auflösung aus - - - - entstanden zu sein. Fünf Silben statt vier vor der Cäsur finden sich ja bei der gemeinen Trishtubh häufig, bei der modificirten nicht selten. Die Målinî ginge also zurück auf eine Urform: ---- | -----

Diese hat sich nun erhalten unter dem Namen Vaiçvadevî.

Wie aus der Çâlinî die Mandâkranta gebildet wurde, so aus der Vaicvadevî die Kusumitalatâvellitâ:

Durch Vorschlag einer kurzen Silbe entsteht die Vismita oder 

Ohne den mittleren Theil heisst das Metrum Cancarîkâvalî: -----, ohne den letzten, mit Verdoppelung des Mittelgliedes und Zusammenziehung der zwei ersten Kürzen 

Noch eine Ableitung aus der Måndåkråntå möge erwähnt werden, die *Harinî*:

Sie scheint durch Umstellung des ersten und zweiten Theiles der Mandâkrântâ, und Zufügung des verkürzten Ausganges der Vasantatilakâ (siehe unten) als letzter Theil gebildet worden zu sein. Wurden die Längen im ersten und die Kürzen im zweiten Gliede der Mandâkrântâ verdoppelt, während das dritte Glied wie bei der Harinî gebildet wurde, so entstand das Bhujamgavijrinbhita:

Die gemeine Trishtubh scheint nicht so fruchtbar für die Erzeugung neuer Metra gewesen zu sein als die oben behandelte Abart derselben. Jedoch hängt mit ihr wahrscheinlich, wegen des gleichen Anfanges und Endes, ein beliebtes Versmass zusammen, die Vasantatilakâ, auch Simhoddhatâ (oder Simhonnatâ) und Uddharshanî genannt:

Sie scheint aus derjenigen Form der Trishtubh entstanden zu sein, die wir oben für die Erklärung des Aryarhythmus erschlossen haben und die sich auch faktisch, wenn auch nicht in besonderer Häufigkeit nachweisen lässt:

Verdoppelt man den Anapäst nach der Cäsur, so erhält man die Vasantatilakå, welche allerdings keine Cäsur, auch nicht im Lalita Vistara etc. hat. Die V. lässt sich in Ganas eintheilen, wie oben geschehen. Aus der Vasantatilakå ist durch Weglassung der ersten 2 Silben und Contraction von 2 Kürzen das Upasthita:

2 Silben die Pramitäksharå (i. e. das Metrum, in welchen (einige) Silben unterdrückt sind?) entstanden:

Die Länge an erster Stelle findet sich im Lalita Vistara noch ebenso häufig wie die später normalen beiden Kürzen.

Aus der eben aufgestellten Jagatiform entsteht durch Weglassung der ersten Silbe die Rathoddhata - - - - | - - - - - - - -

Die Cäsur gilt nur für die ältere Zeit; im Lalita Vistara p. 60 fgg. steht sie in 96 Pådas 82 mal. Die spätere Zeit hat sie aufgegeben. In der genannten Stelle des Lalita Vistara endet der Påda fünfmal auf einen Jonicus a minori statt auf einen Dijambus. Diese Form zur Regel gemacht ergiebt die spätere Svågatå: - - - - - - - - - - - -

Aus der gewöhnlichen Jagati gingen durch Auflösung der Länge an fünfter Stelle zwei Metra hervor.

Rucirâ: - - - - | - - - - - - - - und Lakshmî: - - - - | - - - - - =

Dazu findet sich im Lalita Vistara p. 283 flg. eine erweiterte woraus durch Verkürzung im Anfang die Praharshanî entstand: 

Wir haben bisher nur die Transformation älterer Metra im Auge gehabt. Es ist die Transformation gewiss dasjenige Princip gewesen, welches den ersten Anstoss zur Bildung neuer Metra gegeben hat, wie denn auch gerade die am meisten gebrauchten Metra sich durch dasselbe erklären lassen. Doch ist die Transformation nicht das einzige Princip der Metrenbildung geblieben, wie wir nunmehr zeigen wollen.

Die neuen und zum Theil schon die älteren Verse enthalten Rhythmen, die selbständig weitergebildet wurden. So brachte die modificirte Trishtubh, die Câlinî mit ihren mannigfaltigen Fortsetzern den Amphimacer in Gunst, der theils in dem Versausgange - - - - - - - . theils in dem umgestellten - - - - - (Cârdûlavikrîditâ) erschien. Rein erscheint der Amphimacer in die Sragvinî - - - - - Ebenso heisst das doppelt so lange Metrum - - - - - - - - - - - Aus fünf Amphimacer besteht der Candralekhâ. Als Modificationen der beiden Sragviņî mögen die Somarajî  $\sim$  - -  $\sim$  - und das aus vier Bacchien bestehende Bhujamgaprayûta kurz erwähnt werden.

Meistens erscheint aber der Amphimacer mit andern Rhythmen verbunden; so in der Kutilagati, auch Kshamâ genannt: - - - - - , deren erster Theil uns schon oben begegnet ist. Die 6 Kürzen im Anfange mit 2 bis n Amphimacer sind charakteristisch für eine Reihe von Metren, die alle nach derselben Schablone gebildet sind:

- 1) Gaurî oder Pramuditavadanâ oder Prabhâ oder Cañcalâkshikû - - - - - - - - - -
- 2) Vanamâlâ oder Nârâcaka oder Mahâmâlikâ oder Simhavikrîdita: - - - - - - - - - - - - - - -

Mit Cäsur nach der 10. Silbe heisst dies Metrum Lâlasâ.

3) Die verschiedenen Dandaka Metra, welche nach 6 Kürzen 7-14 oder gar noch mehr Amphimacer haben.

Aufgelöst erscheint der Amphimacer in der Varasundarî oder Induvadana: \_ ~ 55 \_ ~ 55 \_ ~ 5 \_ ~ 6 \_ ~ 6

Aus der Vanamâlâ scheint die *Prithvî* (oder *Vilambitagati*) durch Auflösungen und Zusammenziehungen, wie über der Linie angedeutet, hervor gegangen zu sein

Aus der gemeinen Trishtubh und Jagati scheint der Choriambus zur Bildung einer grossen Anzahl von Metren entnommen zu sein. Rein findet er sich im Manavakakraditaka: - - - - 1 \_ ~ ~ -. Meist aber ist er durch eine nachgesetzte Länge erweitert. Zu dieser Categorie gehören folgende Metra: Manimadhyâ: \_ - - - | - - - -; Rukmavatî oder Campakamâlâ (oder Pañcakamálá): - - - - - - - Eine Länge ist aufgelöst in der Mauktikamâlâ oder Çrî resp. Bhadrapada oder Sândrapada: - - - - - - - mit der Cäsur nach der dritten Länge Kudmaladantî: ... . . . . . . . . . . Nach Auflösung zweier Längen erscheint die Laland: - - - - | Joo - Joo - Noch weiter ist die Auflösung getrieben in der Krauncapada: - - - - | 00 - - 00 | 00 - 00 - und Tanvî - - - -500000 | -00 - 5000000. Ebenso sind zu erklären die Anavasita: ••• - - - - - und Kusumavicitra: 5000 - - 0000 - -, beide aus der Rukmavatî.

Mit Anlehnung an Trishtubh oder Jagatî ist das Mattamayûra gebildet ---- | - - - - - - - - - (siehe oben p. 609).

Die Pracyavritti und Udicyavritti, sowie die Weiterbildungen der gemeinen Trishtubh und Jagati enthalten das metrische Gebilde — — — Alleinstehend, wobei die anlautende Kürze in eine Länge verwandelt wird, bildet es die Tanumadhya — — — — , mit zugesetzter Silbe Kumaralalita: — — — — , verdoppelt die Jaloddhatagati: — — — — aus letzterer entstand durch vorgesetzten Choriambus die Lalita — — — — aus ihr das Madraka: — — — — — — — — Spondäus vermehrt macht den Anfang des Çardūlavikrādita, um einen Anapäst vermehrt das Mattebhavikrādita aus, welche beide Metra im Lalita Vistara noch in einer Form zusammenfallen:

Damit ist aber die Entstehung dieses schon im Lalita Vistara nicht weniger als in späterer Zeit beliebten Metrums erklärt. Sein letzter Theil scheint auf den bekannten Ausgang der modificirten Trishtubh - - - - - mit Umstellung der letzten Länge zurückgeführt werden zu können. Sein erster Theil, der mir lange unklar geblieben ist, ist wahrscheinlich ein längerer Påda des Au-in angedeuteter Weise in zwei Kürzen aufgelöst ist. In ähnlicher Weise enthält die Aticayinî (siehe folgende Seite) einen kürzeren Vaitâlîya-Pâda.

Es möge hieran eine Reihe daktylischer Versmasse angeschlossen werden. Aus 7 Daktylen besteht Mattavilâsinî. Auf einen Spondäus schliessen nach vorausgehenden 2, 3, 7 Daktylen der Reihe nach Citrapadâ, Dodhaka und Mayûragati; auf 5 Daktylen folgt ein Anapäst in der Açvagati, eine Länge in der Khagati. Aus vier Anapästen besteht das Totaka, aus dreien mit einer Silbe Nachschlag das Meghavitâna. Das einzige Metrum dieser Art, welches häufig vorkommt, ist das Drutavilambita: In ihm ist der einförmige anapästische Rhythmus durch eine vorgesetzte Kürze und nachgesetzten Jambus etwas variirt; weniger war dies der Fall bei der Sumukhî: Es scheinen die ganz einfachen Rhythmen sich keinen dauernden Beifall errungen zu haben. Aus diesem Grunde haben folgende jambischen und trochäischen Metra auch nur ein vorwiegend theoretisches Interesse: Vibhavarî oder Pancacamara aus 6 Jamben, Pañcacâmara aus 8 desgl. bestehend. Ein anderes gleichnamiges Metrum hat 5 Kürzen vor 6 Jamben. Aus 5 Trochäen besteht die Mayûrasârinî, aus 10 das Vritta, aus 5 desgl. + eine Silbe die Cyenî. Von ähnlichem Rhythmus sind noch Naracaka - -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  -  $\circ$  Cretici besteht Mauktikadâma.

Dem indischen Ohre sagte aber offenbar die Gleichheit der Versfüsse nicht zu; im Gegentheil scheint es am Gegensatze derselben grösseren Gefallen gehabt zu haben. Nach diesem Grundsatze vom Gegensatze der Rhythmen gestaltete sich, wie Prof. Gildemeister zuerst nachgewiesen hat, der Cloka; er waltete auch schon im Pâda des Trishtubh. In späterer Zeit verband man gern Anapäste oder Daktylen mit Creticen, welche Versfüsse eben durch die Ganaverse geläufig geworden waren. Ich will wenigstens einige Metra dieser Art anführen, indem ich die Versfüsse durch Kommata hervorhebe.

Navamalini: ..., ..., ..., ..., ..., ...Prabhadraka (oder Sukesarâ): ---, ---, ---, ---, Mridanyaka: - - -, - - -, - - -, - - -, - - -

```
Cailaçikhâ: - -, - - -, | - - -, | - - -, | - - -, - -
Atiçâyinî: - - -, - - - -, - - - -, - - - -, - - -
Avitatha (oder Kokilaka): \sim \sim, \sim \sim, \sim \sim, \sim \sim, \sim \sim, \sim \sim
  Vibudhapriyâ: - \circ -, \circ \circ -, \circ - \mid \circ, \circ - \circ, \circ \circ -, - \circ \overline{\circ}
 Caçivadanâ: - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - 
Açvalalitâ: - -, - - -, - - -, | - - -, - - -, - - -, - - -
Dhritaçrî: \sim \sim, \sim \sim, \sim \sim, \sim \sim, \sim \sim, \sim \sim, \sim \sim, \sim \sim
Auch Auflösungen und Spondäen kommen vor z. B.
Sumukhî: - - - -, - - -, - - -, - -
 Cancalâkshikâ: -, - - -, - -, - -, - -, - -
Candravartma: -, \sim - \sim -, \sim \sim -, -
Aparâjita: - - - -, - - -, | - - -, - - -, -
Atilekhâ: -, - - -, - - -, - - -, - - -, -
 Vam capatrapatita: -, - - -, - - -, - - -, - - -, - - -
 Varayuvatî: -, \sim \sim -, \sim \sim -, \sim \sim -, \sim \sim -
```

Zum Schlusse sind noch die zahlreichen Verskünsteleien zu erwähnen. Diese bestehen in der Häufung von kurzen oder langen Silben und in der Verbindung beider. So bestehen Savitrî oder Vidyullekhâ aus 6, Vidyunmâlâ aus 8, Kâmakrîdâ aus 15 Längen, während 15 Kürzen die Candravarta oder Çacikala, resp. Mâlâ, resp. Manigunanikara bilden, jenachdem die Cäsur nach 7, 6 oder 8 Silben steht. Gewöhnlich folgen auf eine grössere Anzahl Längen eine längere Reihe von Kürzen oder umgekehrt. Ich will nur die Namen dieser gekünstelten Metra aufführen, die Schemata mag man bei Weber nachsehen. Çaçivadanâ, Madhumatî, Bhujagaçiçusritâ, Mattâ, Panava, Bhramaravilasita, Jaladharamala, Crîpuța, Tața oder Lalita, zwei Gauri, Asambâdhâ, Kuțila, Praharanakalitâ, Vrintâ, Rishabhagajavilasita, Sudhâ, Mattâkrîdâ, Bhujamgavijrimbhita und Apavâhaka. Bei einigen dieser Verse finden sich Cäsuren, die auf eine Anlehnung an früher besprochene Metra hindeuten, oder die zu erkennen geben, dass Auflösungen - - - - . Und so liessen sich denn noch mehrere der früher behandelten Metra hierhin ziehen, und umgekehrt, worin nicht sosehr ein Beweis für die Unsicherheit unseres Erklärungversuches liegt, als vielmehr ein solcher dafür, dass die supponirten Principien der Metrenbildung sich nicht gegenseitig ausschlossen, sondern gleichzeitig ihren Einfluss geltend machen konnten.

Wir haben im Vorhergehenden über zwei Drittel der von den Metrikern aufgeführten Samavritta zu erklären versucht; mag man auch in einzelnen Fällen abweichender Ansicht sein, so wird man doch zugeben müssen, dass wir die Grundzüge der Versbildung

1

erkennen können. Diese Principien der indischen Metrik sind andere als bei den Griechen. Bei letzteren liegt überall der Gegensatz von Arsis und Thesis zu Grunde. Den Indern ist derselbe unbekannt, wenigstens kommt er nicht bei den Samavritta in Betracht. So erklärt sich der grosse Unterschied auch in der äusseren Form vieler und gerade der häufigsten indischen Metren von denen der beiden Hauptnationen des classischen Alterthums.

Eine Frage drängt sich uns zum Schlusse noch auf: welcher Gattung von Dichtern verdanken die Inder die Ausbildung ihrer so kunstvollen Metrik? Nicht den Epikern unter den Kunstdichtern; denn diese wenden für gewöhnlich nur wenige an. Kâlidasa bedient sich nur 6 Strophenarten für den Haupttheil der einzelnen Sargas; Cloka, Akhyânakî, Vamcasthâ, Rathoddhatâ, Drutavilambita und Vaitaliya. Bhâravi gebraucht noch sechs weitere: Pramitaksharâ, Praharshinî, Svâgatâ, Vasantatilakâ, Pushpitagrâ und Udgatâ. Mâgha fügt zu denen Bhâravi's noch vier hinzu: Çâlinî, Rucirâ, Mañjubhashinî und Mâlinî. Ausser den jedem dieser Dichter eigenthümlichen Hauptmetren kommen im sporadischen Gebrauch vor bei Kâlidâsa weitere 13, bei Bhâravi 11, bei Mâgha 22. Hier sehen wir also, dass je älter der Dichter ist, um so weniger Metra er gebraucht. Wären aber die Kunstepiker die Erfinder der so zahlreichen Metra gewesen, so dürften wir eine viel grössere Anzahl derselben bei ihnen erwarten, als wir thatsächlich finden. Auch müssen wir die Ausbildung der Metrik in vorkalidaseische Zeit verlegen; denn in welche Zeit auch immer Pingala gehören mag, Varåha-Mihira's Zeit ist bekannt. Derselbe steht dem Kâlidâsa wahrscheinlich zeitlich sehr nahe und bei ihm finden sich schon die meisten der künstlichen Metra.

Dieselben Bemerkungen gelten auch für die Dramatiker, und wenn man von Bhartrihari auch auf die ältern Gnomiker schliessen darf, auch für diese. In den ältesten Dramen und bei Bhartrihari kommen ungefähr 20 Metra (abgesehen von Ganacchandas) vor, die das metrische Gemeingut auch der Folgezeit ausmachen.

Die Antwort auf unsere obige Frage nach den Erfindern der Metra scheinen die Namen dieser selbst zu geben. Die meisten sind weiblichen Geschlechts und zwar Epitheta, die auf ein schönes Mädchen bezogen werden müssen oder wenigstens können. Da diese fast ausnahmslos in das Versmass passen, welches sie benennen, so kann es nicht zweifelhaft sein, dass die Namen aus den ersten, oder wenigstens allgemeiner bekannten Versen der betreffenden Masse entnommen sind. Die grössere Zahl der künstlichen Verse ist nur selten gebraucht worden, viele wahrscheinlich nur von ihren Erfindern. Da lag es denn nahe, den Namen für eine solche neue Strophe aus ihr selbst zu entnehmen. Pingala hat dies wahrscheinlich nicht selbst gethan, sondern er hat wohl nur die geläufigen Benennungen überliefert. In den Schulen der Metriker werden sich viele der ursprünglichen Strophen traditionell erhalten

haben und so. allerdings mit manchem neueren Machwerke vermischt, auf unsere Zeit gekommen sein. Ich würde also nicht wie Weber aus den Metrumsnamen nur schliessen, dass dem Pingala eine ausgebildete weltliche, insbesondere auch erotische Literatur vorgelegen habe, sondern ich halte den weiteren Schluss für ganz berechtigt, dass die erotischen Dichter das grösste Verdienst um die Entwicklung der weltlichen Metrik hatten. Denn der Vater pflegt seinem Kinde auch den Namen zu geben. Bedürfte es, um diese Annahme glaublich zu machen, dass die erotischen Dichter die indische Metrik ausgebildet haben, einer Analogie, so brauchten wir nicht weit zu gehen. Es ist bekannt, dass unsere eigenen Minnesänger im Mittelalter jeder in seiner eigenen "Weise" zu singen pflegte, und mit der Weise war auch fast immer eine eigene Strophe verbunden. So rühren die meisten Strophen in der deutschen Literatur des Mittelalters von Minnesängern her. Dasselbe ist also auch für Indien anzunehmen. Jedoch ist die Annahme, dass die erotischen Dichter alle neuen Samavritta erfunden hätten, weder nothwendig noch wahrscheinlich. Vielleicht sind gerade die gewöhnlichsten anderen und zwar älteren Ursprunges.

Der Grund, weshalb gerade die erotischen Dichter sich auf's Erdenken neuer Metra verlegten, ist nicht schwer zu errathen. Der Gegenstand der erotischen Poesie ist derart zu allen Zeiten besungen worden, dass es zu jeder Zeit schwer gefallen sein muss. etwas Neues über ihn zu sagen. Aber sintemalen er besungen werden musste, so sollte es wenigstens in neuer Form und Weise geschehen. Was war da einfacher als in immer neuen Versmassen das alte und doch so unerschöpfliche Thema zu besingen! So wurde der Erotiker ein erfindender Metriker.

Wann die Blüthe der erotischen Poesie anzusetzen ist, lässt sich nicht mit Sicherheit bestimmen; jedenfalls lag sie vor der Zeit Kålidåsa's und der verwandten Autoren. Mir ist nicht unwahrscheinlich, dass diese uns verlorene erotische Poesie zur Entwicklung der Kunstpoesie wesentlich beigetragen hat, und ich glaube, dass man ihre Blüthe eher vor als nach den Anfang unserer Zeitrechnung zu setzen hat'). Darauf weist auch die ausgedehnte Literatur über die ars amandi, welche Våtsyåyana aufzählt: bei der theoretischen und praktischen Beschäftigung mit diesem Gegenstande wird auch die Dichtkunst sich desselben bemächtigt haben. Ein letzter Ausläufer der Entwicklung dieser erotischen Poesie ist die präkritische des Håla, keineswegs aber ist letztere, wie Garrez will, als der Ausgangspunkt der sanskritischen erotischen Dichtkunst anzusehen.

<sup>1)</sup> Siehe die Anhaltspunkte dafür bei Weber, Ind. Stud. VIII p. 181 fg.

# Verzeichniss der behandelten Metra.

[a. s. v. = Ardhasamavritta, v. v. = Vishamavritta; bei den Samavritta ist die Silbenzahl des P\u00e5das zugef\u00fcgt, die cursiv gedruckten sind die gebr\u00e4uchlichsten Metra.]

| •                           | ncusten | metra.j                                                      |         |
|-----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|---------|
|                             | Seite   |                                                              | Seite . |
| Atilekhâ 15                 | 614     | Kudmaladantî 11                                              | 612     |
| Atiçâyinî 17                | 614     | Kumâralalitâ 7                                               | 612     |
| Anavasitâ 11                | 612     | Kusumavicitra 12                                             | 612     |
| Aparâjitâ 14                | 614     | Kusumavicitrå 12<br>Kusumitalatävellitä 18 .                 | 609     |
| Anavasitâ 11                | 595     | Ketumatî a. s. v                                             | 604     |
| Apavahaka 26                | 614     | Kokilaka 17                                                  | 614     |
| Alola 14                    | 612     | Krauñcapadâ 25                                               | 612     |
| Avitatha 17                 | 614     | Kshamâ 13                                                    | 611     |
| Açvagati 18                 | 613     | Khagati 16                                                   | 613     |
| Açvalalitâ 23               | 614     | Khanja a. s. v                                               |         |
| Asambâdhâ 14                | 614     | Gîti                                                         | 596     |
| Âkhyânakî a. s. v. 11 .     | 604     | Gîti                                                         | 611     |
| Apatalika s. Vaitaliya      | 595     | , 13                                                         | 614     |
| Âpîḍâ                       | 603     | , 13                                                         | 614     |
|                             |         | Cañcalâkshikâ 12                                             | 614     |
| $\hat{A}ry\hat{a}$          |         | Cañcarîkâvalî 13                                             | 611     |
| Åryâgîti                    | 602     | Candralekhâ 13                                               | 609     |
| Induvadanâ 14               | 611     | , 15                                                         | 612     |
| Indravajrâ 11               | 590     | , 13                                                         | 612     |
| Indravamçã 12               | 605     | Candravartma 12                                              | 614     |
| Udîcyavritti s. Vaitâlîya . | 595     | Candrâvartâ 15                                               | 614     |
| <i>Udgatâ</i> v. v          | 603     | Capalâ s. Âryâ                                               | 601     |
| Uddharshanî s. Vantatilakâ  | 610     | Cumnakamálá 10                                               | 612     |
| Upasthita 11                | 611     | Câruhâsinî s. Vaitâlîya .<br>Citrapadâ 8<br>Jaladharamâlâ 12 | 595     |
| , 13                        | 611     | Citrapadâ 8                                                  | 613     |
| Upacitraka a. s. v          | 604     | Jaladharamâlâ 12                                             | 614     |
| $ar{Upajati}$               | 590     | Jaloddhatagati 12                                            | 612     |
| Upasthitapracupita v. v     |         | Tața 12                                                      | 614     |
| Upendravajra 11             | 590     | Tati 12                                                      | 607     |
| Ûrmimâla s. Vâtormî 11 .    | 609     | Tanumadhyâ 6                                                 | 612     |
| Rishabhagajavilasita 16 .   | 614     | Tanvî 24                                                     | 612     |
| Ekarûpa 10                  | 607     | Totaka 12                                                    | 613     |
| , 11                        | 607     | Dodhaka 11                                                   | 613     |
| Aupacchandasaka s. Vai-     |         | Drutapada 12                                                 | 613     |
| tâlîya (607)                | 595     | Drutamadhyâ a. s. v                                          |         |
| Aupacchandusika a. s. v.    | 595     | Drutavilambita 12                                            | 613     |
| Kanakaprabhâ s. Mañjubhâ-   |         | Dhritacri 21                                                 | 614     |
| shinî 13                    | 610     | Nandint 19                                                   | 613     |
| Kântotpîdâ 12               | 612     | Navamâlinî 12                                                | 613     |
| Kâmakrîdâ 15                | 614     | Nârâcaka 8 s. Vanamâlâ 18                                    | 613     |
| Kuţila 14                   | 614     | s. Vanamâlâ 18                                               | 611     |
| Kutilagati 13 s. Kutilagati | 611     | Pañcakamâlâ 10                                               | 612     |
|                             |         |                                                              |         |

| Sa                                                                         | dte I Seite                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Pañcacâmara 12                                                             |                                                                   |
| 16 61                                                                      | 3 Mågadhi a. s. v 593                                             |
| 17 61                                                                      | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                           |
| Panava 10 61                                                               | 4 Målatî s. Tati 12 607                                           |
| Padacaturûrdhya v. v. 60                                                   | 12 Mala 15 614                                                    |
| Prithvî 17 61                                                              | 22 Mâlâ 15 614<br>12 Mâlinî 15 609                                |
| Pushpavicitrâ 12 61                                                        | Mridenarake 15 613                                                |
| Pushpitâgrâ a. s. v. (595) 60                                              |                                                                   |
|                                                                            | 3 Mauktikadâma 12 613                                             |
| Prabhadraka 15 61                                                          | 13   Mauktikamâlâ s. Bhadra-                                      |
| Prabhâ s. Gaurî 61                                                         | pada 11 612                                                       |
| Pramitâksharâ 12 61                                                        | 10 Yavamatî a. s. v 604                                           |
| Pramuditavadanâs.Gaurî 12 61                                               | 11 Rathoddhatâ 11 610                                             |
| Pravrittaka s. Vaitaliya . 59                                              | 25 Rukmayatî 10 612                                               |
| Pracabba 11 66                                                             | 95 Rukmavati 10 612<br>97 Rucirâ 13 607. 611<br>14 Lakshmî 13 611 |
|                                                                            | 14 Lakshmi 13 611                                                 |
|                                                                            | 10 Lalana 12 612                                                  |
| Prâcyavritti s. Vaitâlîya . 59                                             |                                                                   |
| Bhadrapada 11 61                                                           | 12 Lalita v v 603                                                 |
| Bhadravirâţ a. s. v 60                                                     | 12 Lalita v. v 603<br>04 Lalitapada 12 607                        |
|                                                                            | 07 Lalità 16 —                                                    |
|                                                                            | 12 Lalitâ 12 610                                                  |
| Bhujagaçiçus; itâ 9 6                                                      | 14 Lâlasâ 18 611                                                  |
|                                                                            | 11 Vamçapatrapatita 17 614                                        |
|                                                                            | 10 Vamçasthâ 12 605                                               |
|                                                                            | 14 Vanamâlâ s. Nârâcaka 18 611                                    |
| Mañnibhûshinî s. Kanaka-                                                   | Varatann 12 607                                                   |
| prabha 13 6.<br>Mañjuvâdinî 13 6.                                          | 10 Varayuvatî 16 614                                              |
| Mañiuvâdinî 13 6                                                           | 10 Varasundarî s. Induvada-                                       |
| Manigunanikara 15 6                                                        | 14 nå 14 611                                                      |
| Manimadhya 9 6                                                             | 12   Vardhamana v. v 603                                          |
| Manimala s. Pushpavici-                                                    | Vasantatilakâ 14 610                                              |
| trâ 12 6                                                                   | 12 Vasantamáliká a. s. v. 595                                     |
| Mattamayûra 13 . 609. 6                                                    | 12   Vâtormî 11 609                                               |
| Mattavilâsinî 21 6                                                         | 12   Vidvunmålå 8 614                                             |
| Mattâ 10 6         Mattâkrîdâ 23 6         Mattebhavikrîdita 20 6          | 14   Vidyullekhâ 6 614                                            |
| Mattâkrîdâ 23 6                                                            | 14 Viparîtâkhyânakî a. s. v. 604                                  |
| Mattebhavikridita 20 6                                                     | 12   Vipula s. Arya 601                                           |
| Madalekhâ 7 6                                                              | 12   Vibudhapriyâ 18 614                                          |
| Madraka 22 6                                                               | 12   Vibhâyarî s. Pañcacâmara 12 613                              |
| Madhumatî 7 6                                                              | 14 Vilambitagati s. Prithvî 17 611                                |
| Manoramâ         10         6           Mandabhâshinî         13         6 | 13   Vismitâ 19 609                                               |
| Mandabhâshinî 13 6                                                         | 10 Vritta 20 613                                                  |
| Mandâkrântâ 17 60                                                          | 09   Vrintâ 11 614                                                |
| Mayûragati 23 6                                                            | 13 Vegavatî a. s. v 604                                           |
| Mayûrasârinî 10 6                                                          | 13   Vegavatî a. s. v 604<br>13   Vaitâlîya 591                   |
| • • • •                                                                    | 3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                           |

## Nachtrag.

Bei der Abfassung vorstehender Abhandlung habe ich eine Quelle von Metren übersehen, die Udîcyavritti, resp. deren charakteristischen Påda:

Durch viermalige Wiederholung der ersteren Form entsteht die *Priyamvadâ*, der letzteren die *Rathoddhatâ*. (Siehe oben p. 610 einen anderen Ableitungsversuch.) Aus letzterer erhält man das *Lalitâ* (p. 610) durch Vorschlag einer Länge, die *Bhadrikâ* (p. 612) durch Verkürzung um die zwei letzten Silben, das *Candravartma* (p. 614) durch Auflösung der vorletzten Länge.

Im Lalitâ Vistara p. 359 findet sich folgende Strophe

deren erstes Glied ein längerer Vaitâilîya-Pâda ist; sie bestätigt als Analogon unsere obige Erklärung der Entstehung des Çârdû-lavikrîdita.

# Berichtigungen zur Neubauer'schen Ausgabe des Kitâb-ulusûl.

Von

#### W. Bacher.

Im XXVII. Bande der Zeitschrift hat Geiger die erste Hälfte des von Neubauer herausgegebenen Abulwalid'schen Wurzelwörterbuches besprochen (p. 201-204); dem ganzen, für Bibelexegese und hebräische Sprachwissenschaft, aber auch für die arabische Lexicographie — wie die Benutzung desselben in Dozy's Supplément zur Genüge zeigt — überaus wichtigen Werke ist an dieser Stelle noch keine Anzeige zu Theil geworden. Eine solche zu bieten, ist auch im Folgenden nicht meine Absicht. Längere Beschäftigung mit dem Werke gab mir Gelegenheit, den Text desselben an zahlreichen Stellen zu berichtigen, und in der Voraussetzung, dass eine Liste dieser oft sehr erheblichen Berichtigungen für die Besitzer und Benützer des Abulwalid'schen Wörterbuches um so willkommener sein wird, als der verdienstvolle Herausgeber selbst seiner Edition kein Verzeichniss der Errata beigegeben hat, erlaube ich mir für die von mir gesammelten Bemerkungen einige Seiten unserer Zeitschrift in Anspruch zu nehmen. Dabei will ich unberücksichtigt lassen, ob die zu verbessernden Fehler dem Herausgeber oder den Handschriften zuzurechnen sind; oft bietet die eine oder die andere Handschrift selbst mit ihrer in die Noten gestellten Variante die Handhabe zur Verbesserung. Doch seien in erster Reihe diejenigen Irrthümer berichtigt, welche der Transscription des mit hebräischen Buchstaben geschriebenen Textes in arabische zur Last fallen. finden sich nämlich in Neubauers Edition ebensowohl Beispiele für unterlassene als für unnöthige Transscription.

Arabisch gedruckt, anstatt das Wort hebräisch zu belassen ist Col. 540, Zeile 21 בְּשִׁה, l. יָּשָה, Schluss des Bibelcitates aus Jesaia 48, 5; 60, 15 für ואי הוא l. ואירום ליחם, aus Jerem. 17, 9; אבירים vor אבירים, Psalm

78, 25; 25, 15 ולחרב. ו. אורב. וורב. האראפרי (Ezech. 21, 14) ist Subject zu מראסח (v. 15); 62, 21 מראסח, ו. משרר הצהר (Levit. 13, 36). Anstatt , ist י zu lesen in (משרר הצהר (320, 1), aus Deut. 38, 10; in פליל (510, 28), aus Gen. 25, 4; 527, 20 f. ist statt des viermaligen , zu setzen: רעלר, da das Ganze aus Nehem. 8, 15 citirt ist. 676, 27 ist vielleicht בית richtiger als hebr. בית zu belassen.

Häufiger sind die Beispiele von irrthümlich unterlassener Transscription, indem für hebräisch angesehen wurde, was arabisch ist. 38, 28 steht nach איל תמים מן הצאן (Lev. 5, 15) noch בבש; das ist aber nichts anders als كبش die Uebersetzung von מעלי שמער ויחלר unverständlich; man lese: התחולל (d. h. Ḥajjûġ erwähnt התחולל, Psalm 37, 7 neben ריהלו, Hiob 29, 11). — Das angebliche Bibelcitat אדרת ומוצאיו, 288, 17, sucht man vergebens in der Concordanz; in der Handschrift stand אררת Abulwalid sagt, dass , Jes. 14, 31, nach der Form von רמוצאיו ומובאיו, Ezech. 43, 11, gebildet sei, und setzt hinzu, damit man das nicht auf ומוכאיר beziehe: "ich meine ימוכאיר. — 320, 26 citirt Ab. die Ansicht des Gaon Hai, dass כלוב, Mischna Kelim 23, 5 (vgl. Jerem. قفصا Das ist aber nichts anderes als قفصا Acc. von قفص Käfig; Neubauer scheint das Wort für ein aramäisches gehalten zu haben. — 330, 24 l. או ש' כ' ל' für או ש' כ' ל' für או ש' כ' ל (es ist die Erklärung zu שתי לחם I Sam. 10, 4). — In der arabischen Uebersetzung von Jesaia 16, 4 (386, 10-12) findet sich, dem המץ des Textes entsprechend ונמץ; das ist unrichtig, denn es ist das arabische المُعن gemeint. 373, 4 sagt Abulwalid selbst, der Sinn von مت بفتح الميم وشدة الصاد : sei متر الميم وشدة الصاد . — 401, 14 ist הנבאר בבעל sinnlos und auch der folgende arabische Satz ist unverständlich. Man lese شدة und alles wird klar: "die Verdoppelung des ש von הגבאר (Jerem. 23, 13) beweist, dass es der Hithpael ist". -- 423, 15 l. בר כלנו statt בי כלנון; Abulw. sagt, dass וו in אוחור und יחור ebenso Suffix sei, wie in פּנָיַנוּ sieht

in Handschriften dem הואר הארונים אור הארונים וואר אחר החלוקים הארונים הארונים וואר הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים וואר אוריים הארונים וואר אוריים הארונים הארונים הארונים וואר אוריים הארונים וואר אוריים הארונים וואר אוריים הארונים וואר אוריים הארונים וואר אוריים הארונים וואר אוריים הארונים וואר אוריים הארונים וואר אוריים הארונים וואר אוריים הארונים וואר אוריים הארונים וואר אוריים הארונים וואר אוריים הארונים וואר אוריים הארונים וואר אוריים הארונים וואר אוריים הארונים וואר אוריים הארונים וואר אוריים הארונים וואר אוריים הארונים וואר אוריים הארונים וואר אוריים הארונים וואר אוריים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים וואר אוריים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים הארונים ה

Nun mögen die übrigen, bald grösseren, bald kleineren, aber zumeist den Sinn beeinträchtigenden Versehen im Texte des Kitabuluşûl, nach Columne und Zeile bezeichnet, berichtigt werden:

- 39, 15. Statt לאילמות l. לאמות Abulwalid meint, dass anstatt לאלים, Ezech. 40, 10, hätte stehen können: לאכות, da אמות in Jesaia 6, 4 vom Targum mit אילות übersetzt wird. Danach erklärt sich auch die Lesart in 0: לאמות בל הימות = לא ימות. — . במים לשה כי אכף עליו פיהו ومعناه قوله ואכפי ... אכף עליו פיהו .--15, 21 ist an nach beiden Handschriften gegeben, wie in der Note ausdrücklich bemerkt wird; aber es muss offenbar gelesen werden. — 50, 8. Statt كالفسطاط l. الفسطاط wie in z. 11. — 56, 26 l. mit O. ناقة أمون, nicht أمين, — 60, 15. In wird معناهما Lies مؤلم الله عناهما و 62, 34. Zu اي مؤلم als Variante in R. angeführt: מעניהמא; das ist wohl aus dem ursprünglichen und richtigeren معانيهما geworden. -- 64, 17 ist die Lesart von R. والتشنيع richtiger als die in den Text aufgenommene والتشقع. Vgl. dieselbe Redensart: على سبيل التعنيم والتشنيع 37, 12; ebenso 85, 12; 447, 19. Vgl. Dozy, Supplément I, 791 b. — 64, 21. Statt العمس العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال 66, 30. Statt لا امنع l. mit der Oxforder Hdschr. لا امنع. — Der 69, 27 f. in Klammern gesetzte Passus hätte überhaupt nicht in den Text aufgenommen werden sollen, da er offenbar Glosse ist, indem darin והתאששר, Jes. 46, 5 von אָש, Feuer, abgeleitet wird, während in dem Satze selbst, in welchen der Passus eingeschoben ist, von Abulw. eine andere Etymologie, von אשישים, Grundmauern, gegeben wird. — 70, 19 ist اسم (= אסם (אסם aus أسمس (= מסס) corrumpirt. — 70, 26. Vor (פבן erg. وهي) (R. hat רהור). — . פול فتعال כי התבאשו עם דוד (I Chr. 19, 6) וي כי החב' בדור א. — 90, 24. Der Punkt zwischen العقل und والتميين ist zu streichen. zu streichen. — 97, 9 und 10. بحيل zu streichen. — 97, 9 und 10. - يشاهدوا : 1. beide Male ; مشاهدة vgl. 96, 31 مشاهرة - Statt . 103, 27. Statt يقيلني ال يقيلني - 104, 12. Statt حضرته الم zu ergänzen. — حصرته التأنيث zu ergänzen. —

111, 10. قال vor عظیم ist zu streichen. — 120, 9. שרר .l שרר בילְדו וו וחב מדר 126, 26. Für ילְדוּר וו וחב מולדו غ باب; s. Opuscules, ed. Derenbourg, p. 236. — 180, 22. st. رالنفورن . - 131, 30. Statt والنفون . - 130, 32. L. والنفورن . - 130, 30. mit O. richtiger مجزورة Bb. ist st. والمشابهة المشاهبة زفي باب تته ا في باب تته zu setzen. — 137, 14. Statt مجبوزة s. Opuscules, p. 123 f. — 166, 16 l. بيتة st. بيتة - 178, 23. Für \_\_ متوسّط ، القصّة ، nach O. — 186, 3. Statt القصية . — 195, 4. L. בَצُבُّر. — 196, 13 f. ist מליצותם, aus Hab. 3, 14, zweimal irrthümlich in zwei Wörter, עלי צוחם, getrennt. — 209, 29. الأملاق giebt keinen Sinn; richtiger ist die Lesart in O. الأملان, da ملق IV arm sein bedeutet: "ich bin so arm, dass ich kein Brod zu essen, kein Kleid anzuziehen habe". Doch muss dann nach Lile ein Wort ergänzt werden. — 218, 32. Statt والتبيين 1. والتبيين . unrichtig transscribirt aus حرط (s. Z. d. DMG. XXXVII, 458); es muss heissen پکٽر, wird stumpf", Uebersetzung von קהה Koh. 10, 10. Dieselbe Correctur ist auch Z. 18 vorzunehmen. — 228, 31. Für ליש, Uebers. von אחלמה, Exod. 28, 19, l. אלכהרמאן (in אלכהרמאן wurde ב als ב gelesen). — 245, 17. soll Uebers. von מחקרי, Ps. 95, 4 sein; man lese غية العلم, غاية العالم — 246, 32. Nach Weglassung der Klammern ist so zu setzen הרבות ist Druckfehler) פוציים וחדשו לחרבות מכמה; gemeint sind die Stellen Jesaia 61, 4 und Ezech. 29, 10. gar keinen ابو الزوجة und ابي الزوجة gar keinen Sinn; es muss gelesen werden اخو und اخو: bei der Transscription wurde z statt z gelesen. Abulwalid erklärt zin Ri. 4, 11 als "Bruder der Gattin", Schwager; Z. 5 heisst es richtig والد الزوجة

zu streichen. — 266, 18 l. التعبيف vor التعبيف zu streichen. — 266, 18 l. ישדגי, — 296, 26. מלא hat keinen Sinn. Es muss heissen: wie es von diesem Worte -- in على ما هو عليه ל' (לית =) מלא der Masora - heisst: es kommt nicht mehr vor und ist plene geschrieben". Es handelt sich um מקביך, Jesaia 30, 23; פר אלמסורת muss in der Hdschr. ausgefallen sein, das o in 50 vielleicht noch ein Ueberbleibsel davon. — 304, 23. L. פֿ بات מורר, s. oben zu 126, 26. — 312, 34. Statt حظے اللہ اللہ Uebers. von כוסי, Uebers. von כוסי Ps. 16, 5. — 326, 9 und 10. Zweimal steht کـش الشهر statt (so ist auch in Neubauer's Notices sur la lexicographie hebrarque p. 192 zu verbessern). — 326, 13. ايداء was gar keinen Sinn giebt, beruht auf falscher Transscription von אכרא indem בכסא gelesen wurde. Abulwalid erklärt בכסא in Psalm 81, 4, nach der arabischen Redensart کسء الشهر, Ende des des Monats, in der Bedeutung "zum Schlusse", zu Ende, nämlich nach Darbringung der Opfer, mit Beziehung auf Num. 10, 10. Noch genauer der Bedeutung des arabischen Ausdruckes entsprechend ist Abulwalid's Erklärung von ליום הככא, Prov. 7, 20: am letzten Tage des Monates. — 330, 22. In البضاعف ist das , zu streichen. — 344, 12. Vor ההבביר ist vielleicht מגע zu ergänzen. — 344, 26. In כל אשר לבן בו, der Paraphrase von כל מקום אשר לבן בו, Lev. مستخف zu setzen. — 346, 29. Statt לבן vor مستخف ג אייבים sich verbergend"; es ist Uebersetzung von מּתְיֹבְיבּׁם, Prov. 18, 18. — Am Schlusse des Artikels מגד, 363, 1—2, sagt وما يبعد أن تكون هذه اللفظة من غير هذا لخرف على :Abulwaltd כי מגדנות Einen Bibelsatz . مثال כי מגדנות נתן على زنة هذه اللفظة מחב giebt es nicht; aber auch sonst hätte der citirte Passus keinen Sinn. Man lese כי מגרעות נתן, aus I Kön. 6, 6, und es wird Alles klar. Abulwalid, nachdem er מגד aus Wurzel מגד abgeleitet, sagt: "Es ist nicht unwahrscheinlich, dass dieses Wort zu einem andern Buchstaben gehört -- nämlich zu ג, die Wurzel wäre הברן -- nach dem Muster von מגרדית, welches Wort ebenso gebildet ist". --

381, 15. Statt واسهام 1 واسهم - 383, 25. Statt ارات 1. ارات الماء . - 383, 25. ارت الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء . في باب الابنية .L والشين . - 430, 26. L. والسين . في باب الابنية . - 432, 8. Besser als die in den Text aufgenommene Lesart: ist die in die Noten gesetzte aus der Oxforder בעל א פי ישערהו Handschrift: قول قوم ישעיהו a Abulw. die Worte in Jes. 30, 11 als Worte des "Volkes, zu dem Jesaia redete, an ihn" kenn-في رسالة ist nach تجويز كون الاحمادة . من ذوات الياء zu setzen, da nur so sich التقريب والتسهيل damit verbinden lässt. — 438, 19. כי לא נסיתי ist zu streichen, da erst Z. 21 davon die Rede ist. — 440, 34. L. فالغبر . — י ומשל ארך ווא ist פוש ווא בע ergänzen. — 447, 28. Vor ארך erg. ist zu streichen, da diese Bedeutung وهي القانصة. — 447, 28. von יוצה: erst weiter unten, 448, 1, im Namen der Tradition mitgetheilt wird, während hier die Bedeutung Feder, يش, (Z. 19) angenommen ist. — 451, 6. Der Satz: وتقول العرب للراعي النُقَد بفتم النون die Araber nennen den Hirten des kleinen Viehes" ist unvollständig; es ist zu ergänzen نَقَارًا das Wort, welchen eben zur Erkl. des hebr. יֹקֵר, II Kön. 3, 4, erläutert werden soll. — 473, 4. محد ist nach والانصباف zu setzen, als letzte der von محدد gegebenen Bedeutungen; dann folgen zwei Beispiele dafür: I Kön. 18, 37 und Esra 6, 22. Nur so wird مثل, Z. 5, verständlich. — 482, 7. Statt قوله l. قوله . — 488, 18. Gegen beide Handschriften, die לעמומה haben, giebt Neubauer לעמומה. Aber nur jenes giebt einen Sinn; Abulwalid sagt: מספרא wird am besten mit العلف übersetzt, weil es Gerste und andere Arten Viehfutter inbegreift, der Punkt ; قوله 1. وقوله 1. 499, 22. Statt فعُمُومه الشعير وغيره رمن هذا das Subject in dem mit قوله das Subject in dem mit كتاب Z. 20, beginnenden Satze ist. — 512, 18. Statt المعنى da sich im Kitab al-taswija keine Er- كتاب التنبيه. التسوية

örterung über כעור, Zach. 2, 17 findet, wohl aber in Ris. al-tanbih, wie 442, 18 richtig citirt wird; s. Opuscules, p. 258 f. — 513, 23. Es ist nicht 🛶, sondern 🛶 zu punktiren. — 515, 11. Statt ist mit O. zu lesen: قول المصدة, da dies Subject zu dem Z. 8 mit ويويّد مذفينا beginnenden Satze ist. — 516, 1. Das zwischen עזבה und דובה, Jerem. 49, 25, geschobene sinnlose ist zu streichen. — 517, 8. Statt على الموت l. mit der Ox-יושיון בו ויעט העם פקמצות בו ויעט בהם l פקמצות בו ויעט העם. -- 519, 8. בנים בקר . לא עבות ist ohne Sinn. Es ist zu lesen: تداه تدام دون قيل في معنى تداه الله تدام , d. h. تدام II Sam. 23, 4 hat den Sinn von עבים, Hiob 22, 14. — 527, 13. Vor ist zu ergänzen ومعناة; Abulw. sagt, dass ילות, Hiob 1, 5 und זבחים, Gen. 46, 1, derselben Bedeutung . وهذا بكم ist mit O. zu lesen وهذه غيم بكم ist mit O. zu lesen وهذا Z. 16 f. sagt Abulw., dass צַלְמֵה sowohl Jungfrau als Nichtjungfrau bedeute. Für die letztere Bedeutung citirt er Jesaia 7, 14 und Prov. 30, 19; dann sagt er, dass in Gen. 24, 43 למהה synonym mit dem v. 14 dafür stehenden ככרה sei, und setzt hinzu: "und an jener Stelle bed. das Wort Jungfrau\*. — 531, 2. Statt شدّة L ist Druckfehler für الذبع. — 592, 13. الذبع. — 594, 34. ist durch unrichtige Transscription von אלמפתול (ב = כ) statt المفتول gesetzt. — 597, 18. Statt وهو 1. وهي . — 599, 16. Statt القبصة الشَّوَّة الشَّوي . weil sie — die Zange — die Sache anpackt" wird sie zur genannt). — 611, 26. Die Bemerkung ist nur nach הצלפה, Z. 25, am مجانس للفظ العربي اعنى الصلع Platze: צלד, hinken, Gen. 32, 31 und Micha 4, 6 ist mit arab. verwandt. Hingegen hätte die Erklärung صلع (Unglück, Unfall), welche in R. nach ובצלער שמחר רנאספר, Psalm 35, 15, steht, in den Text aufgenommen werden sollen. — 612, 28. In Bd. XXXVIII. 41

ולשונך אצמיד אל חכך, aus Ezech. 3, 26, ist אבמיד אל ווכך aus Ezech. 3, 26, ist ארביק berichtigen, dann muss aber auch, um dieses Citat mit dem vorhergehenden aus Psalm 50, 19 ולשונך הצמיר מרמה zu verknüpfen, vorher ergänzt worden: على مدهب; vgl. 616, 17 f. צבר עורם על הצמה דצמי לבשרי . . . באה דצמי לבשרי . . . דבקה דצמי לבשרי . . . דבקה דצמי לבשרי folgt. — 633, 8. أَصَفْتَ folgt. — 633, 8. Statt ويسجبون muss irgend ein anderes Verbum gesetzt werden, da es eine Wurzel سجب nicht giebt. — 658, 16. Statt الفاءات l. ראשים und dessen באשים und dessen suffigirten Formen. — 665, 35. Das Bibelcitat הנה כאריה יעלה מגארן הירדן (Jer. 50, 44) ist irrthümlich aus Z. 33 wiederholt, es muss heissen, als Paraphrase dieses Bibelsatzes: كنَّد قال הנה כם ist Druckfehler für ببرحب ist Druckfehler für بموجب. - 721, 5 und 8. Zu dem zweimal als Uebersetzung von אלי השכיל, I Chron. 28, 19, gegebenen עלי השכיל heisst es in Note 62: "So both Mss.; the Hebr. transl. וויאינה)". Die Anzweifelung der richtigen Lesung und die Conjectur ist überflüssig, da الْبَحَنية bedeutet: "er liess es mich sehen, erblicken"; die hebr. Uebersetzung ist genau, nur muss הראני ארתו gelesen werden. ran רתמת רשעים תראה da בונג قال. l. كما قال kein Citat, sondern Umschreibung von 'השלמה רשינם (Psalm 91, 8) ist. — 732, 1. Statt وقالوا الله oder وقيل — 735, 23. Statt da es sich um في كتاب ذوات المثلين ١٠ في كتاب حروف اللين soll bei den Arabern eine Art الدرومس soll bei den Arabern eine Art von Schlangen heissen, die mit ihrem Hauche verbrennen, entsprechend dem hebr. קהב; doch ein solcher arabischer Schlangenname existirt nicht. Beide Handschriften haben aber nicht אַכררנטס, sondern אלדורמס; dieses ist nur leichte Corruptel aus אלדורמס und dieses, دُونَمس, ist der gewünschte Schlangenname.

Bacher, Berichtig. zur Neubauer'schen Ausg. des Kitâb-ulusûl. 629

mund's arabisch-deutsches Wörterbuch (I, 693 a und 660 a) bietet allerdings nach Zamachschari درومس und دورمن

In vorstehender Liste von Berichtigungen 1), welche keineswegs den Anspruch erhebt, vollständig zu sein, ist nur die Verbesserung des arabischen Textes des Kitab-ul-uşûl beabsichtigt worden. Noch weit zahlreichere Berichtigungen könnten zu den im letzteren angeführten Bibelstellen und auch zu den talmudischen Citaten gegeben werden. Aber diese Berichtigungen ergeben sich aus dem Nachweise der betreffenden biblischen und talmudischen Stellen von selbst; andererseits handelt es sich oft um eine abweichende Leseart, und immer ist es zweifelhaft, ob diese von wirklichem Werthe und mit Abulwalid gleichzeitig ist, oder ob sie der Nachlässigkeit der Abschreiber oder auch der Unpünktlichkeit des Abdruckes zuzuschreiben ist. Nur ein einziges Beispiel sei genannt, welches zeigt, wie ein anscheinend sinnvoller Satz, der aber nirgends sich vorfindet, durch nachlässiges Abschreiben entstehen kann. Zu כגילכם, Daniel 1, 5, citirt Abulwalid das בן גילו der Mischnasprache und giebt als erstes Citat hiefür (133, 15): פולף! משומר משוה כבן גילו. Das ist aber nichts anderes als Corruptel aus: שומא מצריה בבן גילו, Baba mezia 27 b.

Budapest, im Februar 1884.

Einige derselben finden sich auch in meiner Abhandlung: Die hebräischarabische Sprachvergleichung des Abulwalid Merwan Ibn Ganah. Wien 1884.

# Eine Inschrift aus Kampeng-phet.

#### Von

#### A. Bastian.

Die brahmanische Vorgeschichte 1) des (gegenwärtig buddhistischen) Hinterindien's 2), wie auf den Monumenten Kambodia's 3) gleichfalls hervortretend, hat eine interessante Bestätigung erhalten, aus der Inschrift einer in Kampeng-phet (der alten Hauptstadt Siam's) befindlichen und in ihrer künstlerischen Ausführung bewundernswerthen Bronzefigur, deren Uebersetzung, von dem Missionär Schmidt in Bangkok angefertigt, mir auf dessen freundliche Vermittlung eingesandt ist.

Săkărât 1422 ma: mia năkăsătră athit văn duên hok khủ n sīb si khăm thổ sốk . . . . . thừk phela rùng lẽo sóng nālikā chữ ng chảo Phraya (ri Dhărăma-çokarât prăditsathán phra: Suen . . . . . . pēn chảo Nirai hai khrong sătr si tin sóng tin năi muang kămphēng Phēt le xuâi lò k sādsănâ budha jina Say sâdsănâ lẽ phra: thepha kăm mi hai môn móng hai pēn ănữ ng ăn diò lẽ sốm plēng phra: mahá dhātu lệo kò borivan nai mu ang nòk mu ang lẽ thì dễn jão rữ en thănôn thălât ăn pên krăthan păi thư ng bang păthán khủt mẽ trải bang phrặo; ănữ ng tẽ kon jòm khải vừa păi kẽ Lao, cha: hai khai duchă kon uặn kò hằm ni hai khai; ănữ ng mù a thăm na sặi jòm ảo phù t khảo năi na nặn pluk eng mi dai ảo khao nai jung pai vãn pai tăm dăng thạng

<sup>1)</sup> Völker des östl. Asien, I, S. 175, III, S. 416.

<sup>2)</sup> Brahmanen in Hinterindien (Ausland 1883).

<sup>3)</sup> Völker des östl. Asien, IV, S. 104.

(Herr Dr. Grünwedel hat obigen Text, nach Vergleichung der eingezogenen Copie mit einem früher übersandten Abklatsch, hergestellt).

Çaka 1422 des Pferdes Constellation, der Sonne Tag (der sechste Freitag), Monat der sechste, im steigenden Mond 14ten Tag des zweiten çaka . . . . . einstimmend mit Tagesanbruch schon zur zweiten Stunde, wenn Chao Phraya Çrī Dharamaçokarat<sup>1</sup>) schuf (aufstellte) Phra Çīva<sup>2</sup>) . . . das wäre Chao Nirai, damit er beschütze die Wesen vierfüssige, zweifüssige in der Stadt Kampheng-Pet und helfe zurückzuscheuchen Phutha's Religion, im Sieg des Pipal's Religion; und damit der Phra Devas' Werke nicht mögen verdunkelt werden, damit die Religion bleibe, einzig und allein zusammenstimmend mit den grossen und heiligen Reliquien, also damit Alles vollkommen sei in der Stadt, ausser der Stadt und im Lande, in Wohnungen, Strassen, Märkten, soweit in eigenem Land bis nach Bangpathantthút Më trai Bang Phrão. Und früher war ein Gebrauch die Ochsen an die Laos zu verkaufen oder verkaufen zu lassen. Auch wenn jemand Reis pflanzt ist der Gebrauch, Samen zu nehmen, um zu säen, das soll fortgesetzt werden. Dann handelt es sich um die Dämme, welche die Reisfelder zu bewässern dienen, sie dehnen sich aus bis an die Grenze von Bang Pathan. Man streitet dort über die Art, in welcher die Dämme gemacht (gebraucht) sind, zur Benutzung des ernährenden Wasser's, das bald fehlt, bald überflüssig kommt, und handelt man auf diese Art, so schadet man den Interessen der Könige beider Phra: Ongk Somdet Baphitr Herrn und Meistern über die Länder.

Die Inschrift fällt in eine ereignissreiche Epoche der indochinesischen Geschichte, als die Kriegszüge auf der Halbinsel umherwogten, zwischen Birma, Pegu, und Siam, unter anfangs schwerer Heimsuchung des letzteren Landes, bis dann (1579 p. d.) der gefeierte Erobererkönig Phra-Naret (mit seinem Bruder Phra-Narai) unter Anrufung (brahmanischer) "Thevada" 3) (Devas) seinen Sieg unter den

<sup>1)</sup> Ein stereotyp gewordener Titel, für Könige Tongu's sowohl, wie z. B. auch bei dem Städtegründer Phra Dhammasokharat von Sukothay.

<sup>2)</sup> Phra-Insuen, neben Narai oder Vishnu (Narayana).

<sup>3)</sup> Völker des östl. Asien, I, S. 373.

Mon (Pegu's) erfocht, später aber in Beschützung des wahren Gesetzes, in Buddha's 1) Lehre seinen Ruhm suchte 2).

Die Dynastie der damals in Hongsavaddi, der Stadt der heiligen Hansa (Brahma's), herrschenden Brama-Könige (wie sie von den portugiesischen Reisenden des Entdeckungszeitalter's genannt wurden), stammte aus Tongu, aus einem (nach dem Fall l'agan's und Zerstreuung der birmanischen Theilkönige) unter den Karen aufgerichteten Reiche, in dessen Königsreihe in Thimpanka (1370 p. d.) auch ein behaarter Ahnherr erscheint, für den von Crawford's und Yule's Familie in Ava, auf die Krao in Bangkok fortgeführte Stammbaum, mit seinen sensationellen Auswüchsen (bis zum "missing link").

Von Zotut, dem Wiederhersteller Tongu's oder Ketumatie's, wird in den Geschichtsbüchern gesagt, dass er viele Brahmanen nach seinem Lande herbeigezogen habe, und Mentara verlegte dann seine Residenz nach Pegu, als Sitz jener Brama-Könige.

Ausserdem wird eine frühere Rückwanderung (im XIII. Jahrh.) aus Pegu nach Dinjawuddie erwähnt, und heisst es zugleich, dass als König Mahatisedu, auf Rath eines Priester's aus Tiho (Ceylon) seine Residenz von Dinjawuddie (nach Tongu) zu verlegen beabsichtigte, die Götterbilder sich geweigert hätten, ihm zu folgen, und ähnliche Sagen hörte ich bei meinem Aufenthalt in Tongu dort jetzt noch erzählen (1863) 3). Brahmanische Götterbilder sind mehrfach in der Umgegend gefunden, und erwähnt der Missionär Mason im Besondern solcher von Vishnu und Ganesa.

Anschliessend, weil durch die Stadt Tak (bei Rahein) gleichfalls auf die Umgegend von Kampeng-phet führend, möge auf eine bereits von Bowring erwähnte Inschrift hingewiesen werden, deren Copie ich bei meinem Aufenthalt in Bangkok durch Vermittlung des Ersten Königs erhielt und in dem "Journal of the Asiatic Society of Bengal" (1864) veröffentlicht habe. Der Stein stand damals im Vat Kheo, neben einem andern mit Pali-Inschrift aus Kampeng-phet. In der auf die Erfindung des Alphabet's bezüglichen Stelle heisst es:

"So gingen drei Jahre vorüber. In frühern Zeiten gab es bei den Thay keine geschriebenen Zeichen. Als jedoch die Aera 1205 datirte in dem Jahr des Pferdes, da in Berathung mit den Ge-

<sup>1)</sup> Völker des östl. Asien, I, S. 376.

<sup>2)</sup> In Pcgu wird die Wiederherstellung des Buddhismus angeknüpft an das Jahr 1652 und wird von König Pha-Maha-Pidok-Tham der Bau von Pagoden nach dem Muster ceylonischer erwähnt.

<sup>3)</sup> Völker des östl. Asien, II, S. 352.

<sup>4)</sup> The inscription of Sukothay covers the four sides of a conical stone, and in the same court of Vat Keoh, in the royal palace at Bangkok, is placed at its side, another stone, which was brought from Kampeng-phet and bears a Pali-inscription.

lehrten und Lehrern, wurden von dem königlichen Wohlthäter Ramkhamheng die Buchstaben des Alphabet's 1) festgestellt für den Thai, und diese haben, seit solcher Anordnung durch den König im Gebrauche fortgedauert.

Damals nun war es, wo der erhabene Wohlthäter Ramkhamheng wirklich und wahrhaft Herrscher und königlicher Herr zu nennen war, über alle Thai, denn in Wahrheit zeigte er sich als ihr Lehrer und Erleuchter, die Thai aufklärend, damit sie richtig die Verdienste erkennen und das Gesetz verstehen möchten".

Der gelehrte Mongkut, der zur Zeit meines Aufenthaltes in Bangkok noch als erster König Siam's herrschte, setzte die Inschrift in das Jahr 1193 p. d., obwohl einige andere als Schriftkundige Zweifel zu haben schienen, nach welcher Aera die in der Inschrift angegebene Jahreszahl zu rechnen sei. Die in Kampeng-phet hoffentlich weiter geführten Untersuchungen würden hierüber ebenfalls werthvolles Material zu beschaffen versprechen und auf die Bedeutung dieser alten Ruinenstätte hinzuweisen, war mir bereits früher Veranlassung geboten (s. Verholg. der Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Oct. 1882, Ethnolog. Zeitschr. XIV).

In der Inschrift von dort wurden durch den König von Sri-Satxanalai-Sukhothay (Phra-lüthai-rat oder Sri-Surya-Phra-Maha-Dhamma-Raxa-Thirat) Reliquien vertheilt, die aus Langkathawib (Ceylon) gebracht waren, sowie die Saamen des Phra-Sri-Mahat-Phot (oder heiligen Bodhi-Baum's), unter Hinweis auf das Kommen des künftigen Buddha (Phra-Sri-Arimatheia), und in der Inschrift aus Labong werden Phra-In (Indra) und Brahma angerufen, bei der Reliquien-Vertheilung des Königs von Xiengmai (um die Phuthasasana für 5000 Jahre weiter zu befestigen) <sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> The inscription (of Sukothay) is written in an ancient kind of character, differing from the present one. The vowels are still written in one line with the consonants, and the diacritical points of the modern alphabet are mostly dispensed with.

Remarks on the Indo-Chinese Alphabet's (R. A. S. of Gr. Brt. a Irld., June 1867).

## Le Manju gisun-i buleku bithe.

#### Von

#### C. de Harlez.

Les Sinologues reconnaissent unanimement l'utilité de la connaissance du Mandchou pour l'intelligence des livres chinois; depuis les illustres fondateurs de cette étude: Conon von der Gabelentz et Klaproth jusqu'aux spécialistes les plus récents: Teza, Puini, Nocentini, tous sont d'accord sur ce point. Le savant professeur de chinois de l'Université de Leipzig qui porte dignement un nom respecté de tous, me faisait remarquer ces jours-ci encore certaine méprise d'un traducteur moderne qui aurait pu facilement l'éviter s'il eut consulté les versions mandchoues et j'ai eu l'occasion de signaler des cas semblables dans mon anthologie mandchoue. Paris 1884.

Malheureusement les moyens dont on dispose pour cette importante étude ne sont point encore complets. Le dictionnaire mandchou-russe de M. Zacharow l'est peut-être d'une certaine manière, sous un certain rapport, bien que des mots purement et originairement mandchous ne s'y trouvent point, mais pour l'intelligence des livres mandchous il laisse subsister encore beaucoup de lacunes. Le savant linguiste dont je parlais tantôt a été trop tôt enlev. à la science pour qu'il put lui donner tout le fruit de ses recherches, qui reste malheureusement en manuscrit jusqu'à ce que nous ou d'autres puissent y faire participer le public savant.

En attendant que ce desideratum se soit réalisé, il ne sera peut-être pas sans intérêt de donner aux lecteurs que ces choses concernent, une idée d'un lexique mandchou publié en Chine dans cette langue, sous le nom de livre-miroir de la langue mandchoue. L'empereur Kang-hi en fut le premier inspirateur et co-auteur et lui donna deux préfaces. Son successeur Kien-Long le fit augmenter et compléter (1771). Certes bon nombre de ses données sont assez insignifiantes et il arrive parfois que les définitions s'y font per idem, que a veut dire b et b veut dire a; il n'en est pas moins vrai que l'ensemble du lexique est d'un très grand intérêt, à différents points de vue. Il donne souvent avec plus de précision que tout autre livre, le sens des mots; il nous fait pénétrer la pensée

des lettrés, ses auteurs et nous montre l'étendue de leurs connaissances, leur mode de conception des choses de tout ordre, religion, philosophie, grammaire, politique etc. etc.

On y a, d'une manière assez exacte, la mesure de la culture intellectuelle des savants du Céleste-Empire.

C'est à ce titre que nous donnons ici un choix d'articles empruntés à ce dictionnaire et puisés dans différentes sections, en laissant de côté tout ce qui est dépourvu d'intérêt et n'a qu'une valeur lexicologique.

Les voici sans autre préambule.

#### Ontologie.

Abka. Ce qui est au sommet de tout et recouvre toute chose est dit abka (ciel). Il est dit dans le Sing-Li-bithe: "Schutze dit: le ciel (abka) produit, par un changement qui perfectionne, l'In et le Yang, les cinq éléments, et toutes choses", et dans le Lun-yu: le ciel est brillant et grand; il ressemble à une pierre précieuse (ou à un vase).

Yang. Lorsque la matière de l'In se sépare et disperse c'est le Yang (principe actif de la matière).

In. Lorsque la matière du Yang se rassemble et se condense c'est l'In (principe passif).

Sunja feten (5 éléments). L'or, le bois, l'eau, le feu, la terre sont les 5 éléments. Au S'u King, chap. Hongfan il est dit: en somme il y a cinq éléments 1. l'eau, 2. le feu, 3. le bois, 4. l'or, 5. la terre. On appelle eau ce qui pénètre en bas; feu, ce qui s'élève en haut; bois, ce qui est courbé ou droit; métal ce qui se prête et s'échange, terre ce qu'on laboure et récolte. — Ce qui pénètre en bas (l'eau) est salé; ce qui s'élève (le feu) est piquant; ce qui est courbé et droit (le bois) est aigre; ce qui se prête (dahara) et s'échange est pénétrant; ce qui se laboure et récolte est doux et fertile.

#### L'homme.

Niyalma (homme). Enfanté par le ciel, le plus élevé parmi les êtres vivants est l'homme.

Manju. Aisin Gioro de la famille du très-haut Howangti Taitzu a, aux siècles passés, commencé sa puissance à la montagne blanche (au N. de Mukden). La longue montagne avec ses cents points élevés a mille regions tout autour d'elle. Audessus est la mer appelée Tamun. Tout autour sont 80 endroits. De cette montagne sortent trois fleuves, le Yalu, le Khon Tong et l'Aihu. Le soleil levant s'élève de son sommet. S'étant établi dans la ville d'Oboli dans la plaine de l'omoho et ayant fait régner l'ordre il appela son royaume du nom de Manju.

Jus'en esclaves (ou serviteurs) mandchoux; aussi "membres de la famille".

Monggo. Gens vivants en nomades au delà de la frontière de l'empire et suivants le cours des eaux.

*Ujen cooha*. Anciens Chinois établis en Mandchourie et ayant pris rang dans les *niru* (compagnies) des Gósas (troupes tartares en 8 corps).

Solho gens de la Corée.

Beye. Toute la nature visible (ayant une forme) de l'homme. Senggi (sang). Ce qui nait de la matière liquide de l'In, passant, en se partageant, dans les cordes et veines fondamentales du corps et semblable par sa couleur à une eau rouge; c'est le sang.

Oori, liquide essence de la matière du sang humain.

Simen, ce qui des aliments bus et mangés pénètre et se distribue dans la partie fondamentale du corps est le simen. — C'est aussi l'humidité du sol. Le froid arrête le simen. — On dit simen akô, sans simen, quand il y a peu de monde à un repas.

Ergen, le spiritus principal du corps est l'ergen.

Sukdun, le souffle sortant doucement du nez et de la bouche.

Fayangga, souffle, esprit vivant du Yang.

Oron, liquide de l'In. On dit en les unissant Fayangga oron. Banin (nature); c'est ce qui est établi par décret du ciel.

Fulingya, la fortune, le bonheur, la grandeur décretée par le ciel. Hesebun (destin), l'ordre établi avec discernement par le ciel. Gônin (pensée), ce qui provient du mujilen.

Mujilen, ce qui sait et comprend toute chose.

Gônimbi (penser), c'est réfléchir, supputer; c'est chercher dans l'intérieur du mujilen (cœur et esprit) ce qui est conforme ou non à la justice.

Kitumbi penser au bien et ne pouvoir l'oublier.

Sulfa lorque le cœur n'est ni agité ni empressé, que le corps est sans mouvement et tranquille, tout cela est sulfa; c'est aussi quand tout est à l'aise, sans pression.

Elehun quand la cœur est en repos, que l'on ne désire rien, qu'on supporte (courageusement) la pauvreté et le chagrin on est elehun.

Taifin. Lorsque le monde est en repos et juste, le vent calme, la pluie en abondance convenable, les maisons prospères, les hommes satisfaits, la bonne doctrine suivie et que tout se conforme aux règles morales alors c'est taifin 1).

Elhe (paix). Lorsque la bonne doctrine et les préceptes sont enseignés, que tout est établi régulièrement, que les aliments sont en abondance et que le peuple est content du gouvernement, c'est l'elhe²).

<sup>1)</sup> Caractèristique choisi par Kan hi pour désigner son règne.

<sup>2)</sup> Id. de Yong-C'ing.

Sabi (présage); lorsque le ciel fait paraître un signe merveilleux illustrant le mérite, la vertu, c'est un sabi; par ex. une étoile extraordinaire semblable à un nuage coloré; un homme âgé de 100 ans, etc.

L'Empereur.

Hôwangti (maître vénérable). Celui dont la vertu égale le ciel et la terre (l'empereur) est appelé avec exaltation, Hôwangti. Au S'i King, chap. Liyoi Hing, il est dit; Hôwangti désirait que le peuple prit des mœurs meilleures.

Han. Le prince qui réunit tout l'empire sous sa domination

est appelé Han par les Mandchoux et les Mongols.

Tumen se (dix mille ans). Celui qui par la bonté et la vertu a donné la paix au monde (l'empereur), qui, brave et sage, a donné la tranquillité aux quatre mers et rendu complètes la prospérité, la félicité, est loué sous le nom de prince aux dix mille ages, sans limites, dix-millenaire.

Au chap, ta ya i kiyang Han du S'i King il est dit: le fils du ciel est appelé le dix-millenaire.

Dergi (summus). Très élevé, semblable au ciel, il est loué comme le très-haut.

Ejen (chef). Ayant reçu du ciel le décret (qui le fait empereur) régissant unis dix mille royaumes, on l'appelle avec exaltation Ejen. — Au S'u King, chap. ta Liyoi Mo, il est dit: Ayant fait connaître et rétablir la vertu originaire, saint, d'une puissance merveilleuse, d'une grande science, lui à qui le ciel dans son amour a donné le décret (qui le fait maître), qui a reçu les quatre mers à commander, il est le maître (ejen) du monde.

Enduringge ejen. Désigné par le ciel, intelligent, illustre, faisant fleurir toute chose, il est proclamé le maître celeste (endu-

ringge ejen).

Genggiyen ejen. Brillant d'un éclat semblable à celui de la lune et du soleil, pénétrant tout par sa perspicacité, il est proclamé le mattre brillant (g. e.).

## Religions. Esprits.

Fusihi l'idole ) à laquelle le lama, le bonze et le Futze sacrifient est Fusihi (Bouddha).

On verra plus loin qu'il s'agit en réalité des esprits représentés par ces idoles.

Pusa. Nom d'honneur de Fusihi, on dit aussi Budasoto (Buddhisatwa).

Subarha. Constructions rondes en pierres ou en briques que l'on élève dans les temples.

Enduri (bons esprits). Les idoles aux quelles on sacrifie dans les maisons ou les temples, en outre les génies du ciel, de la terre et des ancêtres sont appelés enduri. "Si tu t'inclines devant les Enduri, ils te donneront la puissance". (S'i King, chap. Siyao ya i tiyan pao).

Weceku 1). Les génies aux quels on sacrifie à la maison. "On commence par les génies domestiques". (Hafu buleku bithe).

Les principaux génies sont:

Omosi mama (mère des petits-enfants). Esprit au quel on sacrifie pour demander puissance et richesse.

Sure mama (mère enfentant) génie que l'on prie quand on attend la naissance d'un enfant.

Jun ejeci (chef du foyer). Esprit du foyer.

Ilmun han. Esprit du lieu des morts (juge des morts).

Banaji (l'engendreur). Esprit de la terre.

 ${\it Bada\ mafa}$  (l'a ${\it Yeul\ g\'en\'ereux}$ ). Esprit qu'invoquent pêcheurs et chasseurs.

Oren image de l'esprit de Fusihi (Bouddha), faite en bois ou en terre, et devant laquelle on fait des sacrifices.

Tarni les paroles véridiques du livre de Bouddha.

Pratiques religieuses.

Macihi jafambi (faire abstinence). Rester assis, immobile et en silence, contenant son intérieur. Cela veut dire: observer les préceptes et défenses.

Giogin arambi (faire la main creuse) lever les mains en présentant les deux paumes et priant beaucoup.

S'ayo abstinence de viande.

Bolgombi se purifier en un autre endroit avant d'aller offrir et sacrifier.

S'elembi. Quand on va servir au temple et qu'en se préparant à faire route, on donne d'abondantes aumônes, puisqu'en route on prépare l'eau, le thé et qu'on donne à boire aux autres, ou fait d'autres œuvres semblables, cela s'appelle s'elembi.

Wiyehun mama (mère du chemin); lorsqu'en entrant dans une forêt ou gravissant une montagne on suspend des morceaux de papiers (taillés en forme humaine) ou autres objets, cela s'appelle laisser un don à Wiyehun mama (génie femelle des chemins). Cela sert à se mettre en sûreté en pénétrant dans ces lieux.

<sup>1)</sup> Etres auxquels on sacrifie. Weceku = Yazata.

Hutu (esprits follets ou méchants). Le merveilleux de l'In s'appelle hutu. On dit en réunissant les mots hutu enduri (les esprits en général). Il est dit dans le Tsong yong bithe "La vertu des Hutus et des Enduris est très grande". En outre les images à corps d'homme avec tête d'éléphant ou de cheval qu'on pose dans les temples, ces images hideuses s'appellent Hutu. Lorsque par sentiment d'horreur ou de crainte on crie: ei! à la vue de formes horribles, tout cela s'appelle hutu.

L'empereur Yü cuisant de l'argile pour former des objets, montra au peuple la difformité (des images) des Esprits. Puis le peuple visitait les fleuves, les lacs, les montagnes, les forêts mais ne pouvait approcher les Hutus et les autres fantomes. Alors se conciliant (par des prières) le ciel et la terre, il obtint du ciel la puissance nécessaire.

Ari nom de Hutus qui se montrent dans le ciel. On dit aussi pour désigner avec mépris un homme méchant et léger: c'est un ari du ciel (Abkai ari).

Yece. Lorsque l'on dispose tout entier le corps d'un homme mort, qu'on lui coupe et attache de tous côtés ses cheveux, l'esprit du désert qui sort de son sang, est appelé Yece hutu. La 8º. année Kai Yuen¹) de la dynastie Tang le ciel étant d'une sécheresse persistante, un comédien, ayant fait le Yece hutu, le joua et fit changer (l'état du ciel).

Ekcin. Hutu extrêmement laid et difforme.

Alhôji mama. Hutu femelle vieux et de forme hideuse.

Bus'uku. Hutu difforme protégeant les petits enfants, les bestiaux et animaux domestiques.

Baljun. Hutu qui se montre quand le feu brille la nuit.

Bigan i ibagan (lutin du désert). Hutu hantant les montagnes, fleuves, forêts et buissons.

Fa. Hutu qui se plait à tromper l'homme.

Buceli. Esprit vital d'un homme mort. Pour dire que cet esprit s'attache à un homme on dit: le Buceli entre.

Gônoas'abuha se dit d'un homme maltraité, puni par un Esprit ou un Hutu.

Fayangga hôlambi (appeler l'ésprit vital). Lorsque de petits enfants ouvrent la bouche par frayeur et qu'on appelle un sorcier à grands cris du lieu où l'objet effrayant a paru (d'où la frayeur est née) cela s'appelle f. h.

Urge faidambi (couper des figures de papier). C'est suspendre au dessus du lieu du sacrifice magiques (sumana) des hommes de papier coupés aux ciseaux.

<sup>1) 8</sup>º de Hiuen-tsong, 721 p. c.

Siren faidambi (couper le fil). C'est attacher avec du fil, des hommes de papier découpé, au corps d'un homme malade, en prononçant des formules conjuratoires.

Grammaire.

Bi. Quand, en parlant à d'autres, on veut se désigner soimeme, on dit bi (Ego). En outre pour dire qu'une chose existe on dit inu bi (certo est).

Mini (mei, meiner). Quand en parlant à d'autres on veut se désigner soi-même on dit mini beye moi-même (lit. mei corpus); et aussi beyei jaka, mini jaka (mei res).

Si. Pour désigner les autres en leur parlant on dit si (tu). We (quis?). Quand on interroge sur une personne qu'on ne connait pas on dit We?; et réunis: We ya (Voy. suivant).

Ya (qui). Quand on demande le nom de quelqu'un que l'on a vu et ne connaît point on dit ya? C'est synonyme de ereo (hic ne) tureo (ille ne).

Muse (nos). En parlant à quelqu'un qui se trouve dans les mêmes conditions que nous (relativement à l'objet) on dit muse (à nous propre).

Ese. Quand on parle de plusieurs qui sont proches on dit ese (de Erese).

Ere. Lorsqu' on veut désigner une seule personne en genéral on dit Ere.

Ede (datif-locatif, p. erede). On l'emploie dans ces expressions : à cet homme, en ce lieu.

Be (forme de l'accusatif). Particule succédant au mot antérieur et amenant le suivant; (on voit que ces grammairiens n'avaient aucune notion des rapports réels de ces mots).

Baita. Toute chose à faire, à soigner est baita. Au S'u King chap. Pa Loi ma, il est dit: "En faisant administrer les trois genres d'affaires de cinq villes chefs lieux, il a établi tout, en un ordre parfait, pour mille ages.

Amba baita (grande affaire). Affaires grandes, urgentes. Le sacrifice et l'armée sont les amba baita.

Siden-i baita (affaire du milieu). Toute affaire des fonctions publiques est siden-i baita. Au Lün yü il est dit: Si les affaires de l'état n'existaient pas, les taëls ne viendraient point à ma maison.

An-i baita. Toute affaire fixée par une règle.

Cisu laita. Toute affaire personnelle que l'on règle à son gré.

Turgun (cause). La nature intime de toute chose est turgun.

Au V. King chap Hi s'e Jayan il est dit. Quand on est

Au Y-King, chap. Hi s'e Juwan, il est dit: Quand on est ému sans se remuer ni parler, alors on pénètre la cause du monde.

Gurun (empire). Le dessous du ciel, placé entre les quatre mers, est le Royaume du milieu. Ceux qui en dehors des mers, occupent une fonction au delà de la frontière et viennent adorer (l'empereur) formet le royaume extérieur (tulergi gurun).

Ulusu gurun le royaume primitif.

Kemun. La ville où l'empereur réside; on dit aussi Kemulehe ba le lieu de la résidence.

Golo (province). Tout ce qui est en dehors de Pekin et de Mukden: Kiang-Nan, S'antong, S'ansi, Hônan, Sansi, S'atuwan, Hôkong, Jekiyang, Kiyangsi, Fukian, Kuang-lung, Kuang-si, Yôn-nan, Kui tsheo etc.: 14 golos.

Aiman (tribus) peuples de l'extérieur qui ont un chef par famille. Hoton (ville) endroit où habitent un peuple, dans des constructions de terre ou de pierre; il y en a de terres et il y'en a de bois.

Keremu mur autour d'une ville, d'un camp, avec une ouverture.

Giyamun lieux établis de distance en distance où l'on garde et tient prêts les chevaux et les chars pour ceux qui vont en mission (stations de poste).

Tokso lieu où habitent les campagnards agriculteurs.

Gas'an. Lieu où l'on habite par famille en dehors des villes (hameau).

Falga tout ce qui habite réuni sur un même chemin.

Gung palais impérial.

Tiyan salle où l'empereur se montre et reçoit.

Ordo. Maison des chefs. Ils n'ont point des portes aux 4 côtés, mais une seule au milieu. Les sujets ne peuvent employer ce terme pour désigner leurs maisons.

Nous esperons donner prochainement une traduction de ce grand ouvrage.

## Notiz von Th. Nöldeke.

Gleich nach seiner Thronbesteigung (1701 n. Chr.), so erzählt der vielbetrauerte Teufel nach Muḥammad Amin, berief 'Ubaidu'llah von Buchara zwei seiner Grossen wegen seines Halbbruders Asadu'llah, und legte ihnen die Frage vor, ob sie das Rauzatu'l-şafa gelesen oder schon einmal Schach gespielt hätten. Als die beiden Amire ehrfurchtsvoll um nähere Erklärung baten, fragte 'Ubaidu'llah weiter: habt Ihr je in einer Chronik von zwei Fürsten in einer Stadt gelesen, oder auf einem Brett mit zwei Königen gespielt? jetzt verstanden die Amire den Sinn der Räthselrede und stimmten ohne Zögern für Asadu'llah's Tod" (ZDMG. 38, 260).

Nun finden wir bei Ibn Athir unterm Jahr 420 d. H. (Bd. 9, 261 f.) Folgendes: Maḥmūd von Ghazna bekommt den Buiden Mağdaddaula durch List in seine Gewalt, bemächtigt sich seiner Stadt Rai und aller seiner Schätze: "Da liess er den Mağdaddaula vorführen und fragte ihn: "hast du nicht das Schähname, d. i. die

Chronik der Perser, und die Chronik des Țabari, d. i. die der Muslime, gelesen?" "Ja wohl" "Dein Benehmen ist nicht so, als ob du sie gelesen hättest!" "Hast Du denn nie Schach gespielt?" "Ja wohl" "Hast Du denn gesehen, dass ein König sich dem andern da unmittelbar nähert?" 1) "Nein" "Was hat dich denn veranlasst, dich einem auszuliefern, der stärker als du ist?". Er lässt ihn dann

gefangen fortschaffen.

Dasselbe erzählt Mirchond in der Buidengeschichte (ed. Wilken S. 44) und zwar so sehr im selben Zusammenhange, dass er entweder den Ibn Athir oder eine Quelle desselben benutzt haben muss. Die letzten Worte Maḥmùd's lauten da: "steht irgend in jenen Büchern geschrieben, dass in einem Reiche zwei Herrscher regiert haben, oder hast du auf dem Schachbrett je zwei Könige <sup>2</sup>) auf einem Felde gesehen?" Die erste Hälfte dieses Ausspruchs ergänzt eine deutliche Lücke in Ibn Athir's oder wenigstens in Tornberg's Text; die zweite ist verschlechtert, da überhaupt nie zwei Schachfiguren auf einem Felde stehn können, das Gesagte also nicht für den König allein characteristisch ist.

Man sieht aber deutlich, dass auch dieser Zug zu denen gehört, welche der Bucharische Historiker mit geringen Aenderungen ungescheut älteren Werken entlehnt hat; (s. darüber Teufel 254 f.). Seine Quelle ist hier wohl eben Mîrchond's Rauzat-assafa selbst, das, recht characteristisch für die Zeit, an die Stelle von Tabari's Chronik getreten ist. Nun könnte zwar 'Ubaidullah seine Worte selbst den Mîrchond nachgebildet haben, aber es ist doch schwerlich anzunehmen, dass der Oezbekenfürst gelehrte Studien getrieben hätte. Dass er die Erzählung nicht für historisch halte, deutet auch Teufel an.

Uebrigens möchte ich einen ähnlichen Zweifel auch schon hinsichtlich Mahmud's ausdrücken, der trotz der um seinen Thron geschaarten Dichter persönlich kaum feinere Bildung hatte und sicher nicht den Tabari studiert hat. Das bon mot wird von einem Schöngeist oder einem Historiker seiner Zeit herrühren.

<sup>1)</sup> على شاه الله Das kann nur auf die Spielregel gehn, dass zwischen den feindlichen Königen immer wenigstens ein Feld bleiben muss

<sup>2)</sup> Es ist wohl الله für پانشاه zu lesen. Ich habe nur Wilken's Text zur Hand.

Das synkretistische Weihnachtsfest zu Petra.

## Eine Studie zur arabischen Religionsgeschichte.

Von

## Gustav Rösch,

evang. Pfarrer in Hermaringen in Württemberg.

Der Kirchenvater Epiphanius führt in einer erst von Fr. Oehler und W. Dindorf in ihre Ausgaben seines Panariums aufgenommenen Ergänzung des Kapitels über die "Aloyou unter den nach seiner Meinung die christliche Weihnachtsfeier an Epiphaniä nachäffenden heidnischen Festen seiner Zeit auch eine Nachtfeier in den nordostarabischen Städten Petra und Elusa auf, welche J. H. Mordtmann jr. in einem interessanten Aufsatz: "Dusares bei Epiphanius", in Bd. 29, S. 99--106, dieser Zeitschrift besprochen hat. Der Bericht des Epiphanius lautet bei Oehler, Corpus hæres. Bd. 2, 1. S. 632 und bei Dindorf, Epiph. Opp. Bd. 3, S. 483 so: Tovro (nämlich eine Procession in der Epiphaniennacht gleich der im Tempel der Kögn (Persephone-Isis) in Alexandria zu Ehren der Geburt des Horus von der Jungfrau) δὲ καὶ ἐν Πέτρα τῆ πόλει (ιιητρόπολις δέ έστι της 'Αραβίας ήτις έστιν Έδομ ή έν ταις Γραφαίς γεγραμμένη) εν τῷ ἐκεῖσε εἰδωλίω οὕτως γίνεται καὶ Αραβικῆ διαλέκτω έξυμνοῦσι τὴν παρθένον, καλοῦντες αὐτὴν Αραβιστὶ Χααβοῦ (Dindorf: Χααμοῦ), τουτέστιν Κόρην ήγουν παρθένον, καὶ τὸν ἐξ αὐτῆς γεγεννημένον Λουσάρην, τουτέστιν μονογενή του δεσπότου. Τουτο δε και εν Ελούση γίνεται τη πόλει κατ' εκείνην την νύκτα ως εκεί εν τη Πέτρα και εν 'Αλεξανδρεία.

Die erste und für das Verständniss und die Würdigung dieses Berichts entscheidende Frage ist die nach seiner geschichtlichen Zuverlässigkeit. Mordtmann hat dieselbe einfach vorausgesetzt, wozu zwar der langjährige, an Studien und Erkundigungen so reiche Aufenthalt des Epiphanius in Judäa ermuthigt, die Leichtgläubig-

keit und Urtheilslosigkeit des gelehrten Mönchs aber nicht berechtigt.

Im Zeitalter des Epiphanius war Petra die Hauptstadt der Nabatäer, welche seit 300 v. Chr. in den früheren Wohnsitzen der Edomiter sassen, die sich in den durch die babylonische Gefangenschaft entvölkerten Süden Palästinas vorgeschoben hatten. Sachen der Religion scheinen die Nabatäer henotheistisch gerichtet gewesen zu sein, wenn anders die Nachricht Strabo's von ihrem Sonnendienst, der durch ihre Namenzusammensetzungen mit pro und nam ausser Frage gestellt sein dürfte, wegen seines Schweigens von andern Göttern derselben im Sinne der Ausschliesslichkeit zu Die nächst älteste Nachricht über ihren Cultus. verstehen ist. jedoch durch blosse Namenangabe ohne jede Qualifizirung, gibt uns erst im dritten Jahrhundert unserer Zeitrechnung Tertullian an zwei Stellen (bei Mordtmann a. a. O. S. 103), wo er das eine Mal als Sondergötter einzelner Provinzen und Staaten "Syriæ Astartes" und "Arabiæ Dusares", das andere Mal aber neben "Atergatin Syrorum" auch "Obodan et Dusarem Arabum" aufführt. Dasselbe Götterpaar erwähnt auch Eusebius de laud. Const. Dessen nabatäische Heimat garantirt die syrische Nachbarschaft. Obodas ist bis jetzt noch nicht recognoscirt, Fr. Lenormant lässt uns in seinen Lettres assyriol. Bd. 2, S. 158, Anm. 1, wegen seiner die Wahl, ob wir in dem griechischen OBOAAC einen Schreibfehler für OBOAAC = 1oder unter der Voraussetzung seiner graphischen Richtigkeit einen Demiurg gleich dem שבוד in der samaritanischen Bibel, oder endlich das Eigenschaftswort أَبُدُّ, ewig, als Synonym des Götzennamens erkennen wollen. Der Schreiber dieses hat weder zu dem Einen noch zu dem Andern Lust, sondern hält den Concurrenten des Dusares gleich dem König 'Οβείδα bei Strabo für einen diminutiven Knecht Allah's, welcher durch die Verwechslung mit seinem Herrn unverdienter Weise zu der Würde eines Gottes gekommen ist. So bleibt das Feld dem Dusares unbestritten, der als Sondergott Petras und seiner Nachbarschaft nach dem Nachweis Mordtmann's a. a. O. S. 103-105 auf nabatäischen und griechischen Inschriften und Münzen wie in den Notizen der Byzantiner mit nur unwesent-نو ٱلشَّبَى lichen Varianten seines Namens sich präsentirt, aber auch als unter den Götzen des arabischen Stammes Daus nach Osiander (Studien über die vorisl. Rel. der Ar. in der Zeitschrift der D. M. G. Bd. 7, S. 477) und Krehl (die vorisl. Rel. der Ar. S. 49) vorkommt. Für seine Qualifizirung geben uns die Symbole des Gottes und die Etymologie seines Namens einigen Anhalt. Die ersteren sind auf den Münzen von Adraa und Bostra (bei Krehl S. 54, Anm. 1 und Mordtmann S. 104) Silen mit dem Weinschlauch und

die Weinkelter, an den Tempeln des Hauran aber nach Wetzstein Trauben- und Weinlaubornamente. Dass diese dem Dusares den Charakter des Dionysos aufdrücken und bei der weiten Verbreitung seines Cultus (vom Hauran und Sinai bis nach Jemen) dadurch ein helles Licht auf die durchgängige Parallelisirung der Einen Potenz des arabischen Götterpaares mit Dionysos bei Herodot, Strabo und Arrian (s. Krehl S. 29-30) werfen, braucht nicht erst gesagt zu werden. Weniger durchsichtig als die Symbole ist die Etymologie des Namens. Pococke, Levy und de Vogüé erklären ihn unter mit "Herr von دُو ٱلشَّـرَى mit "Herr von Schera", dem von Jemen bis nach Syrien sich hinziehenden Gebirge, Krehl mit "Herr des Glanzes, des Leuchtens" im Sinn der Sonne, entschieden unglücklich Movers mit "Herr des Feuers" nach سُعيرٌ, Herr des, نو الشَّرَى Herr des Feuer und Flamme. Blitzfunkelns\*, wie Krehl S. 54 selbst bemerkt. Eine Bedeutung, welche den Dusares in Harmonie mit seiner Combination mit dem ursprünglich das gährende und treibende Naturleben repräsentirenden Dionysos, der seinen Beinamen βρόμιος doch gewiss nicht bloss dem Evoë munterer Thyrsuschwinger, sondern auch dem βρόμος des Blitzes, Windes und Wassers verdankt, zum Gewittergott stempelt und damit zugleich als Doppelgänger des idumäischen Gottes Koζè bei Josephus Antiqq. XV, 7, 9 hinstellt. Den letzteren hat ja Tuch längst in dem Regengott فُزَى (so Freytag unter der arabischen Mythologie vindicirt, dessen Pfeil und Bogen seine Identität mit dem Blitzeschleuderer Dusares ausreichend verbürgt, wovon das poetische Citat bei Tuch, Sinait. Inschr. in Bd. 3 der Zeitschr. der D. M. G. S. 200 jeden überzeugen wird. Instanz gegen diese Identität bildet Apions unerwartete Verwandlung des Kožė in den seleucidischen Lieblingsgott Apollo bei Josephus (c. Ap. II, 9), welche übrigens durch den idumäischen Eigennamen Απολλόδοτος (s. Mordtmann, Mythol. Misc. III in Bd. 32 der Zeitschr. der D. M. G. S. 568) berechtigt ist, keineswegs, da ja nach Jahn auch dieser, wenigstens in seltenen Fällen, als Gewittergott auftritt. Thun wir übrigens in der Unifizirung noch einen Schritt vorwärts, indem wir der griechischen Generalisirung des idumäisch-nabatäischen Gewittergottes zum orgastischen Natur- und Lichtgott in Dionysos und Apollo das Recht entnehmen, auch den Strabonischen Sonnenkultus sammt seiner inschriftlichen Basis für den Einen Nationalgott Dusares-Quzah zu reklamiren. Dieser Nationalgott ist aber nicht erst in der griechischen und römischen Zeit bei den Edomitern und Nabatäern aufgekommen, sondern macht sich schon in der assyrischen bemerklich. Ein edomitischer Gott Qaus kommt nämlich nach Eb. Schrader (KGschF. S. 79 und KAT. 2. Ausg. S. 150) in den zwei edomitischem Königsnamen Qausmalaka und Qausgabri in den Inschriften Tiglath-Pilesars II. und Esarhaddons vor. Man billigt freilich die noch von Mordtmann (Myth. Misc. III, S. 563) für die idumäischen Nomm. compp. Κοστόβαφος und Κοσβάραχος gewagte Zurückführung des ersten Compositionsgliedes auf den تُزَع nicht mehr, allein die von Kos und Qauš auf قَوْسَ der Bogen (des Quzaḥ), wird man sich durch die Bemerkung Schrader's (KAT. 2. S. 613), dass gemäss assyrischem Lautwandelgesetze assyrisches Qaus nur einem kananitisch-edomitischen קום, nicht קום, entsprochen haben könne und also der betr. edomitische Gott קום, nicht קום, geheissen haben müsse, nicht verbieten zu lassen brauchen, da die beiden Glossare zu KAT. 2. Parallelen des hebräischen und arabischen Sin zu dem assyrischen § genug aufweisen, z.B. gerade bei מَوْس , يَا يَعْ und qaštu. auch abgesehen von dem Namen Qaus dürfte die Qualifizirung des alten Edomitergottes als Gewittergott durch die biblische Einkleidung der Offenbarung des israelitischen Jahve am Sinai in das Phantom des Quzah im Regensturm und Blitzgewitter vom Deboralied und dem Propheten Habakuk gerechtfertigt sein. Reicht aber der Begriff des Gewittergottes nicht vielleicht noch weiter, und zwar bis zu dem ältesten Gottesnamen hinauf, von dem wir in dem hebräischen Nom. comp. Obed-Edom eine Spur haben? Dasselbe lautet wenigstens bei den Septuaginta der biblischen Chronik ächt arabisch Αβδεδομ, und dass wir es im zweiten Namenstheil mit einem Götzen zu thun haben, beweist seine sittsame Verkürzung von den Septuaginta des Buches Ruth und vom Autor des Evangeliums Matthäi zu einem einfachen Obed. Seine Bedeutung wäre dann die des dunkeln Wettergewölks. Ist aber Edom das dunkle Wettergewölk, so ist der behaarte Esau nur ein anderes Gleichniss für dieselbe Wolken-Doch hier wird die Zurückhaltung zur Pflicht, denn die Wissenschaft liebt die Phantasie nicht.

Diesem henotheistischen Zuge der edomitisch-nabatäischen Religion ist es nun durchaus entsprechend, dass die Gewährsmänner über den Cultus zu Petra. Suidas und Cedrenus, nur von dem Einen Heiligthum und Götzenbild des Dusares daselbst wissen, die sie nach Mordtmann (Dus. S. 104) als eine Kapelle mit reichem Goldschmuck und vielen Weihgeschenken und als einen schwarzen viereckigen Stein ohne Skulptur von vier Fuss Höhe, zwei Fuss Breite und einem Fuss Dicke auf einem aus Gold getriebenen Untergestell ruhend beschreiben, wozu jenes "sacellum in quo, ut videtur, lapis rudis" auf einer Dusaresmünze des dritten Jahrhunderts n. Chr. aus Adraa vortrefflich stimmt.

Es findet sich aber doch ausser diesen soeben auf den Einen Gewittergott zurückgeführten Gottesnamen noch eine ganze Reihe anderweitiger bei den Edomitern und Nabatäern: werden die henotheistischen Anzeichen nicht durch sie neutralisirt? Treten wir dieser Frage näher, so stösst man nach Schrader (KAT. 2. S. 150) in den assyrischen Inschriften und nach Halevy (Inscrr. du Safa im Journ. As. VII. S. T. 19. S. 480) in den nabatäischen von Safa zunächst, wie es scheint, auf den Moloch. Ausser dem Häuptling Qausmalaka findet sich nämlich in den ersteren auch ein edomitischer Häuptling Malikrammu mit dem Gottesdeterminativ vor dem ersten Faktor, also "Moloch ist erhaben", und in den letzteren ein יבומלך, "Malik construit". Trotz dem Gottesdeterminativ bei den Keilschriftnamen ist es jedoch in beiden Fällen fraglich, ob wir es mit dem Eigennamen des Götzen Moloch zu thun haben, wie Schrader und Halevy wollen, oder mit dem Appellativ des Königs, da nach dem Κοσμάλαγος in Miller's interessantem Fund idumäischer Eigennamen in einer griechischen Inschrift zu Memphis zu urtheilen מכֹּד ein Prädikat des Gottes Qaus gewesen zu sein scheint, so dass uns nur dieser in den beiden fraglichen Namen entgegentreten würde. Eine Vermuthung, welche durch die Miller'sche Parallele Κόσβανος (Halevy S. 489) zu יבומלך sehr gewinnt. Haben wir daher auch vielleicht von einem edomitisch-nabatäischen Moloch zu abstrahiren, so beweisen dagegen zahlreiche Namenzusammensetzungen späterer Zeit die Bekanntschaft der Nabatäer mit mancherlei ausländischen und arabischen Göttern, wie Bel, Nebo, Sin, Nasr, Jaghut u. s. w. (Halevy S. 480 ff.), namentlich aber zwar vielleicht nicht mit der vielgenannten Allat, da wir dem Urtheil eines Meisters wie E. Renan, der (Sur quelques noms arabes, qui figurent dans des inscriptions grecques de l'Auranitide im Journ. As. VII. S. T. 19. S. 10) in den auf die Allat von den Arabern selbst bezogenen Namenzusammensetzungen auf Grund der gräcisirten vormuhammedanischen Arabernamen Θέμαλλος, Σαμαραλλά, Μυρούλλας nur eine missverstandene Verhärtung des Hê finale von Allah erkennen will, doch nicht alles Gewicht absprechen können, aber immerhin mit der הלצה oder Venus, mit welcher sie Tuch (S. 193-196) combinirt hat. Die Bekanntschaft mit dem Namen eines Götzen involvirt nun freilich den Cultus desselben noch nicht, allein gerade in Sachen der Venus haben wir einen eklatanten Beweis für deren Cultus, wenn auch nicht in l'etra selbst, so doch in dessen nordwestlicher Nach-Es ist das einerseits der arabische Name der Stadt barschaft. Elusa, welcher Epiphanius dieselbe Weihnachtsfratze wie Petra und Alexandria Schuld gibt, اَنْحَلَنَة und andererseits die Erzählung des Hieronymus in seiner Lebensbeschreibung des heiligen Hilarion von einem viel besuchten Jahresfest im dortigen Tempel der Venus (Tuch S. 196), welche wegen des Lucifer verehrt werde, dessen

Dienst die Nation der Saracenen ergeben sei. Eine Behauptung,

für welche man die von Tuch (S. 195) und Mordtmann (Myth. Misc. III. S. 566-568) gesammelten byzantinischen Belegstellen nicht allein hat 1), eine Erklärung aber in der Hypothese der Verdrängung der sonst für das männliche Gottesprincip bei den Arabern gebräuchlichen Benennungen durch den Einfluss der Ideenassociation von Venus und Morgenstern auf die patristische Phantasie finden können wird. Machen wir nun einen analogen Schluss von Elusa auf Petra, so stimmt ein dasiger Venusdienst in Zusammenhang mit dem Dusaresdienst vortrefflich zu der nach Osiander (S. 476-477) auch bei dem Stamm Daus wahrzunehmenden Verbindung des Halaşahdienstes mit dem Dusarescultus. Hierdurch wird nun allerdings der bisher angenommene Henotheismus der Edomiter und Nabatäer dualistisch differenzirt, allein ein sexueller Dualismus ist ja nach W. v. Baudissin (Jahve et Moloch S. 11-13) ohnehin die Eigenthümlichkeit der semitischen, und, setzt der Schreiber dieses hinzu, von dem Orotal und der Alilat Herodots bis zu dem Helios und der Selene des Philostorgius herunter insbesondere der arabischen Gottesanschauung. Umgekehrt wird jedoch auch dieser Dualismus dadurch wieder henotheistisch modifizirt, dass der Lokalbrauch bald den männlichen, bald den weiblichen Faktor der Gottheit in den Vordergrund geschoben hat, so zu Mekka und Petra den männlichen im Hobal und Dusares, hinter welchen der weibliche am ersteren Orte nur noch im Bild der hölzernen Taube und im erotischen Mythus von Isaf und Nailah und am letzteren nur noch in der Halasah neben dem Dusares bei dem Stamm Daus und in der Dusaresmutter des Epiphanius erkennbar ist, zu Tabalah und Elusa aber den weiblichen in der Halasah-Venus, hinter welcher der männliche am ersteren Orte bis zur Benennung der jemenischen Ka'abah nach der Göttin (Tuch S. 194) und an letzterem Orte bis zur nebensächlichen Erwähnung des Lucifer (bei Hieronymus sob Luciferum") zurücktrat. Dieselbe Differenzirung der Gottheit in das männliche und weibliche Princip dürfen wir aber gewiss auch schon bei den alten Edomitern, abgesehen von ihrem Polytheismus in der biblischen Chronik II, 25, 14. 20, um der Atar-samain willen bei einem nordarabischen Stamme der Kedarener auf den Inschriften Asurbanipals (Schrader, KAT. 2. S. 414) voraussetzen. Doch schon damals liefen wohl die Lokalculte bald des männlichen, bald des weiblichen Princips henotheistisch durcheinander.

<sup>1)</sup> Schon Ephräm der Syrer klagt im 4. Jahrhundert, Venus habe die Ismaeliten verführt und werde jetzt von den Söhnen Hagars am eifrigsten verehrt. Zu jung für ein Gewicht auf der Wage der Geschichte ist dagegen vielleicht die Bemerkung des Bar-Hebräus zu der "schändlichen Höhe der Kinder Edoms" in Ps. 12, 9 nach der Peschitto, die Edomiter hätten auf einer Bergspitze in Palästina ein Bild der Belati (Venus) aufgerichtet und beehren dasselbe mit einem unzüchtigen Feste (Schröter, Scholien des Bar-Hebräus zu Ps. III u. s. w. in Zeitschr. der D. M. G. Bd. 29, S. 296 und 282).

Erweist sich nach dem Bisherigen der Bericht des Epiphanius wenigstens im Punkt der Frage nach einer weiblichen Gottheit in Petra neben dem Dusares als historisch wahrscheinlich, so thut er das auch in Sachen ihres Namens. Die Ausgaben bieten diesen in den zwei Formen Χααμοῦ und Χααβοῦ, welche aber Mordtmann (Dus. S. 101) wegen der Aehnlichkeit von  $\mu$  und  $\beta$  in der byzantinischen Minuskelschrift nur für verschiedene Lesungen und nicht für verschiedene Traditionen hält. Das Xaaµoi Dindorf's hat Fleischer in  $X\alpha\lambda\mu\sigma\tilde{\nu}$  corrigirt, um diesem dem  $\pi\alpha\rho\vartheta\epsilon\nu\sigma\varsigma$  zu lieb in einen arabischen Pendant geben zu können. Das Χααβοῦ Oehler's erklärt Mordtmann (Dus. S. 102), ebenfalls dem  $\pi \alpha \rho \vartheta \acute{e} \nu o \varsigma$ zu lieb, für ein Derivat des Verbums نعنت in seiner auf die schwellende Mädchenbrust bezüglichen Bedeutung. So scharfsinnig und wegen des im Nabatäischen auch bei Femininen vorkommenden Auslauts mit Vav grammatisch unanfechtbar nun aber auch diese Deutung ist, so wird sie doch insolange einem Misstrauen begegnen, als ihr Urheber dieselbe nicht auch anderweitig in der arabischen Mythologie nachweisen kann. Dass aber weder كُعَابُ noch كُاعِبُ an welche Mordtmann denkt, je ein arabischer Göttinname gewesen sei, wird dadurch constatirt, dass schon der Indienfahrer Kosmas in der Mitte des sechsten Jahrhunderts den Namen  $X\alpha\alpha\beta o\tilde{v}$  nicht mehr verstand und mit dem ihm, wie es scheint, geläufigen  $X\alpha$ μαρά vertauschte (vgl. das Citat O. Blau's in der Zeitschr. der D. M. G. Bd. 9, S. 234, Anm. 1). Sein  $X\alpha\mu\alpha\rho\tilde{\alpha}$  finden wir in Schol. Greg. Bodlej. (Mordtmann, Myth. Misc. III. S. 567) in Xaβαρα corrigirt, was dem arabischen Femininum كَبِيرَة oder كَبِيرَة entspricht. Sonst schreiben die Byzantiner auch Χαβέρ, Χάβαρ,  $X \acute{o} β α \varrho$  und  $K o v β \dot{α} \varrho$ , was entweder das Masc.  $\acute{o} \dot{α} \dot{α} \dot{α} \dot{α} \dot{α} \dot{α}$  oder das Fem. repräsentirt. Ueber die Beziehung und Bedeutung dieses Namens sagen die Byzantiner (Tuch S. 195 und Mordtmann, Myth. Misc. S. 566) selbst, er beziehe sich auf die Venus und heisse "die Grosse", welche die Saracenen mit dem Morgenstern bis auf den Kaiser Heraklius (den Zeitgenossen Muhammed's) göttlich verehrt hätten. Die Quelle dieser Angabe über den Venusdienst und -Namen bei den Saracenen vor Muhammed sucht nun Mordtmann (Myth. Misc. III. S. 567) in dem von Constantinus Porphyrogenneta und Cedrenus als Beweismittel für diesen Dienst und Namen gebrauchten Missverständniss des muhammedanischen Gebetsrufs Allahu  $akbar = \dot{\alpha}\lambda\lambda\tilde{\alpha}$  ou $\dot{\alpha}$  χουβάρ,  $\ddot{o}$  εστιν  $\dot{o}$  θε $\dot{o}$ ς χαὶ Αφροδίτη, um wenigstens den Namen zu einer gehaltlosen Legende zu stempeln.

Allein wenn schon der vormuhammedanische Kosmas den Namen  $X\alpha\beta\alpha\alpha\alpha$  für die arabische Venus kennt, wenn ferner die alte arabische Uebersetzung des Neuen Testaments, welche zwar nach Gildemeister's competentem Urtheil (De evangg. in Arab. e Simplici syr. transll. comm. ac. S. 30 ff.) nicht älter als Muhammed ist, aber immerhin von einem mit den religiösen Antiquitäten seines Volkes bekannten Araber herrühren wird, nach Lenormant (Lettr. ass. T. 2. S. 136) aus der Artemis in ApG. 19 eine وَفَرَة oder Venus macht und die dortige μεγάλη Αρτεμις mit dem einzigen Wort کبیرَة wiedergibt, so erscheint der arabische Venusdienst vor Muhammed auch abgesehen von seinen sonstigen bereits nachgewiesenen Spuren als eine unanfechtbare Thatsache und der Name dessen masculine Form کُبّارُ, schwerlich aber کُببارَی, dessen masculine ihre unverständige Losreissung von Allah an der Stirne trägt, als das muthmassliche Resultat einer synkretistischen Combination der einheimischen Venus mit der "grossen" Göttermutter der fremden Mythologien von den Gelehrten und Priestern an den arabischen Knotenpunkten des Völkerverkehrs, das jedoch, nach seinem späten und eng umgrenzten Auftreten zu schliessen, über die hieratischen Kreise nicht soweit hinausgedrungen sein dürfte, dass es auch in den Volksmund gekommen wäre. Seine Ableitung aus dem muhammedanischen Gebetsruf aber verdankt der Name wohl einer richtigen Reminiscenz an einen dem Takbir ähnlichen heidnischen Morgenruf (Lenormant S. 134), welche jedoch von der grübelnden Ignoranz in einer fatalen Weise verwerthet worden ist. Nur ist das nicht gleich in den ersten Zeiten der Berührung der Byzantiner mit den Muslimen geschehen, denn Johannes von Damaskus gedenkt bei seiner Erwähnung des Namens  $X\alpha\beta\hat{\epsilon}\rho$  (Lenormant S. 138) dieses interessanten Beweismittels für den saracenischen Venusdienst noch nicht. So ansprechend nun aber auch nach der oben gemachten Digression die Kosmas'sche Vertauschung des Χααβοῦ bei Epiphanius mit  $X\alpha\beta\alpha\rho\alpha$  ist, so zweifelhaft ist ihre Berechtigung, denn man braucht  $X\alpha\alpha\beta o\tilde{v}$  nur correct ( $X=\omega$ ) arabisch zu schreibeu, um ein allbekanntes Derivat von عَعْتُ mit mathematischer Bedeutung in seiner nabatäischen Endungsform auf u zu bekommen, nämlich كَعْثُ der Würfel. So scheint nun aber eben zu Petra sowohl der schwarze viereckige Stein des Dusares, als auch der Tempel mit diesem, wenigstens nach der zweisprachigen, nabatäischen und griechischen, Inschrift zu Saida in Syrien mit der Widmung einer הבכתא d. i. eines viereckigen Tempels an den Gott Dusares bei Lenormant (S. 151) zu urtheilen, geheissen zu haben. Aber wie konnte man denn dazu kommen, das Nennwort für das Bild und Heiligthum des Gottes von diesem auf die zu Petra ursprünglich vermuthlich nur in der mythologischen Theorie zugelassene. in der Praxis aber nicht gefeierte Göttin zu übertragen? fragt der Leser erstaunt. Sobald unter dem Einfluss des in der gnostischen und neuplatonischen Ideengährung mächtig drängenden Synkretismus das Bedürfniss der Ausgleichung mit fremden Mythologemen und Culten (und in einem Verkehrscentrum, wie Petra es schon nach seinen Ruinen für Aegypter, Araber, Syrer, Römer und Griechen war, musste das auftreten) das weibliche Complement des Dusares zu Recht und Ehren zu bringen begann, antwortet der Schreiber dieses. Den Symbol- und Tempelnamen von dem Gott loszulösen und auf die Göttin überzutragen, dazu lag überdies im gegebenen Falle ein specielles Motiv in der Natur der von Epiphanius erwähnten Concession an den synkretistischen Trieb in Petra. Es war das die Einführung eines Ausschnitts aus der ägyptischen Isissage in den einheimischen Dusaresdienst, nämlich die Geburt des Horus-Harpokrateskindes von der Isis um die Wintersonnenwende (Plut. de Is. & Os. c. 65 und S. 114 der Ausgabe von Parthey). Gerade diese ägyptische Einlage aber empfahl sich für den Dusaresdienst um so mehr und vermittelte sich mit ihm um so leichter, als Dusares als Gewittergott seinen ägyptischen Doppelgänger eben im Frühlingssonnengott Horus hatte. Als Mutter des Horus wurde nun aber Isis nach Mariette (Lenormant S. 205) mit einer Hieroglyphe charakterisirt, welche sie als "die Wohnung des Horus" bezeichnete, was unwillkürlich an die ägyptische Einschränkung des physischen Berufs der Mutter darauf, dem Kinde Nahrung und "Wohnung" zu geben, bei Diodor I, 80 erinnert. Nimmt man zu diesem Momente noch die semitische Anschauung eines heiligen Steins als der Wohnung des mit ihm in Verbindung gedachten Gottes (Lenormant S. 117) hinzu, so erscheint es als logische Consequenz, dass man in Petra das Nennwort für den Stein und Tempel, in welchem Dusares wohnte, zum Namen für die Göttin - Mutter wählte, weil diese um ihres genealogischen Verhältnisses willen in der Heimat des Mythus die Wohnung des Gottes hiess. Erleichtert wurde diese Neuerung durch die den Arabern eigene Vorliebe für die Wahl weisser und schwarzer Steine zu Symbolen ihrer Götter und Göttinnen. Besonders gut eigneten sich aber die beiden Farben für die in keiner Mythologie von dem Monde sich trennende Venus. Am besten passte jedoch die schwarze Farbe des Götzensteins zu Petra für sie, wenn sie dort als alexandrinische Isis — Kore — Persephone eingeführt wurde.

Rechtfertigen diese Erwägungen die geschichtliche Zuverlässigkeit der Angaben des Epiphanius durch die Feststellung der Thatsache, dass, und des Wegs, wie der weibliche Factor des arabischen Gottesbegriffs in dem henotheistischen Dusaresdienst zur Geltung neben, wenn auch nicht zur Gleichberechtigung mit dem männlichen kommen konnte, weil in diesem letzteren Falle die Eingangs besprochenen Notizen über den peträischen Cultus ihre henotheistische Farbe nicht zu behaupten vermocht hätten, so wird uns ein Wintersonnenwendefest des Dusares noch besonders durch das Prädikat ἀνίκητος für diesen Gott auf einer leider verstümmelten Inschrift (Mordtmann, Dus. S. 105) verbürgt, insofern dasselbe von selbst an das römische Nachbild des ägyptischen Harpokratesgeburtsfestes, den Dies natalis solis invicti, erinnert.

Was hatte nun aber Epiphanius für Grund und Recht, das peträische Wintersonnenwendesest für ein Zerrbild des Weihnachtsfestes zu erklären und in der arabischen Χααβοῦ mit ihrem Kinde Dusares Fratzen der Jungfrau Maria und des eingeborenen Sohnes Gottes zu finden, denn nur diese kann der Kirchenvater mit seinem Beisatz zu Χααβοῦ: τουτέστιν Κόρην ήγουν παρθένον, und zu Λουσάρην: τουτέστιν μονογενῆ τοῦ δεσπότου meinen? Vielleicht nur die eigene subjective und haltlose Combination, vielleicht aber auch die objective Vergewaltigung des christlichen Dogmas von dem heidnischen Synkretismus des Zeitalters, antwortet der Schreiber dieses, ehe er auf diese von Mordtmann ebenfalls unterlassene Frage eingeht.

Nach der schon angeführten Erzählung des Hieronymus aus dem Leben des h. Hilarion stand dieser Begründer des palästinischen Mönchthums bei den Heiden in so grossem Ansehen, dass ihm bei einem Besuche in Elusa das zufällig zum Jahresfest im Venustempel versammelte Volk entgegenging und "voce Syra (wahrscheinlicher arabisch) Barech, i. e. benedic" (Tuch S. 196) seinen Segen abverlangte. Hierin liegt eine Anerkennung der Universalität des christlichen Priestercharakters, welche sich aus der allgemeinen Toleranz gegen jede singuläre Erscheinung im geistigen Leben von sittlicher Kräftigkeit und unvordenklicher Herkunft nicht gut begreift, sondern vielmehr einen bereits bis zur Herrschaft über die öffentliche Meinung gediehenen Einfluss der praktischen und spekulativen Verschmelzungsversuche an heidnischem und christlichem Glauben und Brauch, wie wir sie in der Geschichte des Denkens und Lebens der Gnosis und des Neuplatonismus wahrnehmen, voraussetzt. Ein derartiger Verschmelzungsversuch von heidnischer Seite liegt in dem Marienkultus der Kollyridianer oder Kuchenbäcker (Epiph. haer. LXXVIII) im peträischen Arabien, wohin er freilich von Thracien aus eingeschleppt worden sein soll, vor. Der Gottesdienst durch die Frauen, die Kollyrakuchen zur Oblation und Communion haben schon den Epiphanius (Opp. ed. G. Dindorf III, 1, S. 537) an den jerusalemischen Frauendienst vor der Melecheth des Himmels bei Jeremia (7, 18) erinnert, und die jährliche Frauenprocession mit der geputzten Puppe oder dem mit Leinwand bedeckten δίφρος τετράγωνος zwingt uns zur Vergleichung mit den Jahresfesten vor den Götzensteinen in Petra und Elusa. Denselben

Synkretismus von Maria und Venus entdecken wir in der Verwandlung der Geburtshöhle Jesu bei Bethlehem in eine Kapelle für die Adonisklage bei Hieronymus (Ep. 58) und Paulinus von Nola (Ep. 31). Der erstere schreibt darüber an den letzteren: Bethlehem nunc nostram — lucus inumbrabat Thammuz, id est Adonidis; et in specu, ubi quondam Christus parvulus vagiit, Veneris amasius plangebatur, was der letztere commentirt: (In Bethlehem) principes hominum inficiati Salvatorem Deum infames hominum amores mortesque coluerunt. — Ubi sacra nati Salvatoris infantia vagierat, illic Veneris lamenta fingentium lascivis luctibus infamis ritus ululabat; et ubi Virgo peperat, adulteri colebantur. Was im christlichen Dogma schon der vorconstantinischen Zeit dieser heidnischen Vergötterung der Maria eine gewisse Deckung gab, war deren patristische Auffassung als Antitypus der Urmutter Eva (s. den Artikel Maria von Steitz in der Realencykl. für prot. Theol. und K. von Herzog, 2. Ausg. von Plitt und Hauck, S. 313), welche auf heidnischer Seite unwillkürlich zu ihrer Parallelisirung mit der Göttermutter zumal nach ihrer Seite der 'Αφροδίτη ελεήμων auf Cypern und der Bona Dea in Rom (Movers, Phon. Bd. 1, S. 600) herausforderte. Hat also Epiphanius die Combination der aus Aegypten importirten Dusaresmutter mit der Jungfrau Maria auf eigene Faust gewagt, hat er nicht vielmehr wahrscheinlich einen unter den Heiden Palästinas und Nabatäas herkömmlichen Synkretismus berichtet?

Ebenso verhält es sich aber auch mit seiner Combination des von der Χααβοῦ geborenen Dusares mit dem μονογενη τοῦ δεσπότου, in welchem der Schreiber dieses, wie er bereits bemerkt hat, nur ein Synonym des biblischen μονογενής υίος τοῦ θεοῦ zu erkennen vermag, das wahrscheinlich nicht ohne Rücksicht auf eine christlich - synkretistische Etymologie des Namens Dusares, etwa mittelst einer Combination des arabischen Pron. rel. mit dem hebräischen השל, von Epiphanius abgeändert worden sein dürfte. Es kann nämlich trotz der Einsprache Mordtmann's gegen Zoëga und Movers unter dem Gott Θεανδρίτης in Bostra bei Damascius und dem von Proklus neben dem Marnas von Gaza und dem Asklepios Leontuchos von Askalon besungenen "bei den Arabern vielverehrten Gott" Θυανδρίτης, der als Θεάνδριος auch inschriftlich vorkommt (Mordtmann, Dus. S. 105-106), nur Dusares verborgen sein. Von den überlieferten Formen aber haben Θεανδρίτης und Θεάνδριος, zwei Compositionsformen, die sich weder bei Stephanus, Thes. l. gr., noch bei Ducange, Gloss. ad scriptt. med. et inf. graec., finden, eine allzu scharf präcisirte griechische Gestalt, als dass man in dem kirchengriechischen θεανδρία und θέανδρος für θεανθρωπία und θέανθρωπος ihre Wurzel und ihren Pendant übersehen könnte. Hiedurch aber geben sie sich als eine synkretistische Fratze des Gottmenschen zu erkennen.

## Anzeigen.

L'Algérie traditionelle. Légendes, contes, chansons, musique, moeurs, coutumes, fêtes, croyances, superstitions etc. Par A. Certeux membre de la Société historique algérienne et E. Henry Carnoy, professeur au Lycée Louis-le-Grand. Tome Ier. Paris, Maisonneuve et Leclerc. Challamel, Ainé. Alger, Cheniaux Franville. MDCCCLXXXIV. 290 Seiten Grossoctay.

In dem Avant-propos geben die Verfasser eine kurze Darstellung der noch nicht sehr alten Geschichte des Studiums der Volkskunde (oder, wie die Franzosen sie mit einem Neologismus nennen, Folk-lore), besprechen die verschiedenen Systeme, die mit Bezug auf den Ursprung der Märchen aufgestellt worden sind. während diese Frage jedoch bis jetzt ungelöst geblieben sei, und bemerken hierbei auch folgendes: "Dès l'abord il est une observation que tout le monde a pu faire: le peuple ne peut s'assimiler les productions des lettrés. Quel paysan normand ou bourguignon connaît les contes si charmants de Nodier etc. etc.". Was letztern Punkt betrifft, so scheint mir, dass hierbei zwischen literarisch und populär zu streng geschieden ist, dass sich vielmehr die Grenzen zwischen beiden Gattungen der Erzeugnisse nicht streng ziehen lassen, sondern dass sie nicht selten in einander überfliessen. Hierauf ausführlicher an dieser Stelle überzugehen, bin ich jedoch nicht gesonnen, sondern verweise auf die hiermit übereinstimmende Ansicht, welche Arthur Graf und mit ihm noch Andere gelegentlich der Virgilssage aussgesprochen und ich in der Anzeige von des erstern Roma vol. II in der Zeitschrift f. roman. Philol. VIII, 126 (zu cap. XVI) mitgetheilt habe.

Was das Entstehen der vorliegenden Sammlung betrifft, so aussern sich die beiden Autoren hierüber folgendermassen: "Frappés des nombreuses légendes [mündliche Ueberlieferungen] qui courent chez les Arabes des villes aussi bien que ceux de la campagne ou des tribus nomades, nous en avions collectionnés un certain nombre, et pris note de celles qui de temps à autre paraissaient dans d'estimables publications trop peu connues, où elles se trouvaient oubliées, ignorées, sans aucun profit pour les hommes d'études.

Mais c'est surtout dans la Revue africaine, organe des travaux de la Société historique d'Alger, que nous avons trouvé l'auxiliaire le plus précieux, dans divers études de MM. Ch. Féraud, Berbrugger Mac-Carthy etc. etc. D'autre part, nous avons reçu de quelques amis résidant en Algerie des documents très-intéressants qu'ils nous ont fournis avec un empressement dont nous ne saurions trop les remercier. — Une fois en possession de ces matériaux, nous en avons fait une classification méthodique et nous en avons rejeté ce qui ne nous paraissait pas essentiellement populaire ou recueilli à la tradition orale. En effet, les Arabes ont le sentiment poétique très développé; la poésie est portée à embellir les faits et aussi à les créer quand ils manquent; nous ne pouvions donc avoir foi dans les documents qui nous viennent de cette source, et c'est pour cela que nous les avons éliminés.

Die Sammlung enthält also zunächst folgende acht Bücher:

Livre I. Légendes proprement dites (Contes).

- " II. Les grottes, les cavernes et les ruines.
- , III. Les esprits et les génies.
- , IV. Les saints de l'islam.
- . V. Les khouan ou les confréries religieuses en Algérie.
- , VI. Croyances et superstitions.
- , VII. Coutumes et usages.
- , VIII. La musique populaire arabe et la poésie orale.

Aus dem Werke selbst will ich nun im folgenden verschiedene Stellen ausheben, die mir bemerkenswerth dünken oder auch neben den von den Autoren gegebenen noch zu weitern Bemerkungen Anlass bieten. So wird in dem Abschnitt "Légendes Arabes sur l'époque ante-islamique" (p. 19) mitgetheilt: "Les Beni Hanifa adoraient une immense idole en pâte; mais on raconte qu'ils mangèrent leur dieu dans un temps de famine". Ich habe diese Sage, die aber wahrscheinlich mehr als Sage ist, in dieser Zeitschrift Bd. XXX S. 539 und "Zur Volkskunde" S. 436 ausführlich besprochen und füge jetzt hinzu, dass zu Anfang vorigen Jahres Maspero in der Société asiatique einen Vortrag über Theophagie u. s. w. bei den alten Aegyptern gehalten, wodurch meinem oben genannten Aufsatz eine sehr bedeutende Erweiterung erwächst. — Die Légende du musicien arabe Alfarabbi (p. 30) giebt zu folgenden Bemerkungen Anlass: "On voit par cette légende l'importance que les Arabes attribuent à la musique et les effets merveilleux qu'on peut en tirer. Et pourtant, pour ceux qui n'ont pas fait une étude approfondie de la musique des Arabes, il semble que ce ne soit qu'une abominable cacophonie sans regles et sans art. Au rapport de M. Salvador Daniel [der obige Sage in Algerien unter Arabern gehört und aufgezeichnet hat] il n'en serait rien, et la musique de ces peuples obtiendrait des effets extraordinaires sur les oreilles de ceux qui, comme lui, ont approfondi cet art en Afrique. — On voit frequemment les femmes se laisser entraîner par la modulation

et danser jusqu'à ce qu'elles tombent privées de sentiments dans les bras de leurs compagnes. La chanson de Salah, bey de Constantine, fait toujours pleurer les auditeurs etc.". — Die Sage "Le Tarqui et la Fiancée du Chaambi (p. 42) erzählt, wie letzterer die Braut verliert, die mit dem Geliebten, einem Targui, entflieht u. s. w., wozu bemerkt ist: "On aura remarqué, sans doute l'analogie qui existe entre le recit saharien et une romance célèbre dans notre pays, celle du beau Tristan de Léonais. Ce brave chevalier se voit aussi préférer un bel inconnu par sa femme qu'on enlève sous ses yeux, seulement, l'inconnu ayant voulu, en outre, avoir son chien, Tristan s'en remit, comme pour sa femme, au choix de l'objet convoité. Mais le fidèle animal n'hésite pas un instant, lui, et il continue de suivre son maître etc.". Hier ist jedoch ein Irrthum; denn nicht Tristan selbst ist es, sondern der in diesem Roman vorkommende Dinas, König Marc's Seneschall, der seinem Weibe nachsetzt, welche mit einem Ritter entflohen war und die Windspiele mit sich genommen hatte. — In dem Schwank "Les Voleurs et le Mulet" (p. 49) wird einem einfältigen Holzhauer auf listige Art weiss gemacht, sein Maulthier habe sich in einen Menschen zurückverwandelt, der es früher gewesen, worüber nachzusehen Benfey's Pantschatantra I, 357 und überhaupt zu vergleichen Oesterley zu Gesta Roman. no. 132 (das. S. 734 col. 1 Z. 2 st. Forlini 1. Fortini, welcher Druckfehler aus Benfey a. a. O. I, 356 Z. 7 v. u. stammt); ferner Thorburn, Bannú or our Afghán Frontier, London 1876, p. 194 fg., besonders aber den mir vor Kurzem zugegangenen Sonderdruck: W. E. A. Axon, On Fritz Reuter's Story of the 'Ganshandel' (Manchester Quarterly, July 1884, p. 223 sqq.). — Die Erzählung "Le Diable et les Arabes" (p. 57), wo jener bei Theilung eines Gemüsefeldes von letztern zweimal betrogen wird, habe ich in der German. XXVI, 123, wo der Wolf statt des Teufels eintritt und bei Theilung eines Rübenfeldes ebenso übel ankommt, mehrfach anderwärts nachgewiesen. Grimm in der Myth. 2 A. 981 frägt nach der arabischen Quelle von Rückert's Gedicht gleichen Inhalts, woraus also hervorgeht, dass dieselbe sich anderwärts finden muss. — "La Légende des Sept-Dormants" (p. 63) ist im Talmud nachgewiesen von Gaster, Beiträge zur vergleichenden Sagen- und Märchenkunde. Bukarest 1883 S. 79 ff. "Choni haméagel" (Separatabdruck aus d. Monatsschrift für Gesch. und Wissensch. des Judenthums ed. Graetz. 29 und 30. Jahrg. 1880-81). — In der Anmerkung p. 82 heisst es: "Certains arbres, certains animaux, le caroubier, le chat, le singe, l'aigle, ont en partage la puissance des génies; les femmes vont en pélerinage aux vieux caroubiers et y suspendent comme ex voto des lambeaux d'étoffe arrachés à leurs vêtements". Siehe über dergl. Bäume Richard Andree, Ethnographische Parallelen. Stuttg. 1878 S. 58 ff. "Lappenbäume" sowie Academy no. 430 (31. July 1880) p. 86. — Die Sage "La Dinoun et le Taleb" (p. 87), wo das Taubenhemd

der erstern das sonstige Schwanenhemd vertritt, gehört in den grossen Kreis der Schwanensagen, der sich sogar bis nach Japan erstreckt; s. meine hier folgende Anzeige von Brauns, Japanische Märchen und Sagen S. 349 "Das Federkleid" und dazu mein "Zur Volkskunde" S. 57. — Le marabout tunisien Sidi-Fathallah" (p. 126) stand vor 30 bis 40 Jahren in besonderer Gunst in genannter Stadt und avait la specialité de rendre fécondes les femmes steriles . . . A cent pas du village qu'il habitait, était un rocher de soixante pied de haut, soit environ vingt mètres. Les femmes qui voulaient obtenir de dieu la faveur de devenir fécondes se laissaient glisser vingt-cinq fois du haut du rocher à terre et dans l'ordre suivant, savoir : cinq fois sur le ventre; cinq fois sur le dos; cinq fois sur le côté gauche; cinq fois sur le côté droit et enfin cinq fois la tête en bas. Puis, cette operation accomplie, les glisseuses passaient une heure en prière avec le marabout. Lorsqu'elles étaient jolies, il était rare, paratt il, que le charme ne fût pas rompu et qu'elles ne rentrassent pas chez elles enceintes. On comprendrait mieux, dès lors, que le mot Fathallah signifie: Dieu ouvre les portes du bonheur, et que le facétieux Marabout l'ait choisi". -- Mit diesem Mirakel vergleicht sich ein anderes sehr ähnliches in Nord-Frankreich. "En Plouër, non loin du Pont-Hay, et près de la route de Plouër à Pleslin, se trouve la Roche de Lesmon; elle est sur un tertre où se voient parmi les ronces d'autres rochers bruts en quartz blanc. - Les filles ont été de tout temps 's'érusser (se laisser glisser) à cu nu' sur la plus haute pierre, qui est un énorme bloc de quartz blanc en forme de pyramide arrondie . . . Cette roche est bien polie, surtout du côté où l'on s'érusse. On prétend que ce sont les filles de Plouër qui, en se laissant glisser, ont opérè le polissage. Maintenant encore, lorsqu'une fille veut savoir si elle se mariera dans l'année, elle se laisse 'érusser à cu nu', et si elle arrive au bas sans s'écorcher elle est assurée de trouver bientôt un mari". Traditions et Superstitions de la Haute-Brétagne par Paul Sébillot. Paris 1882. T. I p. 48. Auch in Athen rutschen die Weiber zur Erleichterung der Niederkunft am Nordabhange des sogenannten Nymphenhügels hinab, und die betreffende Stelle soll in Folge des vielen Rutschens ziemlich glatt geworden sein. Wachsmuth, Das alte Griechenland im neuen S. 71. — In Bezug auf die religiösen Brüderschaften heisst es p. 136 f.: L'existence des confréries religieuses en Algérie a été longtemps ignorée et tenue cachée aux Européens. Et cependant il n'est guère de peuple où ces sortes d'associations se soient plus developpées. Fondées à l'origine dans un but religieux facile à poursuivre, la plupart se sont detournées de cette voie et se sont mélées activement aux mouvements politiques qui de temps à autre ont désolé le nord de l'Afrique . . . Les membres de ces associations portent le nom de Khouan dont le sens est frères . . . . Les ordres religieux de l'Algérie comprennent sept sectes differentes d'après les noms du marabout ou Ouali qui les a fondées; ce sont:

- 1º. L'ordre de Sidi-Abd-el-Kader el Djilani;
- 20. De Mouleï-Taïeb;
- 30. De Sidi-Mohammed ben-Aïssa;
- 40. De Sidi-Youssef el-Hansali;
- 50. De Sidi-Hamed Tsidjani;
- 60. De Sidi-Mohammed ben Abd-er-Rhaman Bouguebrin;
- 7º. De Sidi-Mohammed Ben Ali Es-Senoûsi.

Tous ces ordres, à l'exception des Aïssaous, admettent les femmes et leur donnent le titre de soeurs". - Diese Brüderschaften werden der Reihe nach besprochen und von der des Sidi Mohammed ben Aïssa heisst es (p. 139): "Cet ordre est certainement le plus curieux de tous, celui qui a le plus de tout temps attiré l'attention générale et des Musulmans et des Chrétiens à cause de la singularité des pratiques de ses Khouan". — In dem Abschnitt über die Amulette wird unter anderm bemerkt (p. 166 f.): "Les amulettes sont, en général, des maximes tirées de versets du Coran: Ces maximes sont écrites sur papier ou sur parchemin et forment des carrés ou losanges, fort compliqués . . . . Un homme indécis ayant consulté le marabout Si Ali bou Rhama, pour savoir s'il devait se marier, celui-ci lui remit un aphorisme dont voici la traduction: 'Le mariage est comme une forteresse assiégée: ceux qui sont dehors veulent y entrer, ceux qui sont dedans veulent en sortir'. L'indigène qui nous a montré cette amulette était resté célibataire". --- Unter den "Antiques croyances arabes" findet sich auch folgender (p. 188): "Lorsqu'ils partaient au point du jour, ils prenaient par la droite ou bien par la gauche, selon l'indication du vol des oiseaux, et s'ils s'égaraient, ils pensaient qu'en mettant leurs habits à l'envers. ils retrouveraient leur chemin". Letzterer Aberglaube findet sich auch in Deutschland. "Hat man sich im Walde verirrt, so muss man die Schuhe wechseln, oder die Schürze verkehrt umbinden oder die Taschen umkehren". Ad. Wuttke, Der deutsche Volksaberglaube der Gegenwart. 2 A. S. 383, §. 630. Ebenso in Russland: If by any chance a passer-by strikes upon the Lyeshy's [boshafte Waldgeister] recent trail, he becomes bewildered, and does not easily find his way again. His best plan is to take off his shoes and reverse their linings and it may be as well also to turn his shirt or pelisse inside out". W. R. S. Ralston, The Songs of the Russian people. Lond. 1872 p. 158. — Ferner auch folgender (p. 190): Pour éviter les maladies contagieuses qui peuvent regner dans un camp, il fallait avant d'y entrer, s'arrêter un moment et braire comme une ane". — Auch dieser (ebend.): "Quand l'un d'eux était mort, on conduisait sur son tombeau l'une de ses chamelles, on l'y laissait attachée, les yeux bandés, jusqu'à ce que la faim l'eut tuée. — Elle devait servir de monture au trépassé". Eine weitverbreitete Vorstellung, die auf der Meinung beruhte, dass im Jenseits die Lebensweise des Diesseits fortgesetzt würde; s. hier meine Anzeige von Brauns, Japanische Märchen und Sagen zu S. 247. So wurde Alarich im Busento begraben und die reitenden Todten im Liede sind allbekannt. In der Snorraedda 49 reiten fünf Scharen Todter über die von Modgudr bewachte Todtenbrücke; der etruskische Todtengott Charun führt gewöhnlich berittene Todte zur Unterwelt und der neugriechische Charos wird gleichfalls als reitend gedacht, s. auch meine Bemerkungen in Bartsch's German. 26, 368 f. — "Les femmes ne pouvaient point pleurer un homme assassiné, avant qu'il eut été vengé; et du crane de ce cadaver il sortait, disaient-ils, un hibou qui criait d'une voix lugubre: 'Desalterez-moi! desalterezmoi!' jusqu'à ce qu'il eût bu du sang de l'assasin" (p. 190 f.). Weiter unten (p. 231) wird die betreffende Stelle aus Caussin de Perceval, Essai sur l'Hist. des Arabes I, 349 angeführt, auf die auch ich zu Gervasius von Tilbury, Otia Imperialia p. 115 verwiesen mit Hinzufügung von Pococke Specimen Hist. Arab. p. 140 und Schulten's Anm. zu den Auszügen aus der Hamasah S. 558. --- "Le recit le plus vrai est celui que l'on rapporte en éternuant" (p. 200). Eben dergleichen Aberglauben herrscht in Schlesien, wie ich aus meiner Jugend weiss, und aus der Od. 17, 541. 545 führt Grimm Myth. 2 A. S. 1071 an, dass benieste Worte wahr werden. - Unter den Bräuchen des "Mariage dans les villes" wird erwähnt (p. 211): "Le mariage consommé, le mari prend les vêtements de sa femme, il ouvre la porte de la chambre et jette ces vêtements aux femmes qui sont restées dehors pour attendre cette remise"; und unter denen des "Mariage chez les Kabyles" wird berichtet (p. 216): "On apporte la Kemidja de la mariée, où sont empreintes les marques de la virginité; la mariée paraît elle-même, et danse au milieu des invités en agitant cette Kemidja dans les mains. Le tour des hommes arrive, la fête se continue par des chants et des repas auxquelles tous les invités prennent part". Kemidja ist aus dem italienischen camiccia hier eingedrungen, denn auch in Sicilien hat dieser Gebrauch früher bestanden. S. meine Anzeige in der Zeitschrift für roman. Philol. I, 437. Dieser Gebrauch herrschte oder herrscht vielleicht noch in Südrussland (Archiv f. Anthrop. 13, 317 ff.), und nach Olearius auch bei den Persern, wo diese Beweise den Eltern der Braut geschickt und deshalb drei Tag lang Feste gefeiert wurden. — "D'après les souvenirs des anciens et quelques unes de ces khanoun (sorte de charte) qu'on a pu retrouver, il a été possible de reconstituer le fonds de la justice de ces montagnards et s'apercevoir que, presque partout, elle repose sur la compensation pécuniaire du dommage causé, analogue à la coutume bien connue des Germains, nommée wehrqeld (prix de la guerre), ou wergeld (valeur d'argent)" (p. 229). Das Wehrgeld (prix de la guerre), also von wehr = querre, ist hier falsch erklärt; es ist abzuleiten von wer = mann. Hierüber und über wergeld s. Grimm Deutsche Rechtsalterthümer S. 650.

Hiermit schliesse ich meine Bemerkungen und füge noch hinzu, dass sich am Schluss des Werkes ein "Lexique des principaux

termes arabes employés dans vet ouvrage mit Beifügung der arabischen Orthographie befindet, ferner eine "Bibliographie des principaux ouvrages cités dans le cours du volume", so wie ein Avis aux lecteurs, woraus wir entnehmen, dass das Werk sich wenigstens auf drei Bände erstrecken wird. "Nous allons du reste publier, dans le deuxieme volume, dont le manuscrit est déjà avancé, de fort belles légendes et de jolis contes que l'on vient de nous communiquer; nous donnerons également avec les sujets similaires qui seront la continuation des differents livres du premier volume, un chapitre spécial sur les fêtes arabes. On y trouvera enfin, comme dernier attrait, de la musique notée\*. Eine sehr vollständige Table des Matières schliesst das Ganze; dass überdies die einzelnen Abschnitte mit sehr schätzbaren Anmerkungen begleitet sind, habe ich bereits angeführt und es bleibt mir nun noch zu hoffen, dass die schliesslichen zwei Bände dem vorliegenden ersten auf erwünschte Weise entsprechen werden 1).

Lüttich.

Felix Liebrecht.

Japanische Märchen und Sagen. Gesammelt und herausgegeben von David Brauns, Prof. an d. Univ. Halle. Leipzig. Verlag von Wilh. Friedrich. 1885. XXIV und 439 S. Octav.

Wir haben es hier mit einem Werke zu thun, das auf eigener persönlicher Forschung und Anschauung beruht, da der Verf., resp. Sammler, wie er in dem Vorwort bemerkt, einen längeren Aufenthalt im eigentlichen Mittelpunkte des modernen Japan, in Tokio, und mancherlei Beobachtungen auf Reisen im Lande dazu benutzte, sich, wie in die geistigen Leistungen des Volkes überhaupt so auch in dessen volksthümliche Erzählungen und Traditionen einen besseren Einblick zu verschaffen als ihn unsere Literatur zu gewähren im Stande war, namentlich als sich ihm die "gesprochene Sprache" mehr und mehr erschloss und er so nicht nur durch das eigentliche Volk schätzbares Material kennen lernte, sondern auch wahrnahm, wie viel vollständiger, belebter und besser motivirt die mündlichen Mittheilungen waren als jede schriftliche Aufzeichnung in japanischer Sprache. Diese und viele andere Hilfen und Hilfsmittel machen also das vorliegende Werk zu einem sehr zuverlässigen und

<sup>1)</sup> Bemerkte Druckfehler: p. 12 Z. 7 v. u. l. Politis; p. 8 Z. 8 v. u. l. Wesselofsky; p. 19 Z. 16 v. u. l. ante-islamique; p. 28 Z. 9 v. u. l. Landry; p. 69 Z. 15 v. u. l. Otia imperialia; p. 169 Z. 13 v. o. l. baskana (βάσκανα); p. 277 Z. 11 v. u. l. Lawsonia; p. 282 Z. 17 v. u. l. Kinder; p. 287 Z. 7 v. u. l. ante-islamique.

werthvollen, wobei ich jedoch die von Brauns mehrfach erwähnten Tales of old Japan" von Mitford einigermassen gegen seine strenge Beurtheilung in Schutz nehmen muss; denn sie enthalten manches, was man bei Brauns vergeblich sucht und doch sehr belehrend ist. wie ich gleich nach deren Erscheinen sowohl in der Academy 1871 no. 30 wie in den Heidelberger Jahrbüchern 1871 S. 934 ff. ausführlich dargelegt. Jedoch wie dem auch sei, Brauns's Buch ist im höchsten Grade willkommen, da es einen in jeder Beziehung reichen Schatz von Märchen und Sagen enthält, die dem vergleichenden Forscher bequem dasjenige bieten, was er sonst entweder weit zerstreut oder auch nirgends finden würde, und zwar in Stoff und Form, die dem Original soweit irgend möglich treu bleiben, da er, wie er versichert, nach der Brüder Grimm Beispiel vor allem bestrebt war, die strengste Objectivität zu wahren. Wir finden hier alse ausser den Märchen und Fabeln auch Götter-. Helden-, geschichtliche Lokal- und Gespenstersagen nebst Legenden, sowie noch einiges Es lässt sich nun freilich nicht behaupten, dass alles Mitgetheilte ein gleiches, oder überhaupt ein Interesse besitze, wenigstens für ein und den anderen Leser, wie so manche der Sagen, deren Stoff uns doch gar zu fern liegt, so wie andererseits z. B. das Märchen von der "Fuchshochreit" (S. 15) ohne Schaden ganz hätte wegbleiben können, wogegen in dem Vorworte einige Aufklärungen über die Vorstellungen der Japaner über die Führse ganz willkommen gewesen wären, wenngstens für den, dem sie unbekannt sind. Anderseits findet sich in dem uns Gelectenen ein sehr reicher Stoff für Rithnologie und vergleichende Märchen- und Sagenforschung, wirte wir einige Beispiele auführen willen.

Glerch das Märchen "Die Qualle" S. 646 ist in lettrerer besiehung gans besonders annehend, is es ein weitschlegendes aber nahererwandtes tilled eines Fabelkreises bietet, dessen Liteste Firm sich bisher nur im Talmul gefunden hat, s. M. veaster Beiträge zur vergieurbenden Sagen- und Märchenkunde. Bukarest 1893 S. 775 Das Herr auf der Lande" Segarstablirute aus ier Minatsschiff für Gesch und Wissersch des Judentiams ei Graetz 29. mil 30 Judingung 188 to 81. Figur muttellion visitation Fassung insent Facel. bade wit Lian Villestander S 122 marged-dr — la Berra era des Mirober , I'm Warre und die Kriebie . The beneral Branns in ben Vorworse (S. XVIII. es set rwir einem inschen Münden sein Linbek aber died signerbirmbib mearses refinite met were immeren war es pedentalls seben triber in Ispan remissio. Thes Marinen and the Brownian water various research of Francis to 191 and Admi and Sedillor flories his privatees in France to Left Lies belt members of the states of the edge of the edge of the states of the edges of a a bh' nur rent Enlant, maibh - t-riailt Leiseith e Gelle pop de d'en Susque. L'al 1880 d'en 115 l'annouve de la 1882 d'en 1882 d'en 1882 d'en 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 1882 de la 188 Caller, Margons & Lains L. Brothampton Tomora form Takcellona 1875 p. 108 "Los dos geperuts" u. A., besonders aber will ich hervorheben das nahe verwandte Märchen "Die Knotennase", im Siddhi-Kür; s. Bernard Jülg, Mongolische Märchen. Innsbruck 1868 S. 3. Der Siddhi-Kür stammt bekanntlich, wie Benfey gezeigt hat, aus dem Vetalapantschavinçati. — Die Fabel "Die Ratten und ihre Töchterlein" (p. 85) so wie die folgende "Der Steinhauer" (p. 87) sind mit einander verwandt; s. namentlich über erstere Benfey, Pantschatantra I, 373 ff.; Oesterley zu Kirchhof's Wendunmuth IV, 168; und über letztere Grimm KM. no. 19 "Der Fischer und seine Fru" so wie meine Bem. in den GGA. 1868 S. 110 zu. Radloff, Die Sprachen der türk. Stämme I, 313 u. s. w. — Die Göttersage "Sosanoo und Inada" (S. 112) gehört in den Kreis der Drachensagen, die ich "Zur Volkskunde" S. 70—73 besprochen habe, und wo auch die vorliegende japanische Sage nach Campbell's Circular Notes angeführt ist. — S. 144—45 wird eine Sage erzählt, die dem Melusinenkreis sehr nahe steht, worüber s. Zur Volkskunde im Register. — Die Sage von den "glückseligen Inseln des ewigen Lebens (S. 146) erinnert an die μαχάρων νησοι der Alten, worüber eingehend spricht Poeschel, das Märchen vom Schlaraffenlande in "Beiträge zur Gesch. d. d. Spr. und Litter." Bd. V. Halle 1878. — In der Heldensage von Jimmu erscheint (S. 176) ein Rabe als Wegweiser, wonach Jimmu nur dorthin sich wenden solle, wohin ihm der Rabe voranflöge. Ganz ebenso finden wir in der Landnáma I, 2, dass der Island aufsuchende Floki drei Raben weihete, die ihm den Weg zeigen sollten. - In der Sage "Ojin Tenno" heisst es (S. 201): "Ojin entschied auch sofort, dass zwischen Takeutschi und Umaschi die Feuerprobe entscheiden solle. Feuer ward auf dem Gerichtsplatze vor dem Palaste angezündet und ein grosser Kessel mit Wasser darauf gesetzt. Als das Wasser im Sieden war, griff zuerst Takeutschi ohne Zaudern bis auf den Boden des Kessels und zog langsam den Arm hervor u. s. w." Wir haben hier ein Gottesurtheil, welchem im altdeutschen Recht der Kesselfang entsprach, worüber s. Grimm Rechtsalterth. S. 919, so wie weiterhin (S. 434) von einem Gottesurtheil die Rede ist, wobei eine Behauptung durch Ergreifen eines rothglühenden Eisenstabes erhärtet wird, gleichwie bei den Deutschen ein glühendes Eisen mit blossen Händen getragen oder mit blossen Füssen betreten wurde, Grimm a. a. O. S. 913 cf. 933. 935, wo auch Beispiele von anderen europäischen Völkern, selbst den alten Griechen beigebracht werden, und wozu ich noch die alten Spanier füge; s. Ferd. Wolf, Ein Beitrag zur Rechtssymbolik aus span. Quellen S. 46 ff. (aus dem Octoberhefte des Jahrganges 1865 der Sitzungsber. der phil.-hist. Classe der Wiener Acad. der Wissensch. [LI. Bd. S. 67] bes. abgedruckt). — "In uralter Zeit bestand der grausame Brauch, dass man, um Könige und Prinzen nach ihrem Tode besonders hoch zu ehren, ihnen ausser ihren Kostbarkeiten und Leibrossen auch ihre Dienerschaft ins Grab mitgab" (S. 247). Von den

664 Anzeigen.

alten Deutschen heisst es gleichermassen: "Diener, Rosse, Falken, Waffen wurden mit verbrannt, um den Helden bei ihrer Ankunft in der Unterwelt alsbald wieder zur Hand zu sein, weil man sich vorstellte, dass dort die irdische Lebensart ganz auf die alte Weise fortgesetzt werden sollte". Grimm, Ueber das Verbrennen der Leichen (in den Schriften der Berliner Akad. 1849 S. 236 oder 48 des Seperatabdr.), wo auch noch Beispiele aus andern Völkern beigebracht werden. In Tylor's Primitive Culture, 2d ed. 2, 474 findet sich folgendes sehr spätes Beispiel: "A cavalry general named Frederick Kasimir was buried at Treves in 1781 according to the forms of the Teutonic order, his horse was led in the procession, and the coffin having been lowered into the grave, the horse was killed and thrown in upon it." - Die Sage "Nakakuni" (S. 253) zeigt uns das Beispiel eines japanischen Blondel, der die gefangene und fortgeführte Geliebte seines Kaisers ganz ebenso wie Richard's Minstrel im Lande umherziehend durch sein Flötenspiel entdeckt, worauf er sie seinem Gebieter wieder zurückbringt. --Aus S. 275 ersehen wir, dass man Strohpuppen mit den Kleidern und in der Gestalt dessen nachmacht, den man recht zu quälen wünscht und dieselben dann nach allen Seiten hin mit grossen Nadeln durchsticht, denn "es ist in Japan ein allgemein verbreiteter Glaube, dass man Personen, welchen man Schaden an Leib und Leben zufügen will, damit quälen und zu Grunde richten kann, dass man eine Puppe aus Stroh anfertigt und diese durch Anlegen von Kleidern des Feindes und durch gewisse magische Prozeduren so herrichtet, dass alles, was ihr geschieht, auch von demjenigen empfunden wird, den sie darstellen soll" (S. 433). Auch in Europa wurde ehedem mit ähnlichen Figuren ein gleicher Aberglaube getrieben; s. Grimm, D. Myth. 1045 ff. und andere Stellen bei Oesterley zu Pauli's Schimpf und Ernst c. 232 sowie zu Gesta Roman. c. 102. - Die Sage vom "Glockenstuhl von Konodai" (S. 286) erzählt unter anderem, dass die ein festes Schloss belagernden Soldaten eines Tages sahen, wie ein Kranich mitten durch den Fluss vor ihnen her bis ans andere Ufer hindurchwatete und ihnen so eine bisher unbekannte, aber sofort benutzte Furt zeigte. In einem Epigramm des Antiphilos (Anth. Pal. IX, 551) wird ganz dieselbe Rolle einem Reiher zugelegt. In der Chanson des Saisnes des Jean Bodel wird berichtet wie Charlemagne "ne se préoccupe que de la grande guerre contre ses ennemis mortels. Un cerf lui indique miraculeusement un gué sur le Rhin, et l'Empereur fait construire un pont par les Thiois etc." (in einem der couplets zwischen CXX und CLVII; s. Gautier's Chanson de Rolland VIIe ed. p. 372); vgl. auch Tettau und Temme's Volkssagen Ostpreussen's, Litthauen's und Westpreussen's no. 242 "Die lederne Brücke", wo eine Kuh die obige Rolle spielt. Noch will ich erwähnen, dass Procopius, De bello Gothico IV, 5 (vol. II p. 476 sq. ed. Bonn.) erzählt, wie Cimmerische Jünglinge auf der Jagd einem Hirsche,

der die Mündung der Palus Maeotis durchschreitet, bis ans jenseitige Ufer folgen, welche Furt dann ihre Landsleute benützen, um die daselbst wohnenden Gothen zu überfallen und zu vertreiben.

— Aus der Sage "Camuria-Muro" etc. (S. 362) ersehen wir, dass es bei den Japanern Sitte war aus den Schädeln der erschlagenen Feinde Siegesdenkmäler zu errichten, eine Sitte, die weithin in Asien und Europa seit ältester Zeit verbreitet war und der noch das Beinhaus zu Murten sein Entstehen verdankte. S. mein "Zur Volkskunde" S. 405 f. — Die Sage vom "Federkleide" (S. 349 f.) zeigt, dass die Schwanensage auch in Japan bekannt ist; cf. oben S. 657. — Die Sage von dem raschen Verschwinden langer Zeiträume findet sich gleichfalls in Japan; s. S. 366 "Luwen" und vgl. "Zur Volkskunde" S. 28 f.

In dem Vorstehenden habe ich gezeigt, wie die vergleichende Sagenkunde aus dem vorliegenden Werke vielfachen Stoff schöpfen kann, während andere Forscher dessen warscheinlich noch viel reichern darin antreffen werden. Auch zur Charakteristik des japanischen Volks dient dasselbe in mehrfacher Beziehung; die Sagen "Mosoo" (S. 68), "Kwakkiyo" (S. 70), "Oschoo" (S. 72) lassen uns dies Volk in dem vortheilhaftesten Licht erblicken und zeigen uns die rührendsten Beispiele von Liebe der Kinder zu ihren Eltern, namentlich zur Mutter, die selbst mit Vortheil in unsere Schulund Lesebücher aufgenommen werden könnten. Andere Beispiele weisen zur Genüge, dass es in Japan der Gesellschaften gegen Thierqualerei nur wenig bedarf. "Der Christenbekehrer" (S. 315) hätte manchem Inquisitionstribunal als nachahmungswürdiges Beispiel vorleuchten können, und "der Glaube ist es der allmächtig ist und durch ihn allein verrichte ich meine Wunder (S. 319) klingt als Spruch nicht weniger gut im Munde eines Japaners als eines gläubigen Protestanten.

Wenn wir nun noch hinzufügen, dass wir aus S. 409 eine Schriftstellerin kennen lernen, "Ise, die Verfasserin der vielgelesenen nach ihr benannten Erzählungen", so haben wir auch damit eine vortheilhafte Seite der japanischen Sitte hervorgehoben und können dem Prof. Brauns und seiner Frau, seiner treuen und geschickten Mitarbeiterin, nur allen Dank sagen, dass sie uns die Kenntniss des japanischen Volkes in so bedeutendem Grade näher gebracht. Doch fehlt leider ein gutes Register, was bei einer neuen Auflage unbedingt nachzuholen ist.

Lüttich.

Felix Liebrecht.

Ilm Ju'iè, Commentar zu Zamachèari's Mufașsal, auf Kosten der Deutschen morgenländischen Gesellschaft herausgegeben u. s. w. von Dr. G. Jahn. Zweiter Band, erstes Heft, Leipzig, in Commission bei F. A. Brockhaus 1883.

Der Wunsch, den Ref. am Schluss seiner Anzeige des ersten Bandes oben genannter Ausgabe in der ZDMG. 37, 609 ff. aussprach, war schon in Erfüllung gegangen, ehe jene Anzeige erschien. Das neue Heft führt uns bis in den Anfang der Partikellehre, im Mufassal bis Seite 131, und vollendet damit den Commentar zu den ersten zwei Dritteln von Zamahsari's Werk. Auch diese Fortsetzung zeigt denselben Fleiss, dieselbe Genauigkeit und Ausdauer, welche Ref. schon mehrmals gern anerkannt und hervorgehoben hat. Mit Verlangen sehen wir den weiteren Heften entgegen, welche das grosse Werk zum Schluss führen sollen.

Der Cod. Goth. no. 222, auf den ich ZDMG. 37, 609 hingewiesen habe, endigt mit Seite 1002, Z. 12 unseres Heftes und verdient noch eine Berücksichtigung für die Nachträge.

Im Folgenden gebe ich einige Verbesserungen und Bemerkungen und nugleich -- mit des Schreibers Einwilligung - einige Ausnibre aus einem Briefe meines hochverehrten Lehrers, Herrn Geheimrath Prof. Fleischer (vom 27. Jan. 1884), in welchem derselbe einige irriger oder unnöthiger Weise von mir vorgeschlagene Aenderungen euräckweist. Sie werden den Fachgenossen gewiss willkommen sein. - Zunächst sind einige Druckfehler zu berichtigen. our Vernykständigung des تعديدت إنيا: المبر 9 1 وتبت المارة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة المبراة ا אי, 24 sind swei Punkte ron בהדה abgesprungen: אי, 22 L : اجران العَدِ Begier rom ) أنيسُ لا 31 ، 14 : عالِما الله : عالِما e كَنْ فَعِمْدُ لَمْ فَا رَضْمَ وَصَمْعُهُمْ لَمْ فَا رَضَا وَكُنْكُونَى لَمْ \$ راما وَخُمِينَّ الْ : حضَّى 1 1 الشيخ : عساق 1 14 الشيخ : 1 1 الشيخ : 1 1 الشيخ : 1 1 الشيخ : 1 1 الشيخ : 1 1 الشيخ : 1 الشيخ : 1 ا لاه، كا المستهمية: إه، 5 لم وديت . - 5 هو. الاهالية غير most resided than I represent the my land they land مر التدر التدرية على التدرية لا من التدرية المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المس which led not not sold at Widespread Economic is at annual less vender die Redentring biritib beit für ein mit der eigensan edendenselden Enter sangen, erklich im mit das Folgende durch ناط الله damit in ursächlichen Zusammenhang bringt, ضرع aber, als ursprüngliches Synonym von ضرع Milchbruder, von demselben Begriffe ausgeht. Er will sagen, unmittelbar الاشتقاق الصغير kommen vermöge تضارَعَ und ضارَعَ von ضَرَّع, nicht vermöge الاشتقاق الكبير (s. Flügel's kitab et-ضرع und رضع her. Die Stämme ضرع und رضع oder فرضع erscheinen ja allerdings, auch in Beziehung auf andere Bedeutungen, als nächstverwandt, der eine als مقلوب des andern, und so hat wahrscheinlich ein früherer Philolog, mit Vergleichung von رُضيع jene Ableitung versucht". Auch der Gothanus hat fol. 141 من المَّاتِين . — 8. ٩٢٨, 6 hat Goth. (fol. 152 r) auch المَّرْضُع; Mugnt S. 197 (vgl. Dasûkt dazu I, 1941) liest, wie mir natürlicher scheint, اَرْت .— S. ۱۳۳, hat Ibn Jais übersehn, dass der Vers von der Dichterin مَيْسُون بنت بَحْدَل (vgl. Durrah S. f) und Lane stehn قولها verdruckt ist) und also eigentlich وتَنقَمٌ müsste. — S. اسم wollte ich auch Z. 8 معنَّى lesen, unnöthigerweise, wie Fl. ausführt: "٩٣٤, 8 und 9, المُعْنَى und مُعْنَى sind Der Başrier Ibn Ja'îš kritisiert den t. techn. der Kufier, الصرف (s. de Sacy, anthol. gramm. S. 219, Anm. 140) mit einer subtilen Unterscheidung der zwei an und für sich möglichen verschiedenen Auffassungen des Wortes als concretes Factum und als bloss logisches Verhältniss, gleich reines Gedankending, voovμενον. Er sagt: "Wenn die Kufier unter diesem صَرْف die Thatsache verstehn, dass das zweite Verbum, indem man es nicht durch dem Wortlaute des ersten beizuordnen beabsichtigt, von seiner Verbalbedeutung abgelöst und ihm dadurch, mit Subintelligierung von i,, die Bedeutung und syntaktische Stellung eines abstracten Verbalnomens verliehen wird, so ist das ein richtiger Ausdruck. Versteht man aber darunter, dass hier die Abgelöstheit

schlechthin (von irgend einem äussern Regens), was sonst المُعنَى heisst (s. de Sacy, Gramm. arab. II, S. 516 § 953, S. 541 § 1020, S. 583-584, § 1157-1160) Regens des Verbums im Conjunctiv sei, so ist das falsch; denn diese rein begrifflichen Verhältnisse regieren kein Verbum im Conjunctiv, sondern das rein begriffliche Verhältniss regiert das Verbum bloss im Nominativ (Indicativ), in welcher Stellung es dem Nomen im Nominalsatz entspricht; wie das von jedem aussern Regens unabhängige Auftreten eines Nomens als Subject eines Nominalsatzes - was auch ein solches rein logisches Verhältniss ist - dieses Nomen in den Nominativ setzt". Auch Goth. (fol. 158r) hat المُعْنَى in Z. 8. — Zu S. 944, 10, wo ich Anstoss genommen hatte, schreibt Fl.: "يَشْرُك و richtig, von شَرِكَتُه, er ist, hat oder thut etwas (في النشييء) gemeinschaftlich mit einem Andern; der فاعل ist das erste, das oder منصوبيّة die مفعول فيه das zweite Verbum, das مفعول به Im Texte 9fo, 12 hat Jahn durch Verwandlung von Broch's [zweite Ausgabe] تُشْرَك (welches man ebenso gut als Pass. der 1., wie als Pass. der 4. Form auffassen kann, zum letztern vgl. 9fo, 14) einen Fehler begangen; denn diese Veränderung giebt eine sprachliche Härte, indem man خطت عام als التي تُشْرِك für nehmen muss." — S. 9f4, 16 ist mit dem Diwan des Imru'ulkais عَانَى zu lesen. — S. 901, 19 und 21. Wenn auch in diesen Versen die doppelte Vocalisation der Reimwörter möglich ist, so ist doch in den Gedichten der hier genannten Dichter nur die von Ibn Ja'iš S. 550 gebrauchte richtig; vgl. für Du Rumma die Ausgabe von Smend Vers 39, für Kais die Hizanat aladab von 'Abd alkadir (Bûlak 1299) I, Fff, der den gleichlautenden Vers von Alahnas ibn Šihab (das ganze Gedicht steht in den Mufaddalijat und ein Theil davon Hamasa reff ff.) anführt und dazu sagt: والقصيدة مرفوعة القوافي واخذه قيس بن الخطيم وجعله في قصيدة Die Gamharat al'arab enthalt die fragliche Kasida des Kais; in der Recension, welche die Handschriften von London und Oxford geben, findet sich aber dieser Vers nicht. - S. 1A1. 24 ist höchst wahrscheinlich ein Schmähvers von Garir gegen Alfarazdaķ; dann ist قفي تعد lesen, wie nach TA قفي dessen Mutter hiess (vgl. aber Ibn Duraid الله, unten); Gothanus (fol. 201 r) liest wenigstens المحتاجة. — المحتاجة. — المحتاجة. — المحتاجة. — المحتاجة. — المحتاجة. — المحتاجة. — المحتاجة. — المحتاجة. — المحتاجة. — المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة الم

Heidelberg, im Mai 1884.

H. Thorbecke.

Zur Literatur des Ichtilaf al-madahib.

- وبهامشه ميزان الخصرية لسيدى عبد الوقاب الشعراني (2) Bûlak (Matba'a mîrijja) 1300, kl. 4º. 174 pp.
- I. Während der muhammedanische Staat an den Ufern des Nil verhängnissvolle Krisen durchzumachen hat, wird in der Staatsdruckerei in Bûlâk so emsig wie nur je zuvor fortgearbeitet. Der Geschmack an specifisch muhammedanischen Werken hat nicht

abgenommen. Es ist gerade der politische Verfall des Islam, welcher seit einigen Jahren das Bedürfniss nach einer Rennaissance der specifisch muhammedanischen Bestrebungen und Studien kräftigt und rege erhält. Zumal in Aegypten, wo die typographische Production zumeist durch jene Nachifrage bestimmt wird, welche von der Azhar-Academie, dieser Pulsader des gelehrten Lebens im ägyptischen Islam, ausgeht; und wie man — freilich in arabischen Zeitungen — liest, war der gelehrte Eifer der Sujüch und Mugawirtn dieses Centrums muhammedanischer Wissenschaft seit Jahrzehnten nicht so rege, wie im letzten Lustrum, in welchem von allen Seiten die unbestimmte Ahnung nahender Regeneration die Gemüther erfüllt.

Auch das im Titel genannte Buch gehört in das Kapitel specifisch muhammedanischer Wissenschaft: es beschäftigt sich mit dem 'Ilm al-fikh. Die Bedeutung dieses in unseren Tagen noch nicht recht zur Geltung gekommenen Zweiges orientalischer Kenntnisse für die Culturgeschichte, wird vornehmlich durch das vergleichende Studium der verschiedenen Riten des Islam gefördert, auf welches alle Beschäftigung mit muhammedanischem Fikh abzuzielen hätte. Das vorliegende Werk ist ein sehr gutes kurzgefasstes Handbuch für diejenigen, die in ihren diesbezüglichen Studien das Bedürfniss nach einem brauchbaren Compendium hegen. Sadr al-din Muhammed al-Dimiski, Musti von Sased hat in diesem i. J. 780 d. H. vollendeten Buche (vgl. H. Ch. III, 351 nr. 5890). in dessen Titel sich die muhammedanische Anschauung wiederspiegelt, dass die Verschiedenheiten in den gesetzlichen Lehren der orthodoxen Riten einen Beweis der göttlichen Gnade darstellen, nach der Reihenfolge der Kapitel der muhammedanischen Gesetzkunde alle hauptsächlichen Unterscheidungslehren der vier orthodoxen Schulen in den einzelnen Paragraphen des Gesetzes des Islam in lichtvoller Weise dargestellt. Die ältere muhammedanische Literatur ist sehr reich an Werken ähnlicher Tendenz und bis in die noueste Zeit hat das Bestreben, Compendien dieser Art hervorzubringen, nicht gerastet. Auch durch den Druck ist einiges aus dieser Literatur - vornehmlich aus der verhältnissmässig jüngeren Schicht derselben -- zugänglich gemacht; und zwar nicht nur das ganze Gebiet des muhammedanischen Rechtes umfasende, sondern auch auf einzelne Kapitel desselben beschränkte Schriften. Aus der Reihe der letzteren können wir z. B. auf eine am Anfang des XIL Jh-L d. H. verfasste Specialschrift über die Unterscheidungslehren in Betreff des muhammedanischen Eherechtes hinweisen, u. d. T.

لتاب غية المفصود لمن يتعظي العقود على مذهب الأثمة الاربعة

welche den safritischen Sejeh Ahmed al-Gantmi zum Verfasser hat und in Kairo (bei Wahb) i. J. 1298 (70 SS.) erabhienen ist. Dieses Lehrbuch des "vergleichenden Eherechtes der

Muhammedaner" bietet neben seinem interessanten Inhalte folgende für die neuere Geschichte der Azhar-Akademie interessante Notiz in dem Schlussworte des Verfassers: "Die Abfassung dieses Buches "wurde i. J. 1100 begonnen; hernach traten hindernde Verhältnisse in den Weg; darunter meine Verehelichung in genanntem Jahre "wodurch mir viele Nahrungssorgen erwuchsen; ferner im darauf-"folgenden Jahre bittere Theuerung, wie sie weder .wir noch andere "Zeitgenossen je erlebten, so dass ein grosser Theil der Menschen "in jenem Jahre Hungers starb — möge Gott nie wieder ein solches "Jahr über uns schicken! — Nachdem ich nun diese Arbeit durch "mehrere Jahre unterbrochen hatte, schickte ich mich wieder an, "dieselbe fortzusetzen, aber wieder kamen Störungen dazwischen, unter anderen der Tod eines grossen Theiles meiner Kinder. Ich "konnte während dieses Jahres bei wiederholter Unterbrechung nicht "weiter kommen als bis zu der Darstellung der Lehre der Malikiten "über das Recht der Vormünder bei der Verehelichung. Später "wieder trat die Abnahme meiner Sehkraft hindernd in den Weg; "ferner die inneren Wirren zwischen den Anhängern "der malikitischen Schule, deren Ursache Herrsch-"sucht war. Diese Unruhen waren auch für die Śā-"fi'iten und die anderen Schulen von den bösesten Folgen begleitet. Es kam so weit, dass man einander mit Schwertern und Schiessgewehren in der "Azhar-Moschee angriff; viele fanden den Tod während "dieser Verwirrung. Gott schenkte mir später wieder mein "volles Augenlicht und nachdem schon früher manche Menschen aus meinem Werke copirt hatten, beendigte ich dasselbe i. J. 1123\*.

Das Literaturgebiet der Unterscheidungslehren der orthodoxen Schulen wurde vom Beginn der gesetzwissenschaftlichen Schriftstellerei im Islam mit Vorliebe angebaut. Ibn Chaldun, der in seiner Mukaddima auch diesem Literaturzweige eine eingehende Besprechung widmet, macht die Bemerkung, dass dasselbe zumeist von Anhängern der hanafitischen und der säßitischen Schule gepflegt werde, weniger aber von den Malikiten (vgl. H. Ch. III p. 170). Wenn man den hierzu gehörigen bibliographischen Befund überblickt, so kann man dieser Beobachtung des muhammedanischen Geschichtsphilosophen nicht unbedingt beistimmen. Ueber die ältere Periode dieser Literatur habe ich bereits anderwärts (Zähiriten p. 37—8) einiges zusammengestellt. Es mögen nun hier die hauptsächlichsten Vertreter des Ichtiläf al-madähib vom V. Jhd. bis herab zu Al-Sa'ranı, der in der Behandlung desselben einen bedeutenden Wendepunkt bezeichnet, erwähnt werden.

Aus dem V. Jhd. sind besonders hervorzuheben die Andalusier Abu-l-Walid Al-Bagi mit seinem سبيل للتبيين في اختصار فرق الفقهاء und seinem unvollendet ge-

bliebenen كتاب السراج في الخلاف; Abû Bekr ibn 'Arabî mit كتاب الانصاف في مسائل الخلاف und كتاب الخلافيّات in 20 Bänden (denselben Titel trägt bekanntlich auch Ibn al-Anbart's Werk über die Streitpunkte der grammatischen Schulen); Ab ü Bekr al-Tarţûśî mit einem grossen Werke في مسائل الخلاف (Al-Makkart I p. fvf, fv1, o.4). Auch Al-Gazalt hat in diesem Jhd. die Ichtilaf-Literatur gefördert (H. Ch. III p. 170). Im VI. Jhd. ist neben von Abû Śuga' ibn al-Dahhan تقويم النظر في المسائل الخلافية (Bibl. nat. in Paris Supplém. nr. 449—50), das meist gerühmte Werk aus dieser Gruppe das كتاب المنظومة في المسائل للخلافية بيبي الفقهاء vom bekannten Dogmatiker Abû Ḥafṣ 'Omar Al-Nasafı الاربعة Oxforder Hdschr. Hunt. 229, Uri nr. 1243; (H. Ch. VI p. 195, vgl. رضة اختلاف العلماء Ibn Batûta III p. 56); hierher gehört auch رضة اختلاف العلماء, von Ahmed b. Muhammed Al-Kaśani (Flügel, Abhandlungen der k. sächs. Ges. d. Wiss. III — 1861 — p. 318), Muhammed b. Jahja Al-Nisabûri, Professor an der Nizam-Akademie, dem die Turkomanen einen grausamen Tod bereiteten (Ibn Al-Mulakkin قتله الغزّ يعنى التركمان . . . . لمّا استولوا على نيسابور Bl. 58a روقيل كانوا يدسون التراب في فيه حتى مات), verfasste sein Buch unter dem Titel: كتاب الانصاف في مسائل الخلاف. — Mehrere in diese Gruppe gehörige Werk verfasste 'Omar b. Muhammed (وصنّف التصانيف في الخيلاف Al-Sarachsi (Jakat III p. ٣٥١ فيلاف) Aus dem VII. Jhd. wird erwähnt der). Aus dem VII. Jhd. wird erwähnt der Nabuluser Hanbalit Muwaffak al-din Al-Gamma'ili, der ein Ichtilafwerk in 20 Bänden verfasste (Jakût II p. 111").

Im VIII. Jhd. kam hanasitischerseits Muhammed b. Jüsuf Al-Kunuwi mit seinen در الجار (Ibn Kutlubuga nr. 206, der Verf. dieser Tabakat verfasste einen Kommentar zu jenem Werke, ibid. p. 73) und Muhammed Al-Singari mit seinem عمدة (s. Zahiriten p. 38). In derselben Zeit vertritt unter den Sasiiten der Verfasser vorliegenden Buches, der das Amt eines Mufti in Şafad bekleidete, die Ichtilaf-Literatur.

Dieses Werk wurde im Jahre 780 vollendet und es ist zu bemerken, dass die Autorrechte des Sadr al-din Muhammed b. 'Abd

al-Rahman an demselben nicht unbestritten sind. Es wird von einigen der Seich al-islam Abu-l-Hasan Al-Sa'di, über dessen Lebenszeit ich nichts Näheres anzugeben weiss, als Verfasser genannt (H. Ch. III p. 351 nr. 5890). Das vorliegende Werk bietet, ohne sich wie dies später Al-Sa'rani that, auf eine subjective Motivirung der verschiedenen Lehrmeinungen einzulassen, eine dogmatisch trockene, dabei aber systematisch übersichtliche Anordnung aller Unterscheidungslehren der vier orthodoxen Schulen. Er geht alle Kapitel der muhammedanischen Gesetzwissenschaft der Reihe nach durch und giebt in 51 Büchern, von denen die meisten in je mehrere Kapitel, diese wieder in mehrere fusûl eingetheilt sind, zuförderst diejenigen Punkte an, hinsichtlich welcher alle Schulen übereinstimmende Bestimmungen (Igma', Ittifak) bieten, um dann in gewissenhafter Detaillirung auf die Streitpunkte und Unterscheidungslehren einzugehen. Er benennt zumeist auch die hauptsächlichsten Träger jeder besonderen Lehrmeinung innerhalb der einzelnen Schulen, so dass dieses Werk ein überaus brauchbares Handbuch ist für jeden, der über bestimmte Fragen des muhammedanischen Gesetzes eine vergleichende Kenntniss der bezüglichen Schullehren anstrebt und zur weiteren Verfolgung der auseinandergehenden Bestimmungen der verschiedenen autoritativen Kreise der muhammedanischen Gesetzgebung Anhaltepunkte sucht. Er beschränkt sich nicht allein auf die sogenannten "vier Schulen", sondern führt auch die divergirenden Lehren anderer Imame an; besonders in Fällen, wo die vier anerkannten orthodoxen Madahib in Bezug auf eine bestimmte Frage übereinstimmende Lehren haben, ist der Verfasser bestrebt, die Divergenz obsoleter Schulen oder die Separatvota älterer Imame ersichtlich zu machen. Innerhalb der Darstellung der Meinungen der einzelnen Imame verzeichnet er die verschiedenen in ihrem Namen überlieferten Versionen (riwajat) ihrer Lehre 1).

Als Probe gebe ich hier die Uebersetzung des letzten Paragraphen des Kapitels über die Gizjagesetze (Rahmat p. 10A = Mizan II, p. 1711), welcher einen ebenso interessanten als charakteristischen Punkt der interkonfessionellen Gesetzgebung des Islam enthält und in historischer Beziehung zu weitergehender Betrachtung anregt:

"Alle Gesetzschulen stimmen darin überein, dass es nicht ge"stattet sei, neue christliche oder jüdische Tempel in Städten und
"Ortschaften des Dar al-islam zu errichten. Sie sind aber ver"schiedener Meinung darin, ob dies in der Nähe (muhammedanischer
"Städte, nicht in diesen selbst) erlaubt sei. Mälik, Al-Säfi'i und
"Ahmed b. Hanbal sagen, es sei auch da nicht gestattet; Abü Hanffa
lehrt: "Wenn der betreffende Ort eine Meile oder wenige von der

<sup>1)</sup> Da mir hier nur wenige arabische Handschriftenkataloge zur Hand sind, kann ich mich auf die Nachweisung von Hdschrr. dieses Werkes nicht einlassen. Eine ist in Loth's Catalogue of the Arabic Mss. of the Ind. Off. p. 70 b nr. 288 beschrieben.

"Ortschaft entfernt ist, so ist es nicht erlaubt, ein solches Gebäude "zu errichten; ist aber die Entfernung grösser, so ist dies gestattet. Line andere Frage ist aber, ob es erlaubt sei schadhafte oder gänzlich ruinirte christliche oder jüdische Bethäuser im Dar al-islam "zu restauriren oder gänzlich von neuem aufzubauen? Abu Ḥanifa, "Malik und Al-Safii lehren, dass dies gestattet sei. Abû Ḥanifa macht zur Bedingung dieser Erlaubniss, dass das in Frage stehende "Bethaus auf einem Gebiete befindlich sei, welches sich dem Islam "gutwillig ergab; wurde aber dies Gebiet mit Gewalt erobert, so "fällt auch diese Erlaubniss weg. Ahmed b. Hanbal lehrt nach der wahrscheinlichsten Version, welche auch einige seiner Genossen und ein Kreis von den anerkanntesten Säfi'iten wie z. B. Abû Sa'id Al-"Istachri und Abû 'Ali b. abi Hurejra bevorzugen, dass auch die Restaurirung des Schadhaften und der Wiederauf bau des Verfallenen "in keinem Falle erlaubt sei. Eine andere Version der Lehre Ahmed's sist, dass es gestattet sei, schadhafte Gebäude zu restauriren, dass es aber verboten sei, gänzlich verfallene wieder aufzubauen. Eine dritte Version gestattet beides".

Selbstverständlich bieten solche Zusammenstellungen nicht die gesammten Daten über die Geschichte eines Gesetzes oder einer Institution im Islam; sie beziehen sich nur auf die seit der Codification des Gesetzes üblichen Ansichten und Lehrmeinungen. Speciell betreffs des hier herausgehobenen Punktes, ist zu bemerken, dass in den der 'Abbasidenzeit vorangehenden Perioden der Geschichte des Islam noch nicht so viel Strenge in Bezug auf nichtmuhammedanische Tempel herrschte. Soll ja fünfundzwanzig Jahre nach der Eroberung Alexandriens durch 'Amr der Patriarch Agathon eine grosse, dem hl. Markus geweihte Kirche erbaut haben. Und wie es unter den Umajjaden gehalten wurde, ist ja am besten daraus ersichtlich, dass der fromme Omar II nahe daran war, den Christen jene Räume ihrer Johannes-Kirche, welche sein Vorgänger Al-Walid für die Umajjadenmoschee in Anspruch nahm, wieder für ihren Gottesdienst zurückzustellen und dass der damalige Gesetzgelehrte Sulejman b. Ḥabib Al-Muḥaribi im Verein mit seinen Collegen den Christen den Antrag stellte, sammtliche Kirchen der Gûța, welche ihnen bei der Eroberung entrissen wurden, zu christlichen Kirchenzwecken wieder freizugeben. (Al-Baladori p. 170. Vgl. jedoch Journ. asiat. Ser. IV Bd. XVIII p. 513). Dass man es mit dem Verbot, neue Kirchen zu errichten, während der ersten beiden Jahrhunderte nicht sehr strenge genommen hat, ist ja auch daraus ersichtlich, dass der 'Abbaside Al-Mutawakkil, der auch die auf die Sonderkleidung der Nichtmuhammedaner bezügliche Verordnung des Harun al-Rasid (v. J. 191) verschärfte, die Verordnung zu erlassen hatte, dass alle seit der Einführung des Islam erstandenen Kirchen zerstört werden müssen (Al-Tabari III, 1911, die Kleiderverordnung ibid. vir ir 1 ff., vgl. die grausamen Verfügungen dieses Chalifen gegen die Christen von Emessa,

die sich an einer Revolte gegen die Lokalregierung betheiligten ibid. p. 1678. Wie hat aber die neuere Zeit alle Distinctionen des Abû Hanffa und Ahmed b. Hanbal über den Haufen geworfen!! Als die Centralmoschee von Algier durch die Franzosen feierlich für den christlichen Gottesdienst eingerichtet wurde, soll der Mufts gegen den Grafen d'Erlon die Aeusserung gethan haben: "Unsere Moschee wird ihren Gottesdienst verändern, ohne ihren Meister zu wechseln, denn der Gott der Christen ist auch unser Gott" (T. W. Marshall. Die christlichen Missionen, [Deutsche Uebersetz. Mainz 1863] II p. 333). Es sind dies geschichtliche Betrachtungen, deren man sich bei der Lectüre eines muhammedanischen Codexparagraphen von der Art des eben hervorgehobenen, nicht erwehren kann.

II. Nach dem Verfasser des Buches Rahmat al-'umma ist der merkwürdigste Vertreter der Ichtilaf-literatur der berühmte Theosoph des X. Jhd. 'Abd al-Wahhab Al-Śa'rani'). Dieser Schriftsteller, der das Fikh bearbeitet hatte, ehe er in den Kreis der Theosophen eintrat und auch einige Fikh-Arbeiten veröffentlichte (Commentar zu Subki's جمع الجوامع Ḥ. Ch. II, p. 610, Auszug aus den des Muḥammed Al-Zarkast ibid. IV p. 576 und aus dem malikitischen Rechtscodex المدونة ibid. V, p. 477 Fetwa's ibid. IV, p. 359 u. a. m.) war besonders dazu geeignet, das juristische Studium vom Standpunkte der Theosophie aus zu vertiefen und in das Fikh höhere Gesichtspunkte einzuführen. Er gehörte zu jenen Theosophen, welche dem Fikh einen nothwendigen Platz innerhalb der theosophischen Forschungen einräumen (vgl. meine Zähiriten p. 181). Besonders war es ein Gesichtspunkt, den er in seinen Studien über die gesetzwissenschaftlichen Unterscheidungslehren verfolgte, ein neues Moment, das er in diese Studien einführte. Es scheint, dass er seine Lieblingsthese von lange her vorbereitet hatte, ehe er dieselbe zu dem System ausarbeitete, in welchem sie uns in seiner "Wage" vorliegt 2). Im Jahre 936 verfasste er ein Traditionswerk unter dem Titel: كشف الغبة عن جميع الأمنة (ZDMG. XXI p. 271 nr. 2). Wie er selber sagt, war die Tendenz dieser Sammlung, für die widersprechenden Lehren aller Madahib die Argumente aus der

<sup>1)</sup> In demselben Jhd. ist auch Al-Sujūti als Vertreter dieser Literaturgruppe zu erwähnen; er schrieb جزيل المواهب في اختلاف المذاهب. eine kleine Schrift, welche sich auf europäischen Bibliotheken in mehreren Hdschrr. verfindet (vgl. Pertsch, Arab. Handschriften der Gothaer Bibl. I p. 121).

<sup>2)</sup> Von derselben giebt es mehrere Ausgaben; ich benütze die bei Castelli in Kairo erschienene (v. J. 1279 in 2 Bdn., dieselbe wurde durch den berühmten Gelehrten, Seich des Azhar, Hasan al-'Idwi besorgt).

Tradition zu bieten, so dass jede Lehrmeinung die ihr günstige Stütze aus den Traditionen in seinem Werk finden kann: راعيتُ أدلَّة مذاهب الاربعة وغيرهم فلا يوجد منها مذهب الله وأدلَّته في هذا الكتاب (H. Ch. V p. 210). Später arbeitete er diesen Gesichtspunkt zu jener Theorie heraus, dass jedes göttliche Gesetz zwei Seiten habe: ein erschwerende und eine erleichternde; dass Gott von den vollkommeneren Menschen die Praxis der Entsagung fordere, während er den minder vollkommeneren Menschen gegenüber Erleichterungen gewährt, dass somit, die Gesetzschulen insoferne sie im Widerspruch zu einander in Bezug auf ein bestimmtes Gesetz Verschiedenes lehren, je eine dieser gleichwerthigen, und nur relativ verschiedenen Seiten des göttlichen Gesetzes, von dem sie allesammt ausgehen, vertreten, die eine das تخفيف oder לבשבי, (dasselbe was in der jüdischen Terminologie קרלא heisst), die andere das איי oder אייב (jüdisch: חומרא). Von diesem Gesichtspunkte aus behandelt Al-Sa'rani das ganze muhammedanische Gesetz und hierin glaubt er die Formel gefunden zu haben für die Ausgleichung und den Nachweis der Gleichwerthigkeit der einander widersprechenden Lehren der orthodoxen Schulen, die Berechtigung des muhammedanischen Lehrsatzes von der in den verschiedenen Meinungen der Gesetzschulen sich offenbarenden göttlichen Gnade. Auf diese nivellirende Tendenz seiner Methode der Fikh-auffassung legte er grosses Gewicht. Er kömmt auf dieselbe in seiner ruhmredigen Selbstbiographie wiederholt zurück. Lata'if al-minan (Hdschr. des Nationalmuseums in Budapest) Bl. 19b: واعلم يا أخي ان غالب الانكار الذي يقع بين الفقهاء والعلماء والصوفية انما هو بين القاصم من كلّ منهما واللا فالكامل من الفقهاء يسلم للعارفين والعارفون يسلمون للعلماء لأن الشريعة جاءت على مرتبتين تخفيف وتشديد ولكلّ من المرتبتين رجال في حال مباشرتهم للاعمال فمن قوى منهم خوطب بالتشديد والاخذ بالعزائم und weiter ومن ضعف منهم خوطب بالتخفيف والأخذ بالرَّخُس، فإن الله تعالى الهمني الفهم في كلّ علم يتناوله الناس :Bl. 178a اليوم حتّى اتّى اقرأ في الاربعة مذاهب لمن طلب وربّما أوجّم اقوال كلَّ مذهب اكثر من اهله مع انَّى تنابع للامام الشافعيّ رضه وأنَّما كنت أوجّه مذاهب غيرى لاطّلاعي على منازع اقوال الاثمة والي ما

استندت اليه من الآيات والاخبار والآثار كما يعرف نلك طالع كتاب المنهاج المبين في بيان أدلة المجتهدين فما وجّهت اقوال الاثمة الا لاطّلاعي على ما استندوا اليه بالصدر كما يفعله بعصهم٬ ومن تأمّل اقوال مذاهب الاثمّة وجدهم ما بين مخقف ومشدد اى قائل برخصة وقائل بعزيمة ولكلّ منهما رجال والحمد لله ربّ العالمين،

Er ist unermüdlich in der Ausfindung von Gleichnissen für diese seine Anschauung von den zwei Seiten des göttlichen Gesetzes. An einer Stelle des Mizan p. ۴٦ (Chidrijja p. ۴٥) vergleicht er dieselben mit den verschiedenen Graden des Sprachausdrucks in Bezug auf ihre Classicität, weiterhin mit verschiedenen Radien eines Kreises, mit den Knoten eines Netzes, mit den Zweigen eines Stammes, mit den Schalen einer Wage u. s. w. u. s. w. Vergleiche, die er zum Theil auch graphisch illustrirt (vgl. die Abbildungen I, p. ٥١--٥٩ des Mizan). Das Gleichniss mit der Wage hat dem Werke ("همبزايي") den Namen gegeben, in welchem er seine Theorie systematisch begründet und durch alle Kapitel des Fikh einzeln durchgeführt hat. Bei jedem einzelnen der verschiedenen Lehrmeinungen giebt er ein sogenanntes

Er geht also in der Bearbeitung der Ichtiläfät einen gewaltigen Schritt über seine Vorgänger, also auch über Sadr al-din hinaus. Ihm genügt nicht mehr die objective Darlegung der Differenzpunkte, sondern er bemüht sich, dieselben im Sinne seiner subjectiven Tendenz zu verarbeiten, während bei seinem Vorgänger gar kein Taugth zu finden ist; Sadr al-din ist eben säfititischer Muftt, während Al-Satrani einen über allen Madhab-particularismus erhabenen Standpunkt einnimmt und sich bemüht, seine Leser zu demselben emporzuheben.

Die Vergleichung dieser beiden Schriftsteller ist hier nicht vergeblich herbeigezogen worden. Es scheint mir, dass Al-Sa'rant bei der Herbeischaffung seines Materials — natürlich habe ich hier nicht die durch und durch originelle Einleitung, sondern nur die Detailabschnitte im Auge — den Sadr al-din weidlich ausgenützt hat, der in Anbetracht der Vollständigkeit des Stoffes reichhaltiger ist als sein Nachfolger, dem es nicht so sehr auf Erschöpfung seines Themas als auf die Durchführung seiner speculativen Theorie ankömmt. Unter den Schriften, die er studirte und von denen er in zweien einer Werke eine Liste aufzählt (Laţā'if Bl. 20 b Mizan I, p. ^r ff.) erwähnt er das Buch des Sadr al-din nicht, vielleicht gerade deshalb, weil er sich gegen dasselbe in Schuld fühlte. Hingegen ist es sicher, dass er dasselbe kannte und benützte; er citirt es in seinem Kapitel über die Wiederverehelichung mit einer geschiedenen

Erau (تبحين الاسلام الصفدى في المناس الرجعة الأمنة في الحداف الأثمنة في المناف المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المنس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس

III. Es ist ein heilsames ökonomisches Princip orientalischer ihrer Editionen (هامش) Druckereien, die ohnehin breiten Margines für den Abdruck von kleineren, mit dem Hauptwerke inhaltlich verwandten Werken zu verwenden. Dieser Einrichtung verdanken die Leser der Bulaker Ausgabe des Kitab al-ikd den Genuss des werthvollen Zahr al-adab von Al- Husri, die des Ihja von Al-Gazali die Möglichkeit der gleichzeitigen Benutzung eines Werkes vom Suhrawardi u. s. w. Auch die Margines des vorliegenden Bandes hat man mit einer inhaltlich homogenen, das Hauptwerk in eigenthümlicher Weise ergänzenden Schrift bedeckt. Es ist dies ein sonderbares Werk, dass uns die schriftstellerische Art des Sa'rani nicht von der vortheilhaftesten Seite zeigt und die Wahl die bei dem Abdruck dieser Schrift getroffen wurde, ist keine glückliche zu nennen. Denn ist nichts anderes als ein in الميزان الخصرية schwindelelhafter Weise eingekleideter Auszug aus der Einleitung zu dem grösseren Mizan-Werke des Verf.'s mit Hinzufügung einiger und طهارة und صلاة dieses Buches. Obendrein ist dieser Auszug recht leichtfertig gemacht. Statt — wie dies in Auszügen zu geschehen pflegt — Nebensächliches zu unterdrücken und blos das Hauptsächliche zu reproduciren, ist in dem Chidrischen Mizan so vorgegangen worden, dass einige Seiten oder Zeilen des Textes des grossen Mizan einfach übergangen werden, wodurch dann der Text des Originalwerkes zuweilen geradezu gefälscht erscheint. Ein Beispiel hiefür bietet p. 41 unten; hier wird ein Ausspruch Dawud Al-Zahiri's (grosser Mizan I. p. 4A) ım Namen des Ahmed b. Hanbal angeführt, was dadurch geschah,

dass einige Zeilen des Hauptwerkes ohne Rücksicht darauf, dass in denselben die Anfürung des Namens des Urhebers der im weitern Verlauf anzuführenden Aussprüche enthalten ist, einfach weggelassen werden, und hiedurch die späteren Aussprüche direct an die des Imam Ahmad, die jenen vorangehen, angeschlossen wurden. Aehnliche Leichtfertigkeit kömmt in diesem Auszuge sehr oft vor, so dass man leicht der Vermuthung Raum geben könnte, dieser Auszug stamme gar nicht von der Hand Al-Sa'rani's, was man um so unter den Wer-ميزان خضرية ken des berühmten Theosophen bei H. Ch. nicht erwähnt wird. Nichtsdestoweniger ist daran nicht zu zweifeln, dass die Chidrische Wage" eine Arbeit Al-Sa'rani's ist; und zwar wegen des untrüglich sa'ranischen Charakters derjenigen wenigen Stellen, die hier von neuem eingefügt wurden und in dem grossen Mizan nicht enthalten sind. Dahin gehört hauptsächlich die Einkleidung dieser Schrift, welcher dieselbe auch ihren Titel verdankt. Als nämlich dem Verf. das Problem der Vereinigung der widersprechenden Lehrmeinungen der verschiedenen orthodoxen Schulen aufging, da wendete er sich so erzählt er p. 1. — an alle Gelehrten und Sufi's in Aegypten, niemand aber konnte ihn auf ein aussöhnendes Princip hinweisen "Da wendete ich mich an Gott und bat ihn, er möge mich mit jemand zusammenführen, der hierin Kenntniss hat. Da begnadete mich Gott mit der Erhörung meines Gebetes und führte mir unsern Herrn und Meister Abu-l-'Abbas Al-Chidr zu; dies geschah im Jahre 931 auf der Plattform des جامع الغمرى, wo ich damals lebte. Ich klagte ihm meinen Zustand und sagte: "O Prophet Gottes, ich möchte von dir eine Wage erlernen, durch welche sich die Schulmeinungen der Mugtahidin ausgleichen und auf das göttliche Gesetz zurückführen lassen". Da sprach er: "Neige dein Ohr her und öffne das Auge deines Herzens". Hierauf entwickelt Al-Chidr die Theorie von den beiden Wagschalen des göttlichen Gesetzes. Auch نبذة من احوال سيدنا ومولانا ابي العباس الخصر عصم ٢٣-٢١- p. ١٧ff.-٢٣ اذكر فيها عدة جماعة من الاولياء الذين اجتمعوا بد الى عصرنا ist im grossen عذا وابيّن فيها نبذة من صفاته وملبسه وأكله الحر Mîzan nicht enthalten und stimmt völlig zu dem, was wir aus den sonstigen Schriften des Verf.'s namentlich seiner prahlerischen Selbstbiographie: Lață'if al-minan von ihm kennen gelernt haben. -Auf den eben erwähnten Ursprung dieses Schriftchens kömmt er ولمّا علمني لخص عصم عن علم auch sonst noch zurück, z. B. p. ٢٩ ولمّا فأتى قد انفرنت بها من بين اقراني من مصر ١٢٧ .p. الميزان النخ

وقراها فلا اعلم لى مشاركا فيها وتقدّم عن الخصر عصم انه قال لم يسبق مني تعليمها لاحد قبلك ولي منذ تعلّمتها من للحص عصم Im weiteren Verlaufe sagt er, dass . نحو اثنتين وثلاثين سنة الح er während dieser ganzen Zeit nichts von diesen Inspirationen veröffentlicht habe, weil er niemand gefunden habe, der einer solchen Mittheilung würdig und zu ihrem Verständnisse fähig gewesen wäre. (Dasselbe wiederholt er am Schluss des ganzen Werkchens, wo er auch als Zeit der Veröffentlichung das Jahr 963 angiebt). Und dennoch ergiebt sich aus der Vergleichung der beiden Publicationen, dass das grosse Mizanwerk, welches der Verf. selbst الميزان الشعرانية nennt (II p. ١٣٣٣, 1) voranging. Denn nur in dem Auszug tritt Chidr als Inspirator auf, was wohl im grossen Werke nicht unerwähnt bleibt, wenn der Verf. bei der Abfassung desselben bereits von dieser Schrulle besessen gewesen wäre; ferner kennzeichnet sich dies Buch bei näherem Eingehen auf die Natur desselben, wie ich bereits an einem Beispiele gezeigt, als flüchtig gearbeiteten mechanischen Auszug. Endlich muss hervorgehoben werden, dass in diesem Auszug, freilich in sehr verhüllter Weise, ein Kapitel des grossen Mizan citirt wird. P. vi heisst es nämlich: وقد الَّفت , كتابا في نم الاثمة كلهم للرأى وبيان حقهم على العمل بالكتاب ist كتاب Dieses . والسنة وها أنا أشير الى طرف صالح منه المخ aber nichts anderes, als Bd. I pp. 4.—4, des grossen Mizanwerkes, wo der Verf. auf ein besonderes Werk, in welchem er diesen Gegenstand speciell abgehandelt hatte, nicht hinweist. (Dass ein selbstständiges Kapitel eines Buches als besondere Monographie angeführt wird, dafür giebt es viele Beispiele; vgl. auch ZDMG. XXXII p. 363) Neu, d. h. zu dem Inhalt des Mîzân in diesem Auszug hinzugekommen ist auch — neben anderen Kleinigkeiten — die Anführung einiger gegen das Kijas gerichteter Stellen aus des Muhji al-din Ibn 'Arabi Mekkanischen "Eröffnungen" (p. ff-f"). Dieselben sind, so viel ich mich erinnere, in dem grossen Mizanwerke nicht enthalten und zeigen den berühmten Mystiker, der bekanntlich in der Dogmatik seine eigenen, mit denen Ibn Hazm's durchaus nicht harmonirenden Wege ging, in der Rituallehre als einen zur Schule Ibn Hazm's gehörenden Theologen, und durch diese Stellen können jene Excerpte, die ich in den Zähiriten p. 185-6 aus den Futûhât anführe, ergänzt werden. Al-Sa'ranî beschäftigte sich übrigens viel mit Muhji al-din's Futuhat; er bearbeitete auch einen Auszug aus einem Theil desselben (H. Ch. IV p. 383). In seiner Vorrede zu diesem Auszug wies er nach, dass man es aus ge-

hässigen Beweggründen versucht hat, in die Werke Ibn 'Arabi's seine Rechtgläubigkeit comprommitirende Interpolationen hineinzuschwärzen, die Al-Sa'r. durch Vergleichung mit der beglaubigten Urschrift des Verf.'s als Fälschungen erwies. Ich glaube, Al-Sa'r. erzählt dies nicht ohne Absicht. Denn dieselbe Gehässigkeit der kanonischen Theologen, die sich gegen den ketzerischen Sufi 1) Ibn 'Arabi wendete, hat sich auch gegen ihn gekehrt und in ähnlichem Manoeuvre Befriedigung gesucht. Haben doch die Bürger der Azharakademie eine Schrift Al-Sa'ranı's noch zu seinen Lebzeiten in ganz gleicher Weise gefälscht, wodurch er den heftigsten Anfechtungen ausgesetzt, ja sogar Ursache eines Tumultes in der Akademie war. (ZDMG. XX p. 271. Lata if al-minan Bl. 194 a وما اطنّ أن احدا من اخواني سلم من الوقيعة في عرضي الله القليل لا سيمًا المجاورين في للجامع الازهم فان معظم الفتنة كانت فيه لما س للسدة في كتبي ما دسوا وداروا بتلك الكراريس في للجامع الازهر) Es ist in diesem Zusammenhange interessant, von einer in das Kapitel solcher Fälschungen gehörenden Thatsache Kenntniss zu nehmen, die wir ebenfalls der Selbstbiographie Al-Sa'rani's verdanken. In Bezug auf eine das moralische Gefühl verletzende Stelle des grossen exegetischen Werkes des Fachr al-din Al-Razi lesen wir namlich im Lata'if Bl. 151a اخبرني شيخنا شيخ الاسلام زكريّاء رحمه الله تعالى أنَّه منسوس عليه نسَّه فيه بعض الملاحدة لآن الفخم الرازي كان من أكابم العلماء فكيف يخفى عليه شيء لا يخفى تحريمه على الني شخص شمّ رائحة الشريعة انتهى فاسئل بالله تعالى كلّ من كأن عنده نسخة من تفسيم الفخم الرازي وفيها فلك فليضرب عليها ضربًا لا يُقرأ نصحًا لله تعالى ولرسوله

<sup>1)</sup> Dies Verhältniss der beiden Gelehrtenklassen ist genügend bekannt; ich erwähne gelegentlich das in Theologenkreisen (ich habe es in Syrien gehört) gangbare Sprichwort ولا يوفى لا ينكر ولا يوفى (d. h. er ist in religiösen Dingen ganz indifferent). Der Safi ist nur wenig verschieden vom einzeletztere Name hat bekanntlich in seiner vulgären Aussprache: failafüs (oder gar: fulfus) oft sehr verächtliche Bedeutung, so heisst nicht nur ein Ungläubiger, sondern zugleich ein leichtsinniger, kecker Mensch, Charlatan, Marktschreier; Hazz al Kuhūf (lit.) p. | , Sirat Sejf XV, ٥٩, ult. steht die interessante Pluralform ناحين الغلافيس وهم الله المناسبة والالد البليس وهم الله الفلافيس الغلافيس. Für die Form vgl. uoch Landberg, Proverbes et dictons p. 273.

ن سلعم ولعامة المسلمين. Es ist hier nicht angegeben, welche Stelle aus dem grossen Tafsir des Razi es sei, an welcher die Fälschung unternommen wurde. Ich glaube jedoch, dass nur Mafâtih Bd. IV p. Pvo ff. (zu Sure VII, 79) gemeint sein könne. Es werden jedoch an jener Stelle — wenigstens so wie sie uns in der Bûl. Ausg. vorliegt — durch Fachr al-din eben die theologischen Argumente gegen jenes Laster weitlänfig erörtert. Möglich ist es allerdings, dass es Exemplare gab, in welchen böswillige Fälschung dem grossen Exegeten und Theologen eine gegentheilige Meinung untergeschoben hat. Für jeden Fall bereichern die paar Beispiele, auf welche Al-Sa'rani hinweist, die arabische Handschriftenkunde mit einem interessanten Gesichtspunkt. Fachr al-din selber spricht von Interpolationen, freilich nicht gehässiger Art, denen seine Schriften, ebenso wie auch die des Ibn Sina ausgesetzt waren. S. Mehren, Les rapports de la philosophie d'Avicenne avec l'Islam (Separatabzug aus dem Muséon 1883) p. 5. Einen Index von Schriften, deren Text irreligiöse Interpolationen erlitten hat, findet man in dem Buche von 'Ali b. Muhammed al-Misri, Hdschr. der Pariser Nationalbibliothek Suppl. nr. 525 fol. 39 a f. Auch Al-Gazali's Schriften waren nicht verschont.

Ign. Goldziher.

### Nachtrag zu den Amaravati-Inschriften.

#### Von

#### G. Bühler.

Zwei Papier-Abklatsche der nachfolgenden Fragmente einer neuen Inschrift, welche zu dem Stüpa von Amaravati gebiete, verdanke ich Herrn Dr. Burgess. Ueber die Position derreiten schreite mir Dr. Burgess wie folgt: "It is on a magnificent Amaravati siele, now at Madras, bearing a large dagales reitly entreit with numerous figures all round and over the upper margin: the maraparar ran right across under this margin or frieze, but a large pose in the middle is chipped off. Der übrige Theil der Insantities indessen auch stark beschädigt. Die Charactere inden den Andrew Typus der Zeit des Sätakagi Yañasiri. Was nich wech entzillers lässt, ist folgendes:

Erfolg! Ein Kodica digaka [die Stiftung] des Kantmarnes Samuda, des Sohnes des Hausherrn Hangka des Africa.

in der Provinz Cempula und seiner Ebefran
für die Wohlfahrt und das Glück der und der ganzen Welt; an dem grossen Chaitya des versätzungswirtungs
versehen mit einem Unioa ....

#### Anmerkung.

Kodicam dürfte dasselbe sein wie kudichum Hen. Den kommen II, 64, für das die Bedeutungen vritirinara. kuti-truita gegeren.

<sup>1)</sup> Nur der rechte Strich des si und ein Theil des dies sind zu senten

<sup>2)</sup> Kann auch Adhithane sein.

<sup>3)</sup> Kann auch putasa sein; doch ist der behveil des U usuger au u andern Fällen und desshalb tra wahrscheinlich.

<sup>4)</sup> Kann auch digapa gewesen sein.

<sup>5)</sup> Kann auch sa-uniso gelesen werden.

werden. Der Ausdruck wird sich hier auf den dargestellten "dågaba" beziehen. Digaha entspricht lautlich einem Sanskrit dvigriha und mag in dem Sinne von dvigarbha 'mit zwei Adyta oder Zellen für Bilder' gebraucht sein. — Hampha i. e. Sampha, siehe Hultzsch, Inschr. von Am. nro. 9, 32, 35 u. s. w. (Zeitschr. 37 p. 548 ff.). — Samuda — Samudra, (Hultzsch a. a. O. nro. 45). Adhithana — Adhishihana, kann entweder ein Theil des Namens der Stadt sein oder als Appellativ "in der Residenz . . . . " gefasst werden. Ueber unisa siehe Hultzsch a. a. O. nro. 3, Anmerkung.

## Nachtrag zu der Inschrift auf S. 630.

Bei kürzlicher Anwesenheit des siamesischen Gesandten an den Europäischen Höfen, Sr. Hoheit Prinz Prisdang, in Berlin, benutzte ich die Gelegenheit, diese (nach seiner Abreise von Bangkok aufgefundene) Inschrift seiner Kenntnissnahme vorzulegen. Bei dem Interesse, das ihm der Inhalt abgewann, fand sich dieser wohlunterrichtete Kenner der einheimischen Geschichte betreffs der in Siam vorgenommenen Deutung (der mehrfach verwischten Schriftzeichen) veranlasst, einige Bemerkungen beizufügen.

Seiner Ansicht nach hätte auf Zeile 4 Nirai nicht als Eigenname zu gelten und die Uebersetzung zu besagen: Phra-Siva, der Herr (Chao) für immer (nirai im Siamesischen). Auf Zeile 5 wäre statt Budha (Phutha) Jina zu lesen: Phutha-xina (als eine der üblichen Titelformen), und in der Uebersetzung also: "zurückzuscheuchen die Religion Phutha-xina's, des Pipal's Religion". Dann meinte er, dass auf Zeile 7 "Phra-Maha-Dhatu" in der dafür häufigen Bedeutung als Tempel (oder Pagode) zu fassen wäre, und die Uebersetzung zu besagen habe: "damit die Religion bleibe, als einzig alleinige, unter Wiederherstellung des Phra-Maha-Dhatu" (als Aufbewahrungsort der Reliquien).

Indem sich so diese beiden Versionen gegenüberstehen, wird auf weitere Entscheidung darüber durch die Gelehrten Bangkok's zu hoffen sein, bei fernerer Prüfung des Original's (sofern die Figur dort noch zur Verfügung steht).

A. Bastian.

## Namenregister 1).

| Bacher           |     |   |   |     | 620   | Justi 1                         | 16 |
|------------------|-----|---|---|-----|-------|---------------------------------|----|
| Bartholomae      |     |   |   |     |       | v. Kremer 4                     | 99 |
| Bastian          |     |   |   | 630 | 684   | Liebrecht 661. 6                | 65 |
| Baunack          |     |   |   |     | 490   |                                 | 84 |
| *Brauns          |     |   |   |     | 661   | Morits 4                        | 88 |
| Bühler           |     |   |   |     | 683   | Nestle 4                        | 86 |
| *Carnoy          |     |   |   |     | 655   | *Neubauer 6                     | 20 |
| *Certeux         |     |   |   |     | 655   | Nöldeke . 143. 160. 407. 641. 6 | 54 |
| *Cruel           |     |   |   |     | 160   | Oldenberg 4                     | 39 |
| J. und H. Deren  | oou | œ |   |     | 152   | Praetorius 4                    | 81 |
|                  |     |   |   |     | 140   | Reyer 1                         | 49 |
| do Goeje         |     |   |   |     | 382   |                                 | 87 |
| Goldziher        |     |   |   |     |       | Rösch 6                         | 43 |
| *Hamburger       |     |   |   |     | 165   | Roth 134. 4                     | 37 |
| de Harlez        |     |   |   | 133 | 634   | Sachau 535. 5                   | 43 |
| *de Harlez       |     |   |   |     | 492   |                                 | 30 |
| Holtzmann        |     |   |   |     |       | Spiegel 433. 4                  | 92 |
| *Houtsma         |     |   |   |     |       |                                 | 35 |
| Houtum-Schindler |     |   |   |     | 43    |                                 | 69 |
|                  |     |   |   |     |       | Unger 1                         | 66 |
| Hultzsch         |     |   |   |     |       |                                 | 67 |
| Jacobi           |     |   |   |     | . 590 |                                 | 45 |
| *Jahn            |     |   |   |     | 666   |                                 | 65 |
|                  | -   | - | - | •   |       |                                 | _  |

# Sachregister.

| 67 |
|----|
|    |
| 35 |
|    |
| 1  |
| 88 |
| 52 |
| 17 |
|    |
| 67 |
| 45 |
|    |

<sup>1) \*</sup> bezeichnet die Verfasser und Titel der besprochenen Werke.

| Ton Jatiš II, 1                    | 666 | Råshtrakûta-Inschrift             | 553 |
|------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|
| Ichtiläf al-madahib                | 669 | *Real-Encyclopadie für Bibel und  |     |
| Indischen Metrik, Entwickelung     |     | Talmud                            | 165 |
| der in nachvedischer Zeit          | 590 | Rigveda-Samhità und Samaveda-     |     |
| Inschrift aus Kampeng-phet 630.    | 684 | rcika                             | 439 |
| Iranica                            | 423 | Sanskrit Inscription from Kota,   |     |
| Japanische Märchen und Sagen       | 661 | Buddhistic                        | 546 |
| "Ja'qûbî                           | 153 | Semitischen Grammatik, Unter-     |     |
| Kameele, Zwei goldene als          |     | suchungen zur                     | 407 |
| Votivgeschenke bei Arabern         | 143 | Soma, Wo wächst der               | 134 |
| Kitab-uluşûl                       | 620 | *Sprachen u. Völker Europa's vor  |     |
| Kurde-français, Dictionnaire .     | 109 | der arischen Einwanderung .       | 160 |
| Kurdischen Wortschatz, Beiträge    |     | Syrien, Epigraphisches aus        | 530 |
| sum                                | 43  | Syrische Inschriften aus Karjeten | 543 |
| Mada, L'Avestique                  | 133 | Feós, Etymologie von              | 486 |
| Manju gisun-i buleku bithe .       | 634 | Tigriña-Sprüchwörter              | 481 |
| Metallurgie, Altorientalische 149. | 487 | Weihnachtsfest , Das synkre-      |     |
| Nabatäische Inschrift aus I)mer    | 535 | tistische zu Petra                | 643 |
| Notiz                              | 641 | Yaçna 36                          | 490 |
| Palmyranische Inschriften          | 584 | Zu Rand XXXVII 542                | 480 |



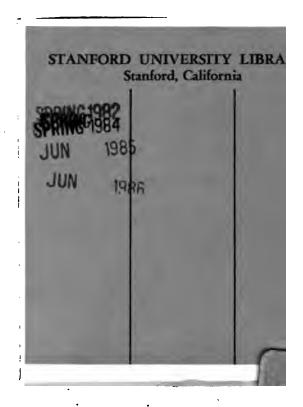

